

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

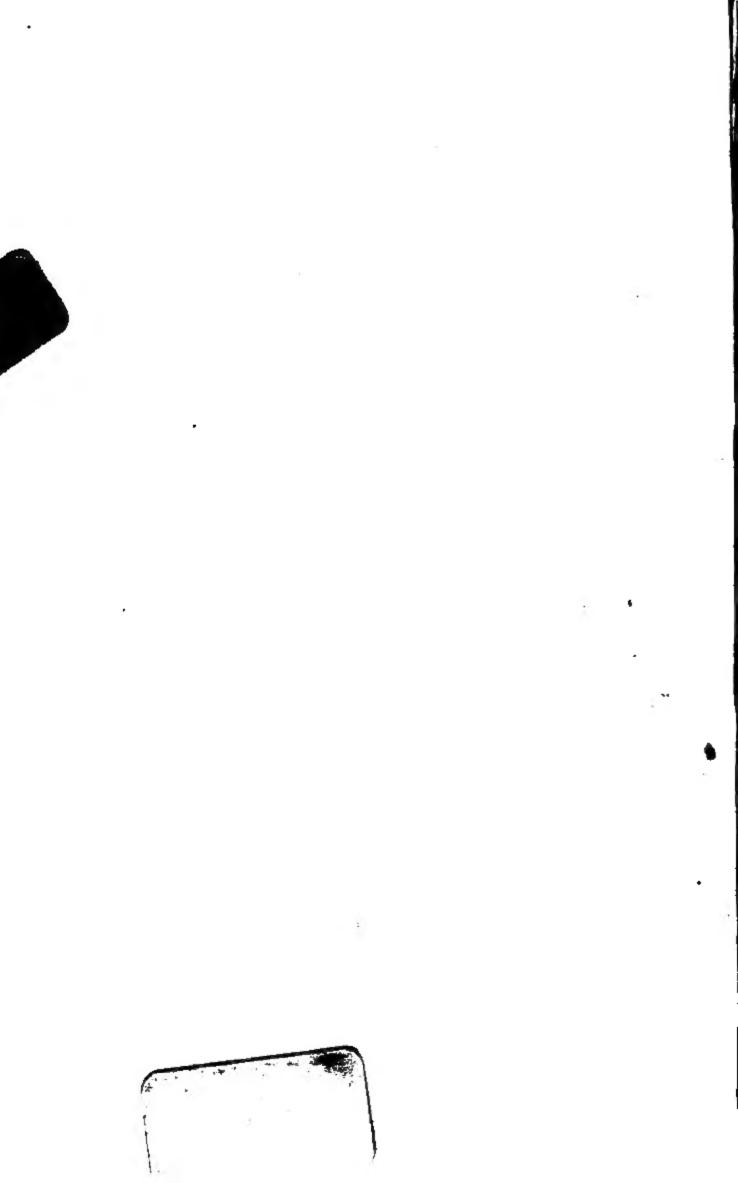

.B6 

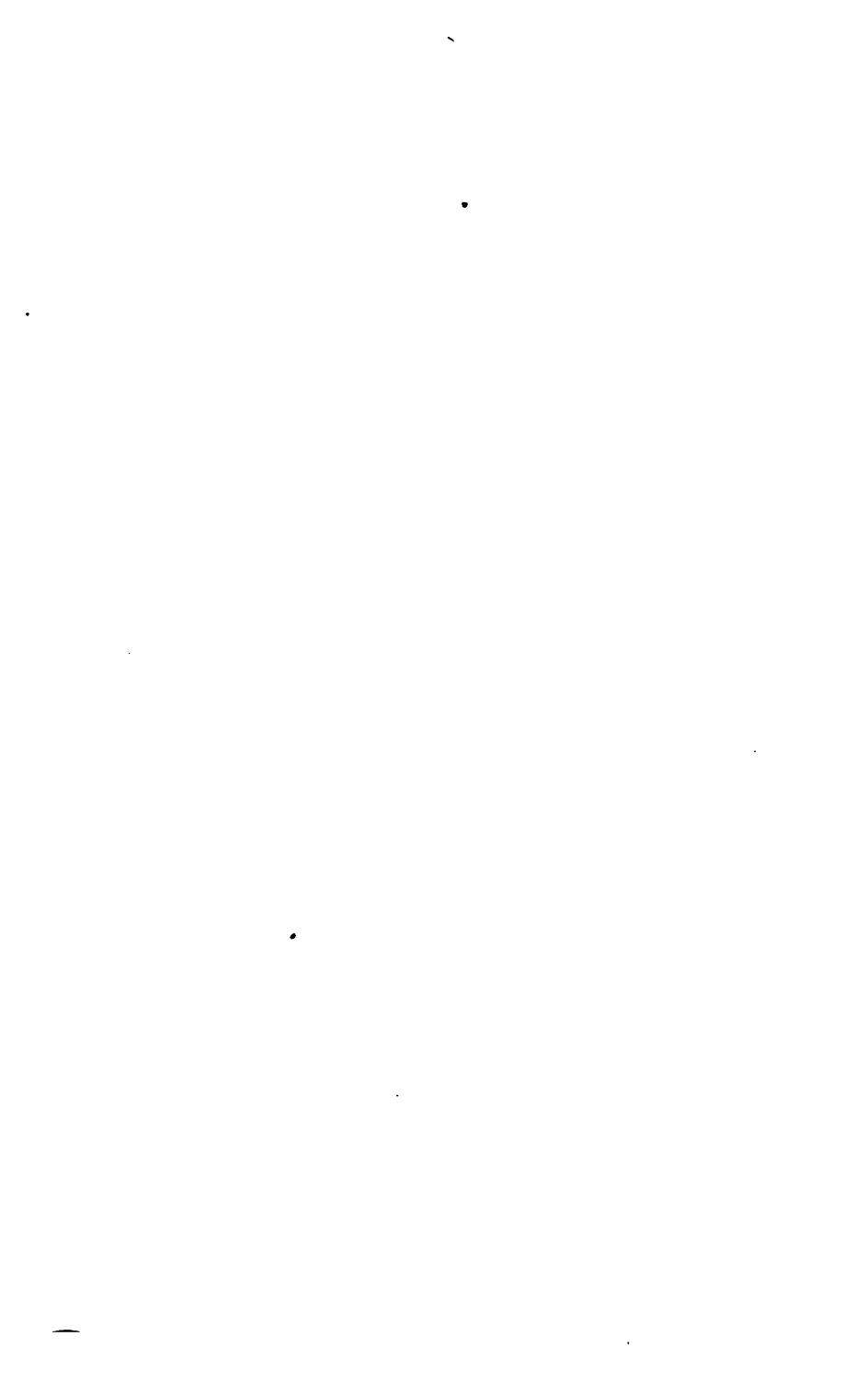

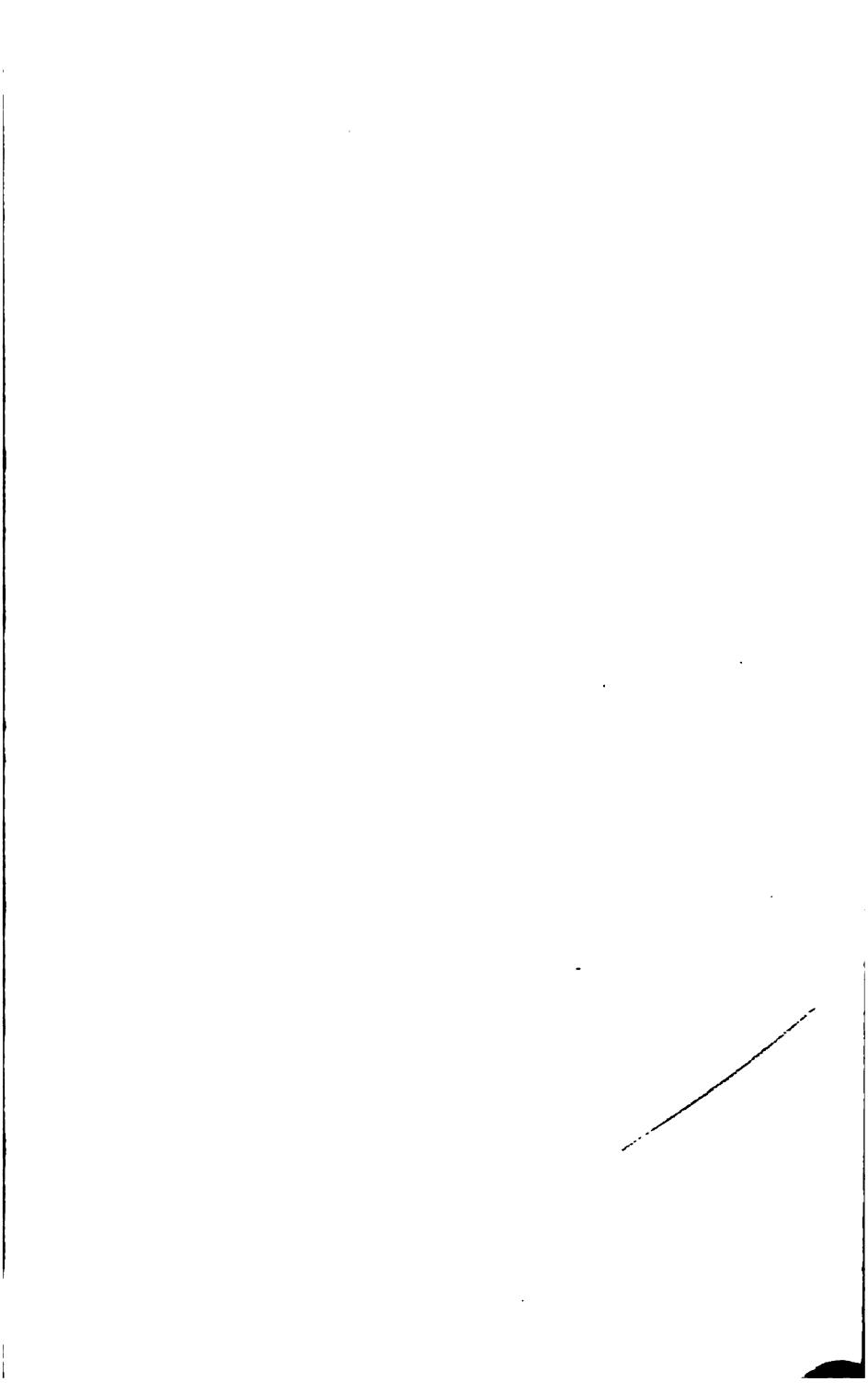

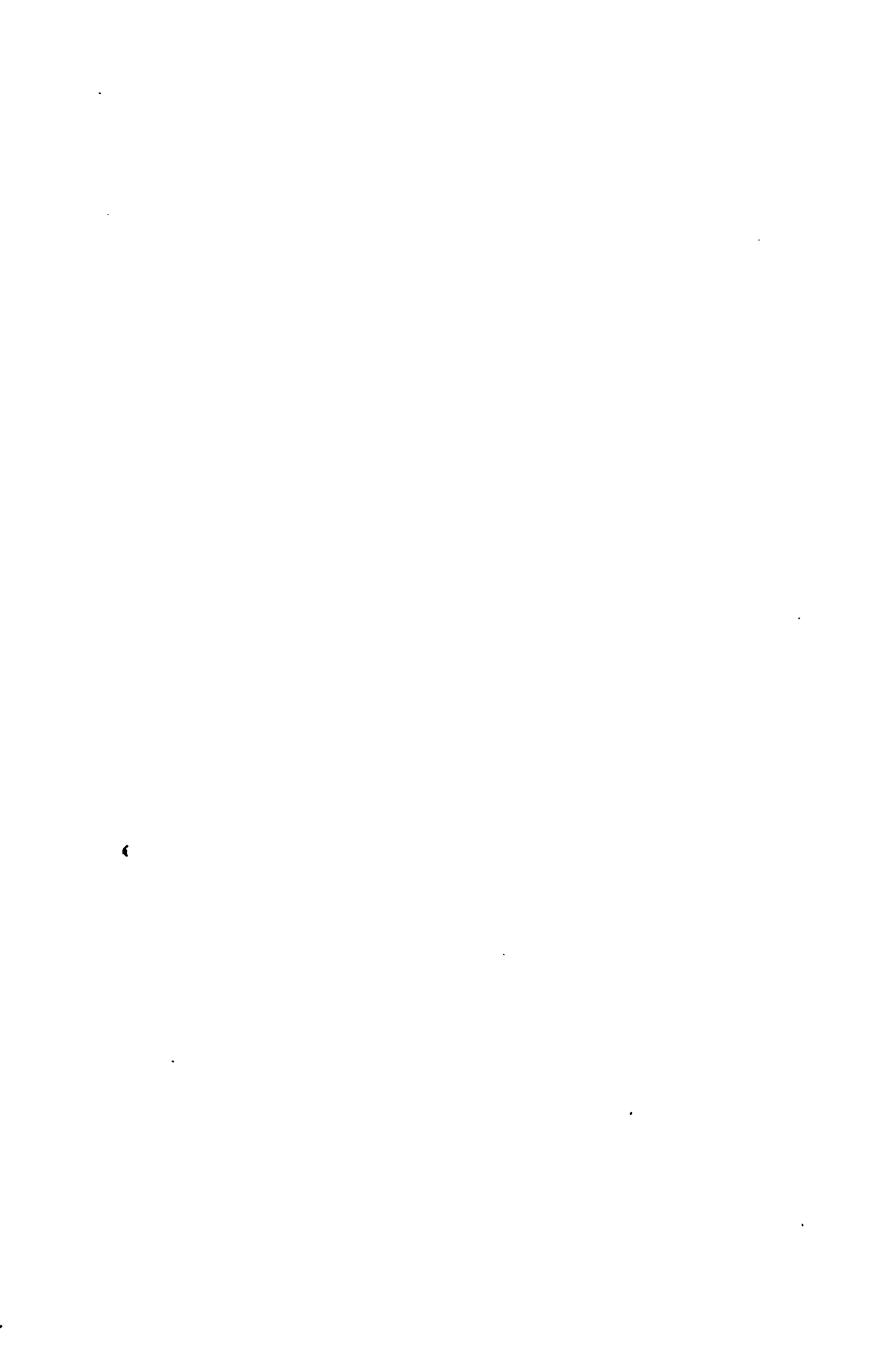

# Zakob Böhme's

# sämmtliche Werke

herausgegeben

bon

R. W. Shiebler.

Fünfter Band.

Mysterium magnum, oder Erklärung über das erste Buch Mosis.

Mit einer lithographirten Tafet

Leipzig 1843. Verlag von Johann Ambrosius Barth.

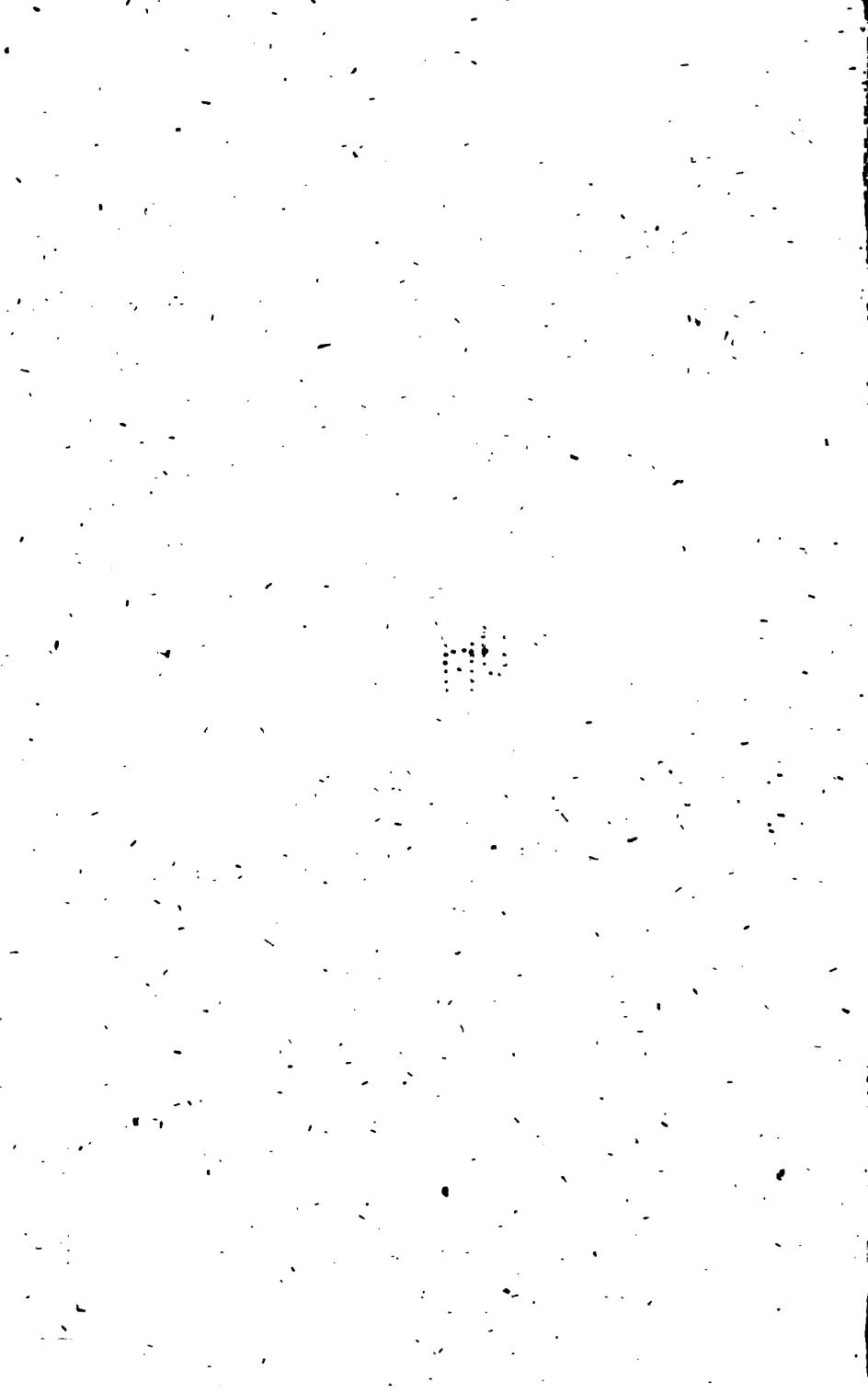

Prizos.
Thin
1-28-25
10967

## Inhaltsanzeige.

### T.

### Mysterium magnum,

ober Erklarung über das erste Buch Moss. Von der Offenbarung göttlichen Worts durch die drei Principia göttliches Wesens, auch vom Ursprung der Welt und der Schöpfung, barinnen das Reich der Natur und das Reich der Gnade erklaret wird. Borrebe des Autoris.

### De mysterio mangno,

### das ist:

| <br>Non- | der Dj<br>drei | renvarung<br>Principi | göttlichen<br>a göttlichet | usoris d<br>Wesens | nrch. die |
|----------|----------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------|
|          |                | •                     | •                          | •                  |           |

| Erftes Rapitel Bas ber geoffenbarte Gott fei, und von ber                                                              | 7        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dreiheit                                                                                                               | •        |
| 3weites Rapitel Bom Wort ober Herze Gottes                                                                             | 9        |
| Drittes Kapitel. — Wie aus bem ewigen Guten ein Boses ist                                                              |          |
| worden, welches im Guten keinen Anfang zum Bosen hat; und von dem Ursprung der finstern Welt oder Holle, in            | . (      |
| welcher die Teufel wohnen                                                                                              | 11.      |
| Biertes Kapitel. — Von den zwei Principien, als von Gottes<br>Liebe und Jorn, von Finsternis und Licht, dem Leser sehr | -<br>4#/ |
| nothig zu betrachten.                                                                                                  | 17       |
| Fünftes Kapitel. — Von den fünf Sensibus ober Sinnen. Sechstes Kapitel. — Vom Wesen der Leiblichkeit, die siebente Ge- | 21       |
| stalt der Natur.                                                                                                       | 26       |
| Siebentes Kapitel. — Bon der heiligen Dreifaltigkeit und gott-                                                         | 81       |
| Achtes Rapitel. — Bon Erschaffung ber Engel, und ihrem Regiment                                                        | 84       |
| Reuntes Kapitel. — Bom Fall Lucifers mit seinen Legionen.                                                              | 40       |

|     |                                                                                                                   | enn      |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| i.  | Behntes Kapitel. — Won Erschaffung bes himmels und ber außern                                                     | •        |          |
| ٠.  | i Welt.                                                                                                           | 44       |          |
| •   | Eilftes Rapitel. — Bon Heimlickkeit ber Schöpfung.                                                                | 55       | , 1      |
| •   | 3 wolftes Rapitel. — Bon den seche Tagewerken der Schöpfung.                                                      | 61       | ·        |
| · • | Dreizehntes Rapitel. — Von Erschaffung des vierten Tages                                                          | 68       |          |
| •   | Bierzehntes Kapitel. — Von Erschaffung des fünften Tages .                                                        | 78       |          |
|     | Fünfzehntes Rapitel Bondem sechsten Tagewerke der Schopfung.                                                      | 75       | •        |
| `   | Sechzehntes Kapitel. — Bom Unterscheid des himmlischen und                                                        |          | <b>P</b> |
| •   | irdischen Menschen                                                                                                | 81       |          |
|     | Siebzehntes Kapitel. — Von dem Paradeis                                                                           | 65       |          |
|     | Achtzehntes Rapitel. — Bom paradeisischen Regiment, wie bas                                                       |          |          |
|     | mohl hatte mogen sein, so Abam nicht gefallen ware.                                                               | 91       |          |
|     | Reunzehntes Kapitel Bon Erbaung bes Weibes; wie ber                                                               |          |          |
| •   | Mensch sei zum außern, natürlichen Leben geordnet worden.                                                         | 100      |          |
|     | 3 manzigtes Rapitel. — Bom flaglichen und elenden Fall und                                                        |          |          |
|     | Berberben bes Menschen                                                                                            | 106      |          |
| •   | Ginundzwanzigstes Rapitel Bonber Impression und Urftanb                                                           |          |          |
| •   | bes thierischen Menschen, vom Unfange und Grunde feiner                                                           |          |          |
| •   | Rrantheit und Sterblichkeit.                                                                                      | 118      | ′        |
| ,   | 3 weiundzwanziaftes Rapitel Boin Urftand ber wirklichen                                                           |          |          |
| -   | Sunde und von ber Erwedung Gottes Bornes in menich-                                                               |          |          |
| -   | licher Eigenschaft.                                                                                               | 117      | ŧ        |
| ٠.  | Dreiundzwanziaftes Rapitel Wie Gott Abam und feiner                                                               |          |          |
|     | Eva, als fie maren in bie Sunbe und Gitelfeit eingegangen                                                         |          |          |
| ,   | und in ber Schlange Ens aufgewacht, wiebergerufen, und                                                            |          |          |
|     | ibnen ben Orben biefer muhleligen Welt aufgeleget, und ben                                                        |          | _        |
| •   | Schlangentreter zu einem Gehulfen verordnet.                                                                      | 182      |          |
|     | Bierundzwanzigstes Rapitel. — Bom Kluche ber Erbe, und                                                            |          |          |
|     | vom Leibe der Krankheiten; wie solches entstanden sei.                                                            | 148      |          |
|     | Fünfundzwanzigstes Rapitel. — Wie Gott Abam und Eva aus                                                           | _        |          |
|     | bem Parabeis getrieben und ben Cherub vor ben Garten geleget.                                                     | 148      |          |
| •   | Sechsundzwanzigstes Rapitel. — Lon der Menschen Forts                                                             |          |          |
| •   | pflanzung in dieser Welt, und von Kain dem Erstgebornen                                                           |          | 1        |
|     | und Brudermorder                                                                                                  | 156      |          |
| :   | Sieben undzwanzigstes Kapitel. — Bon Kains und bann Abels                                                         | 100      |          |
|     | Dpfer, und von der falschen und antichristischen Rirche, auch                                                     |          |          |
|     | von der wahren, heiligen Kirche.                                                                                  | 168      |          |
| ,   | Achtun bzwanzigstes Kapitel. — Bon Kains Brubermorb, als                                                          | , 100    |          |
| •   | von der hoffartigen antichristischen Scheinkirche auf Erben,                                                      |          | •        |
|     | und der hollattigen antiwellengen Schriftischen Girche nerhau-                                                    | -        | •        |
| ·   | und bann von der unter dieser antichristischen Kirche verbor-                                                     | 179      | -        |
|     | genen wahren Christenheit                                                                                         | 1/0      |          |
|     | Reunundzwanzigstas Kapitel. — Wie sich ber abamische mensche                                                      |          |          |
| •   | liche Baum aus seinem Stamme in Aeste, Zweige und<br>Früchte habe eingeführet und eröffnet, aus welcher Eröffnung |          | •        |
| -   |                                                                                                                   | 198      |          |
| -   | aller Kunste Erfindung und Regiment entstanden. Dreißigstes Rapitel. — Von der Linea des Bundes                   | 206      |          |
|     | Einund breißigstes Rapitel. — Bon der Wunderlinea aus Henoch.                                                     | -217     |          |
| •   |                                                                                                                   | -81      | -        |
|     | Iweiundbreißigstes Rapitel. — Von dem Bunde zwischen Gott                                                         | 226      |          |
|     | und Roah.                                                                                                         | 440      | •        |
|     | Dreiundbreißigstes Kapitel. — Bom Anfange der andern Mon-                                                         | 000      | •        |
|     | archia, und vom Bunde, Gottes mit Noah und allen Areaturen.                                                       |          |          |
|     | Vierunddreißigstes Kapitel. — Wie Roah seinen Sohn ham                                                            |          |          |
| -   | verfluchet, und von der Deutung Roahs über seine drei                                                             |          |          |
|     | Sohne und ihre Nachkommen aus ihnen                                                                               | 243      | _        |
| ,   |                                                                                                                   |          |          |
| •   |                                                                                                                   | _        |          |
|     | •                                                                                                                 | <b>-</b> | -        |
|     | •                                                                                                                 | •        |          |
|     |                                                                                                                   |          |          |
|     |                                                                                                                   |          | •.       |
|     |                                                                                                                   |          | ,        |
| •   |                                                                                                                   |          | •        |
|     |                                                                                                                   |          |          |

|                                                                | em            |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Fanfunbbreifigftes Rapitel Bie fich ber menfoliche Baut        | <b>A</b> .    |
| burch Roabs Rinder babe in feinen Gigenschaften ausge          |               |
| breitet, und wie fie am Thurm ju Babel find in ben Eigen       |               |
| schaften, burch die Berwirrung ber Sprachen, in unter          |               |
| schiedene Boller gertheilet worden                             | . 950         |
| Sedeunbereißigftes Rapitel Bon ber antidriftifchen, baby       | 12            |
| , lonischen hure aller Bungen, Bolter und Sprachen; 'ma        |               |
| unter ben Sprachen und dem Thurm ju Rabel verborgen liegt      |               |
| Siebenunbbreifigftes Rapitel Bon Abraham und feiner            |               |
| Saamen, und von ber Bundestinea in ihrer Fortpflangung         |               |
| auch von ben beibnischen Gottern                               | <b>" 99</b> 1 |
| Achtunbbreißigftes Rapitel. — Erflarung vom Unfang bes beib    |               |
| nischen Krieges, wie Abraham seines Brubers Cobn be            |               |
| Bot errettet bat; und von toniglichen Priefter Delchisebed     |               |
| zu Salem, dem Abraham ben Zehenten gab.                        | . 200         |
| Rennundbreißigstes Rapitel Bie Gott Abraham im Geficht         | te            |
| fei erschiehen und ben Bund mit ihm in feinem Saamen be        |               |
| ftattiget; und wie Abrahams Glaube habe ben Bund er            |               |
| griffen, welches ibm jur Gerechtigkeit ift jugerichnet worben  |               |
| und wie ihn Gott hieß opfern; was barbei zu verstehen fei      |               |
| Bierzigftes Rapitel. — Bon ber hiftorie und gang wunderliche   |               |
| Berbildung bes Geiftes Gottes mit hagar, Sarai Magi            |               |
| und ihrem Sohne Ismael, von seiner Ausstoßung ber Erb          | •             |
| schaft und von Ifaats Erbe.                                    | . 805         |
| Einuntvierzigstes Rapitel Bon bem Siegel bes Bunber            | B, .          |
| ber Beschneibung ber Borbaut, und von ber Taufe.               | . 899         |
| 3 meiunbvierzigftes Rapitel Bonben breien Dannern, welch       | ie.           |
| Abraham im Dain Mamre erschienen, was biese Figur se           | i.            |
| welche gen Sobom gingen und bie Statte ber Kinder Dam          | 6             |
| mit Feuer vom Herrn anzündeten                                 | . 884         |
| Dreinnbvierzigftes Rapitel. — Bom Untergange Coboms un         | Ь             |
| Gomorra, wie'es Gott bem Abraham zuvor anbeutete.              | . 849         |
| Bierunbvierzigftes Rapitel Bie Lot fei aus Cobom gange         | _             |
| und vom Schrecklichen Untergange Diefer gangen Gegenb i        |               |
| Dame Gefchlechte: und mas fich hierbei bat zugetragen, auc     |               |
| wie das sei geschehen.                                         | . 854         |
| Kanfund vierzigftes Rapitel Wie Gott Abraham fo wunder         | 3             |
| lich habe geführet, und wie er immerbar fei in Berfuchun       | g             |
| gestanden, und wie ihn ber Derr beschirmet habe; was barb      |               |
| au versteben fei.                                              | . 363         |
| Secheundvierzigstes Kapitel. — Bon Isaak Geburt un             | b             |
| Ismaels Ausstofung mit seiner Mutter Dagar, was barb           | ti            |
| angebeutet ist.                                                | . 367         |
| Sieben und vierzig ftes Rapitel. — Bom Bunde Abimeleche un     | <b>b</b> ` .  |
| Abrahams, was das in der geistlichen Figur sei, und wa         | 8             |
| ber Geist Mosis unter feiner Decke allhie anbeutet.            | . 877         |
| Adtunbvierzigstes Rapitel Bie Gott Abraham versuchte           | t,            |
| und bie Figur von Christi Opfer in seinem Leiben und Tot       |               |
| vorstellete                                                    | . 886         |
| Reunundvierzigstes Rapitel Bom Tobe Sara, und vom Erb          |               |
| begrähniß Abrahams, was darbei angedeutet und zu verstehen sei | i. <b>897</b> |
| Fünfzigftes Rapitel. — Bie Abraham feinen Knecht ausschicket   | ,             |
| feinem Sohn Isaak ein Weib zu nehmen; was unter biese          | r `           |
| Figur zu verstehen sei                                         | . 402         |
|                                                                |               |
|                                                                |               |
|                                                                | <b>&gt;</b>   |
|                                                                |               |
|                                                                |               |
| •                                                              |               |
|                                                                |               |
|                                                                |               |

|                |                                                                                                              | -             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                |                                                                                                              |               |
|                |                                                                                                              |               |
| <del>-</del>   |                                                                                                              |               |
| •              | — · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                      | . 1           |
| •              |                                                                                                              | <b>146.</b> 9 |
|                |                                                                                                              | Seite .       |
| Einunb         | fünfzigstes. Kapitel. — Wie Abraham habe ein ander                                                           |               |
| ·              | Beib genommen, mit welcher er noch sechs Sohne gezeuget,                                                     |               |
|                | welchen er Geschenke gegeben, und seine Guter alle seinem                                                    |               |
|                | Sohne Afaak gegeben, die andern aber lassen bei seinem                                                       |               |
|                | Leben von sich ziehen; und wie er gestorben sei, was darbei                                                  | , -           |
| _              | zu verstehen sei.                                                                                            | 415           |
|                | dfünfzigstes Kapitel. — Die Historia von Flaak, auch                                                         |               |
| •              | wie Clau und Jakob- geboren worden, und was sich mit                                                         | -             |
|                |                                                                                                              | 48 6          |
| Dreiun         | bfunfzigstes Rapitl. — Wie Gsau seine erste Geburt                                                           | •             |
| •              | verachtete, und um ein Linsengericht verkaufte: was darbei zu                                                |               |
| ,              | zu verstehen sei.                                                                                            | <b>439</b>    |
| Vierun!        | bfünfzigstes Kapitel. — Wie Isaak in der Theurung                                                            |               |
|                | sei zum Abimelech, bem Konige ber Philister zu Gerar, ge-                                                    | •             |
|                | zogen, und wie ihm ber Herr allba sei erschienen, und ihn                                                    | •             |
| •              | heißen allba bleiben, und allba ben Bund seines Batecs mit                                                   | •             |
|                | ihm erneuert; und was darbei zu verstehen sei.                                                               | 445           |
| Kunfund        | bfünfzigstes Kapitel. — Wie Isaak unwissend ben Zakob                                                        |               |
| •              | an Cfaus Statte gesegnet, als er alt war und sterben sollte;                                                 |               |
| <b>.</b>       | was barbei zu verstehen sei.                                                                                 | 451           |
| Sechenn        | dfünfzigstes Kapitel. — Wie Isaat und Rebekka ben                                                            |               |
|                | Jatob mußten von Gfau weg in frembe gande schicken, unb                                                      |               |
| •              | wie ihm der Herr im Gesichte erschlenen auf ber Leiter,-                                                     |               |
| -              | welche bis an ben Himmel gereichet hat; und wie sich Gau                                                     |               |
| •              | hernach gegen seine Eltern gehalten habe; was darbei zu                                                      | 400           |
|                | zu verstehen.                                                                                                | 460           |
| <b>Biebenu</b> | ind fünfzigstes Kapitel. — Wie Jakob zu Laban kommen                                                         |               |
|                | sei, und ihm 14 Jahr um seine zwo Töchter ber Schafe ge-                                                     |               |
| •              | hutet; was die geistliche Figur mit der Braut Christi dar-                                                   | <b>-</b> ,    |
| •              | unter andeutet; wie Gott ben Jakob in Christi-Figur ge=                                                      | AOP (         |
| ~i             | stellet, und mit dem Bilbe. Christi also gespielet.                                                          | 467           |
| awinno         | fün fzigstes Rapitel. — Wie Jakob bem Laban, seinem                                                          |               |
|                | Schwähervaker, habe 20 Jahr gebienet, und 12 Sohne und                                                       | •             |
| • -            | eine Tochter gezeuget, und wie ihn Gott gesegnet, daß er                                                     |               |
|                | habe großen Reichthum bekommen, und wie ihm Laban difters habe seinen Lohn verändert, und doch nicht schaben |               |
| •              | mögen; was darbei zu verstehen sei.                                                                          | 478           |
| Seunun.        | bfünfzigstes Kapitel. — Wie Jakob sei von Laban ge-                                                          | . 210         |
|                | zogen, mas diese Figur andeute; mas darbei zu verstehen sei.                                                 | 483           |
| Sedsia!        | ftes Kapitel. — Wie Gsau sei Jakob mit 400 Mann,                                                             | <b>.</b> .    |
| 0,40,0         | einem Kriegsheer, entgegengezogen, was bieses andeute 3 auch                                                 | . •           |
| •              | wie Zatob seinem Bruber Cfau habe bas Geschent                                                               |               |
| •              | entgegengeschicket; und wie ein Mann habe bie ganze Racht                                                    | ¥.            |
|                | mit Jakob gerungen; was bieses alles sei. Dem Leser hoch                                                     |               |
| ,              | zu betrachten.                                                                                               | 488           |
| Einunb         | fechzigstes Kapitel. — Die wunderschöne Figur, wie Jakob                                                     |               |
| <b>\</b>       | und Efau zusammen kommen, und alles Leib und boser                                                           |               |
|                | Wille in große Freube und Erbarmbe gewanbeit marb;                                                           |               |
| •              | was darbei zu verstehen ist.                                                                                 | 500           |
| 3weiunt        | fechzigstes Kapitel. — Bon Dina, Jakobs Tochter,                                                             | -             |
| •              | welche er von Lea zeugete, wie sie sei von Denors Cobn                                                       | •             |
|                | geschandet worben, und wie Jatobs Sohne Sichem, und                                                          | ••            |
| <u>-</u>       | alles was mannlich ist gewesen in bieser Stadt, barum er-                                                    |               |
|                | wurget, und Dina wieder genommen haben 3 was bei bieser                                                      | ~             |
| •              | Figur zu verstehen fei.                                                                                      | 514           |

|                                                                   | Seite           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dreinnbsechzigstes Kapitel. — Wie Gott Jakob von bannen           |                 |
| habe heißen ziehen; was sich allda begeben, und wie hernach       |                 |
| Rabel Benjamin habe geboren, und über ber Geburt sei ge-          | •               |
| storben, und wie Isaak sei gestorben, und was darbei zu           | 500             |
| verstehen sei.                                                    | 598             |
| Bierund sechzigstes Rapitel. — Ist ber Anfang ber gang schonen    |                 |
| Figur mit Joseph, Jakobs Sohn; was barunter zu ver-<br>kehen sei. | 585             |
| Fapfundsechzigstes Kapitel — Bon Juda und Thamar: eine            | •••             |
| heimliche Figur vom Abam und Christo, darinnen die neue           |                 |
| Wiebergeburt trefflich prasiguriret wird.                         | <b>548</b>      |
| Sechennbfechzigstes Rapitel Die gar schone Figur von              |                 |
| Joseph: wie er sei dem Potiphar verkaufet worden; was             |                 |
| fich mit Joseph habe zugetragen, und von ber Reuschheit           |                 |
| und Gottesfurcht Josephs.                                         | 562             |
| Siebenund fechzigstes Rapitel Wie Joseph im Gefangnig             |                 |
| des Königs Pharaonis obriftem Schenken und Backer jedem           | •               |
| seinen Araum erkläret; was darbei zu verstehen sei?               | <b>579</b>      |
| Achtundsechzigstes Kapilel. — Bon ben Traumen bes Konigs          |                 |
| Pharao; wie Joseph aus bem Gefangnis geholet und vor              |                 |
| den König gestellet worden, und zu großen Ehren kommen sei.       | <b>588</b>      |
| Reunnnbsechzigstes Kapitel. — Wie diese Theuerung sei' durch      |                 |
| alle Lande gegangen, und wie Jakob seine Sohne in Aegyptenland    |                 |
| nach Getreide schickete; und wie sie sind vor Joseph kommen,      |                 |
| und wie er sich habe gegen sie gezeiget; was darbei zu ver-       | KO4             |
| stehen sei. — Wie Zakobs Sohne wegen der Theurung                 | 5 <del>94</del> |
| wieder in Aegyptenland zu Joseph ziehen nach Getreibe, und        | -               |
| Benjamin mitnehmen; wie sie Joseph ließ in sein Haus              |                 |
| führen und von seinem Tifche Effen vortragen: mas barbei          | •               |
| zu verstehen ist.                                                 | 603             |
| Einund fiebengigftes Rapitel Bie Joseph ließ feinen Brubern       |                 |
| ihre Sace fullen, und bas Gelb oben in ihre Sacke ein=            |                 |
| legen, sowohl auch seinen Becher in Benjamins Sack, und           | •               |
| ließ ihnen nachjagen und sie Diebstahls zeihen. Was barbei        | . •             |
| zu verstehen sei.                                                 | 621             |
| Bweiundsiebenzigstes Kapiteli — Wie sich Joseph vor seinen        |                 |
| Brüdern offenbarete; was darbei zu verstehen sei.                 | 638             |
| Dreinnb siebenzigstes Kapitel. — Wie Jatob mit allen seinen       |                 |
| Kindern und allen, die bei ihm waren, sammt allem Biehe,          | _ •             |
| sei in Aegypten gezogen Bie Takob vor Pharad ge-                  | <b>641</b> .    |
| ftellet ward mit ben funf jungsten Brübern Josephs; und           |                 |
| wie Jakob ben Pharao segnet 3 auch wie Joseph hat ben             |                 |
| Pharao ganz Aegypten eigenthumlich erkaufet: was allhier zu       |                 |
| verstehen sei.                                                    | 649             |
| Fünfund fiebengigftes Rapitel Wie Jakob bie zween Gobne           |                 |
| Josephs vor seinem Ende gesegnet, und ben Jungsten bem            |                 |
| Aeltesten vorgesetzt habe; was darbei zu verstehen set.           | 661             |
| Sechsund sieben zigstes Kapitel. — Wie Jakob alle seine Sohne     |                 |
| vor seinem Ende berief, und ihnen andeutete und weistagere, wie   |                 |
| ihre Geschlechter wurden aufgehen und was jedes Zustand           | •               |
| sein würde, damit er die Wurzel des Baumes, Abrahams              | i               |
| sammt seinen Aesten und Frucht aussprach, was jedes Stand         |                 |
| und Amt sein wurde, und wie sie fich wurden halten; und           |                 |

- .

•

•

- -

,

•

|               |                                                                                                                       | Ceite |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | wie Christus wurde aus dem Stamm Juda geboren werben; auch wie lange ihr Reich unterm Gesetze währen sollte.          | 670   |
| Sieben        | undfiebenzigstes Rapitel Beitere Ertlarung bes                                                                        | 0,0   |
| •             | Testaments Jakobs, von ben andern acht Sohnen, wie beibes bas judische Regiment ober Reich auf Erben und auch die     |       |
|               | Christenheit darunter vorgebildet sei; wie es mit ihnen gehen wurde.                                                  | 682   |
| <b>Xhtund</b> | siebenzigstes Kapitel. — Bon bes heiligen Erzvaters Zakobs Begräbnis im Lande Canaan; was darbeizu verstehen ist,     | 698   |
| •             | Er tract ber hochsinnlichen Betrachtung des Mysterii magni, wie die sichtbare Welt ein Ausfluß und Gegenwurf gott-    | •     |
| ,             | licher Wissenschaft und Willens sei; wie alles treaturliche Leben seinen Urstand genommen habe, und wie has gottliche |       |
|               | Ause und Einkommen sei.                                                                                               | 701   |

` •

## Mysterium magnum,

ober:

## Erklärung über das erste Buch Mosis.

Bon der Offenbarung gottlichen Worts durch die drei Principia göttliches Wesens, auch vom Ursprung der Welt und der Schöpfung,

### darinnen

das Reich der Natur und das Reich der Gnade erkläret wird.

Bu mehrerm Berstande des Alten und Neuen Testaments, was Abam und Christus sei; und wie sich der Mensch im Licht der Natur selber erkennen und betrachten soll, was er sei, und worinnen sein zeitliches und ewiges Leben, auch seine Seligkeit und Berdammuiß stehe.

Eine Erklärung des Wesen's aller Wesen; dem Liebs haber in göttlicher Gabe weiter nachzusinnen. Beschrieben im Jahr 1623.

ı 1

## Vorrede des Autoris.

Benn wir betrachten die sichtbare Welt mit ihrem Wesen, unb betrachten das Leben der Kreaturen: so sinden wir daran das Gleichenis der unsichtbaren geistlichen Welt, welche in der sichtbaren Welt verborgen ist, wie die Seele im Leibe, und sehen daran, daß der verborgene Gott allem nahe und durch alles ist, und dem sichtbaren Wesen doch ganz verborgen.

2. Ein Erempel haben wir an bes Menschen Gemuthe, wels des ein unsichtbares Feuer ist, das zu Licht und Finsterniß, als zu Freude und Leid geneiget ist, und ist an sich selber doch derselben teines; sondern ist nur eine Ursach darzu, ein unsichtbar ungreistisches Qual-Feuer, und doch nach seinem eigenen Wesen in nichts ges schossen, als nur allein in den Willen des Lebens.

3. Der Leib kann das Gemuth nicht begreifen, aber das Gemuth begreift den Leib, und führet ihn zu Lieb und Leid: also auch von Sottes Wort und Kraft zu verstehen ist, welches den sichtbaren empfindlichen Elementen verborgen ist, und doch durch und in den Elementen wohnet, und durch das empfindliche Leben und Wesen wirket. wie bas Gemuth im Leibe.

4. Denn die sichtbaren empfindlichen Dinge sind ein Wesen des Unsichtbaren; von dem Unsichtlichen, Unbegreislichen ist kommen das Sichtbare, Begreisliche: von dem Aussprechen oder Aushauchen der unsichtbaren Kraft ist worden das sichtbare Wesen; tas unsichts dare geistliche Wort der göttlichen Kraft wirket mit und durch das sichtbare Wesen, wie die Seele mit und durch den Leib.

5. Der innere geistliche Geelenmensch ist durch das Einspresten oder Einblasen von dem unsichtbaren Worte der gottlichen Kafte in das sichtbare Bild eingesprochen worden, von dem geschafssenen Bilde zum Verstande, darinnen des Menschen Wissenschaft und Erkenntnis des unsichtbaren und sichtbaren Wesens stehet.

6. Also hat nun der Mensch die Gewalt von dem unsichtbaren Worte Gottes empfangen zum Wiederaussprechen, daß er das verborgene Wort der gottlichen Scienz wieder in Formungen und Schiedlichkeit ausspricht, auf Art der zeitlichen Kreaturen; und dasselbe geistliche Wort bildet nach den lebhaften und wachsenden Dinsgen, dadurch die unsichtbare Weisheit Gottes mit dieser Bildung in schiedliche Formungen gemodelt wird, wie solches vor Augen ist, daß der menschliche Verstand alle Kräfte in ihrer Eigenschaft ausspricht, und allen Dingen Namen giebet, nach jedes Dinges Eigenschaft: durch welches die verborgene Weisheit in ihrer Kraft erkannt und verstanden wird und der verborgene Gott mit den sichtbaren Dingen offenbar wird, zum Spiel der göttlichen Kraft, daß das Unsichtbare mit dem Sichtbaren spiele und sich darinnen in Empfindlichkeit und Findlichkeit seiner selber einsühre.

7. Gleichwie sich das Gemuth mit dem Leib und durch den Leib in Sinne und Gedanken einführet, dadurch es wirket und sich empfindlich macht; also auch die unsichtbare Welt, durch die sichts bare und mit der sichtbaren, und ist uns nicht ein solches zu densten, als könnte man die verborgene göttliche Welt nicht ergründen, was sie sei, und was ihre Wirkung und Wesen sei; denn an dem sichtbaren Wesen der Creation sehen wir eine Figur der innern geist=

lichen Wirkung der Kraftwelt.

8. Und sollen von Gott anders nicht denken, als daß er der inwendigste Grund aller Wesen sei, und doch also, daß er von keinem Dinge mag ergriffen werden, aus des Dinges eigener Gewalt: sondern wie sich die Sonne mit ihrem Lichte und Kraft in die empsindlichen lebhaften Dinge einführet, und mit allen Dingen wirstet, und sich darinnen mit in ein Wesen einführet; also auch vom göttlichen Worte zu verstehen ist, mit dem Leben der Kreaturen.

9. Weil benn diese sichtbare Welt das ausgesprochene geformte Wort nach Gottes Liebe und Zorn, als nach dem Mysterio Magno der ewigen geistlichen Natur ist, welche geistliche Welt in der sichtbaren verborgen ist, und aber die menschliche Seele ein Funke aus dem ewigsprechenden Worte der gottlichen Scienz und Kraft ist, und der Leib ein Ens der Sterne und Clemente, sowohl nach dem innern Grunde, ein Ens des himmels als der verborgenen Welt: so hat er Macht, von dem Mysterio Magno zu reden, dars aus alle Wesen sind entstanden.

10. So uns dann die großen Mpsteria, aller Dinge Anfang und Urstand, durch gottliche Gnade entgegnen, daß wir dieselben in wahrer Erkenntniß mit dem eingesprochenen Worte der gottlichen Scienz, als durch den Grund der Seele verstehen mogen: so wolsten wir dessen Grund, so viel als uns zugelassen ist, in diesem Buche aufschreiben, uns selber zu einem Memorial und dem Leser dieses zur übung gottlicher Erkenntniß.

- 11. Und wollen andeuten 1) mas bas Centrum und Grund aller Wesen sei, 2) mas die gottliche Offen= barung burche Sprechen des Worts Gottes fei, 3) wie Bofes und Gutes aus einem einigen Grunde urftans de, als Licht und Finsterniß, Leben und Tod, Freude und Leib; und wie das in feinem Grunbe fei, auch wozu jedes Befen und Qual nuge, und unvermeiblich fei, 4) und wie alle Dinge ihren Grund vom Mpfterio Magno, als vom Aushauchen bes ewigen Ginen ba= ben, 5) wie sich das ewige Gine in Empfindlichkeit, Findlichkeit, Schiedlichkeit zu feiner felbft Scieng und zum Spiel der ewigen Kraft einführe, 6) wie man zu mahrer Erkenntniß Gottes, und zum Ers kenntniß der ewigen und zeitlichen Ratur kommen moge, 7) item, wie man in wahre Beschaulichkeit bes Wefens aller Wefen kommen moge, 8) item, von der Schöpfung ber Welt und aller Kreaturen, 9) und bann von des Menschen Urffand, Fall und Wieder, bringung, mas er nach bem erften abamischen Menfchen im Reiche ber Natur fei, und mas er in ber neuen Wiedergeburt im Reiche ber Gnade fei, unb wie die neue Wiedergeburt geschehe; 10) auch mas bas alte und neue Testamemt ein jedes in feinem Berstande fei.
- 12. Und wollen solche Erklarung durch alle Kapitel des er = ften Buchs Mosis aussühren, und andeuten, wie das alte Testament eine Figur des neuen sei; was bei den Geschichten der heiligen Erzväter zu verstehen sei, warum sie der Geist Gottes in Mose ausschen lassen; worauf die Figuren dieser ausgeschriebenen Historien sehen, und wie der Geist Gottes in seinen Kindern vor Christi Zeiten in der Figur vom Reiche Christi mit ihnen gespielet habe, da ihm denn allezeit Gott diesen Gnadenthron Christum, durch welchen er wollte seinen Zorn tilgen und die Gnade offendaren, vorgestellet hat.

13. Und wie die ganze Zeit dieser Welt, als wie in einem Uhrwerke sei vorgebildet worden, wie es hernach in der Zeit ergehen werde, und was die innere geistliche Welt und dann die außere materialische Welt sei; sowohl der innere geistliche Mensch, und dann der außere von dieser Welt Wesen, wie Zeit und Ewigkeit in einander, sind, und wie man das alles verstehen könne.

14. Db sichs nun zutrüge, daß diese unsere Schriften gelesen würden, und von dem Leser dieses nicht mochte bald ergriffen und verstanden werden; weil solcher Grund (welcher doch durch das Licht der Natur, sowohl mit der Schrift ganz einstimmet und gegrünstet ist bisher eine lange Zeit fast dunkel gewesen ist, und aber

durch göttliche Gnade der albernen Einfalt gegeben wird; so wolle der Lefer solches nicht nach der bofen Welt Brauch verwerfen,, sondern auf den Grund der Practica, so darinnen angedeutet, seben, und fich bargu begeben, und Gott um Licht und Berftand bitten. So wird er endlich unsern Grund wohl verstehen, und ihm sehr

lieb und angenehm sein und werben.

15. Aber den Stolzen und Borhinklugen, und boch Richtswissenden, welcher Bauch ihr Gott ist, welche allein am Thiere ber babylonischen Hure hangen, und sich von ihrem Gift tranten, und muthwillig in Blindheit und in bes Teufels Fischhamen sein haben wir nichts geschrieben; sondern haben ein vestes Schloß vor den Berftand ber Thorheit mit dem Geiste unserer Ertenntniß bavor geleget, unfern Sinn nicht zu ergreifen, benn sie des auch nicht werth find, weil fie muthwillig bem Satan bienen wollen, und nicht Gottes Kinder find.

16. Und wollen aber den Kindern Gottes klar und gründlich verstanden sein, und herzlich gern unsere, une von Gott gegebene Ertenntniß mittheilen, weil die Zeit solcher Offenbarung geboren ift. So mag ein Jeder sehen, was er richtet; es wird ein Jeder seinen Lohn davon haben: und empfehlen ihn in die Gnade der sanften

Liebe Jesu Christi. Amen.

## De mysterio magno,

das ift:

Von der Offenbarung göttlichen Worts durch die drei Principia göttliches Wesens.

## Das 1. Kapitel.

Was der geoffenbarte Gott sei, und von ber Dreiheit.

Wenn wir wollen die neue Wiedergeburt verstehen, was sie ist, und wie sie geschehe: so mussen wir erstlich wissen, was der Wenschift, und wie er Gottes Bild ist, und wie die göttliche Inwohne sei, auch was der geoffenbarte Gott sei, dessen der Mensch ein Bild ist.

- 2. Wenn ich betrachte, was Gott ift, so sage ich: Er ift das Sine gegen der Kreatur, als ein ewig Nichts; er hat weber Grund, Anfang noch Statte; und besitzet nichts, als nur sich selber: er ist der Wille des Ungrundes, er ist in sich selber nur Eines: er bedarf teinen Raum noch Ort: er gebaret von Ewigkeit in Ewigkeit sich seiber in sich: er ist keinem Dinge gleich oder ahnlich, und hat keis nen sonderlichen Ort, da er wohne: die ewige Weisheit oder Versstand ist seine Wohne: er ist der Wille der Weisheit, die Weisheit ist seine Offenbarung.
- 3. In dieser ewigen Gebarung sind uns drei Dinge zu verste ben: als 1) ein ewiger Wille, 2) ein ewig Gemuth des Willen 3) der Ausgang vom Willen und Gemuthe, welcher ein Geist des Willens und Gemuthes ist.
- 4. Der Wille ist Vater; das Gemuth ist das Gefassete des Willens, als des Willens Sitz oder Wohnung, oder das Centrum zum Etwas, und ist des Willens Herz; und der Ausgang vom Willen und Gemuthe ist die Kraft und der Geist.

- 5. Dieser dreifache Geist ist ein einig Wesen, und da er doch tein Wesen ist, sondern der ewige Verstand: Ein Urstand des Ichts, und ist doch die ewige Verborgenheit, gleichwie der Verstand des Wenschen nicht faßlich oder in Zeit und Statte ist, sondern ist sele ber seine Faßlichkeit und Sit, und das Ausgehen des Geistes ist die ewige urständliche Beschaulichteit, als eine Lust des Geistes.
- 6. Das Ausgegangene heißt die Lust der Gottheit oder die ewige Weisheit, welche ist der ewige Urstand aller Krafte, Farben und Tugenden, durch welche der dreisache Geist in dieser Lust bezgehrend wird, als namlich der Kraft, Farben und Tugenden, und sein Begehren ist ein Impressen, ein sich selber Fassen: der Wille fasset die Weisheit ins Gemuth, und das Gefassete im Verstande ist das ewige Wort aller Farben, Krafte und Tugenden, welches der ewige Wille aus dem Verstande des Gemuths durch den Geist ausspricht.
- 7. Und dasselbe Sprechen ist das Bewegen oder Leben der Gottheit; ein Auge des ewigen Sehens, da eine Kraft, Farbe und Tugend die andere im Unterscheid erkennet, und stehen aber alle in gleicher Eigenschaft ohne Gewicht, Ziel oder Maaß, auch von eins ander ungetrennet. Alle Krafte, Farben und Tugenden liegen in Einer, und ist eine unterschiedliche, in einander wohlgestimmete, ges batende Harmonei, oder, wie ichs setzen mochte, ein sprechendes Wort, da in dem Wort oder Sprechen alle Sprachen, Kräfte, Farsben und Tugenden inne liegen, und mit dem Hallen oder Spreschen sich auswickeln und in ein Gesicht oder Sehen einsühren.
- 8. Das ist nun das Auge des Ungrundes, das ewige Chaos, da alles innen lieget, was Ewigkeit und Zeit ist, und heißet Rath, Kraft, Wunder und Tugend: dessen eigentlicher Name heißet Gott, oder III, oder Jehovah, der ist außer aller Natur, außer allen Ansängen einiges Wesens, ein in sich selber Wirken, sich selber Gesdären und Finden, oder Empfinden, ohne einigerlei Qual von etzwas oder durch etwas; hat weder Ansang noch Ende, ist ungemessen, kann mit keiner Zahl in seiner Weite und Größe ausgesproschen werden, denn er ist tieser als sich ein Sedanke schwingen kann: er ist nirgend weit von etwas, oder nahe bei etwas, er ist durch Alles und in Allem; seine Geburt ist überall, und ohne ihn ist sonst nichts: er ist Zeit und Ewigkeit, Grund und Ungrund, und begreiset ihn doch nichts als der wahre Verstand, der ist Gott selber.

## Das 2. Kapitel.

### Bom Wort oder Herze Gottes.

Dieses ist nun was S. Johannes saget: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, dasselbe war im Anfang bei Gott. Joh. 1, 1. 2. Das Wort Im ist der Wille des Ungrundes; Anfang ist das Fassen des Willens, da er sich selber fasset und in einen ewigen Ansang einsschhret. Das Wort ist nun das Gefassete, das im Willen ein Nichts ist, und mit dem Fassen eine Gedärung wird, das war im Ansang beim Willen und im Willen; aber mit des Willens Lust nimmts seinen Ansang in des Willens Fassung, darum heißets Herz als ein Centrum oder Lebenscircul, darinnen der Urstand des ewigen Lebens ist.

- 2. Und Johannes saget weiter: Durch dasselbe sind alle Dinge gemacht, und ohne dasselbe ift nichts gemacht, was gemacht ift. In ihm war das Leben, und das Leben, war das Licht der Menschen. Allhier, Mensch, nimm nun dasselbe Lebenslicht, daß im Wort war und ewig ift, und beschaue bas Weseu aller Wesen, und sonderlich bich felber, diemeil du des ungrundlichen Gottes Bild, Leben und Befen bift, und ein Gleichniß nach ihm. Die bebente Zeit und Ewig-Beit, Himmel, Solle und Welt, Licht und Finfterniß, Pein und Qual, Leben und Sterben, Ichts und Nichts! Allhie prufe dich, ob du das Leben und Licht des Worts in dir hast, daß bu alles feben und verstehen magft. Denn tein Leben ift im Borte gemefen, und ist im Bilde (das Gott schuf) offenbar worden; es ist ihm vom Geist des Worts eingeblasen worden. Nun erhebe beinen Berstand im Lichte deines Lebens, und beschaue das geformte Bort; betrachte seine innerliche Gebärung, denn ins Lebens Licht stebet alles effenbar.
- 3. Sprichst du: ich kann nicht, ich bin verderbet; hore, so bist du auch noch nicht wieder aus Gott geboren; sonsten, so du dasselbe Licht wieder hattest, so konntest du. Nun wohlan, wir mangeln wohl alle des Ruhms, den wir an Gott haben sollen, aber ich will dir etwas weisen. Habe nur Acht, und sasse es, dis uicht ein Spotter, wie die verwirrete Babel ist. Siehe, wenn wir wollen von dem Wesen aller Wesen reden, so sagen wir: von Gott und durch Gott ist alles. Denn S. Johannes saget auch: ohne ihn ist nichts gemacht, was gemacht ist. Kap. 1, 3.
- 4. Nun saget die Vernunft, woraus, oder wie hat Gott Gustes und Boses gemacht, Pein und Qual, Leben und Tod? Ist denn in Gott ein solcher Wille, der Boses machet? Allhier hebet die Vernunft an zu speculiren und will es fassen; gehet aber nur um

ben Circul von außen um, und kann nicht barein, benn sie ift haußen, und nicht im Worte bes Lebenscirkels.

- 5. So siehe dich nur felber an, was du bist, und siehe die außere Welt an mit ihrem Regiment, was die ist: so wirst du sinden, daß du mit deinem außeren Seiste und Wesen die außere Welt bist. Du bist eine kleine Welt aus der großen, deln außeres Licht ist ein Chaos der Sonne und des Gestirnes, sonst könntest du nicht vom Sonnenlicht sehen. Die Sterne geben Essenz der Unterschiedlichkeit im verständlichen Sehen? Dein Leib ist Feuer, Luft, Wasser, Erde: darinnen liegt auch die metallische Sigenschaft; denn wessen die Sonne mit dem Gestirne ein Geist ist, dessen ist die Erde mit den andern Elementen ein Wesen, eine coagulirte Kraft. Was das Obere ist, das ist auch das Untere, und alle Kreaturen dieser Welt sind dasselbe.
- 6. Wenn ich einen Stein ober Erdenklumpen aufhebe und ansfehe, so sehe ich das Obere und das Untere, ja die ganze Welt darinsnen, nur daß an einem jeden Dinge etwan eine Eigenschaft die größte ist, darnach es auch genennet wird. Die anderen Eigenschaften liezgen alle mit einander auch darinnen, allein in unterschiedlichen Graden und Centris, und sind doch alle Grade und Centra nur ein einiges Centrum: es ist nur eine einige Wurzel, daraus alles herzkommt, es scheidet sich nur in der Compaction, da es coaguliret wird: sein Urstand ist als wie ein Rauch ober Brodem vom großen. Mysterio des ausgesprochenen Wortes, das an allen Orten im Wiederaussprechen stehet, das ist im Wiederaushauchen ein Sleichzniß nach sich, ein Wesen nach dem Geiste.
- 7. Run können wir aber nicht sagen, daß die außere Welt Gott sei, oder das sprechende Wort, welches in sich ohne solch Wesen ist, sowohl auch der außere Mensch nicht; sondern es ist alles nur das ausgesprochene Wort, das sich in seinem Wiedersassen (zum selber Sprechen) also coaguliret hat, und noch immerdar mit den vier Clementen durch den Seist der Begierde (als des Gestirnes) coagustiret, und in ein solch Weben und Leben einsühret, nach Art und Weise wie das ewige sprechende Wort ein Musterium (welches geiststich ist) in sich macht, welches Musterium ich das Centrum der ewigen Natur heiße, da sich das ewigsprechende Wort in eine Sesbärung einführet, und auch eine solche geistliche Welt in sich macht, wie wir im ausgesprochenen Wort eine materialische sind.
- 8. Denn ich sage, die innere Welt ist der himmel, darinnen Gott wohnet, und die außere Welt ist aus der innern ausgesprochen, und hat nur einen andern Anfang als die innere, aber doch aus der innern. Sie ist aus der innern (durch Bewegung des ewigesprechenden Worts) ausgesprochen, und in einen Anfang und Endegeset.

- 9. Und die innere Welt stehet in dem etoigen sprechender. Wort: das ewige Wort hat sie als ein groß Mosterium von Ewige keit aus seiner Kraft, Farben und Tugend (durch die Weisheit) in ein Wesen gesprochen; welches Wesen auch nur als ein Aushauchen vom Wort in der Weisheit ist, das seine Wiedersassung such coaguliret und darung) in sich hat, und sich mit der Fassung auch coaguliret und in Formungen einführet, nach Art der Gebärung des ewigen Worts; wie sich die Kräfte, Farben und Tugenden im Wart (durch die Weisheit) gebären, oder wie ich sagen möchte, aus der Weisheit im Worte.
- 10. Darum ist nichts vor Gott nahe ober weit, eine Welt ist in der andern, und sind alle nur die einige; aber eine ist geistlich, die andere ist leiblich, gleichwie Leib und Seele in einander ist, und auch Zeit und Ewigkeit nur Ein Ding ist, aber in unterschiedlichen Ansängen. Die geistliche Welt im Innern hat einen ewigen Ansfang, und die äußere einen zeitlichen: eine jede hat ihre Geburt in sich; aber das ewigsprechende Wort herrschet durch alles, und mag doch weder von der geistlichen noch äußern Welt ergriffen oder gessassen werden, daß es stille stünde, sondern es wirket von Ewigkeit in Ewigkeit, und sein Sewirke wird gefasset. Denn es ist das gessormte Wort, und das wirkende ist sein Leben und unfasslich, denn es ist außer allem Wesen, nur bloß als ein Verstand oder eine Kraft, die sich in Wesen einführet.
- 11. In der innern geistlichen Welt fasset sich das Wort in ein geistlich Wesen, als ein einiges Element, da ihrer vier darinnen verborgen liegen. Als aber Gott, als das Wort, hat dasselbige einige Element beweget, so haben sich die verborgenen Eigenschaften offenbaret, als da sind vier Elementa.

## Das 3. Kapitel.

Wie aus dem ewigen Guten ein Boses ist wors den, welches im Guten keinen Anfang zum Bö-, sen hat; und von dem Ursprung der finstern Welt oder Hölle, in welcher die Teufel wohnen.

So denn in der außern Welt wird Licht und Finsterniß gesehen, darzu Pein und Quaal, und aber alles aus dem ewigen'
Wosterio, als aus der innern geistlichen Welt herrühret, und die

innere geistliche Welt herrühret aus dem ewig=gebarenden und sprechens den Worte: so ist uns zu betrachten, wie aus dem ewigen Suten ein Boses werde, das in dem Suten doch keinen Anfang hat zum Bosen; woher Finsterniß, Peik und Quaal entstehe; und dann, woher in der Finsterniß ein Glanz oder Licht entstehe.

2. Denn wir können nicht sagen, daß das ewige Licht ober die ewige Finsterniß geschaffen sei, sonsten wären sie in einer Zeit und in einem gefasseten Anfange, welches nicht ist. Denn sie sind mit in der Gebärung, aber nicht in der Weisheit ober Gebärung des Worts der Gottheit; sondern sie nehmen ihren Urstand in der

Begierde des sprechenden Worts.

3. Denn in dem ewigsprechenden Worte, welches außer 'aller Ratur oder Anfang nur der gottliche Verstand oder Hall ist, da ist weder Finsterniß noch Licht, weder Dickes noch Dunnes, weder Freude noch Leid, auch keine Empfindlichkeit noch Findlichkeit; sons dern es ist bloß eine Kraft des Verstandes in einer Quaal, Willen und Regiment, es ist ihm weder Freund noch Feind, denn es ist das ewige Sut, und nichts mehr.

4. So denn dasselbige etwige Gut nicht mag ein unempsindlich Wesen sein (denn es ware ihm nicht also selber offendar), so sühret siche in sich selber in eine Lust ein, zu seinem Selbstschauen oder Sehen, was es sei, in welcher Lust die Weisheit stehet: und so sich dann die Lust also siehet, was sie ist, so sühret sie sich in eine Bezgierde ein, zu empsinden was sie sei, als zu einer Fühlung des Sezruches, des Seschmacks, der Farben, Kräfte und Lugenden, und möchte doch auch keine Fühlung in der freien geistlichen Lust entzstehen, wenn sie sich nicht selber in eine Begierde (gleich einem

Sunger) einführete.

- 5. Denn das Nichts hungert nach dem Etwas, und der Hunger ist die Begierde, als das erste Berbum Fiat, oder Machen;
  benn die Begierde hat nichts, das sie könnte machen oder fassen.
  Sie sasset sich nur selber und impresset sich, das ist, sie coagulitet
  sich, sie zeucht sich in sich, und fasset sich, und führet sich vom Ungrunde in Grund, und beschattet sich selber mit dem magnetischen
  Ziehen, das das Nichts voll wird, und bleibet doch als ein Nichts,
  es ist nur eine Eigenschaft, als eine Finsternis; das ist der ewige
  Urstand der Finsternis: denn wo eine Eigenschaft ist, da ist schon
  etwas, und das Etwas ist nicht als das Nichts: es giebet Dunkelheit, es sei denn, das es mit etwas anders (als mit einem Glast)
  erfüllet werde, so ists Licht, und bleibet doch eine Dunkelheit in
  der Eigenschaft.
  - 6. In dieser Coagulation ober Impression, oder Begierde, oder Hunger, wie ichs etwan zum Verstande geben mochte, ist uns nun mit der Compaction oder Zusammenkassung zweierlei zu verstehen:
    1) als die freie Lust, welche ist die Weisheit, Kraft und Tugend

der Farben; und zum 2) die Begierde der freien Lust in sich seiber. Denn die freie Lust, als die Weishelt, ist keine Eigenschaft, sons dern ist von aller Anneiglichkeit frei, und ist mit Gott eins; aber die Begierde ist eine Eigenschaft. Nun entstehet aber die Begierde aus der Lust, darum so fasset auch die Begierde die freie Lust mit in der Compaction im Fassen, und führet sie mit in die-Empfindslichkeit und Findlichkeit ein.

7. Und sollet uns aber ja wohl an diesem Ort recht verstehen. Die Begierde entstehet aus dem Willen zur freien Lust, und suhret sich durch die freie Lust aus und in eine Begierde ein, deun die Begierde ist des Baters Eigenschaft, und die freie Lust, als die Weisheit, des Sohnes Eigenschaft; wiewohl Gott, als der ein Seist ist, allhier an diesem Orte nicht Vater oder Sohn genannt wird, dis zur Offenbarung durchs Feuer im Lichte, allda wird er Vater und Sohn genannt. Aber zum gründlichen Verstande setze ichs wegen der Geburt der Natur, daß man verstehe, welcher Persson in der Gottheit die Natur, und welcher die Kraft in der Natur zugeschrieben werde.

Das Centrum der ewigen Natur: Wie sich der Wille des Ungrundes in Natur und Gestältniß einführe.

- 8. Die Begierde aus dem ewigen Willen des Ungrundes ist die erste Gestalt, und ist das Fiat oder Schuf. Und die Kraft der freien Lust ist Gott, der das Schuf sühret, und heißt es beides zusammen Verbum Fiat, das ist, das ewige Wort, das da schaffet, da nichts ist, und der Urstand der Natur und aller Wesen.
- 9. (5) Die erste Eigenschaft der Begierde ist herbe, strenge, impressend, sich fassend, sich beschattend, und machet erstlich die große Finsternis des Abgrundes; zum andern macht sie sich wesent= lich, nach geistlicher, Art, ganz rauh, hart und derb, und ist eine Ursache der Kalte und aller Schärse, auch alles dessen, was Wesen heißet, und ist der Ansang der Findlichkeit, da sich dir freie Lust selber inne sindet und in Beschaulichkeit einsühret; aber die Wegierde, in sich selber, sühret sich damit in Pein und Quaal ein, die freie Lust aber nimmt nur also die Findlichkeit an.
- 10. (8) Die zweite Gestalt ober Eigenschaft ist das Einziehen der Begierde, das ist ein Stachel, Rügen ober Bewegen. Denn eine jede Begierde ist einziehend und ist der Anfang des Bewegens, Regens und Lebens, und der wahre Urstand des mercurialischen Lebens der peinlichen Quaal. Denn allhier urständet die erste Feindsschaft zwischen der Herbigkeit ober Härtigkeit, und dem Stachel der Rügung; denn die Begierde macht hart, derb, und schleußet ein, gleichwie die Kälte das Wasser einschleußt. Also ist herbe ein eitel

Ratte, und ber Stachel, als das Ziehen, wird doch mit dem Einproffen geboren.

- 11. Es tft allhie wie Bater und Sohn: der Bater will stille und hart sein, und der Stachel, als sein Sohn, zeucht im Beter, und macht Unruhe; das kann der Bater als die Herbigkeit nicht erdulden, und zeucht viel heftiger in der Begierde an sich, den uns gehorsamen Sohn zu halten und einzuschließen, dadurch der Sohn nur stärker im Stachel wird: und das ist der wahre Grund und Ursach der Empfindlichkeit, welches in der freien Lust der ewige Uns fang des Bewegens der Kräfte, Farben und Tugenden, und der göttlichen Freudenreich ist; und in der sinstern Begierde ist der Ursstand der Feindschaft, Pein und Quaal, und der ewige Urstand Gottes Jornes, und aller Unruhe und Widerwärtigkeit.
- 12. (\$\rightarrow\$) Die pritte Eigenschaft ist die Angst ober Quaal, ober das Quallen, welche die zwo ersten Eigenschaften machen; wenn sich der Stachel, als das Rügen in der Hartigkeit, als in der Impression, mit dem Wüthen beweget, und die Hartigkeit zerbricht, so entstehet in dem Berbrechen der Harte die erste Kühlichkeit, und ist der Anfang der Csentien: denn 1) es ist die Schiedlichkeit, dadurch in der freien Lust im Worte der Kräfte jede Kraft in sich selber sindlend und underschiedlich wied. Es ist der Urstand der Unterschiedlichkeit, 2) das die Kräfte eine jede in sich selber offendar werde, auch der Urstand der Sinne und des Gemüthes.
- 13. Denn das ewige Gemuth ist die allwesende Kraft der Gottheit, aber die Sinne entstehen durch die Natur mit der Bewegung in der Unterscheidung der Kräfte, da eine jede Kraft sich
  selber in empfindet und sühlet. Es ist auch der Urstand des Schmacks
  und Ruchs. Wenn die Empfindlichkeit der Kräfte in der Unterschiedlichkeit je eine in die andere eingehet, so fühlen, schmecken,
  riechen, hören und sehen sie einander: und hierinnen entstehet des
  Lebens Freude, welches in der Stille der Kraft Gottes, in der Freis
  heit, nicht sein möchte. Darum sühret sich der göttliche Verstand
  in geistliche Eigenschaften ein, daß er ihm selber offendar und ein
  wirkendes Leben sei.
- 14. Nun ist uns aber die Angst in ihrer Gebärung und Selbsteigenschaft zu betrachten; benn gleichwie in der Freiheit im Worte der Kraft Gottes ein Semuth ist, als ein Berstand: also auch imgleichen führet sich der erste Wille zur Begierde, in der Begierde der Finsterniß in ein Semuth ein, welches Semuth die Angstquaal ist, als ein Schweseiquaal, und da allhier doch nur Seist verstanden wird.
- 15. Die Angstquaal wird also verstanden: die herbe Besgierde die fasset sich, und zeucht sich in sich, und macht sich voll, hart und rauh; so ist das Ziehen ein Feind der Härte. Die Härte ist haltend, und das Ziehen ist sliehend; Eins will in sich, und das

Andere will aus sich: so es aber nicht von einander weichen ober sich trennen kann, so wirds in einander gleich einem drehenden Radez Eins will über sich, das Andere unter sich.

- 16. Denn die Harte glebt Wesen und Gewicht, und ber Stachel giebt Geist und das sliegende Leben: dies drehet sich mit einander in sich und aus sich, und kann doch nirgends hin. Was die Begierde, als der Magnet, hart macht, das zerbricht das Ziehen wieder, und ist die größte Unruhe in sich selber, gleich einer wüthenden Unsinnigkeit, und ist in sich eine erschreckliche Angst, und wird alle hier doch noch kein recht Fühlen verstanden die zum Feuer; und bescheide den rechtverständigen Naturkundiger allhier, was das sei ober bedeute; er mag sich besinnen, in seinem natürlichen Wissen wird ers sinden.
- 17. Die Angst macht ben Schweselgeist, und der Stackel macht den Mercurium, als den Wertmeister der Ratur, er ist der Ratur Leben, und die herbe Begievde macht den scharfen Salzgeist, und sind alle drei nur einer, theilen sich aber in drei Gestälte, die beisen Sulphur, Mercurius, Sal. Diese drei Sigenschaften impressen in sich die freie Lust, daß sie auch eine materialische Wesens heit giedt, das ist ein Del, dieser drei Gestalten Leben und Freude, welches ihre Grimmigkeit loschet und sanstiger; und das kann kein Bernünstiger leugnen. Es ist in allen Dingen ein Salz, Schwesel und Del; und der Mercurius, als das Gistleben, machet die Essen in allen Dingen, und also suhret-sich der Ungrund in Grund und Ratur ein.
- 18. (AZS) Die vierte Gestatt in der Ratur ist des Feuers Anzündung, da erst das sühlende und verständige Leben aufgehet; und sich der verborgene Gott offenbaret; denn außer der Natur ist er allen Kreaturen verborgen, aber in der ewigen sind zeitlichen Ratur ist er empsindsich und offenbar.
- 19. Und diese Offenbarung geschieht erstlich durch die Erswedung der Krafte, ats durch die obermeldeten drei Eigenschaften, Sulphur, Mercurum und Sal, darinnen das Del, in welchem das Leben brennet und scheinet. In der vierten Gestalt, als im Feuer und Licht, wird erst das wahre Leben offenbar; im Feuer das natürliche, und im Licht das ditsche, geistliche, und in der Kraft des Lichtes das göttliche verständliche.
- 20. Leser, merke es recht! Ich verstehe allhier mit Beschreibung der Natur die ewige, nicht die zeitliche. Ich weise dir nur die zeitliche darunter, dem sie ift aus der ewigen ausgesprochen, darum seize mir nicht Kälber, Kühe, oder Ochsen darein: wie die Unvernunft zu Babel psieget zu thun.
- 21. Erstlich wisset dieses, daß sich der gottliche Berstand darum ins Feuer ginführet, daß seine ewige Lust majestätisch und ein Licht werdez denn der göttliche Berstand nimmt keine Quaal in sich, er

darf auch keiner zu seinem eignen Wosen, benn das Alles darf des Ichtes nicht, das Ichte ist nur sein Spiel, damit das Alles spielet, und damit ihm has Sanze als das Alles selber offenbar werde, so führets seinen Willen in Eigenschaften ein. So wollen wir als eine Kreatur von den Eigenschaften schreiben, als von dem geoffens barten Gott: wie sich das Alles, als der ungründliche ewige Verstand, offenbare.

22. Bum andern führet sich der ungründliche und gottliche Berstand darum in einen angstlichen Feuerwillen und Leben ein, auf daß seine große Liebe und Freude, welche Gott heißet, offenbar werbe. Denn menn alles nur Sines ware, so ware ihm das Eines nicht selben offenbar; aber durch die Offenbarung wird das ewige Gut erkannt und giebet eine Freudenreich: sonsten so keine Angst ware, so ware ihr die Freude selber nicht offenbar, und ware nur ein einiger Wille, der hatte nur immer ein Ding; so er sich aber in Widerwärtigkeit einführet, so wird in dem Streit die Lust der Freude zu einer Begierde, und zu seinem Liebespiel, daß sie zu wirzen und zu thun hat, menschlich geredet.

23. Des jewigen Geist und Naturfeuers Urstand geschieht burch eine ewige Conjunction oder Zusammenfügung, keines sonderlich, sondern beides zugleich; als das göttliche Feuer; welches ein Liebe-Brennen ist; und zum 2) das Naturfeuer, welches ein Webe

und verzehrliche Quaal ist, dieses ist also:

24. Das eine Theil, als der Wille des Baters, oder des Ungrundes, führet sich in die größte Schärfe der Herbigkeit ein, allda er ein kalt Feuer ist, eine kalte peinliche Quaal, und schärfet sich durch die herbe stachtichte Angst; und in derselben Angst wird er begehrend der Freiheit, als der freien Lust oder Sanstmuth: und das andere Theil ist die freie Lust, welche begehret offendar zu sein, die sehnet sich nach des Vaters Willen, der sie außer der Natur geboren hat und zu seinem Spiel brauchet: diese begehret allsier des Willens wieder, und der Wille hat sich allhier wieder gefasset, aus der Angst wieder in die Freiheit, als in die Lust zu gehen.

25. Verstehet, das ist der wiedergefaßte Wille, der begehrend ist der freien Lust Gottes. Run hat er aber in sich die grausame, berbe, harte, stachlichte, ängstliche Schärfe angenommen, und die freie Lust ist eine große Sanstmuth gegen der grimmen Natur, als ein Nichts, und da sie doch ist; diese beide gehen nun gegen ein= ander, und in einander. Der scharfe Wille ist mächtig begeherend der freien Lust, und die Lust ist begehrend des strengen Wilstens, und indem sie in einander gehen und einander fühlen, so gesschiehet ein großer Schrack, als ein Blis, auf Art wie sich am

Firmament das Feuer oder Blig anzundet.

26. Und in diesem Schrack geschiehet des Feuers Anzundung. Denn die herbe strenge Finsterniß, welche eine Kalte ift, erschricket

vorm Lichte und vor der großen Sanstmuth der freien Lust, und wird in sich ein Schrack des Todes, da die Grimmigkeit und kalte Eigenschaft zurück in sich gehet, und sich als todt verschleust. Denn im Schrack wird das finstere Gemüth wesentlich, es raffet sich in sich als ein Eigenes, als eine große Furcht vor dem Lichte, oder eine Feindschaft des Lichtes: und das ist der wahre Urstand der finstern Welt, als des Abgrundes, in welchen die Teusel sind verstessen worden, welchen wir Holle nennen.

## Das 4. Käpitel.

Bon den zwei Principien, als von Gottes Liebe und Zorn, von Finsterniß und Licht, dem Leser sehr nothig zu betrachten.

In diesem Schrocke oder Feuersanzundung scheiden sich zwei Reiche, und sind doch nur Eines: aber sie theilen sich in der Essenz, Quaal und Willen, werden auch einander unsichtlich, keines bestreifet das andre in seiner eignen Quaal, und sind doch aus Eisnem Urstande, hangen auch an einander, und ware Eines ohne das Andere ein Nichts, und nehmen doch alle beide ihre Quaal von Einem Urstande. Dieses verstehet also:

2. Wenn der Blit oder Schrad aufgehet, fo ifts im Punkt, und machet im Blicke einen Dreiangel I ober 4 Kreuz, und dieses ift die rechte Deutung des Charakters a: ist erstlich die Scharfe aller Dinge, und der geoffenbarte Gott in Dreifaltigfeit. Dreiangel deutet an den verborgenen Gott, als has Wort oder göttlichen Berftand, welcher in seiner ewigen unanfänglichen Geburt breifaltig ift, und boch nur einig in seiner Offenbarung. In ber Feuer: oder Lichtwelt offenbaret fich biefe Dreiheit in der Geburt: nicht daß etwan ein Drt mare, da eine folche Figur ftunbe; nein, sondern die ganze Geburt-ist also; wo sich das göttliche Feuer in etwassiffenbaret, so macht es in seiner Anzundung einen Dreians gel I, welches den Menschenkindern wohl zu merken ist, wie sich bas Leben also auch in einem Dreiangel anzunde, bedeutet die heis lige Dreifaltigkeit. Und' weil bes Lebens Licht ift in bem Worte der Sottheit gewesen, welches bem Menschen eingeblasen ward (wie Joh. am 1. Rap. fagt), und aber im Parabeis an Gott verblichen: fo hats muffen am + Kreuz wieder geboren werben.

V.

### Erklärung bes obigen Charakters:

3. Das obere Kreug bedeutet das ungeformete Wort int Dreifaltigkeit, außer aller Natur, und stehet der Charakter also t, und dieser Charakter bedeutet das geformete Wort, als die engelische Welt.

4. Daß aber der Dreiangel mit den drei geraden Spiken in ein solch + Kreuz sich hat verwandelt, da der Tod daran erwürget ward, deutet uns an die große Liebe Gottes aus dem Dreiangel, die sich in unsere Menschheit wieder hat versenket, als wir vom

Dreiangel ins Lebenslicht waren abgewichen.

5. Darum suhret sich der große Angel unter sich, deutet an die große Demuth und auch das wir dem feurischen Angel, der in die Hohe gehet, verloren haben, in dem wir Gottes Bild und Gleichnis waren. Darum hat sich ber obere Angel in der Wiedersgeburt am + unter sich gedrehet, und führet keine Spize mehr in die Hohe. Deutet und ist die wahre Gelassenheit unterm + an, da wir werten wiedet im Geiste Christi durch die große Demuth Gottes im Licht neugeboren.

6. Nun theilet sich der Wille im Feuerschrack in zwei Reiche, da ein jedes in sich selber wohnet: als der Schrack in der Finsterniß ist Gottes Jorn; und der Schrack in der Wiedersassung gegen der freien Lust wird in der freien Lust die hochtriumphirende götte liche Freudenreich. Denn also wird die freie Lust erhebend, und in ein ringenbes Liebesptel eingeführet, und also wird sie guallend und

mirtenb.

7. Nicht ists zu verstehen, daß Gott einen Anfang also neh=
me; sondern es ist der ewige Anfang des geoffenbarten Gottes: wie
sich der gottliche Verstand mit der Kraft in Unterschiedlichkeit offen=
bark und in Reiche einführe, welches eine ewige Gebarung ist.
Wir reden allhier nur, wie sich der unsichtbare unempfindliche Gott
in Empfindlichkeit einführe und offenbare.

8. Nun ist uns aber mit der Feuersanzundung zweierlei Feuer, zweierlei Seist, und zweierlei Wesen zu verstehen: als ein Liebes seuer in der strien Lust, welche mit der Impression oder Begierde wesentlich wird; und im Feuer scheidet sich Geist und Wesen, und sind doch in einander, wie Seist und Leid Eins ist: und wie nun der Seist ist, also ist auch dasselbe Wesen. Und wie in der Imspression der freien Lust ein heiliges süses Wesen ist und ein heilig süser Geist: also ist in der finsten Impression ein herbes, strenges, rauhes und bitter Wesen und Geist. Wie das Wesen ist, also ist auch das Gemuth des Verstandes und Willens im Wesen.

9. Wiewohl das Ewige gegen der Zeit als geistlich ist; so ist aber doch der wahre Seist viel subtiler als dasjenige, das er in der Fassung zu einer Substanz macht; denn aus der Substanz gehet

erst der wahre verständige Geist aus, welcher vor der Substanz nur ein Wille ist und ihm selber nicht offenbar, denn der Wille führet sich darum in Substanz und Wesen ein, daß er ihm selber offens bar sei.

- 10. Run ist uns die Schiedlichkeit im Feuer zu betrachten: wenn sich das Feuer anzündet, so ist der Feuerditz oder Schrack sals nitrisch, da sich alle Kräfte aus einander geben und in die Theistung gehen; da sich die ewige, einige Kraft Gottes offenbaret und in Unterschiedlichkeit in Eigenschaften theilet, beides geistlich und wesentlich, wie es an tieser Welt zu sehen ist, da denn die manscherlei Schze urständen; welche mit der Schöpfung sind in solche Materien eingangen, welches in der Ewigkeit nur ein geistliches Wesen ist gewesen, aber mit Ansang der Zeit grob und harte worden.
- 11. Auch urständen aus dieser ewigen Wurzel die mancherlei Gestler, gut und bose, sowohl das mancherlei Gestirne sammt den vier Elementen, und alles was lebet und webet. Die Theilung aber in sich selber ist uns also zu verstehen: wenn der Blitz aufgehet, so gehet aus dem Feuer die Scheidung, der Feuerschrack ist verzehrzlich, der greift das gefassete Wesen an, beides das in der freien Lust und das in der Rauhigkeit, und verzehret es augenblicklich, denn allhie in dem Feuer wird der ewige Wille, der kein Grund ist, offenbar, vor dem mag kein Wesen bestehen, er verschlingt als tes in sein Nichts.
- Berzehrlichkeit, und in diesem Berzehren ist das höchste Arcanum ober Heimlichkeit; denn es gehet der wahre, wesentliche, lebendige Geist und Berstand aus dieser Berzehrlichkeit aus, und macht einen andern Anfang: denn der erste Anfang ist Gottes, der sich vom Ungrunde in Grund einführet zu seiner Beschaulichkeit. Dieser Anfang aber, der aus dem Berzehren wieder ausgehet, ist ein geistlischer Anfang, und giebt drei Welten: als erstlich die finstere Feuerwelt in Hitz und Kälte, eine ganze Rauhigkeit ohne Wesen, 2) die andere Welt ist die geistliche lichte oder englische Welt, 3) und die dritte hat ihren Anfang mit der Zeit Ansang genommen. Als Gott die beiden inneren Welten hat beweget, so hat er diese äußere sichtbare Welt daraus in eine Form einer Zeit erboren und gesschaffen.
- 13. Nun ist aber die Theilung im Feuer der Berzehrlichkeit also zu verstehen: die Kräfte, welche die erste Impression hatten wesentlich gemacht, die werden im Feuer in Geistlichkeit eingesühret. Als L aus der freien Lust gehet aus ein geistlich Mosterium, das ist, nach der Gottheit, als nach dem ewigen Verstande geistlich, und ist das englische Leben und Licht, sowohl das wahre menschliche, und alles dessen, was sich denen gleicht, denn es sind die Kräfte

Gottes; darum tragen die Engel den großen Namen Gottes in sich, sowohl auch die rechten Menschen, welche die gottliche Kraft haben.

- 14. II. Gehet aus dem Wesen der freien Lust himmlische Leiblichkeit in dem Feuer aus, als eine dlische Kraft, welche des Urstandes Leib ist oder Wesen, darinnen das Feuer brennet, und daraus der Schein oder Glanz entstehet. IH. Gehet aus dem Urkande und geistlichem Dele eine webende Lust gleich einem Element, und ist auch das gottliche Element.
- 15. IV. Gehet aus dem Element eine wasserige Eigenschaft, und ist doch allhier nur geistlich zu verstehen: bieses Wasser ists, davon Christus saget, er wolle uns das zu trinken geben; und wer das wurde trinken, dem wurde es in einen Quellbrunn des ewigen Lebens quellen, Joh. 4, 14. Es ist das Wasser über der Beste, davon Moses saget, daß es Gott habe geschieden von den äußern Wasser unter der Beste. Diese wässerige und elementische Eigenschaft gehet aus der freien Lust Wesen, welche im Feuer verzehret wird; so spricht das Wort des Verstandes, welches sich ist im Feuer bat offenbaret, diese Kräfte aus sich, als ein ist lebend und webend Wesen; und wird die englische Welt hierinnen verstanden.
- 16. In der Scheidung der finstern Eigenschaft gehet durchs sprechende Wort in der Scheidung aus dem Feuer aus, als ein anz der Principium oder Anfang anderer Eigenschaft, 1) aus der herben strengen Impression ein höllischer (davon die Hölle ihren Namen hat), durstiger, grimmiger Quall, ganz rauh, auf Art der Kälte-oder der harten Steine, ein Gemuth, das ist schrecklich wie der Feuerblit; 2) gehet auch aus diesem seurischen Seiste aus der Finsterniß aus ein Del, das ist eine Gifteseigenschaft, denn es ist der bose Mercurius vom Stachel in der angstlichen Herbigkeit.
  - 17. 3) Machet die Angst auch ein webendes Gemuth, gleich dem Element, aber alles in hochgrimmiger, durchdringender Eigensschaft; in welcher die große Feuermacht und Wille im Jorne Gotztes oder der Grimm Gottes urständet. Welches Luciser begehrte zu sein, und darin zu herrschen, und ward darum ein Teusel, als ein ausgespeiter aus dem Liebefeuer in das finstere Feuer. 4. Gehet auch eine wässerige Eigenschaft aus der grimmigen Eigenschaft durchs Verzehren im Feuer aus, als aus der ersten finstern Imspresson: ist aber vielmehr ein Giftquall, in welchem das sinstere Leben brennet.
  - 18. Daß ich aber vom Dele und Wasser allhie schreibe, das verstehet also: in der Anzündung des Feuers im Schracke, beides im Schracke der Freuden in der freien Lust Wesen, und im Schracke der Grimmigkeit in der Impression des finstern Seistwesens, wird das Wesen, welches die erste Begierde hat coaguliret oder gefasset, im Feuerschracke verzehret, das ist, als stürde es seiner Selbe

heit; und wird gefaffet in den einigen Geist, der sich allhier im Feuer der Grimmigkeit und im Lichtfeuer der Freudenreich hat ofs sendaret, der spricht es nun wieder als zwei geistliche Welten aus sich qus.

19. Also verstehets recht! Aus der feurischen Eigenschaft gehet ist im Aushauchen aus der Lebensqual nach der freien Lust Heislig und Freudenreich, und nach der Finsterniß Peinlich und Grimsmig. Die Grimmigkeit und peinliche Qual ist die Wurzel der Freudenreich, und die Freudenreich ist die Wurzel der Feindschaft der sinstern Grimmigkeit: daß also ein Contrarium ist, dadurch das

Sute offenbar und ertannt werbe, was gut ift.

20. Und das gestorbene Wesen im Feuer, welches die erste' Begierde in der freien Lust hat coaguliret und finster gemacht, gestet durchs Feuersterben als ein geistliches Del aus, welches des Feuers und Lichts Eigenschaft ist; und aus der Ertödtung ein Wasser, als ein erstorbenes unsühlendes Wesen, als ein Sehäuse des Dels, darinnen der Feuerquall oder Geist sein Lebensregiment sühret, welches des Feuerqualls Speise ist, die er wieder in sich zeucht und verschlingt, und den Feuerquall dadurch löschet, und in die größte Sanstmuth einführet, in welchem das Leben der großen Liebe entstehet, als der gute Geschmack; daß der Feuerquall im Dele durch die Ertödtung als im Wasserquall eine Demuth oder Sanstmuth wird.

21. Denn kein Feuergeist mag ohne Ertobtung seines eigenen Bechts oder eigenen Effenz sanft sein: aber bas Wasser, welches zuvor ein gefassetes Wesen aus der freien Lust war, und aber im Feuer erstorben, das kann dem Feuer seine Essenz in eine sanfte Begierde verwandeln.

### Das 5. Kapitel.

Bon den fünf Sensibus ober Sinnen.

### Liebefeuer, Benus. (?)

Die fünfte Gestalt oder Eigenschaft ist die Liebebegierde, als das heilige Leben oder das ausgewickelte Lichtseuer, welches im grimmen verzehrlichen Feuer seine Erweckung nimmt oder empfähet, das ist, es wird aus dem Feuer scheinlich, wie wir ein Gleichnis an allen äußern Feuern haben, daß das Licht im Feuer urständet, hat aber

gar viel eine andere Quall als das Feuer; benn das Feuer ist peins lich, und das Licht ist fanft, lieblich, und giebt Wesen.

2. Das Feuer giebt Licht und Luft, und aus Luft wird Walsser wegen der Sanftmuth des Lichts; denn die Lust zum Feuer ist im Feuerblit erstorben: also ist dasselbe Erstorbene im Feuer ein sanft Wesen, doch nur als ein Seist. Wanns aber vom Feuer im Licht ausgehet, so coaguliret es sich, so ists ein Tod des Feuers, davon das Feuer erlischet: so es aber in Geistes Art ist, so ists des Feuers Speise und Erquickung; wie man das vor Augen sies bet, daß ein jedes brennend Feuer eine Lust aus sich giebt, und ausder Lust ein Wasser, welche Lust sammt dem Wasserzeiste das Feuer wieder in sich zeucht, zu seinem Leben und Glanz: sonst so es das nicht erreichen kann, erlischet es, das ist, es erstickt; denn die Lust ist sein Leben, und es gebäret sie bach.

8. Ingleichem ist uns zu verstehen vom gottlichen Wesen, wie sich der ewige Verstand des Ungrundes in Grund und Wesen eine sühre, als in ein ewig Gebären und Verzehren, darinnen die Ofesenbarung des Ungrundes stehet und ein ewiges Liebespiel, daß der Ungrund mit seinem gesasten Grunde also mit sich selber ringe und spiele. Er giebt sich in Etwas, und nimmt wieder das Etwas in sich, und giebet ein anderes baraus. Er führet sich in Lust und Wegierde ein, darzu in Kraft, Stärke und Tugend, und führet je einen Gradum aus dem andern und durch den andern, daß es also

in fich ein ewig Spiel fei.

Mie uns denn in der funften Gestalt der Natur zu bes trachten ist: wenn die Kräfte des ewigen Worts oder Verstandes burche ewige Geistfeuer, im ewigen Lichte der Majestat offenbar werden, daß eine jede Kraft ober Eigenschaft in sich selber offenbar und in ein fühlendes, schmedendes, riechendes, schallendes, sehendes Wesen eingehet, welches durchs Feuer geschiehet, da alles geistlich und lebhaft wird: so gehet alsbann eine Eigenschaft in die andere ein, benn sie sind alle aus einer, als aus der freien Luft ausge-Darum ist auch dieselbe Lust noch in Allen, und begehren allesammt wieder in dieselbe freie Lust, als in das Eine einzugeben: allba sie bann einander empfahen in ihrer heiligen Conjunctio, wenn eine die andere schmeckt, riecht, fühlet, horet, und in der Effenz fiehet, barinnen dann bie mabre gottliche Freudenreich stehet, sowohl das wachsende Leben dieser Welt, wie an ben sieben Eigenschaften, und der Sonne Licht und Kraft in Gleichniß zu ver= fteben ift.

5. Die gottliche Freudenreich im himmel Gottes, als in dem geoffenbarten Gotte in seinem ausgesprochenen oder ausgehauchten Wesen, wie ichs etwan zum Verstande geben mochte, stehet in der Liebebegierde, als in der Kraft, die sich durchs Feuer im Licht offenbaret; denn das Feuer giebt der sanften freien Lust Essenz und

Qual, daß fie schiedlich und beweglich wirb, daß es jelne Freudenreich wird.

- 6. Also ist uns auch imgleichen von der Finsternis zu versteben: was im Lichte eine begehrende Liebe ist, da sich alles erfreuet,
  das ist in der Finsternis eine Feindschaft; denn das Feuer ist in
  der Finsternis kalt und hitig, darzu bitter, herbe und stachlicht.
  Die Sigenschaften sind alle ganz rauh und widerwartig: sie suchen
  nicht das Eines, sondern ihr Aufsteigen ihrer Macht. Denn je
  größer ihr Erheben und Entzünden ist, je größer ist ihre Macht,
  und je größer wird im Lichte die Freudenreich.
  - 7. Was im Licht der Kraft gut und heilig ift, das ist in der Finsterniß angstlich und widerwärtig. Die Finsterniß ist die größte Feindschaft des Lichts, und ist doch die Ursach, daß das Licht offenbar werde. Denn so kein Schwarzes ware, so möchte ihm das Weiße nicht offenbar sein: und weun kein Leid ware, so ware ihr die Freude auch nicht offenbar.
- 8. Also erhebet sich die Freude in sich, daß sie nicht ist als bas Leid, und bas Leid erhebt sich in sich, daß es eine Macht und Stärke des Feuers und Lichts ist: bannenhero die Hoffart und eigener Wille entstehet, daß die sinstere Feuersmacht dem Licht Essenz und bewegliche Qual giebt, welches den König Luciser bewegste, daß er sich erhub in der Feuerswurzel, über Feuer und Licht zu regieren, und deshalben aus dem Licht in die Finsterniß verstossen ward, und das Licht sich ihm entzog.
- 9. Darum verstehet uns an diesem Ort wohl, mas die Holle und finktere Welt oder Jorn Gottes sei, davon die Schrift saget, daß eine Holle sei, das ist, eine Gruft der Verzweislung des Gusten. Nicht ist zu verstehen von einem abtheiligen Orte, sondern es ist der erste Grund zur ewigen Natur, der Locus ist zwischen Gottes und dieser Welt Reich, und zieht ein eigen Principium in sich selber wohnend, und hat weder Ort noch Statte, und ist als lenthalben; aber nur sich selber beherrschend, und gieht aber der Licht und außeren Welt Essenz, das ist, sie ist die Ursache zur Quaal als zum Feuer, und ist das ganze Wesen aller Wesen Gottes.
- 1Q. In der Finsterniß ist er ein zorniger eiferiger Gott, und im Geistsemer ein verzehrend Feuer, und im Licht ist er ein barms berziger, lieber Gott, und in der Kraft des Lichts heißet er vor als len andern Eigenschaften Gott, und ist doch nur der geoffenbarte Gott, der sich durch die ewige Natur in eingeführten Eigenschaften offenbaret. Sonst so ich sage, was Gott sei in seiner Tiefe, so waß ich sagen: er ist außer aller Natur und Eigenschaften, als ein Berstand und Urstand aller Wesen; die Wesen sind seine Offenbarung, und davon haben wir allein Macht zu schreiben, und nicht

von dem unoffenharen Gott, der ihm boch auch felber ohne seine Offenbarung nicht erkannt mare.

#### Des Lebens Urftand, Jupiter (24).

11. Die sechste Gestalt ber Natur und aller Wesen entstehet auch aus den andern allen, und wird im Feuer durchs Licht in der Liebebegierde offenbar; die ist der Natur Berstand, Schall, Rede und alles was lautet, es sei im Lebhasten oder Unlebhasten. Sein rechter Urstand ist von der herben Begierde oder Imspression von der ersten, andern und dritten Gestalt, davon das Beswegen und die Harte entstehet. Im Feuer wird das Wesen der Coagulation verzehret, und gehet aus der Verzehrung ein solcher Geist aus, beides nach des Lichts in der Liebe Eigenschaft, und in der Finsternis nach der seindlichen Qual und Angst Eigenschaft; und ist uns dieses also zu verstehen.

12. Ein jeder Geist begehret Wesen nach seiner Gleichheit. Run gehet aber aus dem Feuer nicht mehr als Ein Geist aus (das ist ein geistlicher Verstand, es ist die Offenbarung des Verstandes des Unsgrundes oder Gottes); der fasset sich in der Liebebegierde wieder, und formet sich in die Eigenschaften der Kräfte: und dasselbe Ineinanderseingehen, Ineinanderinqualiren, ist der holdselige Schmack der Liebe.

13. Das Gefassete aber in der Liebebegierde, da die Begierden die Kräfte wieder coaguliren und in Formen einführen, als in einen substantialischen Geist, da die Kräfte sich können lautbar bewegen, das ist nun der natürliche und kreatürliche Berstand, welcher im Worte war, wie Joh. 1, 4. saget: In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.

14. Dieser Schall des Hörens, Sehens, Fithlens, Schmeckens und Riechens ist das mahre verständliche Leben: denn so eine Kraft in die andere eingehet, so empfähet sie die andere im Schalle; wenn sie in einander dringen, so erwecket eine die andere und erkennet eine die ans dere. In dieser Erkenntniß stehet der wahre Verstand, welcher ohne Zahl, Waaß und Grund ist, nach Art der ewigen Weisheit, als des Einen, welches alles ist.

15. Darum mag ein einiger Wille in diesem Duellbrunn schopfen, so er gottlich Licht in sich hat, und die Unenblichkeit schauen; aus welchem Schauen diese Feder geschrieben hat.

16. Bu dem lautbaren Leben oder Schalle der Krafte gehöret Harte und Weiche, Dicke und Dunne, und ein Bewegen; denn ohne Bewegen ist alles stille, und mag doch auch kein Lauten sein ohne Feuerbessenz. Denn das Feuer macht erst in der Harte und Weiche den Klang.

17. Nun ware es auch kein Klang ohne eine Fassung, darum gehören alle Gestalten zum Schalle: 1) die Begierde macht hart, 2) der Stachel bewegt, 3) die Angst fassets in Essenz zum Unter-

- Besens in seinem Berzehren in einen Seist ober Klang, welchen bie Liebebegierde in ihrer Weiche und Sanstmuth wieder sasset und zu einem Hall nach den Kräften formiret, 6) und das Gestelste oder Gesormirte ist der Lebensschall oder Verstand aller Unsterschiedlichkeit.
- 18. Dieses ist nun das geoffenbarte Wort, welches in sich nur eine Kraft ist, da alle Krafte innen liegen; offenbaret sich also durch die ewige und auch zeitliche Natur, und führet sich also in Formen zum Aussprechen. Denn das geformte Wort hat wieder eine solche Macht in sich, die Gleichheit zu gebären als ein solch Wesen, wie die Geburt des Geistes Mr.
- 19. Im Lichte Gottes, welches das Himmelreich heißt, ist der Schall alles ganz senft, lieblich und subtil, gegen unserer außerlischen Stohheit in unsern Schallen und Reben, auch Klange und Sange, gleichwie eine Stille, da das Gemuth in sich nur etwan als in einer Freudenreich spielete, und auf innerliche Art einen solschen lieblichen sußen Ton hörete, und außerlich nicht hörte ober verstünde; denn in des Lichtes Ssenz ist alles subtil, auf eine Art, gleichwie die Gedanken, in einander spielen, da doch wahrhaftig ein verständlich unterschiedlicher Ton und Rede im Reiche der Herrlichskeit gebrauchet und von den Engeln gehöret wird, aber nach ihrer Welt Eigenschaft.
- 20. Denn wo der Schall soll grob und hart lautend sein, da muß er in der finstern Impression machtig sein, daß ein hartbrensnend Feuer sei. Gleichwie wir Menschen nach dem Fall Aba das Feuer der sinstern Welt in unserer Lebensessenz erwecket und also angezündet haben, davon unser Lebensschall also grob und thierisch ist, nahend dem Abgrunde gleich: also ist und imgleichen vom Halle der Finsteeniß zu verstehen, wie die Gebärung des Worts in seiner Offenbarung im Licht, in der heiligen Kraft ist, also auch in der Finsterniß; aber alles ganz rauh, grob und hart. Was im Licht Klinget und ein lieblicher Ton ist, das ist in der Finsterniß ganz rauh, hart schallend, gleich einem Pochen ohne rechten Klang; und solches aus der Essenz der herben, harten, stachlichten Angstgebäszung, als aus dem Urstand der Kälte oder kalten Feuersqualle.

## Das 6. Kapitel.

Bom Wesen der Leiblichkeit, die siebente Ga=
stalt der Natur.

### Das siebente Befen.

Auna und to Saturnus, Anfang und Ende.

Wir erkennen, daß Gott in seinem eigenen Wesen kein Wessen ist, sondern nur bloß die Kraft oder der Verstand zum Wesen, als ein ungründlicher ewiger Wille, in dem alles liegt, und der selber Alles ist, und doch nur Eines ist, und sich aber begehret zu offenbaren, und in ein geistlich Wesen einzusühren, welches durchs

Feuer in der Liebebegierde, in Rraft des Lichts geschieht.

- 2. So ift doch aber das mahre gottliche Befen (verstehet Besen und nicht ben Beift Gottes) anders nichts als der geoffenbarte Urstand oder die Formung der Rrafte, und stehet in der Begierde, das ift, in der Liebebegierbe, da eine Kraft die andere im Schmade, Ruche, Fühlen, Sehen und Horen, in ber Essenz und Qual ber Eigenschaft erkennet, bavon bas große sehnliche Begehren entftes In denen Gigenschaften wird der geoffenbarte Gott verstanden, als in einer feurigen Flamme der Liebebegierde, da ein eitel Bohlschmeden, Bohlriechen, gern Soren, lieblich und freundlich Seben, und sanft Wohlthun oder Fühlen innen ift; und ift boch nur ein geistlich Wesen, da nur die Krafte, welche sich durch die Impression haben in Eigenschaft eingeführet und durchs Feuer im Lichte offenbaret, also in einem Liebespiel in und mit einander ringen, gleich einem lieblichen Gefange, ober gebarenden Harmonie oder Freudenreich. Dieses ist also nur bes geoffenbarten Gottes Geisteswesen, wie sich das kräftige allwesende Wort, eigenen Selbstgebaren, aus sich offenbaret, barinnen bas Spiel ber gottlichen Weisheit verstanden wird.
- 3. Wenn wir aber wollen von himmlischer oder gottlicher Wessenheit reden, darinnen sich die gottlichen Kräfte wieder in eine Formirung, in einen äußerlichen Grad einführen: so müssen wir sagen, daß sich die Kräfte des geformten und geoffenbarten Worts in ihrer Liebesbegierde wieder in ein äußerliches Wesen einführen, nach aller Kräfte Eigenschaft, darinnen sie ihr Liebespiel als in einem Gehäuse verbringen können, daß sie etwas haben, damit und darinnen sie mit ihrem ringenden Liebespiel mit sich spielen, und dasselbe wird nun also verstanden.
- 4. Gleichwie eine mineralische Kraft in der Erde lieget, und wird von der Sonne angezündet, davon sie anhebet zu quallen, und

wird begehrend der Sonne Krafte, und zeucht dieselben in sich; faseset sich aber in solchem Begehren selber, und formet sich zu einem Corpus, als eine Wurzel oder dergleichen, aus welcher in derselben Hungerbegierde ein solch Leib oder Kraut auswächset, wie die erste Kraft war: also auch imgleichen formiren sich die geoffenbarten Krafte Gottes in einen äußerlichen Grad, als in ein Wesen oder Leiblichkeit, gegen dem Geist zu achten, da doch auch nur ein geste lich Wesen sollte verstanden sein, aber doch gegen dem Geist der Krafte leiblich oder wesentlich, gleichwie das Wasser ein dicker Weses sen ist als die Luft. Denn die Luft durchdringet das Wasser, also auch imgleichen zu verstehen von den göttlichen Kraften und Wesen.

5. Die Krafte stehen in einer dlischen Eigenschaft offenbar, aber die olische stehet in einer masserischen Eigenschaft offenbar: barum stehet das Wesen der gottlichen Krafte in einem geistlichen Basser, als im heiligen Element, aus welchem diese Welt mit dier Elementen, als noch einen außerlichern-Grad, ist erboren und in

ein formlich Wefen erschaffen worben.

6. Und versteben in bemselben heiligen Element ober geistlichen Wasser das heilige Paradeis, in welchem die geoffenbarten Krafte Gottes wirken: welches heilige Element hat im Aufang dieser aus vern Welt durch die vier Elementa durchgedrungen und gegrünet, in welcher Kraft auch solche Frucht wuchs, darin die Eitelkeit des Grimmes nicht offenbar war, welches der Mensch verscherzte, das das Grünen des heiligen Elements durch die vier Elementa und durch die Erde aufhörte, indem der Fluch der Eitelkeit in dem Quallen und Grünen aus der Erde offenbar ward.

Natur das ewige Himmelreich, barinnen die Kraft Gottes wesentlich ist, welches Wesen vom Glanz und Kraft des Feuers und des Lichtes tingiret wird: denn der Glanz vom geistlichen Feuer und Lichte ist das wirkende Leben in dem Geistwasser, als im heiligen Element; denn dieß Wasser, als das gefassete Wesen der göttlichen Krafte, ist webend; aber doch gegen den göttlichen Kraften ist es als ein Unverstand, denn es ist einen Grad außerlicher, wie denn ein jedes Wesen oder Corpus unter dem Geiste ist. Das ölische Wesen ist der Geist des Wassers, als des Wassergeistes; und die geoffenbarten Krafte Gottes sind der Geist des Deles oder ölischen Geistes; und der ewige Verstand des Worts ist der Ansang der geoffenbarten Krafte, und gehet je ein Gradus aus dem andern und ist alles Wesen anders nichts als der geoffenbarte Gott.

8. Wenn wir betrachten, was doch vor Zeiten dieser außern Welt im Loco dieser Welt sei für ein Leben, Weben und Regiment geswesen, was doch die Ewigkeit sei: so finden wir, daß sie ein solch Leben, Weben und Regiment sei gewesen, und auch in Ewigkeit

fei, wie oben gemeldet worden.

- 9. Diese außere vier-elementische Welt mit bem Gestirne ift eine Figur der innerlichen Krafte der geistlichen Welt, und ist durch die Bewegung Gottes, als er die innerliche geistliche Welt hat beweget, ausgesprochen oder ausgehaucht worden, und von der gottelichen Begierde der innern Krafte gefasset, und in ein Geschöpf aus der innern geistlichen sinstern und aus der heiligen Lichtwelt eingesführet worden.
- Deiste außere Welt ist als ein Rauch oder Brodem vom Seistfeuer und vom Seistwasser, beides aus der heiligen, und dann auch aus der sinstern Welt ausgehaucht worden; datum ist sie bos und gut, und stehet in Liebe und Jorn, und ist nur als ein Rauch oder Nebel gegen und vor der geistlichen Welt, und hat sich mit ihren Eigenschaften wieder in Formen der Kräfte zu einer Gebärerin eingesühret, wie an Sternen, Elementen und Kreaturen, sowohl an wachsenden Baumen und Kräutern zu sehen ist. Sie macht in sich mit ihrer Geburt ein ander Principium oder Ansang, denn der Zeit Gebärerin ist ein Model der ewigen Gebärerin, und stehet die Zeit mit ihrer wunderlichen Geburt in ihren Krästen und Vermögen also in einer Form oder Zeit schauet.
- 11. Und wie wir nun erkennen, daß in der geistlichen heilisgen Welt ein Wesen sei, als ein faslich Wesen, welches stehet im geistlichen Sulphure, Mercurio und Sale, in einem dischen und wasserischen Grunde, darinnen die göttlichen Kräfte spielen und wirsten: also auch imgleichen ist in der finstern Welt eine solche Eigensschaft, aber alles widersinnig und widerwärtig, seindig, neidig und bitter, stachlicht. Sie hat auch Wesen von ihrer Begierde, aber eine ganz rauhe wässerische Art, scharf und strenge, gleich der Eigenschaft der rauhen, harten Steine oder der wilden Erde, auf kalte und hitige, sinstere, seurische Eigenschaft, alles ein Contrarium wieder die Liebe, auf daß erkannt werde, was Liebe oder Leid sei.
- 12. Auf daß sich die ewige Freudenreich in sich felber kenne, so muß die Schärfe der Quaal eine Ursache der Freudenreich sein, und die Finsterniß eine Offenbarung des Lichts, auf daß das Licht offenbar sei, welches in dem Einen nicht sein könnte.
- 13. Damit ich aber dem Leser dieses, kurz und rund, die sieben Eigenschaften der ewigen Natur, welche drei Principia oder Welten machen, bescheide: so will ich ihm aus Liebe um der Einsfalt willen die Gestalten noch einmal kurz darstellen, als ein UBC, dem nachzusinnen.

### I. Gestalt: Berbe, Begierbe.

14. Siehe, die Begierde des ewigen Worts, welches Gott ist, ist der Anfang der ewigen Natur, und ist die Fassung des ewigen Nichts in Etwas; sie ist die Ursache aller Wesen, auch der Kalte

and hise, sowohl bes Wassers- und Lufte, und Die Formung ber Rrafte, und eine Ursache bes Geschmade, aller Salze Mutter.

### II. Gestatt: Bitter, Stachlicht.

15. Die Beweglichkeit der Begierde, als das Anzlehen, ist die andere Gestalt der Natur, eine Ursache alles Lebens und Regens, sowohl der Sinne und Unterschiedlichkeit.

### III. Gestalt: Angst, Befindlichkeit.

16. Ist die Angst, als die Empfindlichkeit, eine Ursache bes Gemuths, darinnen die Sinne rege werden.

### IV. Gestalt: Feuer, Geift, Bernunft, Begierbe.

17. Das Feuer ist eine Ursache bes mahren Geistlebens, da die heiligen Kräfte der freien Lust von der herben Rauhigkeit erstöfet werden; denn das Feuer verschlinget in seiner Essenz das finstere Wesen der Impression, und führets in geistliche Kräfte aus dem Lichte aus sich aus.

### V. Gestalt: Licht, Liebe.

18. Die heilige geistliche Liebebegierde, da sich ber heilige Wille Gottes hat in der strengen Impression geschärfet, und durchs Feuer mit der Kraft der Allmacht offenbaret, der führet sich nun durchs Feuer im Licht aus, und hat sich also in den Kraften in Leben und Bewegniß, in Begierde eingeführet, darinnen die heilige Gebärung und Freudenreich der großen Liebe Gottes stehet und offenbar ist.

### VI. Gestalt: Schall, Ball, Bort.

19. Ist der Schall des gottlichen Worts aus den gottlichen Kraften, welcher sich in der Liebebegierde formet, und in ein lauts bar Wort aller Krafte einführet, harinnen die Offenbarung gottlicher Freudenreich, in der freien Lust der Weisheit Gottes stehet.

#### VII. Gestalt: Wesen, Gehause.

20. Ist tas gesormte Wesen der Krafte, als eine Offenbarung der Krafte: was die ersten sechs Gestalten im Geiste sind, das ist die siedente im begreislichen Wesen, als ein Gehäuse der andern allen, oder als ein Leib des Geistes, darinnen der Geist wirket, und mit ihm selber spielet; auch ist er eine Speise des Feuers, das von das Feuer Essenz zu seiner Zehrlichkeit holet, darinnen es brenzet; und ist der siedente das Reich der Herrlichkeit Gottes, und heißen die sieden also:

21. Die sieben Geister Gottes, ober Kräfte ber Natur, wie sich dieselben in Liebe und Jorne, im Himmlischen und Höllischen, sowohl im Reiche der Welt erzeigen und offenbaren:

Offenbarung der sieben Geister Gottes oder Kräfte der Natur:

Kalte, Harte, Bein, Satz. I. Herbe, Begierbe. Hart, Ralt, Geiz. II. Bieben, ob. Stachel Stachel, Reib. Gift, Leben, Bachsen, ber Empfindlichkeit. Sinne. III. Angft vo. Gemuth Beinbschaft. Schwefel, Empfindlichkeit, Pein. Hoffart, Zoru Geift, Bernunft, Begierbe. IV. Feuer ober Geift. Bebe = Feuer Benus-Spiel, Lebens-Licht. V. Licht ober Ekbes 💆 Sanftmuth. Begierbe. VI. Schall ober Ber- 🗏 / Göttliche Freude. Lauten, Schreien, Unterstand. deiben. Leib, Holz, Steine, Erbe, Metall, Krant. VII. Leib oder Wesen. Dimmel.

22. Gunstiger Leser, verstehe den Sinn recht und wohl! Es hat nicht den Verstand, als waren die steben Eigenschaften getheilet, und ware eine neben der anderen, oder eher als die anderen; sie sind alle sieben nur als Eine, und ist keine die erste, andere, oder lette, denn die lette ist wieder die erste: gleichwie sich die erste in ein geistlich Wesen einführet, also die lette in ein leiblich Wesen, die Lette ist der Ersten Leib. Man muß nur in Stuckwerk also reden, daß mans kann schreiben und den Sinnen entwerfen, dem Leser nachzusinnen; sie sind allesammt nur die Offenbarung Gottes, nach Liebe und Jorn, nach Ewigkeit und Zeit.

23. Aber dieses ist wohl zu merken, daß eine jede Eigenschaft auch wesentlich sei: im Himmelreich ist dasselbe Wesen unter einsander als Ein Wesen, und ist ein Mysterium, taraus himmlische Sewächse aus jeder Kraft Eigenschaft auswächsen. Gleichwie die Erde ein Mysterium aller Baume und Kräuter, sowohl des Grases und der Würmer ist, und die vier Elementa ein Mysterium aller Lebhaften, und das Gestirn ein Mysterium aller Wirklichkeit in den Lebhaften und Wachsenden.

24. Eine jede Eigenschaft ist für sich selber wesentlich, und bat in ihrem Wesen auch der andern sechs Gestälte Wesen, und machet der andern Gestälte Wesen, in ihrem eigenen Wesen, wesent-lich, wie wir dieß an Erde und Steinen sehen, sonderlich an Me-

talen, da oft in einer Compaction alle fleben Metalle in einander innen liegen, und nur Eine Eigenschaft die Oberste ift, welche die andere alle in sich coaguliret und gefangen halt, und ist je eine mehr offenbar als die andere, nachdem eine jede Eigenschaft in einem Dinge stark ist: also auch in den Wachsenden zu verstehen; da ift oft in einem Rraute oder Holze herbe oder fauer, bitter, Angst oder schweftische, feurische, sube und latsche, oder mafferisch.

# Das 7. Kapitel.

Bon der heiligen Dreifaltigkeit und gott= lichem Besen.

Die ewige und auch zeitliche Natur wird vornehmtich. mit der finstern und Feuerwelt verstanden: als in ben erften vier Gestalten, als 1) in der herben Begierde, jum 2) in Bittetftachlicht, 3) in Angst ober Empfindlichkeit, 4) im Feuer, ba in der Angundung im Schracke die Scheidung ausgehet: die Krafte aber, beides in der innern und außern Welt, werben alle im Lichte oder Liebefeuer, als in der Liebebegierde verftanden.

2. Denn ihr erfter Grund ift das ewige Witt, als bas Gine, da alles innen lieget; der andere Stund ift die freie Luft des Worts, ats die Weisheit, da alle Farben det einigen Raft im Willen det Sottheit offenbar find; ber dritte Grund ift die Liebebegierbe, ba sich die freie Luft mit ihren Farben und Tugenden der Rrafte hat durch die Natur geschärfet, und durch des Feuers Angundung in ein geiftlich Regiment eingeführet, welche sich im Lichte mit ben Reaften in einer ewigen Freudenreich ausführet.

3. Der vierte Grand ift det otische, indem sich bie ferie Luft in der feurischen Liebebegierde in der Sanftmuth, als in ihrer eigenen Gestalt, faffet, und bes Feuers und Lichts Glaft und Effenz mitfaffet, und in bas erfte Wefen einführet; welche Rraft vom Feuer und Licht in der Sanftmuth der freten Luft in der bli-

fcet Eigenschaft die mahre und heilige Tinctut ift.

4. Der funfte Grund ift ber mafferische von der Ertebtung im Feuer, ba bas erfte geiftliche Wefen in ber herben, ftrengen, finftern Begierde ift im Feuer verzehret worden. Go gehet nun aus Der Bergehrlichkeit bes Feuers aus ein geiftlich Wefen, bus ift ber diffie Geund, und ein wasserisch Besen, aus der Todtlickeit, das bem Fenergeiste seinen Srimm nimmt, daß er sich im dlischen Seuten nicht mag in seinen grimmen Eigenschaften anzunden, auf daß das Feuer musse durch den Tod brennen, und nur ein Licht sein, sonsten wurde der ölische Grund entzündet: also muß das Feuer in seiner Verzehrlichkeit das Wasser als seinen Tod gebären, und muß es doch auch wieder zu seinem Leben haben, sonst möchte weder das Feuer noch das Licht bestehen, und also ist es ein ewiges Gebären, Verzehren, Nehmen und Wiederverzehren, und doch auch also ewig Geben, und ist kein Ansang noch Ende.

5. Also verstehen wir nun, was Gott und sein Wesen sei. Wir Christen sagen: Gott sei dreifaltig, aber einig im Wesen; daß aber in gemein gesagt wird, Gott sei dreifaltig in Personen, das wird von den Unverständigen übel verstanden, auch wohl von theils Gelehrten: denn Gott ist keine Person als nur in Christo, sondern er ist die ewig=gebärende Kraft und das Reich sammt allen

Befen; Alles nimmt feinen Urftanb von ibm.

6. Daß aber gesaget wird von Gott, er sei Bater, Sohn, heiliger Geist, das ist gar recht gesagt: allein man muß es erklaren, sonsten begreifts das unerleuchtete Gemuth nicht. Der Vater ist erstlich der Wille des Ungrundes, er ist außer aller Natur oder Ansfange der Wille zum Ichts, der fasset sich in eine Lust zu seiner Selbstoffenbarung.

7. Und die Lust ist des Willens der Baters gefaßte Kraft, und ist sein Sohn, Herz und Sitz, der erste ewige Anfang im Willen; und wird darum ein Sohn genannt, daß er im Willen einen ewigen Affang nummt, mit des Willens Selbstfassung.

8. So spracht sich nun der Wille durch das Fassen aus sich aus, als ein Aushauchen oder Offenbarung: und dasselbe Ausgehen vom Willen im Sprechen oder Hauchen ist der Geist der Gottheit,

ober bie britte Person, wie es bie Alten gegeben haben.

9. Und das Ausgehauchte ist die Weisheit, als die Kraft der Farben und Tugenden des Willens, welche er in ein Ledenscenstrum oder Herz zu seiner Wohnung ewig fasset, und aus der Fassung, als aus seiner ewigen Form, ewig wieder ausspricht, und

boch auch ewig wieber zu seines Bergens Centrum fasset.

10. Also ist die Fassung des Willens, als des Vaters von Ewigeit in Ewigkeit, der sasset sein sprechendes Wort von Ewige keit in Ewigkeit, und sprichts von Ewigkeit in Ewigkeit aus. Das Sprechen ist der Mund des Willens Offenbarung, und das Ausgehen vom Sprechen oder Gebären ist der Geist des geformten Worts, und das Ausgesprochene ist die Kraft, Farben und Augend der Gottheit, als die Weisheit.

11. Albie kann man mit keinem Grunde sagen, daß Gott brei Personen sei, sondern er ist breifaltig in seiner ewigen Gebarung. Er ebaret sich in Dreifaltigkeit, und ist in dieser ewigen

Gebarung boch nur ein einig Wefen und Gebarung zu verstehen, weber Bates, Sohn noch Geist, sondern das einige, ewige Leben wer Sut.

- 12. Die Dreihelt wird erst recht in seiner ewigen Offenbarung verstanden, als da er sich burch die ewige Natur durchs Feuer im Lichte offenbaret.
- 13. Allba verstehet man brei Eigenschaften in einem einigen Wesen: als ben Bater mit der Feuerwelt; und den Sohn mit der Liebebegierde im Lichte, als mit der Lichtwelt, oder mit der großen Sanfte im Feuer; und den heiligen Geist mit dem wedenden Leben, in der Tinctur, im dischen und wässerischen Leben und Regiment, der im Feuer und Lichte offenbar wird, als in einer großen feurisschen Lichts und Liebestamme, nach der freien Lust Eigenschaft, als nach der göttlichen Eigenschaft. Und zum Zweiten in einer grimsmigen peinlichen Quaaleigenschaft, nach der sinstern Feuerwelt, und ist doch nur der Einige: im Lichte ist er die Liebeseuerstamme, und im anzundlichen Feuer in der Natur ist er ein verzehrend Feuer, nach welchem sich Gott ein verzehrend Feuer nennet; und in der sinstern grimmigen Quaal ist er ein zorniger Eiserer, in welcher Eigenschaft die Geister der sinstern Welt stehen.
- 14. Der Bater wird allein ein heiliger Gott in dem Sohne (das ist in der Kraft des Lichts in der gottlichen Freudenreich, als in der großen Sanstmuth und Liebe) genannt, denn das ist seine rechte Offenbarung, darinnen er Gott heißet. Im Feuer heißet er ein zorniger Gott; aber im Licht oder Liebefeuer heißt er der heislige Gott; und in der sinstern Natur heißet er nicht Gott.
- 15. Man muß Unterscheid halten; jede Welt hat sein Prineiplum, auch Regiment. Es ist wohl alles von einem einigen Urkand, es scheidet sich aber in zweierlei Quaal, wie wir deß an Feuer und Lichte eine Gleichniß sehen, da das Feuer peinlich und verzehrend ist, und das Licht sanft und gebend: und ware doch eines ohne das andere nichts.
- 16. Das Feuer nimmt seinen Urstand in der Natur; das Bicht aber seinen Urstand aus der freien Lust, als aus den Kräften der Gottheit; der Wille Gottes führet sich nur darum in ein Feuer ein, das er das Licht und die Kräfte offenbare und in Wesen einführe.
- 17. So ich aber allhie habe von den Gestalten der Natur (verstehet die ewige) geschrieben, so solls darum nicht verstanden sein, als wenn die Gottheit in Ziel und Maaß stünde: seine Weisswit und Kraft in gottlicher Eigenschaft ist ohne Ziel und Maaß, unzählig, unaussprechlich; ich schreibe nur von den Eigenschaften, wie sich Gott hat durch die innere und außere Welt offenbaret, welches die vornehmsten Gestälte seiner Offenbarung sind.

- 18. Man findet in allen Dingen diese sieben Eigenschaften, und hat der keinen Berstand, der es leugnet. Diese sieben Eigenschaften geben in der innern Welt das heilige Element, als das heilige natürsliche Leben und Weben; aber in dieser außern Welt scheidet sich das einige Element in vier offenbare Eigenschaften, als in vier Elesmente, und da es doch auch nur ein einiges ist, theilet sich aber in die vier Quellbrunnen, als in Feuer, Luft, Wasser und Erde.
- 19. Aus dem Feuer vrständet die Luft, und aus der Luft das Wasser, und aus dem Wasser Erde, oder ein Wesen das irdisch ist; und sind nur also eine Offenbarung des innern einigen Elesments, und vor dem innern als ein entzündeter Rauch oder Brosdem: also ist auch das ganze Gestirn anders nichts, als ausgeschauchte Kräfte aus der innern seurischen, sinstern und Lichtwelt, aus dem großen Gemüthe göttlicher Offenbarung, und ist nur ein geformet Modell, darinnen sich das große Gemüth göttlicher Offensbarung in einer Zeit schauet, und mit ihm selber spielet.

## Das 8. Kapitel.

Won Erschaffung ber Engel und ihrem Regiment.

Die Erschaffung der Engel hat einen Anfang; aber die Kräfte, daraus sie sind erschaffen worden, haben keinen Anfang jemal geshabt, sondern sind mit in der Geburt des ewigen Anfangs. Richt daß sie die heilige Dreifaltigkeit, oder in derselben sind; sondern sie sind aus dem geoffenbarten Worte, aus der ewigen, finstern feurischen und Lichtsnatur, von der Begierde göttlicher Offenbarung gestasset, und in kreatürliche Bilder eingeführet worden.

2. Sott, der ein Seist ist, hat sich durch und aus seiner Offenbarung in unterschiedliche Seister eingeführet, welche sind die Stimmen seiner ewiggebarenden Parmonei, in seinem geoffenbarten Worte seiner großen Freudenreich; sie sind Sottes Instrument, in welchem der Geist Gottes in seiner Freudenreich spielet; sie sind Feuer und Lichtsammen: aber in einem lebendigen, verständigen Regiment.

3. Denn die Krafte der Gottheit sind in ihnen gleichwie auch im Menschen, wie Joh. 1. 4. saget: das Leben der Menschen mar im Worte: also ist auch das Leben der Engel im Worte von Ewige keit gewesen, denn Matth. 22, 30. stehet: In der Auferstehung sind sie gleich den Engeln Gottes, verstehet die Menschen.

- 4. Und wie wir mit der gottlichen Offenbarung durch die ewige Natur Hauptgestalten versteben: also sind uns auch Fürstensengel mit vielen Legionen zu verstehen, sonderlich aber mit dreien hierarchien, nach Eigenschaft der heiligen Dreifaltigkeit, und nach den drei Principien, wie das alles unleugdar ist.
- 5. Als 1) eine Hierarchia wird verstanden nach der finstern Welt mit dem Königreich Lucifers, welcher sich selber darein versteuffet hat; und die andere wird verstanden mit der lichtseurischen Liebewelt; und die dritte mit dem Mysterio der außern Welt, dare mit sich die innere hat offenbaret.
- 6. Jede Hierarchia hat ihr fürstlich Regiment und Ordnung: als die in der sinstern Welt in Gottes Grimme, und die in der heiligen Welt in Gottes Liebe; und die in der außern Welt in Gottes großen Wundern nach Liebe und Zorn.
- 7. Die in der finstern Welt tragen den Namen (ober die Ramen) des großen Zorns Gottes nach den Gigenschaften der ewisgen Ratur im Grimme; und die im Lichte tragen die Namen des heiligen Gottes, als der göttlichen Kräfte; und die in der Schöpfung der Wunder der außern Welt tragen die Namen der geoffenbarten Kräfte der außern Welt, als der Planeten, Sterne und vier Elemente.
  - 8. Die in der sinstern Welt herrschen in der Natur des gesoffenbarten Grimmes, als in den Eigenschaften Gottes Jorgs, und haben ihre fürstlichen Regimente darinnen; und die in der heiligen Welt regieren in den Kräften der triumphirenden Welt, als in der großen heiligen Freudenreich, in den Wundern der heiligen Weiss heit; und die in der außern Welt herrschen über die Kräfte der Sterne und vier Elemente, und haben auch ihr fürstlich Regiment über die Welt und ihre Königreiche und Fürstenthümer, zum Schut des Berderbers im Grimme.
  - 9. Jedes Land hat seinen fürstlichen Schutengel, sammt seisnen Legionen. Auch so sind Engel über die vier Elemente, übers Feuer und über die Luft, auch übers Wasser und die Erde, und sind allzumal nur diensthare Geister des großen Gottes, ausgesandt zum Dienste derer, welche die Seligkeit ererben sollen, Ebr. 1, 14. wie geschrieben stehet: Der Engel des Herrn lagert sich um die her, so ihn fürchten; Ps. 34, 8. sie sind Gottes Amtleute und Diener in seinem Regiment, welche beweglich sind.
  - 10. Denn Gott beweget sich nicht allemal, als nur in sich selber: weil aber seine Offenbarung der ewigen und außern Natur im Streite stehet, so sind auch der finstern Welt Geister wider der heiligen Welt Geister, sonderlich aber wider die Menschen, welche in Bose und Gut offenbar stehen. So hat Gott eins wider das andre gesetzt, auf daß seine Herrlichkeit offenbar werde, beides in seiner Liebe und in seinem Zorn.

11. Denn gleichwie wir Menschen auf Erden Regimente has ben; also haben auch die Obern unter dem Gestirne ihre Regimente, sowohl auch die Delischen in der Elementlust. Die ganze Tiefe zwischen den Sternen und der Erde ist voll und nichts leer. Ein sedes Regiment hat sein eigen Principium, welches uns Menschen ein Theil lächerlich vorkommt, dieweil wirs mit unsern Augen nicht sehen, und bedenken nicht darbei, daß unsere Augen nicht ihrer Essenz und Eigenschaft sind, daß wirs nicht sehen noch begreisen können: denn wir leben nicht in ihrem Principio, darum können wir die nicht sehen.

12. Gleichwie in der gottlichen Offenbarung der gottlichen Krafte je ein Gradus aus dem andern gehet, dis zur alleraußersten Offenbarung: also ist uns auch mit den Engeln oder Geisten zu verstehen: sie sind nicht alle heilig, welche in den Elementen wohenen. Denn gleichwie der Grimm der ewigen Natur in der finstern Welt offenbar ist: also auch in der außern Welt, in seiner Eigenschaft.

13. Auch sin der außern Welt Geister nicht alle mit einem Ewigen, sondern theils nur aus dem Anfange, welche natürlich im Geiste der außern Welt ihren Urstand nehmen, und auch durch die Natur vergehen, und bleibet nur ihr Schatten, gleichwie-aller aus deren Thiere auf Erden.

14. Was nicht das heilige Clement und die ewige Feuerwelt erreichet, das ist ohne ein ewig Leben, benn es urständet aus der Zeit, und was nun aus der Zeit ist, das wird von der Zeit verzehret, es habe denn ein Ewiges in dem Zeitlichen, daß das Ewige das Zeitliche erhalte.

15. Denn das Ewige wohnet nicht in der Zeit, und obs gleich der Zeit Wesen an sich hat, so wohnet doch das Ewige im Ewigen in sich selber, und das Zeitliche im Zeitlichen: wie es denn ebnergestalt mit des Menschen Seele und Leib zu verstehen ist, da die Seele aus dem Ewigen, und der außere Leib aus der Zeit ist, und da doch in dem Leibe der Zeit auch ein Ewiges ist, und ist aber in Adam des ewigen Lichts verblichen, welches durch Christum soll wiedergeboren werden.

16. Und ift nicht also von den heiligen Engeln zu verstehen, daß sie allein über dem Gestirne außer dieser Welt wohnen, wie die Vernunft dichtet, die nichts von Gott verstehet. Wohl wohnen sie außer dieser Welt Regiment und Quaal, aber auch im Orte dieser Welt, wiewohl in der Ewigkeit kein Ort ist; der Ort dieser Welt, und dann der Ort außer dieser Welt, ist ihnen alles eines.

17. Denn ber Anfang ber Quaal, als ber vier Elemente mit dem Gestirne, macht nur einen Ort, im innern ist kein Ort, sondern alles ganz; was über den Sternen außer dieser Welt ist, das ist auch im Innern außer den vier Elementen im Orte dieser Welt, sonst ware Gott zertrennet.

- 18. Die englische Welt ist im Loco ober Det dieser Welt ins nerlich, und der selben Quaal Abgrund ist die große. Finsterniß, da die Teusel ihr Regiment haben, welcher auch in keinem Ort einzeschlossen ist: denn ihr Ort ist auch die Ewigkeit, da kein Grund ihrer Welt Wesen und Eigenschaft der Grund ihrer Wohnung, gleichwie unserer außerlichen Renschheit Wohnung die vier Elemente sind: also haben sie in der Finsterniß auch ein Element nach der sinstern Welt Eigenschaft; sonst ware Gott in seinem Grimme auch zertrennet. Denn wo ich kann sagen: Die ist Gott in seiner Liebe! eben da kann ich auch sagen: Allhie ist Gott in seinem Jorne! allein ein Principium scheidet das.
- 19. Sleichwie wir Menschen mit unsern Augen nicht die Ensgel und Teufel sehen, und da sie doch um und bei uns sind: Urssach ift dieses, daß sie nicht in unserer Welt Quaal und Regiment wohnen, haben auch nicht der außern Welt Eigenschaft an sich; sondern ein jeder Geist hat seiner Welt Eigenschaft an sich, darinnen et wohnet.
- 20. Der Anfang jeder Welt Quaal ift das Scheideziel, das einer den andern nicht siehet, denn die Teufel sind in der himmlisschen Quaal ein Nichts, denn sie haben nicht derselben Quaal in sich; und ob sie die haben, so ists ihnen als wie im Tode versschossen, gleich als wie ein Eisen glübend ist; weil es alühet, so ists Feuer, und so das Feuer erlischet, so ists ein finster Eisen. Also ist uns auch imgleichen von Geistern zu verstehen.
- 21. Also sind auch die Engel in der Finsterniß ein Nichts; sie sind zwar darinnen, aber sie sehen die nicht, süblen sie auch nicht. Was den Teufeln eine Pein ist, das ist den Engeln in ihrer Quaal eine Freude; also auch, was den Teufeln wohlgefällt, das wollen die Engel nicht. Es ist eine große Klust zwischen ihnen, die ist eine ganze Geburt.
- 22. Denn mas kann sonsten das Licht von der Finsternis scheiden, als nur eine Geburt des Sehens oder Scheins? Das Licht wohnet in der Finsternis, und die Finsternis begreiset es nicht, Job. 1, 6. Gleichwie der außern Sonne Licht in der Finsternis dieser Welt wohnet und scheinet, und die Finsternis begreists nicht; so aber der Sonne Licht weichet, so ist die Finsternis offenbar. Allhie ist keine andere Kluft zwischen ihnen als nur eine Geburt.
- 23. Also ist uns auch zu verstehen vom ewigen Lichte Gottes, und von der ewigen Finsternis Gottes Jorns: es ist alles nur ein einiger Grund, der ist der geoffenbarte Gott: es scheidet sich aber in abtheilige Principia und Eigenschaften, denn die Schrift saget: Der Heilige ist Gott ein guter Geruch zum Leben, verstehet zum beiligen göttlichen Leben, als in der Kraft des Lichts; und der Gotte lose ist Gott ein guter Geruch zum Tode, 2 Kor. 2, 15. 16. das

•

ist in seinem Grimme, als in der finstern Welt Essenz Quaal und

Regiment.

24. Denn der heiligen Welt Gott und der finstern Welt Gott sind nicht zween Götter: es ist ein einiger Gott; er ist selber alles Wesen, er ist Boses und Gutes, Himmel und Hölle, Licht und Finsterniß, Ewigkeit und Zeit, Ansang und Ende: wo seine Liebe in einem Wesen verborgen ist, allba ist sein Zorn offenbar. In manchem Wesen ist Liebe und Zorn in gleichem Maaß und Seewichte, als uns denn von dieser außern Welt Wesen also zu verzstehen ist.

25. Nun heißet er aber allein nach seinem Lichte in seiner Liebe ein Gott, und nicht nach der Finsterniß, auch nicht nach der außern Welt; ob er wohl alles selber ist, so muß man aber bestrachten die Gradus, wie die aus einander gehen: denn ich kann weder vom himmel noch von der Finsterniß, sowohl auch nicht von der außern Welt sagen, daß sie Gott wären. Es ist keines Gott, sondern Gottes geformtes und ausgesprochenes Wesen, ein Spiegel des Geistes, welcher Gott heißet, damit der Geist sich offenbaret, und in seiner Lust vor ihm selber mit dieser Offenbarung, als mit seinem gemachten Wesen, spielet, und ist aber doch das Wesen nicht vom Geiste Gottes abgetrennt, und begreiset doch auch das Wesen nicht die Gottheit.

26. Gleichwie Leib und Seele Eins sind, und doch auch keins das andre; oder wie das Feuer und das Wasser, oder die Luft und die Erde aus Einem Urstande sind, und ist doch, keines das andre, sind aber mit einander verbunden, und wäre eins ohne das andre nichts: also ist uns auch von dem göttlichen Wesen, und dann von

ber gottlichen Rraft zu verfteben.

27. Die Kraft im Lichte ist Gottes Liebefeuer, und die Kraft in der Finsterniß ist Gottes Zornfeuer, und ist doch nur ein einig Feuer, theilet sich aber in zwei Principia, auf daß eines im andern offenbar werde: denn die Flamme des Zornes ist die Offenbarung der großen Liebe; in der Finsterniß wird das Licht erkannt, sonst

mare es ihm nicht offenbar.

28. Also ist uns zu verstehen, daß die bosen und guten Engel nahe bei einander wohnen, und ist doch die größte unermeßliche Ferne. Denn der Himmel ist in der Hölle, und die Hölle ist im Himmel, und ist doch keines dem andern offenbar: und wenn der Teusel viel hundertmat tausend Meilen sühre, und wollte in Himmel einfahren, daß er denselben sehen wollte, so ware er doch nur in der Hölle, und sähe ihn nicht. Also sehen auch die Engel die Finsterniß nicht, denn ihr Sehen ist eitel Licht gottlicher Kraft; und der Teusel Sehen ist eitel Finsterniß Gottes Jorns; also ist es auch mit den Heiligen, und dann hinwieder mit den gottlosen Mensschen imgleichen zu verstehen. Darum da wir in Abam das götts

siche Sehen, ba Abam aus gottlicher Kraft sah, verloren hatten, so fprach Christus: Ihr musset von neuen geboren werden, anders tonnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Joh. 3, 3.

- 29. Die englische Schöpfung ist uns vom Geistseuer zu verstieben, da sich der Wille bes Ungrundes in Grund einführet, und mit der Fevergeburt das ewigsprechende Wort oder Leben offenbart, als mit dem ersten Principio, da das geistliche Regiment durch die Feuergeburt offenbar wird. In diesem geistlichen Feuer urständen alle Engel, als aus den Gestälten zum Feuerquall: denn aus dem Feuer mag nichts geschaffen werden, denn es ist kein Wesen; aber aus den Eigenschaften zum Feuer mag eine Kreatur in der Begiere de, als im Berdo Fiat ergriffen, und in eine kreaturliche Form und Eigenschaft eingeführet werden.
- 30. Darum sind der Engel viel und mancherlei, und in vielen unterschiedenen Aemtern: und wie drei Gestälte zum Feuerquall sind, also sind auch drei Hierarchien, und darınnen ihre fürstlichen Regimente, und auch drei Welten in einander als Eine, welche drei Principia oder Ansänge machen; denn eine jede Sigenschaft der ewigen Natur dat ihre Gradus: denn im Feuerblit gehen sie aus einander, und aus denselben Gradidus ist der Unterschied der Geister erschaffen worden.
- 31. Und ist uns mit der Schöpfung der Engel und aller ans berer Geister anders nicht zu verstehen, als daß sich ter ungrunds liche Gott in seinen geoffenbarten Eigenschaften hat aus den Eigenschaften in lebendige Areaturen eingeführet, mit welchen er die Grasdus besetzt, und in den Eigenschaften damit spielet; sie sind seine Saiten in dem allwesenden sprechenden Worte, und sind allesammt in die große Harmonei seines ewigsprechenden Worts gerichtet: also daß in allen Gradidus und Eigenschaften die Stimme des uners sorschlichen Gottes offenbar und erkannt werde; sie sind alle ins Lob Gottes erschaffen.
- 32. Denn alles was lebet, das lebet in dem sprechenden Worte: die Engel in dem ewigen Sprechen, und der Zeit Geister in dem Wiederaussprechen aus der Zeit Formungen, aus dem Hille der Zeit, und die Engel aus dem Halle der Ewigkeit, als aus der Stimme des geoffenbarten Worts Gottes.
- 33. Darum tragen sie die Namen der unterschiedlichen Grasdum in der geoffenbarten Stimme Gottes, und ist ein Gradus je heiliger in der Kraft als der andere. Darum sind auch die Engel in ihren Choren in der Kraft der gottlichen Macht unterschieden, und hat einer viel ein heiliger Amt zu verrichten als der andre; wie wir dessen ein Exempel an den Priestern des Alten Testaments haben in ihren Ordnungen, welches auf eine englische Art gerichtet ward.

34. Obwohl irdisch, so war doch eben ein solch englischer Berstand barunter verborgen, welchen ihm Gott auf den zukunstigen Jesum in menschliche Eigenschaft vorstellte, und im Borbilde also mit Israel spielete auf das zukunstige Ewige, welches der Jesus aus Jeshova wiederbrachte, und in menschliche Eigenschaft einsührte, welches die irdische Bernunft nicht begriffen noch verstanden hat: aber nunmehr, weil die Zeit geboren ist, und der Ansang das Ende wiederfunden hat, offenbar sein soll zu einem Zeugniß aller Botter, deutet der Geist der Wunder.

### Das 9. Kapitel.

### Vom Fall Lucifers mit seinen Legionen.

Db uns die eigene Vernunft allhier mochte tabeln wollen und sagen: wir sind nicht darbei gewesen, als dieß geschehen sei; so saz gen wir allhie auf magische Art nach Recht der Ewigkeit, daß wir wahrhaftig sind darbei gewesen und dieß gesehen: aber Ich, der ich der Ich bin, habe es nicht gesehen. Denn ich war noch nicht eine Kreatur; aber wir habens in der Essenz der Scele, welche Sott dem Adam einblies, gesehen.

2. So nun Gott in derselben Essen; wohnet, und von Ewig= keit gewohnet hat, und sich in seinem Spiegel offenbaret und zurücksiehet durch die seelische Essenz in den Anfang aller Wesen, was hat mich denn die Vernunft zu tadeln, um daß sie daran blind ist? Ich soll die Vernunft warnen, daß sie doch wollte einmal in Spiegel des Verstandes sehen und betrachten, was sie sei; und vom

Bau ber tollen Babel ablaffen; es wird Zeit fein.

3. Der Fall Lucifers ist nicht aus Gottes Fürsatz ober Bersordnung geschehen; in Gottes Grimme, als nach der finstern Welt Eigenschaft ist er wohl erkannt worden, wie er geschehen könnte oder wurde: aber in Gottes Heiligkeit, als im Licht, ist keine sols che Begierde in solcher Eigenschaft offenbar; sonst müste der heilige Gott in seiner Liebe eine Teufels, oder höllischgrimmige Begierde haben, welches gar nicht ist. Aber im Centro der ewigen Natur, als in den Gestalten zum Feuer, ist in der sinstern Impression wohl eine solche Eigenschaft.

4. Ein jeder guter Engel hat das Centrum in sich, und ist je etwan in einem Grad im Centro in kreaturlicher Eigenschaft offensbar: welche Eigenschaft in der Areatur die größte ift, nach dersetben

ift auch sein Amt und Regiment.

- 5. Waren doch die Engel, welche aus den Grabibus des Censtri geschaffen worden, allesammt in das Licht geschaffen, das Licht war in allen offenbar, und hatten freien Willen aus dem geoffensbarten Willen des Willens Sottes.
- 6. Lucifer ware wohl ein Engel blieben, hatte ihn nicht sein eigner Wille in die Feuersmacht eingeführet, wollend in Finsternis und Licht in starker Feuersmacht, als ein eigener Gott, über und in allen herrschen; ware er in der Harmonei Gottes, darein ihn Gott hatte geschaffen, verblieben.
- 7. So spricht die Vernnnst: er konnte nicht. So sage mir, wer zwang ihn? War er doch der schönste Fürst im Himmel: hatte er seinen Willen in Gottes Sanstmuth eingeführet, so hatte er geskonnt; so er aber nicht wollte, so konnte er nicht: denn seine eisgene Begierde ging ins Centrum, er wollte selber Gott sein, er ging mit dem Willen in die Selbheit, und in der Selbheit ist das Censtrum der Natur, als die Eigenschaften, darinnen wollte sein Wille Herr im Hause sein.
- 8. Gott aber hat ihn in seine Harmonei geschaffen, baß er wollte mit seinem Liebegeist in ihm, als auf seinem Saitenspiele seines geoffenbarten und geformten Worts, spielen, und bas wollte ber eigene Wille nicht.
- 9. Nun spricht die Vernunft: Wie kam bas? Wußte er benn nicht Gottes Gericht und den Fall? Ja, er wußte es mohl: aber er hatte den Fall nicht in der Empfindlichkeit, sondern nur als eine Wissenschaft. Die seurische Lust, welche in ihm stark war, reizete ihn, denn sie wollte gern in der Essenz des Grimmes (als in der Fenerwurzel) offenbar sein. Die Finsterniß wollte auch gern kreaztürlich sein, die zog ihren Spielmann der großen Fenerskraft, den Lucifer, zwar nicht außer ihm, sondern in seiner selbsteseurischen und sinstern Essenz Gigenschaft und Willen. Der Fall entstund in ter Kreatur, und nicht außer der Kreatur, gleichwie auch in Adam dergleichen. Der eigene Wille war der Ansang der Hoffart.
- 10. Sprichst du: was verursachete ihn in ihm selber? Seine große Schone. Daß sich der freie Wille im Feuerspiegel besah, mas er ware, dieser Glanz machte ihn beweglich, daß er sich nach den Eigenschaften des Centri bewegte, welche zuhand ansingen zu qualissiciren. Denn die herbe, strenge Begierde, als die erste Gestalt oder Eigenschaft, impressete sich, und erweckte den Stachel und die Angstbegierde: als überschattete dieser schone Stern sein Licht, und machte sein Wesen ganz herb, rauh und streng; und ward seine Sanstmuth und recht englische Eigenschaft in ein ganz streng, rauh, sinster Wesen verwandelt: da war es geschehen um den schowen Worgenstern, und wie er that, thaten auch seine Legionen: das ist sein Fall.

11. Er sollte in der heiligen Kraft Sottes gelassen sein, und boren, was der Herr durch seinen eigenen Seist in ihm redete und spielete; das wollte der eigene Wille nicht: so muß er nun im Finstern spielen; er will auch noch nicht, wiewohl et iho nach dem Fall nicht kann wollen. Denn seine Sanstmuth, daraus das Liebes Wollen entstehet, ist verschlossen, und in ein Nichts eingegangen, als wieder in ihren Urstand.

12. Nun stehet nur noch die Areatur aus dem Centro, als aus der ewigen Ratur da. Die freie Lust aus Gottes Weisheit ist von ihm gewichen, das ist, sie hat sich in sich verborgen, und läßt den grimmigen Feuerwillen stehen; wie Adam auch geschab, da er nach Bos und Gut imaginirte: so verblich in seiner Essenz auch

die freie Lust ber heiligen Belt Befen.

13. Das war eben bas Sterben, bavon ihm Gott sagte, er wurde besselben Tages sterben, so er vom Baume des Erkenntnis Boses und Gutes aße. Also auch im Lucifer: er starb an der beistigen gottlichen Welt, und wachte auf der grimmen Welt Gottes Bornes.

- 14. Sprichst du: warum hielt ihn Gott nicht, und zog ihn von der bosen Neiglichkeit ab? Lieber, sage mir, momit? Sollte er diesem Feuerquall mehr Liebe und Sanstwuth einführen, so wäre sein prächtiges Licht in ihm noch mehr offenbar worden, und der Spiegel eigener Erkenntniß je größer, und der feurische eigene Wille stärker.
- 15. War boch sein hohes Licht und selbeigene Erkenntnik die Ursache seines Falls. Sollte er ihn denn wollen mit der Strafe ziehen? War es doch vorhin sein Fürsat, den magischen Grund zu regieren als ein Künstler. Es war ihm um die Kunst zu thun, daß er wollte mit dem Centro der Verwandlung der Eigenschaften spielen, und sein, auch thun alles, was er allein wollte. Hätte er dieses nicht erkannt, so wäre er ein Engel in der Demuth blieben.
- 16. Darum sind die Kinder der Finsterniß, sowohl auch die Kinder dieser Welt klüger als die Kinder des Lichts, wie die Schrift saget. Sprichst du: warum? Sie haben die magische Wurzel des Urstandes aller Wesen in ihnen offenbar. Dieses begehrete eben auch Adam; wiewohl sie der Teusel das beredete, sie wurden klüger werden; ihre Augen wurden aufgethan werden, und sein als Sott setber.
- 17. Um dieser Narrerei willen hat sich König Lucifer erhoben, daß er wollte ein eigener Herr und Künstler gleich dem Schöpfer sein. Wasser der Sanftmuth ware gut für seinen Feuerwillen gewesen; aber er wollte nicht. Darum mussen Sottes Kinder die aletereinfaltigsten sein, wie Csaias von Christo weissagete: Wer ist so einfaltig als mein Knecht, der Gerechte, der viel zur Gerechtigkeit bekehret, als auf den Weg der Demuth.

18. Alle Engel leben in der Demuth und sind im Geist Gotstes gelassen, und sind in dem' ewigsprechenden Worte Gottes, als ein wohlgestimmtes Instrument in der Harmonel des Hummelreichs,

welches Berkmeister und Regierer ift der heilige Geift.

19. Der Teusel aber hat ihm ein Rihelspiel gleich den Narren zugerichtet, ba er mit seiner Berwandlung kann Possen treiben,
und sich narrisch gebehrben, in seltsame Figuren einsühren, und des Bildes der englischen Sinfalt und Sehorsams spotten: um das war
es ihm auch eben zu thun, daß er aus der Harmonei der englischen Chore ausging. Denn die Schrift saget, er sei ein Morder und Lügner von Anfang gewesen; seine Possen sind eitel fremde Figuren und Lügen, die Sott nicht hat in ihm in Form eingeführet: er aber führet sie in sich in Formen ein, und weil es wider seine Schöpfung lauft, so sinds Lügen und Greuel.

20. Er ist ein Engel gewesen, und hat seine Engelsgestalt und Behorsam verleugnet, und ist in die Possengreuel eingegangen. Er hat die seindliche Gestalt und Eigenschaft der finstern Welt im Centro in ihm erwecket, daraus der Grimm und die Bosheit quele let; er saß in himmlischer Pompa und Herrlichkeit, und suhrete seineliche Begierde ins Wesen, als in Wasserquall, und speiete

Feindschaft aus sich aus.

- 21. Seine Eigenschaften waren Schlangenstiche, welche er aus sich aussührete. Als sich Gottes Liebe ihm entzog, so sigurirte er sein Bildniß nach der grimmen Gestalt Eigenschaft: als da sind bose Thiere und Würmer, auch in Schlangengestalt; und insicirte oder erweckte im ausgehauchten Wesen in der Gebärung der ewigen Natur den Salniter, vom Centro der Natur, darvon der Streit entstund, das der Großsürst Michael mit ihm stritte, und ihn nicht mehr im Himmel unter der Gemeinschaft der heiligen Engel dulden wollte.
- 22. Um welches willen sich ber Wille des Ungrundes, als des ewigen Baters, bewegte, und ihn als einen Meineidigen, im Grimm in die ewige Finsterniß verschlang, als in ein ander Principium. Der himmel speiete ihn aus sich aus, er siel in die Finsterniß als ein Blis, und verlor die Statte Gottes im himmelreich, in der heiligen Kraft, und alle seine Diener mit ihm: allda hat er die Mutter zu seiner Gaukelei, da mag er ihnen Possen spielen.

23. Mehrers ist uns zu wissen, daß er im Loco dieser Welt bat seinen königlichen Sitz gehabt. Darum nennet ihn Christus einen Fürsten dieser Welt, Joh. 16, 11. als im Reiche ber Fins

fternif, im Grimme, im Orte biefer Belt.

24. Sein königlicher Stuhl ist ihm genommen worden, und fist ihm aniso, in der himmlischen Welt Eigenschaft im Loco dies ser Welt, ein anderer darauf: er wird ihn nicht mehr wieder bestommen,

25. Auch ist ihm in demselben Dete in den Etementen ein anderer König eingesetzt worden, alsbald in Erschaffung der Sterne und vier Elemente, welcher, ob man ihr wohl konnte andeuten, boch ibo noch billig kumm bleibet um der falschen Magie, auch anderer Abgotterei willen, wollen wir dieß allhie geschweigen, und doch den Unsern genug verständig sein.

### Das 10. Kapitel.

Von Erschaffung des Himmels und der außern Welt.

Wunderlich kommts ter Vernunft vor, wenn sich dieselbe bes schauet, wie Gott habe Sterne und vier Elemente geschaffen; sons berlich wenn sie die Erde mit den harten Steinen und ganz rauhem strengen Wesen betrachtet, und siehet, wie große Felsen und Steine geschaffen sind, welche ein Theil zu nichts mögen gebraucht werden, und dem Gebrauche der Areaturen dieser Welt nur hinderlich sind: so benket sie, woraus mag eine solche Compaction entstanden sein in so vielerlei Formen und Eigenschaften? Denn es sind mancherlei Steine, mancherlei Metalle, und mancherlei Erde, daraus auch mancherlei Bäume und Aräuter wachsen.

- 2. So sie fich nun also besiehet, so findet sie nichts, als bas sie erkennet, es musse eine verborgene Kraft und Dacht fein, welde unergrundlich und unerforschlich sei, welche alle Dinge habe also erschaffen; dabei läßt sie es bleiben, und läufet also in dem Geschöpf hin und her, als wie ein Wogel in der Luft flieget, und siebets an, als die Ruh eine neue Stallthur; und betrachtet fich niemale, mas sie selber sei; und kommt selten also weit, daß sie ere kennete, daß der Mensch ein Bild aus alle diesem Wesen sei. Sie laufet dahin als das Bieh, das keinen Berftand hat, das nur begehret, fich ju fullen und zu gebaren : und wenne am bochften mit ihr kommt, daß sie will etwas forschen, so forschet sie in dem aus fern Spielmerte der Sterne, ober fonften um ein Schnigmeit der außern Ratur, fie will schlechtum ihren Schopfer nicht lernen tens nen; und ob es geschiehet, bag ein Mensch bahin kommet, bag er ihn lernet kennen, so heißet sie ihn narrisch, und verbeut ihm ben edlen Verstand an Gott, und rechnets ihm noch wohl für Gunde gu, und verspottet ihn darinnen.
- 3. Solche Biehmenschen find wir nach dem Fall Abams worben, daß wir nicht eins betrachten, daß wir sind in Gottes Bild

geschiffen, und mit dem rechten vaterlichen Berftande beibes nach ber ewigen und zeitlichen Natur begabet woeden, daß wir gedachten, bas Borlorne durch großen Ernst wieder zu erlangen; und da wir dech noch eben dieselbe erste Seele haben, darinnen der wahre Berskand lieget, so wir nur dahin mochten arbeiten, daß dasselbe verslerne Licht wieder in uns scheine, welches uns doch aus Gnaden angeboten wird.

4. Darum wird keine Entschutdigung sein auf dem großen Tage bes Herrn, da Gott das Verborgene der Menschen richten wied; dieweil wir ihn nicht haben wollen lernen erkennen und seiner Stimme, welche täglich bei und in uns angektopset, nicht gehorchen und uns ihm nicht ergeben, daß unser Verstand aufgethan wurde; und wird ein strenges Sericht über den ergeben, welcher sich läßt Reister und Herr nennen, und doch den Weg Gottes nicht kennet noch wandelt, und auch noch darzu denen verbeut, so ihn kennen und geben wollen.

5. Die Schöpfung der außern Welt ist eine Offenbarung des innern geistlichen Mysterii, als des Centri der ewigen Ratur mit dem heiligen Elemente; und ist durch die Bewegung des Innern als ein Aushauchen erboren worden durch das ewigsprechende Wort, welches aus der innern geistlichen Welt das Wesen hat ausgesproschen; und da es im Sprechen doch kein solch Wesen gewesen ist, sondern als ein Brodem oder Rauch vor dem Innern, beides aus der sinstern Welt und Lichtwelt Eigenschaft, darum ist das außere Wesen der Welt dos und gut.

6. Und ist une dieselbe Bewegung des ewigen Mosterii der geistichen Welt gar wohl und ganz inniglich zu betrachten. 1) Wie das sei zugegangen, daß ein solch grimmig rauh, ganz stachlicht Wesen und Regiment sei erdoren und offenbar worden, wie wir an den außern Gestalten der Natur an dem wedenden Wesen, sowohl an Stein und Erde sehen. 2) Wovon ein solcher Grimm ensstanden sei, weicher die Kräfte der Eigenschaften also in solche wilde Art compactiret und eingeführet hat, wie wir an der Erde und Steinen sehen.

7. Denn uns ist gar nicht zu benken, daß im Himmel, als in der geistlichen Welt, dergleichen sei; es sind nur die Eigenschafzten der Wöglichkeit in der geistlichen Welt: sind aber in solchek wilden Eigenschaft nicht offenbar, sondern als wie verschlungen, gleichwie das Licht die Finsterniß verschlinget; und da doch die Finskerniß wahrhaftig im Lichte wohnet, aber es nicht ergreiset.

8. So ist uns bem nachzusorschen: wie doch die finstere Besgierbe sei in der Krast des Lichts offenbar worden, daß sie beide sind mit einander in die Compaction oder Coagulation eingangen? Und noch viel ein größer Nachdenken giebt uns das, daß, da der Mensch wicht bestehen konnte im geistlichen Mysterio der paradeisis

schen Eigenschaft, Gott dieselbe Compaction, als die Erde, verstuchte, und ein ernst Gericht anstellete, das Gute in der Compaction der Erde vom Bosen wieder zu scheiden, das das Gute soll also im Fluche als im Tode stehen. Wer allhier nichts siehet, der ist sa blind. Warum wollte Gott sein gutes Wesen versluchen, so nicht etwas ware darein kommen, das dem Guten zuwider sei? Oder ist Gott mit ihm uneins worden? wurde die Vernunft sagen; denn bei Wose stehet: Und Gott sahe an alles, was er gemacht hatte; und siehe, es war sehr aut. Gen. 1, 31.

- 9. Nun hatte boch der Mensch (um welches willen die Erde verstuchet ward) nichts in die Erde gebracht, davon sie diesmal ware also bos worden, daß sie Gott hatte mögen verstuchen, als nur seine falsche und unrechte Imagination der Begierde, vom Bosen und Guten zu essen; die Eitelkeit, als das Centrum der Natur in ihm zu erwecken, und Boses und Gutes zu wissen: aus welcher Begierde der Hunger in die Erde einging, daraus der außere Leib, als eine Massa war ausgezogen worden, der führte seinen Hunger der Begierde wieder in seine Mutter ein; und erweckte aus der sine stent Impression des Centri der Natur die Wurzel der Sitelkeit, daraus ihm der Bersuchbaum, als Bos und Sut, offenbar wuchs; und als er davon aß, ward die Erde um seinetwillen verslucht.
- 10. Ist nun dieses beim Menschen geschehen, daß er mit seis ner kräftigen Begierde hat den Grimm in der Erde erwecket: was mag wohl beim Luciser, welcher ebensowohl ein Thronfürst und darzu mit vielen Legionen war, geschehen sein? Er, der Luciser, hatte ebensowohl den Willen der starten Macht und Kraft des Censtri aller Wesen in sich, als Adam. Adam war nur eine einige Kreatur; Luciser aber war ein König und hatte ein Königreich als eine Hierarchiam in der geistlichen Welt, als im himmlischen Salniter, in der Gebärung des geoffenbarten Worts im Besit; er war ein Thronfürst in der geoffenbarten Kraft Gottes: darum nennet ihn auch Christus einen Fürsten dieser Welt; denn er saß im Wessen, verstehet im geistlichen Wesen, daraus diese Welt als ein Ausshauchen ist ausgehaucht worden.
- 11. Er ists, der im Innern durch seine falsche Begierde, welche er ins Wesen einsuhrte, hat den Grimm erreget, gleichwie Adam den Fluch erregete. Er hat das Centrum der Natur in den grimmen Eigenschaften mit seiner sinstern, grimmen Eigenschaft in der Gleichheit erreget. Denn er hatte in sich selber erstlich den Grimm Gottes erreget. Darnach ging derselbe erregete Grimm in seine Mutter ein, daraus Luciser war zu einer Kreatur geschaffen worden, als in die magische Gebärung; davon die Gebärung erhes bend ward wider der Ewigkeit Recht.
- 12. So saß er auch in seiner gehabten Engelsgestalt im heiligen guten Wesen, nach der Gebärung gottlicher Sanftmuth, und erhub

sich in berfelben im Willen seines Grimmes, über die Sanftmuth zu herrschen als ein eigener Gott wider der Ewigkeit Recht.

13. Als sich aber seiner Bosheit halben das sprechende ewige Wort in Lieb und Zorn in den Eigenschaften, als im Wesen dare innen Lucifer saß, hat beweget, diesen bosen Gast aus seiner Wohenung auszustoßen in die ewige Finsterniß, so ist das Wesen compactivet worden: denn Gott wollte ihm diese geoffenbarten Kräfte, darinnen er ein Fürst war, nicht mehr gönnen noch lassen; sondern

schuf sie in eine Coagulation, und speiete ibn baraus aus.

14. Und in dieser Impression oder Zusammenfassung sind die Krafte, als die wasserichen und die disschen Eigenschaften compactizet worden; nicht hat sie Luciser gecompactiret oder geschaffen, sonz dern das sprechende Wort Gottes, das in den geoffenbarten Kraften und Eigenschaften wohnete. Dasselbe nahm also dem ungehorsamen Kinde sein vaterlich Erbe, und stieß ihn als einen Meineidigen aus dem kindlichen Hause in ein ewig Gefängniß, in das Haus der Finsterniß und des Borns, darinnen er wollte ein Herr über das Wesen der Liebe Gottes sein, und gautelischer Weise darinnen regiezten, und das Heitige mit dem Unheitigen vermischen, sein Gautelzspiel und Hoffart darmit zu treiben.

15. Und sehen dieß ganz klar mit hellen Augen, daß dem also sei. Denn es ist kein Ding in dieser Welt so bos, es hat ein Gustes in fich; das Gute ist in seinem Urstande aus dem Guten oder himmlischen herkommen, und das Bose aus der finstern Welt Eisgenschaft; denn die zwo Welten, als Licht und Finsterniß, sind in

einander als Eine.

16. Darum sind sie auch zugleich in die Compaction ober Coasgulation eingetreten; und solches aus ben Gradibus der ewigen Nastur, als aus den Eigenschaften zum Feuerleben; und aus den Eisgenschaften im dischen und geistlichen wässerischen Lichtswesen.

17. Denn die Metalle sind in sich anders nichts als ein Wasser und Del, die werden von den grimmen Eigenschaften, als von der herben, strengen Begierde, als von einer saturnalischen, martialischen, seurischen Eigenschaft in der Compaction des Sulphuris und Mercurii gehalten, daß es ein Corpus ist. So ich aber dieses Corpus ganz zer= store, und zertheile ein jedes in seine Eigenschaft, so sinde Ich die erste Schöpfung klar darinnen.

#### I. Saturnus, Sal.

18. Als nach der herben Begierde des Fiats, als der ersten Gestalt zur Natur, nach, der sinstern Welt Eigenschaft, sinde ich erstlich eine Hate und Kalte; und ferner nach dieser herben Eigenschaft 2) ein tödtlich stinkicht Wasser von der herben Impression; und zum Dritten in diesem stinkichten Wasser eine ertödtete Erde; und zum Vierten eine Schärfe, gleich dem Salze von der Herbigkeit Recht. Dieses ist

ber ersten Gestalt ber Natur nach der finstern Welt ihr coaguliret Wessen, und ist das steinichte Wesen, verstehet die Grobheit des Steisnes und aller Metalle, sowohl der Erde, barinnen das Todtliche (oder der Tod des Einschließens) verstanden wird.

#### II. Mercurius.

19. Zum Zweiten, nach der andern Gestalt und Eigenschaft der sinstern Natur und Welt Wesen, sinde ich in der Compaction der Wetalle und Steine ein bitter, stachlicht, wuthend Wesen, als ein Gift, welches in der Erde und dem stinkichten Wasser einen strenz gen, seindlichen Schmack giebt, und des Wachsens Ursache ist, als das regende Leben: seine Eigenschaft heißet Mercurius, und der hers den in der ersten Gestalt heißet Sal.

#### III. Sulphur.

20. Zum Dritten sinde ich die dritte Eigenschaft, als die Angst, welche ist der Schwefelquaal, in welcher die Theilung der Eigenschaften, als der Essenz stehet.

#### IV. Salniter.

21. Zum Vierten finde ich das Feuer oder die Hite, welche den Salniter in dem Schweselquaal erwecket, der die Compaction scheidet, als den Feuerschrack: der ist der Urstand des Salnitri aus der schwestlichen, wasserischen und irdischen Sigenschaft; denn er ist der Auswecker des Todes, als in der todtlichen Sigenschaft; und der erste Urstand des Lebens im Feuer, und die allhier ans Feuer greift ein der sinstern Welt Sigenschaft, weiter kann sie uicht.

#### V. Del.

- 22. Zum Fünften sinden wir in der Compaction der Metalle und Steine ein Del, das ist sußer als kein Zucker sein mag, sofern es von den andern Eigenschaften mag' geschieden werden; das ist das erste himmlische, heilige Wesen, welches von der freien Lust seinen Urstand genommen hat. Es ist schön und durchleuchtend; so aber der Feuerquaal von ihm entschieden werden mag (wiewohl es nicht möglich ist ganz zu scheiden, denn das Band der großen Freusdenreich stehet darinnen), so ist es weißer als kein Ding in der Nastur sein mag. Aber wegen des Feuers bleibet es rosinroth, welches das Licht in Gelb nach roth und weiß verwandelt, wegen der irdisschen Eigenschaft und der Sonne Gewalt.
- 23. So aber der Kunstler es austosen mag, und vom Feuer des Grimmes und den andern Eigenschaften frei machen, so hat er das Perlein der ganzen Welt, verstehet die Tinctur; denn Frau Benus hat ihren Schatkasten allba liegen: es ist die Jungfrau mit ihrem schonen Kranzlein.

24. D bu irdischer Mensch, hattest bu bas noch! Albie hats Luciser und Adam verscherzt. D Mensch, wüstest du, was allhie lage, wie solltest du barnach trachten! Aber es gehöret nur benjenisgen, so Gott darzu erkoren hat. D edle Perle, wie suß bist du in der neuen Wiedergeburt, wie schon ist dein Glanz!

### VI. Der lebendige Mercurius, der Tohn.

- 25. Zum Sechsten finden wir in dieser dlischen Eigenschaft eine berrliche Kraft vom Urstande des geoffenbarten kräftigen göttlichen Worts, das in der himmlischen Eigenschaft wohnet, in welcher Kraft der Schall oder Klang in Metallen unterschiedlich wird, darsinnen ihr Wachsen, stehet: denn es ist allhier der heilige Mercurius, der in der andern Gestalt der Natur in der Finsterniß stachlicht, seindig und ein Gist ist; der ist allhier, nachdem das Feuer im sale nitrischen Schracke Liebe und Zorn getheilet hat, in der freien Lust Eigenschaft ein frohlicher Mercurius, darinnen die Freudenreich der Kreatur stehet.
- 26. Und allhier, ihr Philosophi, lieget die Kraft und die Wirstung eures edlen Steines; allhier heißet er Tinctur. Die Wirkung kann tingiren das verblichene Wasser in Luna; wenn allhier ist Jupiter ein Fürst, und Sol ein König, und Frau. Benus des Königs steffte Gemahlin. Aber Mars soll den Scepter vonehe niederlegen, so muß auch vonehe der Teufel in die Hölle sahren; denn Christus muß ihn dinden, und die einfältige Lunam, welche er besudelt hat, mit seinem Dele des himmlischen Bluts tingiren, auf daß der Jorn in Freude verwandelt werde. Also ist der Artisten Kunst geboren, den Kindern der Geheimnis allhier verstanden.
- 27. Zum Siebenten sinden wir in der Scheidung der Compaction der Metalle ein weißes, krystallinisches Wasser, das ist himmlisches Wasser, als das Wasser über der Beste des Himmels, welches vom Dele geschieden wird, als ein Leib des Destes. In den Metallen und Steinen giebt es einen weißen, krysstallinischen Glast; und Benus mit seiner Eigenschaft machts ganz weiß, und ist eine silberne Art, und Benus und Sol eine guldene, und Mars und Benus eine kupserne, und hinwieder Besnus in Mars eine eiserne, Jupiter in Benus eine zinnerne, Sasturnus in Benus eine bleierne, Mercurius in Benus Quecksilber; und ohne Benus ist kein Metall, weder der siren noch der Mineralien.
- 28. Also verstehet mit der Benus himmlische Wesenheit, welsche in einem Dele und krystallinischen Wasser stehet, die giebt allen Wetallen Leib, verstehet den geistlichen schönen Leib; ihr selbsteigen Wesen, ohne der andern Einstüsse, ist die große Sanstmuth und Süsigkeit. Ihr recht eigen Wesen ist ein süses klares Wasser; aber die Kraft des geoffenbarten Worts scheidet das Heiligste durchs Feuer in ein Del, denn in dem Dele giebt das Feuer einen Glanz

Y.

ober Schein. Wenn das Feuer das Wasser in sich kestet, so giebts aus dem Geschmack ein Del; also ist das Del geistlich und das Wasser teiblich. Das Del ist ein Corpus der Kraft und das Wasser ein Corpus der Eigenschaften, welche im Dele lebendig sind und das Wasser zu einem Gehäuse machen oder brauchen. Im Wasser stehet das elementische Leben, und im Dele das Geistleben und in der Kraft des Deles das göttliche Leben, als des ausgesprochenen Worts Leben, als eine Offenbarung der Gottheit.

29. Itt sehen wir nun, wie in der Compaction des Berbi Fiat ist das Heilige mit dem Unheiligen in eine Coagulation eine gegangen. Denn in allen Dingen ist ein todtlich und auch ein lebendig Wasser und auch eine todtliche Gistekraft, und auch eine lebndige gute Kraft, eine grobe und eine subtil; eine dos, die ans

bre gut: bas ift nun nach Art Gottes Liebe und Borns.

30. Die Grobheit der Steine, Metalle und Erde kommt aus ber Eigenschaft der finstern Welt; dieselbe find alle in einem Todts lichen (verstehet das Wesen und nicht den Geist). Der Geist der Grobheit ist im Sistleben, in welchem Lucifer ein Fürst dieser Welt ist.

31. Aber das Himmlische halt die Grobheit und Giftquaal gesfangen, also das der Teufel in dieser Welt Wesen die allerarmste Kreatur ist, und nichts in dieser Welt zum Eigenthum hat, ohne was er kann von den Lebendigen betrügen, welche im Ewigen sten, das sie mit der Begierde im Grimm des Ewigen, als in seine

Gautelei, eingehen.

- 32. Wenn wir wollen die Schöpfung recht betrachten, so beburfen wir nichts mehr darzu, als ein gottlich Licht und ein Anschauen. Sie ist gar wohl zu ersorschen, dem erleuchteten Gemuthe
  gar leicht. Man betrachte nur die Gradus der Natur, man siehets
  an der Sonne, Sternen und Elementen klar; die Sterne sind anders nichts als ein krystallinischer Wassergeist, da sie doch nicht matertalisch Wasser sind, sondern Kräfte des sainiteischen Schrackes im
  Tenet.
  - 33. Denn ihr Bezirk, da sie stehen, ist seurisch, das ist ein salnitrisch Feuer, eine Eigenschaft der Materien der Erde, Metake, Baume, Kräuter und der drei Elemente, Feuer, Luft und Wasser. Was das Untere ist, das ist auch das Obere; und was ich in der Erde in der Compaction sinde, das ist auch das Gestirn, und geschiet zusammen wie Leib und Seele.

34. Das Gestirn bedeutet den Geist, und die Erde den Leth. Es ist vor der Schöpfung in der ewigen Gebärung alles unter eine ander gewesen, aber in keiner Coagulation oder Geschöpfe, sondern als ein kräftiges ringendes Liebespiel, ohne solch materialisch Wesen.

35. Aber in der Bewegung des Worts, als des Berbi Flat, ifts entzündet worden, da hat sichs mit der Anzündung im sakni-

wischen Tenerschraste getheilet, eine jede Eigenschaft in sich selber, wid ift durch die erweckte herbe Impression (als die erste Bestalt zur Natur, welche das Fiat heißet) gefasset, und also coaguliret worden ein jedes in seine Eigenschaft, das Subtile in seiner Eigenschaft, sowohl auch das Grobe, alles nach den Graden, wie die emige Gebärung der Natur ift von dem Einen an die in die Unenstiteteit.

36. Mit dem Gestirn ist Gut und Bose offenbar; benn die grimme, feurische Kraft der ewigen Natur, sowohl die Kraft der beiligen geistlichen Welt, ist in ihnen (als ein ausgehauchtes Wesen) offenbar. Darum sind viel dunkele Sterne, die wir nicht alle

feben, und auch viel lichte, die wir feben.

37. Wie wir dieß an der Erde Materia sehen, wie dieselbe so mancherlei ist, daraus mancherlei Frucht machset, als nach den Eigenschaften der Obern; denn also ist auch die Erde als das gröbste

Wesen, ba bas tobtliche Wasser ist mit coaguliret worden.

38. Die Erde ist in der siebenten Eigenschaft der Natur, als im Wesen coaguliert worden: denn dasselbe Wesen ists, das die anspern sechs Eigenschaften in ihrer Begierde machen: sie stehen ersts ich in sieben Eigenschaften, wie vorn gemeldet; aber im salnitrisschen Feuer ist die Auswicklung der Eigenschaften, da sich jede Eigenschaft wieder in sieben auswickelt; da gehet die Unentlichkeit und die große Vermögenheit an, daß aus einem Dinge kann ein anders gemacht werden, das es im Ansange nicht war.

39. Das Wesen aller Wesen ist nur eine magische Geburt, aus einem Einigen in unendlich. Das Einige ist Gott, das Unsendliche ift Zeit und Ewigkeit; und eine Offenbarung des Einen, da ein jedes Ding mag aus Einem in Viel gebracht werden, und

binwieder aus Bielem in Gines.

40. Das Feuer ift ber Werkmeister barzu, bas treibet aus einer kleinen Kraft ein Zweiglein aus der Etde, und führets in einem großen Baum aus mit vielen Aesten und Frucht, und verzehners auch wieder; und machts wieder zu einem Dinge als zu einer Alche und Erde, daraus es kommen war: also auch geben alle Dinge dieser Welt wieder in das ein, baraus sie gegangen sind.

41. Das Wesen dieser Welt ist wohl zu erforschen; aber bas Centrum oder der Punkt der Bewegniß will der Vernunft stumm bleiben: es sei denn ein ander Licht darinnen. Sie vermeint, sie bats am Cirkel und kanns messen, und hats noch nicht im Ver-

Sande.

42. Wenn wir betrachten die Hierarchiam und das königliche Regiment in allen drei Principien im Loco dieser Welt, so weit sich das Perbum Fiat hat zur Schöpfung der außern Welt mit den Sternen und Clementen eingegeben; so haben wir den Grund des Punktes des königlichen Stuhls, dessen die ganze Schöpfung ein Glied ist.

43. Denn die Sterne und vier Elementa, und alles das was baraus geboren ist und barinnen lebet, hanget an einem Punkte, da sich die gottliche Kraft in einer Form aus sich selber hat offensbaret; und berselbe Punkt stehet in dreien Principien offenbar, als in drei Welten; kein Ding mag leben außer diesem Punkte in dieser Welt: er ist die einige Ursache des Lebens und Bewegens aller Krafte, und ohne denselben ware alles in der Stille ohne Bewegen.

44. Denn so kein Licht ware, so waren die Elemente unbeweglich; es ware alles eine herbe, strenge Eigenschaft, ganz rauh und kalt: das Feuer bliebe verborgen in der Kalte; und das Wasser ware nur ein scharfer Geist, gleich der Eigenschaft der Sterne; und die Luft ware im Sulphur, im Wasserqual verborgen, und

mare ein unwebend Befen.

45. So sehen wir ja, daß das Licht die einige Ursache alles Regens, Bewegens und Lebens ist: benn alles Leben begehret des Lichtes Kraft, als des aufgeth anen Punktes, und das Leben ist doch nicht der Punkt, sondern die Gestaltniß der Natur. Und so dieser Punkt nicht offen stunde, so ware das Reich der Finsterniss im Loco dieser Welt offenbar, in welchem Lucifer ein Fürst ist, und den fürstlichen Stuhl im Grimme der ewigen Natur, im Loco dieser Welt besitzt.

46. Darum, o Mensch! bedenke dich, wo du daheim bist, als nämlich an einem Theil in den Sternen und vier Elementen; und am andern Theil in der sinstern Welt bei den Teufeln; und am dritten in der gottlichen Kraft im Himmel: welche Eigenschaft in dir Herr ist, derselben Knecht bist du, glänze gleich in der Sonne Licht wie du willst. Hast du nicht das Ewige, so wird dir der dein Duellbrung effenher werden

doch bein Quellbrunn offenbar werben.

47. Mit den zweien Worten, als Himmel und Erbe, versstehen wir den ganzen Grund der Schöpfung, denn er lieget in den zwei Worten in der Natursprache. Denn mit dem Worte Him mel versstehet man das Aushauchen des Berbi Fiat, welches das Wesen (dare innen Lucifer saß) hat mit dem Schuf aus sich, das ist, aus der geists lichen, heiligen Welt in eine Zeit oder Anfang geschaffen. Und mit dem Worte Erde verstehet man den Grimm im Wesen, daß das Wesen ist im Grimme gefasset worden, und aus den Eigenschaften des sinstern Sulphuris, Mercurii und Salzes, als aus den Kräften des Urstandes der Natur, in eine Compaction oder Coagulation eingeführet.

48. Diese Congulation ist die Splbe Er; die andere Splbe de oder den ist das Element. Denn die Erde ist nicht das Element, sondern das Weben, als die Kraft, daraus sie ist coaguliret worden: das ist das Element, welches geistlich ist, und nimmt seinnen wahren Urstand im Feuer, da die Natur, welche ein stumm Leben ist, im Feuer erstirbet; da aus dem Sterben ein lebendig Weben ausgehet, und aus dem Gestorbenen eine tottliche Materia,

als Sibe, und ein tobtlich Wasser, und auch ein tobtlich Feuer und giftige Luft, welche in ben Korpern ber Irdischen eine fterbende Quall machen.

- 49. In der Anzündung der Natur hat sich das Element auch ausgewickelt in vier Eigenschaften, welches in sich selber nur Eines ift. Das rechte Element wohnet im Wesen, das im Feuer erstorben ist, soust möchte die Erde keine Frucht bringen. Das wir aniho vier Elementa heißen, das sind nicht Elementa, sondern nur Eigenschaften des wahren Elements. Das Element ist weder heiß noch kalt, auch weder troden noch naß; es ist das Weben oder Leben des innern Himmels, als das wahre englische Leben nach der Kreastur. Es ist die erste göttliche Offenbarung durch die Natur aus dem Feuer: wenn die Eigenschaften der ewigen Natur darein wirken, so heißets Paradeis.
- 50. Mit dem Worte Himmel wird verstanden, wie das materialische Wasser, als die Grobheit in der Tottlichkeit conguliret ward, und von dem krystallinischen Wasser, welches geistlich ist, ist geschieden worden; da mit dem materialischen die Zeit ansing, als ein ausgehaucht Wesen aus dem Geistwasser.
- 51. Das Geistwasser ist lebendig, und das Ausgehauchte ift stumm und unfühlend ohne Berstand, und ist als todt gegen dem Lebendigen, bavon saget Moses: Gott habe es geschieden von dem Wasser über der Beste. Gen. 1, 7.
- 52. Die Beste ist ein ander Principium, als ein andrer Ansfang der Beweglichkeit; das Wasser über der Beste ist das Geistliche, in welchem der Seist Gottes regieret und wirket; denn Woses saget auch: Der Seist Gottes schwebet auf dem Wasser, denn das geistliche Element schwebet in den vier Elementen; und in dem geistlichen Element schwebet der Geist Gottes auf dem Seist wasser: es ist eines in dem andern.
- 53. Der Himmel, barinnen Gott wohnet, ist das heilige Ctesment; und die Beste ober Klust zwischen Gott und den vier Etementen, ist der Tod, denn der innere Himmel hat eine andere Geburt (das ist ein ander Leben) als das außere vierelementische ist. Wohl ists in einander, aber keines begreift das andre, gleiche wie sich Zinn und Silber nicht recht menget, denn jedes ist aus einem andern Principio; ob sie gleich einander ahnlich sehen und nahe verwandt sind, so ists doch wie das innere und außere Wasser gegen einander, darinnen man sie auch verstehen soll. Denn die innere Benus und die außere sind Stlesschwestern: sie kommen wohl von Sinem Bater, aber sie haben zwo Mutter, da die eine eine Inngfrau ist, und die andre eine Geschwächte; darum werden sie unterschieden bis ins Gericht Gottes, der wird ihre Schmach durchs Feuer wieder absegen.

54. Moses schreibet: Sott schuf den Himmet aus dem Mittel des Wassers; ist gat recht. Das Gestirn ist ein außerlicher Wassers geist, als Kräfte des äußern Wassers; und das materialische Wasser' ist der Kräfte Leib, darinnen sie wirken. So ist nun in dem Sesstirne der seurische, luftische und auch irdische Quall; solcher ist auch in dem materialischen Wasser: das Obere ist des Unteren Leben und Regiment, es zündet das Untere an, davon das Untere rege wird und wirket; das Untere ist des Obern Leib oder Weib: im Untern lieget wohl auch das Obere, aber gleichwie unmächtig.

55. Und das Obere ware gleich so unmächtig, wenn es nicht von der Sonne Glanz angezündet würde: derselbe ist das Herz aller äußerlichen Araste, und ist der offene Punkt die auf die zehnte Zahl. Wenn wir nicht so blind wären und alles verachteten, was die Kühaugen nicht sehen können: so wäre es wohl billig, das man das offenbarte. Weil aber Gott hat das Perlein verborgen, und auch sich selber vor den Augen der Gottlosen; so lassen wirs auch stehen, und sind boch von den Unsern verstanden, den Thieren wols

len wir unfer Perlein nicht geben.

56. Also verstehen wir, was der außere Himmel ist, als namlich die Krafte oder Fassung des Wassers. Das Wort oder die Kraft Schuf, das sich mit der Welt Unfang hat angefangen, das ist noch heute im Schaffen; es schaffet noch immerdar den Himmel aus dem Wasser, und der Seist Gottes schwebet noch auf dem Wasser; und das heilige Wasser ist noch immerdar vom Wasser unter

bet Befte entschieden.

57. Dasselbe heilige Wasser ists, bavon uns Christus saget, er wolle uns das zu trinken geben, das wurde uns in einen Quellbrunnen des ewigen Lebens quellen. Joh. 4, 14. Die heilige, himmlische Leiblichkeit stehet darinnen; es ist der Leib Christi, den er vom Himmel brachte, und in unsern verstorbenen oder verblichenen Leib durch diese himmlische paradeisische Wesenheit einsührte, und unsern in Seinem lebendig machete, verstehet im Ziel des Bundes, in der Essenz Waria; wie hernach soll gemeldet werden.

58. In diesem himmlischen Wesen stehen Christi Testamenta; und dieses heilige Wesen der himmlischen, heiligen Jungfrauschaft, mit der heiligen Tinctur hat den Tod zerbrochen und der Schlange im Grimme Gottes den Kopf seiner Macht zertreten; denn die göttliche Kraft

ift das hochste Leben darinnen.

59. Also verstehen wir, wie der heilige Himmel, darinnen Gott wohnet, in dem Schuf oder Geschaffenen schwebet, und daß Gott wahrhaftig an allen Enden gegenwärtig ist, und durch alles wohnet, aber er wird von nichts ergriffen. In dem innern Himmel der heiligen Wesenheit ist er in der Kraft offenbar, als in dem Elemente. Dase selbe heilige Element drang im Ansang der vier Elemente durch die Erde, und grünete aus in heiliger Kraft Eigenschaft, und trug Früchte, davon

wie Menschen follten auf himmlische Art effen: als es aber im Menschen verblich, so kam der Fluch in die Erde; also erlosch das Pascobeis in den vier Elementen, und blieb in sich im Innern stehen. Allda stehets den Menschen noch offen, will Jemand aus dieser Welt Willen ausgehen, und darein auf Christi aufgemachter Bahn eingehen.

60. Der Punkt ber zusammengeschaffenen Erbe gehöret ins Centrum Solis, aber ist nicht mehr. Er ist gefallen, der ein Konig warz die Erde ist im Fluche und ein eigen Centrum worden, da alles hinlauft und fällt, was in der Eitelkeit in den vier Elesmenten geboren wird. Alles fällt gegen die Erde; denn das Schufstehet noch in der Tiefe, und schaffet alles Irdische zusammen zum Gerichte Gottes, als zu einem Scheiden.

61. Richt der Meinung, daß die Erde sei allein aus dem Loco der Sonne kommen; nein, sondern aus dem ganzen Cirk, aus beiden innern geistlichen Welten: aber es hat ein ander ABC, indem die Erde vord Gericht Gottes gehöret zum Scheiden, alsbann wirds offendar werden, warum gesaget werde, sie gehöre in den Punkt Sotis.

62. Denn das Boseste muß des Besten Ursache sein. Die ewige Freude stehet in dem, daß wir von der Pein erlöset sind; Gott hat sein beiliges Wesen nicht ewig verstoßen, nur die Bosheit, so sich darein mischete. Wenn aber die krystallinische Erde erscheinzn wird, alsdann wirds erfüllet werden, das gesaget wird, sie gehöte in den Punkt Solis. Allhie den Unsern genug verstanden; weiter sellen wir allhie geschweigen.

## Das 11. Kapitel.

Bon Beimlichkeit ber Schöpfung.

Die Beenunft des außern Menschen saget: wie kommts, daß Sott ben Menschen die Schöpfung der Welt nicht hat offenbaret, daß Moses und die Kinder Gottes so wenig davon haben geschrieben, weil es das allergrößeste und vornehmste Werk ist, daran alles gestegen ist?

2. Ja, liebe Vernunft, reuch in beinen Busen: wornach reuchst du? Beschane dein Gemuth: wornach lustert es? Vielleicht nach bes Teufels Gautelei. Hatte der Teufel diesen Grund nicht gewußt, so wier er vielleicht noch ein Engel; hatte er die magische Geburt nicht

in seinem hohen Lichte gesehen, so batte er nicht begehret ein eigener

herr und Macher in bem Befen zu fein.

3. Warum verdecket Gott seine Kinder, welche seinen Geist ber Erkenntnis empfahen, aniso mit dem Kreuze, und wirst sie in Trubsal und Schlamm der Eitelkeit? Gewislich darum, das sie das Miserere spielen, und in der Demuth bleiben, und diese Zeit nicht im Lichte der Natur spielen; sonst so sie sich erblicketen, was Magia divina sei, so dursten sie wohl auch begehren, dem Teusel nachzukunsteln, wie Lucifer that, um deswillen ist ihnen verborgen. Und hat weder Mosed noch kein anderer dursen klarer schreiben, die der Ansag der Schöpfung das Ende der Welt in sich ersiehet: so muß es offen stehen.

4. Und soll uns Niemand darum schelten, denn die Zeit ist geboren, da Moses seine Decke von seinen Augen wegwirst, welche er vor sein Gesicht hing, wann er mit Israel redete, nachdem der Herr mit ihm geredet. Moses begehrte es zu sehen, indem er sasgete: Herr, habe ich Gnade vor dir funden, so las mich dein Ansgesicht sehen. Aber, der Herr wollte nicht, und sagte: Du wirst mir nachsehen, denn mein Angesicht kann Niemand sehen. Erob.

33, 20.

5. Nun ist aber das Auge Sottes in Mose und in den Kinsbern der Heiligen gewesen; sie haben im Geiste Gottes gesehen und geredet, und haben gleichwohl nicht das Schauen der geistlichen Gesturt gehabt, als nur zu Zeiten, wenn Sott hat wollen Wunderwirken, als beim Mose, als er die Wunder in Aegopten that, da stund ihm Magia divina offen, auf Art und Weise wie in der Schöpfung.

6. Und das ist auch eben der Fall Lucifers gewesen, daß er wollte ein Gott der Natur sein, und in der Verwandlung leben. Und dieses ist auch eben der Heiden Abgötterei gewesen; indem sie magische Geburt verstunden, sielen sie von dem einigen Gott auf die magische Geburt der Natur, und erwähleten ihnen aus den Kräf-

ten ber Ratur Abgotter.

7. Um bessen willen ist die Schöpfung also dunkel geblieben, und hat Gott seine Kinder, in denen das wahre Licht geschienen, mit Trübsal verdeckt, daß sie ihnen nicht sind selber offenbar worden. Alldieweil Adam auch nach derselben Lust Magiam zu erkennen und zu prüsen imaginirte, und wollte sein als Gott, so ließ es ihm doch Gott zu, daß er sein himmlisches Bild mit der Eitelsteit der Natur füllete und ganz sinster und irdisch machte, wie Luciser auch that mit dem Centro der Natur, da er aus einem Engel einen Teufel machte.

8. So will ich benn ben Leser dieses gewarnet haben, daß er die Magiam recht brauche, als in einem rechten Glauben und Des muth gegen Gott; und Turbam magnam nicht berühre auf magische

Art, es gelange denn zu Gottes Chren und menschlichem Heil

ju gute.

9. Denn wir können mit Wahrheit sagen, daß das Berbum Fiat noch heute im Schaffen sei; obs wohl nicht Sterne und Erde schaffet, so wirket es doch noch in derselben Eigenschaft, formet und waguliret. Der Natur ist alles möglich, gleichwie ihr im Anfange ist möglich gewesen, Steine und Erde zu gebären, sowohl Sterne und vier Elemente, und solche aus einem einigen Grund ausgeführet hat: also ist noch heute. Durch die starke Begierde (welche der magische Grund ist) mag alles vollenbracht werden, so man die Natur in ihrer Ordnung zu einem Werke braucht.

10. Alle Wesen stehen in den sieben Eigenschaften; wer nun das Wesen erkennt, der kann es durch denselben Geist derselben Essenz, daraus es ein Wesen worden ist, in eine anderer Form transmutiren, auch in ein ander Wesen einsuhren, und also aus einem Guten ein Boses, und aus einem Bosen ein Gutes machen.

11. Alle Dinge zu verändern, muß durch die Gleichheit, als burch sein eigenes geschehen; denn das Fremde ist sein Feind. Gleichwie der Mensch muß durch die Gleichheit in seiner verlornen Heisligkeit der göttlichen Wesenheit wieder durch göttliche Wesenheit in

ber Gleichheit neu geboren werben;

12. Und wie der falsche Magus den Menschen durch die Inscantation mit der Gleichheit beschädiget, und ihm Boses in sein Boses, als in die Gleichheit durch die Begierde einführet; und wie der gerechte, heilige Glaube oder göttliche Begierde auch in die Gleichs beit eingehet, und den Menschen davor beschirmet, daß die fatsche Begierde nicht haftet:

13. Also stehet alles in der Gleichheit, ein jedes Ding mag in seine Gleichheit eingeführet werden. Und so es in seine Gleichsheit kommt, so erfreuet es sich in seiner Eigenschaft, es sei des oder gut, und hebet an zu qualisieiren, wie man das am Bosen und

Buten fiehet.

14. Ich setze ein Exempel. Es nehme einer ein klein Bissein Sift ein, so wird sie die Sift im Leibe, welche zuvorn geruhet, alsobald mit großer Begierbe annehmen, und sich darinnen starken und anfahen zu qualificiren, und das Widrige, als das Sute versderben und zerstören. Und was nun das Bosc in seiner Eigenschaft thun kann, das kann auch das Sute in seiner Eigenschaft thun; wenn das vom Srimme erloset wird, so mags seine Sleichheit auch in die rechte wahre Freude einführen.

15. Dieser Welt Wesen stehet im Bosen und Guten, und mag eines ohne das andere nicht sein-; aber das ist das große Uebel dieser Weit, daß das Bose das Gute überwägt, daß der Zorn starzter darinnen ist als die Liebe: und solches aus Ursachen der Sünde des Teufels und der Menschen, welche die Natur durch die falsche

Begierbe erreget haben, baf sie machtig im Grimme qualisicitet, als ein Gift im Leibe.

16. Sonsten, so die Natur in ihren Gestälten, in gleichem Gewichte, in der Eigenschaft Klimde in gleicher Concordanz, so ware eine Eigenschaft vor der andern nicht offenbar; es ware hite und Kälte in gleichem Gewichte in der Qualificirung, so ware das Pazradeis noch auf Erden; und obs nicht außer dem Menschen ware, so ware es aber im Menschen. So seine Eigenschaften im gleichen Gewichte stünden, so ware er unzerbrechlich und unsterdlich.

17. Das ist der Tod und Elend der Menschen und aller Roens turen, daß die Eigenschaften streitig, und eine jede in sich setber erhebend, und in eigenem Willen qualificirend ist, davon Krankheit und Wehe entstehet: und solches alles ist aus dem entstanden, als sich das einige Element hat in vier Eigenschaften offenbaret und beweglich gemacht, so hat eine jede Eigenschaft die Gleichheit begeboet, als ein Wesen nach und aus sich, welches das herbe Fiat hat impresset und coaguliret, daß also ist in den Eigenschaften Erde und Steine geboren worden.

18. Run ist uns aber iso die größte Heimlichkeit der dußern Welt zu betrachten, zwischen den Elementen und dem Sestime. Der elementische Geist ist von dem Sternengeist entschieden, und doch nicht absonderlich; sie wohnen in einander wie Leib und Seele, aber keines ist das andre. Der Sternengeist macht sowohl seine Corpora als der elementische, und solches in allen Areaturen, in lebendigen und wachsenden.

19. Alle Dinge biefer Welt sind mit einem zwelfachen Leibe, als mit einem elementischen vom Feuer, Luft, Wasser und Erbe, und mit einem geistlichen Leibe vom Gestirne: also auch in einem

zweifachen Beifte, als vom Gestirne und Elementen.

20. Der Mensch aber hat allein (unter den Irdischen) einen dreisachen Leib und Geist; denn er hat auch die innere geistliche Welt in sich, welche auch zweisach ist, als Licht und Finstewnis, und auch im Leib und Geist; derselbe Geist ist die Seele. Dersselbe Leib aber ist vom Wasser des helligen Clements, welches in Adam erstard, das ist, seines Lebens verblich, als die göttliche Kraft von ihm wich und nicht in der erweckten Sitelkeit wohnen wollte.

21. Welcher heilige Leib muß neugeboren werden, will sein Geist Gott schauen. Anders mag er nicht schauen, er werde bennt wieder aus dem Wasser des heiligen Elements im Geiste Gottes (der sich in Christo mit demselben Wasserquall hat offenbaret) neuz geboren, daß sein verblichener Leib im heiligen Wasser und Geiste lebendig werde; sonst ist er in Gottes heiligem Leben unsthiend und unsehend.

22. Diese zweierlei außerlichen Corpora sind uns wohl zu erwagen, wollen wir die Natur verstehen; und außer diesem Betfinde foll sich keiner Meister nennen: benn in denen lieget das Regiment aller außerlichen Rreaturen und Wesen, sie find einander oft widerwartig, davon Reankheit, Berderben und Sterben im Korper entstehet, daß sich einer vom andern scheidet.

- 23. Der fiberische Leib ist ber hochste, außer bem gottlichen, im Menschen; ber elementische ift nur sein Knecht ober Wohnhaus, gleichwie die vier Stemente nur ein Leib ober Wohnhaus bes Resgiments ber Sterne sind.
- 24. Der elementsiche Seist und Leib ist stumm und unverständig, er hat nur Lust und Begierde in sich, das Wachsen ist sein weht Leben; denn die Luft hat keinen Berstand ohne das Gestirn. Das Sestirn giebt den Berstand des Unterscheids der Erkenntnis wer Wesen in den Elementen.
- 25. Aber das innere Licht und Kraft bes Lichts giebt in tem Menschen den rechten gottlichen Verstand: aber im siderischen Seiste ift kein rechter gottlicher Begriff: denn das Sostien hat ein ander Principium. Der siderische Leib wohnet in dem Elementischen, gleiche wie die Lichtwelt in der Finsterniß: er ist das wahre vernünftige Leben aller Kreaturen.
- 26. Das ganze Gestirn ist anders nichts als das anserliche, ausgesprochene Wort im Schalle, es ist das Werkzeug, badurch bas beilige, ewig : sprechende Wort außerlich spricht und formet: es ist wie eine große Harmonei unerforschlicher vielerlei Stimmen, von allerlei Instrumenten, die vor dem heiligen Gott spielen.
- 27. Denn es sind eitel Krafte, die gehen mit ihrer Wirkung in einander, davon es in der Essenz schallet; und densetben Schall toffet die Begierde, als das Fiat, und macht ihn substantisch: dieselbe Sabstanz ist ein Geist der Sterne, den fassen die Etemente in sich ein, und conguliern den in sich, und bruten ihn aus, gleiche wie eine Henne die Sier; davon ist das wahre Vernunstleden in den Elementen: und also wird auch der siderische Geist in allen Kreaturen ausgebrütet und coagulieet.

28. Denn das Männlein und Weiblein stien einen Saamen in einander, das ist nur ein Sulphur des Gestirnes und der vier Elemente; hernach wirds in der Matrix ausgebrütet und zu einem

Wendigen Geiste coaguliret.

- 29. Denn wenn sich das Feuer in der Matrix in dem gesieten Saamen entzündet, so scheidet sich der Seist abermal von
  dem Leibe, als ein eigenes, gleichwie das Licht vom Feuer nach der
  ewigen Natur Recht; und werden zwei in einem, als ein geistlicher Leib vom Gestirne, und ein fleischlicher von den vier Elementen,
  offenbar.
- 30. Und derselbe siderische Geist ist die Seele der großen Welt, die am Puncto Solis hanget, und ihr Licht und Leben von ihr

nimmt; gleichwie alle Sterne Licht und Kraft von der Sonne neh-

men, also auch ihr Geift.

31. Die Sonne ist das Centrum des Gestirnes, und die Erbe das Centrum der Elemente: sie sind gegen einander als Geist und Leib, oder als Mann und Welb; wiewohl das Gestirn ein ander Weib hat, da es sein Wesen ausbrütet, als den Mond, der ist aller Sterne (fürnehmlich aber der Sonne) Weib, in der Essenz der Wirkung zu verstehen.

32. Nicht ists also zu verstehen, daß das Gestirn sei alles aus dem Puncto Solis entstanden, daß ich sie das Centrum der Sterne heiße; sie ist das Centrum der Krafte, die Ursache, daß sich der Sterne Krafte in der Essenz bewegen; sie eröffnet ihre Krafte, und giebt ihre Kraft in sie ein, als ein Herz der Krafte, und in ihrer Essenz erfreuen sie sich, daß sie in ihrer Essenz deweglich oder begehrend werden.

33. Und eben in biesem stehet die große Heimlichkeit ber Schöpfung, daß sich das Innere, als Gott, hat also mit seinem ewige
sprechenden Worte, das es selber ist, geoffenbaret: das Aeukere ist ein Bild des Innern. Gott ist nichts Fremdes; in ihm leben und weben alle Dinge, ein jedes in seinem Principio und Gradu.

34. Die außeren Sigenschaften wohnen in sich selber im außern, als im ausgesprochenen Worte, und sind ganz außerlich, sie können in ihrem eigenen Vermögen nicht die Kräfte der heiligen Welt erreichen; allein die heilige Welt durchdringet sie, sie wohnet auch in sich selber. Aber im Puncto Solis ist die achte Zahl offen, als die ewige Natur, das ewige magische Feuer; und in dem Feuer die ewige Tinctur, welche die neunte Zahl ist; und in der Tinctur das Kreuz, da sich die Gottheit offenbaret, welches ist die zehnte Zahl: und außer dieser Offenbarung ist der ewige Verstand, als das Sine, das ist der Gott Jehovah, als der Ungrund.

35. Richt daß Gott abtheilig sei; allein wir reben von seiner Offenbarung, aus was Gewalt und Kraft die Sonne ihren Schein habe, daß derselbe unwandelbar sei, also lang die Zeit währet, als nämlich aus dem Glast der feurischen Tinctur des ewigen, geistlichen,

magischen Feuers.

1,

36. Denn ihr Glast ober Schein hat einen Grad einen tiefern Urstand, als die anzere Welt in sich offenbar ist; dieses haben die weisen Heiben vermerkt, und sie vor Gott geehret, weil ihnen der wahre Gott, der außer aller Natur in sich selber wohnet, nicht der kannt war,

# Das 12. Kapitel.

Gep. 1, 1-13.

Bon ben sechs Tagewerken ber Schöpfung.

Das Gott hat in sechs Tagen himmel und Erbe und alle Dinge geschaffen, wie Moses saget, ist die größte Beimlichkeit, und ber außern Bernunft gang verborgen. Es ift in der Tiefe über bem Monde keine Nacht, auch weber Morgen noch Abend; sondern ein immermahrender Tag von Unfang der außern Welt bis ans Ende berseiben.

2. Und obwohl das Geschöpf in einer solchen Zeit, als in sechs Tagelängen ift vollendet worden, so haben die Tagewerke boch gar viel einen fubtilern Berftand: benn es werden bie fieben Gigenschafe ten barunter verftanden, ba ihr feche jum wirklichen Regiment ju Suten und Bofen gehoren; und ber siebente als bas Befen ift bie Rabe, darinnen die andern Eigenschaften ruhen, die hat Gott ausgeprochen und fichtbar gemacht.

3. Im Regiment des planetischen Rabes baben wir bie Zigur, wie sich die sechs Eigenschaften des wirklichen Lebens (welche in ber fiebenten ruben) haben in sechs Tagen aus der innern geiftlichen Belt in eine außere sichtliche, vierelementische eingeführet und of. fenbaret. Denn das planetische Rad ist aus dem Puncto Solis ausgegangen; benn allda war ber konigliche Drt ber hierarchie, beffen ber gange Cirt (zwischen ben Sternen im innern und außern) ein Glied ober Corpus ift.

4. Beil benn ber Fürst ber Dierarchie, als er im himmlischen Befen in der Rube faß, fiel, und sich ums Centrum der ewigen Ratur erhub, so warb er in die Finsterniß gestoßen; und schuf ib. Sett aus biefem Ort burch feine Bewegung einen andern Fürsten, der ohne gottlichen Berftand, ju einem Regierer ber Effeng, bas

ift die Sonne.

5. Aus diesem Ort sind in der Bewegung Gottes ausgegangen die sieben Eigenschaften der Natur, verstehet tie Planeten, welche bas effenzialische Wesen in Bos und Gut regieren (in welchem Lutifer faß, daraus er verstoßen ward, und sein Regiment im Wefen verlor); und wie bie fieben Eigenschaften ihr Regiment im Unfaben jedes Tages in der Woche haben, also sind auch die sechs Tages werte ber Schopfung gewesen.

6. Denn Lucifer ging aus der Rube feiner Dierarchie aus, in die ewige Unruhe. Nun hat Gott in seche Tagen alle Dinge bieser Belt geschaffen und am siebenten von ber Schöpfung geruhet, bas ift der Sonnabend gewesen, vermoge ber Schrift: bas ift, aus bem

Ruhetage, versiehet aus dem ewigen Ruhetage, hat er sich zur Schöpfung beweget; und hat in der ersten Gestalt der Natur aus gefangen den ersten Tag, das ist, er hat ihn aus der Impression ausgeführet, und sich mit seinem Worte beweget: das ist die allere innerlichste Bewegung gewesen nach dem sprechenden Worte der Araft.

- 7. Da hat in bem ausgesprochenen Worte angefangen ber Sonntag, das ist, der mahre paradeisische Tag, da die Arafte in großer Herrlichkeit in einander gewirket haben. Denn am Sonnstage ift der entzündete Sulphur und Salniter der irdischen Eigenstagt aus der großen Tiefe der ganzen Hierarchien, aus den geiste lichen Welten, in einen Alump geschaffen worden, das ist die Erde kugel, und ist aus der strengen Eigenschaft der ersten Gestalt der Ratur ausgestoßen worden.
- B. Allba hat sich angefangen die erste Stunde des ersten Lages, und hat die Kraft der Natur in großer Freude in einander, im ausgesprochenen Worte regieret; aus welcher Freudenkraft am viersten Lage ist im surstlichen Loco die Sonne geschassen worden: also hat dieselbe Kraft, daraus die Sonne geschassen ward, die erste Stunde des Anfangs der Welt regieret, und hat ihr Regiment also angesangen; das währet die an der Welt Ende; und darum regieret die Sonne die erste Stunde am Sonntage, und wird der Lag billig also genennet.
- 9. Mosis Worte von der Schöpfung sind trefflich klar, aber der Vernunft unbegriffen, denn er schreibet also: Um Ansange schuf Sott Himmel und Erde, und die Erde war wüste und leer; und es war finster auf der Tiese, und der Seist Sottes schwebete auf dem Wasser; und Sott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Und Sott sahe es, daß das Licht gut war; da scheidete Sott das Licht von der Finsterniß, und nennete das Licht Tag, und die Imsterniß Nacht; da ward aus Abend und Motgen der erste Tag. Senes. 1, 1—5.
- 10. In diesen Worten steckt der ganze Verstand; denn der Anfang ist die erste Bewegung, welches ist geschehen als der Fürst Michael mit dem Drachen stritt, als er ausgespeiet ward mit der Schöpfung der Erde. Denn allda word das entzündete Wesen, welches sich hat mit der Entzündung in Erde und Steine conzulicet, aus dem Juneen ins Aeusere gestoßen.
  - 11. Und er, der Drache, siel vom Himmel, als aus der heis ligen Welt, auf den Grimm der Erde, als ein Blit, wie geschrieben stehet: Ich sahe den Satan vom Himmel fallen als einen Blit, saget Christus. Dazumal war es in der Tiefe über der Erde ganz sinker, und der rauhe entzündete Grimm offendar. Denn die Hölle mar ihm bereitet, darein er siel, als in die große Finsterniß des arsten Principii, darinnen er lebet.

12. Alhie lieget nun der Deckel vor der Bernunft, das fie dem Mose nicht kann in die Augen sehen, denn er spricht: Und die Erde war wäste und leer. Ja, recht wüste genug, hatte nicht der Geist Gottes auf dem innern Wasser (welches mit dem Geuts im Pimmel gesasset ward) geschwebet, und hatte Gott nicht gesprochen: Es werde Licht! so sollte die Erde wahl noch wüste und beer sein.

### Der erste Tag.

- 13. Mit dem Worte, da Gott sprach: Es werde Licht! bat sich die Essens des Wesens in des Lichts Eigenschaft, nicht allein in der Erde, sondern auch in der ganzen Tiese in der Kraft bedweget, daraus am vierten Tage die Sonne in ihrem Loco geschaffen, das ist, angegündet ward. Und in diesem Worte Schuf hat sich der Erdenklump, und auch dieselbe Kraft, welche Himmel heiset, im Wesen gesasset, welches zuvorn alles nur ein Geist war, ein geistlich Wesen.
- 14. Und mit dem Sprechen, als Gott sprach: Es werde Licht! hat sich die heilige Araft, welche mit im Grimme war ges sasset, beweget; und ist in detselben Essenz in der Araft lichte wosden, und mit diesem Lichtewerden ward dem Teufel seine Gewalf ganz im Wesen entzogen: denn allhier schien das Licht in der ist west neu erweckten Kraft in der Finsternis, welches der Fürst des Grimmes nicht begreifen konnte, ihm auch kein nübe was, denn es war das Licht der Natur, das ist ihm kein nube.

15. Und Moses spricht: Gott schied das Licht von der Finstervuss. Das ist also zu verstehen: in der grimmen Eigenschaft blied die Finsternis nicht allein in der Erde, sondern in der ganzen Tiefez aber in des Licht Wesen ging das Licht der Natur vom Himmel auf, als aus der fünsten Essentia, daraus das Gestirn erschassen ward, welche Essenz in der Erde, und über der Erde überall ist.

16. Usso biled die Finsternis in des Grimmes Eigenschaft in der Erde Essenz, und auch in der ganzen Tiese dieser Welt; und das Raturlicht blied in des Lichts Essenz, als ein wirkend Leben, durch welches das heilige Clement wirkete, in welchem Wirken das Paradeis durch die Erde grünete und Frucht trug, dis auf den Buch Gottes; da hörete das heilige Grünen oder Machsen auf, und blied das heilige Element, als ein innerer Himmel, in sich stehen, und sührete doch seine Krast durch das Naturlicht aus, aber nicht wehr also mächtig als im Ansange: denn der Fluch ist ihr Fliehen, wohl kein Abtrennen, aber doch nicht mehr also als vor der Günde des andern geschaffenen Fürsten, des Adams.

17. Also ist in der ersten Bewegung des Berbi Fiat der Himmel (das ist der Ciet, soweit sich das Berbum Fiat hat zur Schopfung eingegeben) gefasset ober geschlossen worden, und die Erde mit bem Berbo Fiat gefasset, und ans planetische Rab geschaffen worben. Und ist uns also des ersten Tages Schöpfung mit der Scheibung zu verstehen, als des Lichts und der Finsterniß; und mit dem Austreiben des Fürsten Lucifer.

18. Der erste Tag mit dem geoffenbarten Worte führete sich nun durch die andern fünf Tage durch, bis in den Rubetag, da der Anfang wieder ind Ende, und das Ende wieder in Anfang eins gehet. Denn die erste Bewegung des Worts, da sich das Licht der Natur hat in der Essengung des Worts, da sich das Licht der Natur bat in der Essengundet, ist die Freude der Creation oder Geschöpfes, die hat sich mit den andern Tagen durch alle Eisgenschaft der Natur eröffnet, da man jede Eigenschaft mag einen Himmel nennen: denn er hat und bringt seine sonderliche Wirkung in sich mit in die andern; und hat sich jeden Tag eine Eigenschaft beweget und offenbaret, darinnen ist ein sonderliches Gewirke offens dar worden.

#### Vom zweiten Tage.

- 19. Den andern Tag beifen wir Mondtag, und barum, baf ber Mond bie erfte Stunde am Tage regieret; und mag auch wohl fein, daß die alten Weisen im Lichte ber Ratur haben etwas bavon verstanden, welches sie heimlich gehalten, und vielmehr wit Figuren gemahlet haben, als daß fie bas erklaret haben. Daß fie bas gewißlich verftanden haben, ift in ben Namen ber fieben Dianeten zu feben, baß fie ihnen haben Ramen gegeben nach ben fieben Eigenschaften ber Natur, welches mit ber Natur (sowohl mit ber Schopfung) fo gang einstimmet, bag mich buntt, fie haben einen Theil ben Grund ber Schopfung recht verstanden, bieweil die Ramen ber Planeten fo gang genau aus ber Raturfprache berrubren; daß es aber nicht ist klar ans Licht gegeben worden, ist die Ursache 'wie vorn gemeldet, wegen ber falschen Magia halben, daß es ben Runftlern des Gautelfpiels in der Ratur verborgen bliebe, wegen des großen Difbrauchs; dabei wirs auch noch sollen bleiben lassen, und boch ben Unsern gnug verftandig sein wollen.
- 20. So saget nun Moses vom andern Tage also: Und Gott sprach: Es werde eine Beste zwischen den Wassern, und die sei ein Unterscheid zwischen den Wassern; da machte Gott die Beste, und scheidete das Wasser unter der Beste von dem Wasser über der Beste, und es geschah also, und Gott nennete die Veste Himmel; da ward aus Abend und Worgen der zweite Tag. Gen. 1, 6—8.
- 21. Moses spricht, es sei aus Abend und Morgen der andre Tag worden, das ist, aus der Offenbarung des ersten ist die ans dere Offenbarung hervorgangen; und spricht ferner, daß Gott habe die Beste des Himmels den andern Tag geschaffen, und habe die Wasser entschieden, das unter der Beste von dem Wasser über der Beste. Albie lieget nun die Berborgenheit, da man uns bisher

in einen weit abgelegenen Himmel, der über ben Sternen außer dem Orte dieser Welt ist, hat gewiesen: also blind ist die Vernunft an Sott, daß sie nichts von ihm verstehet, und nicht betrachtet, daß die Schrift von Gott saget: Bin nicht Ichs, der es alles erfüllet, Jer. 23, 24. und daß ihn Zeit und Statte nicht abtheilen könne; viel weniger ist verstanden worden, was das Wasser über der Beste sei, welches sie schlecht wollen von einem weiten Orte haben, als über den Sternen, dahin man uns denn auch hat im himmel gewiesen.

- 22. Weil uns benn Gott ben Berstand aus Gnaben giebt, so wollen wirs ben Unsern, so es ergreisen mögen, barstellen, und wollen aber ben Selbstellugen ber außern Bernunft hiermit nichts geschrieben haben, denn sie habens in Vernunftaugen, und kann ihnen nicht sehlen, sie können alles richten: was der Geist Gottes offenbaret, das muß ihnen eine Keherei sein, ob sie das gleich nicht verstehen, auf daß sie haußen bleiben, und nicht einstens Gott ersteunen.
- , 23. Die Beste ist der Schluß zwischen Zeit und Ewigkeitz daß sie aber Gott him mel heißet, und einen Unterscheid der Wasser macht, ist zu verstehen, daß der himmel in der Welt ist, und die Welt ist nicht im himmel.
- 24. Das Wasser über ber Beste ist im himmel, und bas unter der Beste ist das außere materialische Wasser.
- 25. Allhie soll man den Unterscheid verstehen zwischen dem heiligen und außern Elementwasser. Das Wasser über der Beste ist geistlich in der Geburt des heiligen Elements; und das Wasser unter der Beste ist tödtlich, denn es ist in der sinstern Impression ergriffen, der Fluch ist darinnen, und die ausgewachte Sitelkeit; und ist doch nicht ein Wasser ohne das andre.
- 26. Wenn ich das außere Wasser ansehe, so muß ich auch sagen: allbie ist auch das Wasser über der Beste in dem Wasser unter der Beste. Aber die Beste ist das Mittel und der Schluß darinnen zwischen Zeit und Ewigkeit, daß keines das andere ist. Und ich sehe mit den außern Augen von dieser Welt nur das Wasser unter der Veste; aber das Wasser über der Beste ists, das Sott in Christo hat zur Tause der Wiedergeburt eingesett, nachdem sich das Wort der Krast Gottes hat darinnen beweget.
- 27. Nun ist das außere Wasser des innern Werkzeug, und wird das innere Wasser verstanden; denn der bewegende Geist im Borte ists, der das innere Wasser in der Taufe regieret. Liebe Christen, laßts euch gesaget sein, es ist der mahre Grund.
- 28. Daß aber Moses saget, Gott habe die Beste geschaffen und himmel geheißen, das ist die allerinnerlichste Verborgenheit, da der irdische Mensch nichts von verstehen kann. Der Verstand ist bloß in der Kraft des Wassers über der Beste, als im himmel,

over wie iche sehen möchte, im Geiste Gottes, so er sich im Mensschen, in dem Wasser über der Beste, welches in Adam seines Lesbens verblich, erwecket, der siehet hindurch; anders ist kein Berstand allhie, sondern alles stumm.

- 29. Das Schaffen vom Himmel wird verstanden, wie bas fprechende Wort hat die offenbarten Arafte der geistlichen Welt gefaffet, barinnen es offenbar ift, auch wirket und regieret. Bum Zweiten wirds verstanden von den geoffenbarten Kraften der außern Welt, welche ber Geist ins vierelementische Befen gefasset, und in die außere Beste geschlossen, daß sie der Teufel als der Bornfurft nicht mag ergreifen, durch welche er mit bem innern Baffet wirken wollte, also daß die Rrafte der Ewigkeit burch die Rrafte der Beit wirken, gleichwie die Sonne bas Baffer burchicheinet, und bas Baffer begreift fie nicht, sonbern fühlet fie nur; ober wie ein Feuer ein Eisen durchglühet, und das Eisen bleibet Eisen: also ift auch der außere Dimmel, ber leibet, und ber innere wirket butch tott, und zeucht eine außerliche Frucht aus bem außern, ba boch ber innere himmel barinnen in ber Befte verborgen lieget, gleichwie Sott in ber Beit verborgen ift.
- 30. Und ist uns mit dem andern Tagewerk die Offenbarung des innern himmlischen und außern himmlischen Wesens, als des Wasserquelles Offenbarung zu verstehen, verstehet der sieden Eigensschaften Wesen, als die Leidtickeit oder das Gewirke der andern Sechs, da im außern die Seele oder der Seist der außern West innen wirket und regieret. Dasselbe Sewirke wird in dem außersten Himmel gegen der Erde dem Monde zugeschrieden, denn es ist die Offenbarung der mondischen Eigenschaft, nicht des Sternes, welcher erst am vierten Tagwerke zum Regirer darein ins äußere geschaffen ward; sondern dieselbe Eigenschaft im stummen außern Leben, als im wachsenden; das wachsende Leben ward am dritten Tage ersöffnet.
- 31. Und als Sott das Wasser auf Erden hat in sondere Derster geordnet, so bewegete er das außere ausgesprochene Wort in dem wachsenden Leben. So spricht nun Moses, Gott habe gesprochen: Die Erde lasse aufgehen Kraut und Gras, das sich desaame, und fruchtbare Baume, da ein jegliches nach seiner Art Frucht trage, und habe ein jeglich seinen Saamen bei sich! und als dieses gesches hen sei, so sei aus Abend und Morgen der britte Tag worden.

### Bom britten Tage ber Schöpfung.

32. In der ewigen Natur Urstand, welche ein ewiger Urstand ist, sindet man die Offenbarung der sechs Tagewerke klar, wie sich das ewige Wort habe aus dem Unsichtbaren, Geistlichen ind Sichtbare ausgeführet; auch so findet man am planetischen Rade die Form, wer dieß nur begreifen mag.

Bas Gots hat in sechs Unterscheiden, welche Lagewerke heißen, ofe sondaret und sichtbar gemacht, das stehet in der ewigen Natur in sechs unterschiedlichen Graden in dem Wesen, als in der siebenten Eigenschaft, in welcher die sechs Gradus der Natur wirken, und doch auch ewig vom Wirken ruhen; sie sind selber das Wirken, weiches sie in die siebente eingeben, als in ihre selbsteigene Ruhe, darinnen ihre Vollkommenheit und Offenbarung stehet.

34. Und ist une mit bem Schaffen anders nichts zu verstehen, als daß das Berbum Fiat habe die geistliche Geburt gefasset und in ein sichtbar außerlich Regiment und Wesen eingeführet. Denn da sehen wirs in Most Schriften flar: wiewohl wir den Spiegel anders zum Sehen haben; daß als Gott den ersten Tag das Grobe in einem Alump geschaffen hatte, so hat er aus demselben ersten Tagewert das Subtile ausgeführt, und die Wasser als das geistliche Mesen entschieden und gefasset, und aus dem ersten Tage, als aus der heiligen Traft ausgeführet in eine Zeit, als aus dem emle

gen Tage in einen anfänglichen Tag.

Bo. Die dritte Ausschhrung bes dritten Tagwerks ift nun bas bewegtiche machsende Leben, indem das Licht der Natur war, am ersten Tage in der Essenz des Wesens auf eine außerliche Art scheis nend worden, so schien es nun durch den andern Tag, als dwech das Wasser und Himmel: und in diesem Schein bewegte sich das ausgesprochene Wort in der Essenz und wirkele; allba geunete die Araft des ausgesprochenen Worts aus dem Lichte der innern Natur, drich die äußere Natur aus dem Himmet durch die Erde aus. Ihr hat der Gewaltige seine Herrschaft verloren, der ein König und grosser Fürst war; denn die Essenz des Grimmes ward im Lichte der Ratur gefangen, und er mit. Also lieget er zwischen Zeis und Ewisteit in der Finsterniß gefangen, und er mit. Itso lieget es zwischen Zeit und Ewisteit in der Finsterniß gefangen bis ins Gesticht Votters.

36. In dem britten Tagewerk ist das sulphuvische, mereuriakische und salzische Leben aus dem Centro in der außern Welt Eigenschaft eröffnet worden aus der Angst, und da doch keine Angst verstanden wird die ans Feuer, sondern nur ein unfühlend, treibend Leben, als ein Wachsthum: denn der Feuerblit entstehet aus der Angst, als aus der britten Gestalt der Natur, und derselbe ist der salaitrische Schrack, welcher die Araste in den Eigenschaften entscheidet, der ist im dritten Tagewerke beweget worden; da haben sich die Eigenschaften erzössnet, und sind im salnitrischen Schracke ausgegangen, eine jede aus sich selber, welche die Impression wieder in sich gefasset, und in dem Wasser körperlich gemacht: und daraus ist auf und ausgegangen Baume, Kräuter und Gras, eine jede Eigenschaft ist im Galniter ausdringend worden, und hat sich mit einer Frucht offen-

baret; ba man benn fiehet, wie fich ber finftern Welt Eigenschaft in ber außern Rraft machtig mit eingebrangt hat; berowegen etliche Arauter und Gemachse giftig und bofe sind, benn die Erbe ift aus

beiben innern Belten in eine Compaction gegangen.

Run hat Mars am Dienstage die erfte Stunde bes **37.** Tages im Regiment, welcher Tag ift der dritte in der Schopfung: und diefer salnitrische Feuerschrack ift eben des Martis Eigenschaft; wie er ist grimmig und feurig, also ist auch diese Eigenschaft im Sulphur, da wir benn ben salnitrischen Schrad fur den giftigen Mars verstehen, der bie Urfache des Bewegens und Regens ift; und der Stachel in der ersten Impression in der ewigen Ratur, als in ber finftern Belt.

- Am britten Tagwerke hat Gott bie britte Eigenschaft ber Natur beweget, als den Schwefelquall, in welchem fich das Feuer angegundet 3 und im Feuerschracke ift bie Theilung der Rrafte, ba eine jede Eigenschaft ist in sich selber offenbar worden. nun Gott: Die Erde lasse aufgehen Gras, Rraut und Baume! bas ist anders nichts, als er hat bas ausgesprochene Wort ber Rrafte in den Eigenschaften beweget; so haben die Eigenschaften das Licht der Natur in sich empfunden, bavon sind sie hungerig worden, und haben sich impresset, bas ift gefasset und compactiret ober coa-Weil sich benn bas Licht ber Natur aniso bat in einer Empfindlichkeit gefunden, und die Natur im fußen Lichte, so ift badurch in der Coagulation die Freudenreich aufgegangen, als das Ausdringen oder Bachsthum. Denn alles Bachsthum fehet im Lichte und Baffer: wenn bas Licht ben Sulphur und Bafferquell durchdringt, so springt Mars vor großer Freude im Sulphur auf.
- Diese Eröffnung hat sich am dritten Tage angefangen, **39.** und mahret bis ans Ende der Welt; den ersten Tag war die Erde wuste und leer, benn bie Möglichkeit jum Bachsen war noch nicht eroffnet: allbie mard bie Erbe beweget und die Eigenschaften eroffnet; und nicht allein die Erbe, sondern die gange Tiefe im Centro ber außern Natur machte sich außerlich, und blieb boch auch innerlich.

## Das 13. Kapitel.

Gen. 1; 14—19.

Von Erschaffung des vierten Tages.

Den vierten Tag hat Mercurius die erfte Stunde des Tages, ber macht bas fühlende Leben. Allhie verstehet man ben Grund ber Offenbarung der innern Natur ins Aeußere ganz eigentlich, denn am vierten Tage ward die Sonne und Sterné geschaffen; die sind das rechte mercurialische Leben. Allhie hat sich die Feuerseisgenschaft im Schwefelquall durchs Wasser eröffnet, und ist die fünfte Essenz durchs Licht der Natur offenbar worden, als ein Del vom Feuer und Wasser aus dem Sulphur, welches ist ein Mercurius Salnitri, ein anzündlicher Mercurius, ein lebendiger fühlender.

2. In der dritten Gestalt der Natur ist ein unfühlend Leben im Sulphur und Mercurio, aber in der vierten ist ein fühlend Les ben; denn im Feuer werden die Eigenschaften peinlich, und im Des lischen werden sie sanft und freudenreich: so ist nun die Bewegung

im Delischen von der Peinlichkeit fühlig.

3. Allhie verstehet man, nun ganz gründlich, wie sich die Scheidung im Feuer der ewigen Natur habe im sichtbaren Wesen der außern Welt mit einer Förmlichkeit offenbaret: denn in der Anzündung des Feuers im salnitrischen Schracke scheiden sich zwei Wesen, als ein Wasserisches von der Verzehrlichkeit im Feuer, da das Feuer den rauhen Quall der Impression in sich verzehrt; so gehet aus der Verzehrung eine große Sanste aus, die ist dem Feuer erstorden und ist unfühlig, und giebt den Wasserquall.

4. Zum Zweiten scheidet sich der feurische Quall, als die Eigensschaften zum Feuerquall, welche ist mit der Anzündung des Feuers sind peinlich und sühlig worden, auch in sein Principium. Dieser Feuerquall mochte nicht bestehen, so et nicht das Wasser wieder in sich schlänge, davon er sich stärkt; davon denn auch der salnitrische Schrack entstehet, da der Grimm vorm Wesen der Sanstmuth des Wassers erschrickt, davon das Fühlen, sowohl auch der Glanz des Feuers entstehet.

5. Denn das eingeschlungene vom Wasser ins Feuer wird in ein geistlich Del resolviret, in welchem das Feuer scheinet, und aus dem Dele gehet die Luft, als der webende Geist des Feuers, wels

der im Feuer ift beweglich morden.

6. Die Luft ist anders nichts als das bewegliche Leben, da sich das sprechende Wort durch die Natur, durch die Kräfte det Natur, durchs Feuer im Dele der Natur des Lichts, im Wasserquelle ausssühret. Sie ist des Feuers Leben: aber sie ist dem Feuer exstors ben, und wird doch vom Feuer offenbar; sie ist das Leben der Nastur nach der Eigenschaft der Sansmuth.

7. Also sind uns mit der Anzündung des Feuers im Lichte des Feuers, welches ist das Licht der Natur, vier Eigenschaften zu verstehen; als eine feurische, eine luftische, und eine dlische (darine nen das Licht offenbar ist) und eine wässerische; die urständen urssprünglich alle aus der ersten Begierde zur Natur, indem sich die freie Lust in eine Begierde und Natur einführt; und sühren sich alle durchs Feuer aus in ein deweglich Leben, und da es doch kein verständlich Leben ist, sondern nur Eigenschaften zum wahren Les

ben. Das verständliche Leben ist das ausgehaltete Wort, das sich durch die Eigenschaften offenbaret. Diese Eigenschaften sind in dem Schuf, das ist, im Verbo Fiat impresset, und in eine Wesenheit eingegangen, daraus ist ein Sulphur Salnitri worden, das ist ein magisch Gestien, auf Art und Weise wie das nunschiche Gemüth ist, welches auch seinen wahren Urstand daraus hat.

8. Die salnitrische und sulphurische Eigenschaft ist aus dem britten Tagewerke, als aus dem Feuerschracke ausgeführet worden, und ist daraus entstanden die vierte Bewegung, als die mercuriatissche, welche das Fiat gesasset, und in sich geimpresset und sichtbar gemacht hat; das sind die Sterne, welche anders nichts sind als Eigenschaften der Kräfte der Natur. Was die Natur in einem kleinen Künklein in sich selber ist, das ist das ganze Gestirn in seinem Cirke; und was die Natur in ihrer Heimlichkeit und Verborgenheit ist, das ist das Gestirn in einem offenen wirkenden Wesen. Das ist also zu verstehen:

9. Ein jeder Stern hat aller Sterne Eigenschaft in sich, aber in der Natur verborgen, und ist nur in einer einigen Eigenschaft of sendar; sonsten, wo in einem jeden Dinge die ganze Natur offendar ware, so wären alle Dinge und Wesen nur Ein Ding und Wessen; und darum hat Gott durch sein schallendes Wort den Sulphur Salnitri nach den Eigenschaften beweget, daß die Unterschiedlichkeit offendar werde, und dieselbe Offendarung ist ein Mercurius: denn das ewigsprechende Wort, welches Gott heißet, hat seinen Hall ober Willen durch die Natur geoffendaret.

10. Darum ist das ganze Gestirn als ein ausgehauchter Hakt der Kräfte, ein ausgesprochen Wort, das wieder sein Aushallen und Sprechen aus den Eigenschaften aus sich giebt; es ist ein Nachhalelen aus Gottes Liebe und Zorn, aus der finstern und Lichtwelt.

11. Rach dem Gestirne sind die vier Elemente, welche auch aus diesem Quellbrunnen urständen; die haben auch ihr Aushauchen aus sich, und sind als ein Leib der Sterne. Denn sie sprechen oder hauchen ein leiblich Wesen aus sich, und die Sterne hauchen ein geistlich Wesen aus sich: und dasselbe beiderlei Wesen herrschet, in der sichtbaren Welt in einander, als Leib und Seele.

12. Und sugen euch das recht zu verstehen. In jedem Etement lieget ein ganzes Gestirn; das Feuer hat ein ganz Gestien in
sich, also auch die Luft, Wasser und Erde; aber es ist in ihnen
nicht offenbar. Darum hat Gott den Locum dieser Welt mit einem
offenbaren Gestirne geschlossen, daß sie das andre Gestirn in den
vier Elementen anzünden, daß das offenbare Gestirn in dem Wossterio der Verborgenheit wirke, als in dem Gestirne der vier Etemente, und Wunder gebare. Denn also mag eine wunderlichere
Figur und Eigenschaft aus einem Dinge gebracht werden, als sonst
der eigenen Natur in sich nicht möglich ist zu thun.

13. Also auch ist uns zu erkennen, daß ein Gestirn in Magin divinn sei, welches ist der Quellbrunn des ewigen Gemuthes,
des Ungrundes, daraus die Natur und alle Wesen sind entstanden:
also auch ein Gestirn in der offenbaren himmlischen Welt, und
auch ein Gestirn in der finstern höllischen Welt; und diesels
ben Gestirne allesammt sind nur ein einiges Gestirn, scheiden sich
aber in unterschiedliche Gradus und Principia: was in der außern
Welt in der Figur offen stehet, das stehet in der geistlichen Welt
in Krast offenbar, und nicht in Formen.

14. Also verstehen wir, das das Berbum Fiat am vierten Tage die vierte Eigenschaft der Natur beweget hat, als die fünfte Sisenz, und aus der fulphurischen Eigenschaft aus dem Feuerschracke, als aus der dritten Eigenschaft eröffnet. Und ist also ein Gestirn in der Luft offenbar worden, welches die sichtbaren Sterne sind; und ein Gestirn im Feuer, welches das vernünstige Leben aller Areatusen ist; und ein Gestirn im Wasser, welches das grimme irdische Leben ist; und ein Gestirn in der Erde, welches das grimme irdische Leben ist.

15. Das Feurische giebt Seele, und das Luftische giebt Geist; das Basserische giebt das Gehäuse der Seele und des Geistes, als Blut, darinnen die Tinctur vom Feuer und Lichte wohnet, und das Irdische giebt Fleisch, und da doch alle vier Gestirne ein jedes einen Beist und Leib nach seiner Eigenschaft giebt. Allein also hat Gott eins ins andre gefüget, daß eins im andern offenbar werde, und zusammen nur Ein Leib sei, gleichwie alle vier Elementa nur Ein Element sind, theilen sich aber in vier Eigenschaften, nach dem Centro der Natur.

16. Diese vier Gestirne erbaren aus sich ihren Amtmann, als die außere Natur, das ist die Seele der außern Welt, als ein stets-währendes Gemuth, darinnen die Allvermögenheit lieget, als ein ssendar graßes Mosterium. In diesem Amtmann hat Gott einen König, oder wie ichs im Gleichniß setzen möchte, einen Naturgott erweckt und erboren, mit sechs Rathen, welche seine Gehülsen sind, das ist die Sonne mit den andern sechs Planetsternen, welche aus den sieden Eigenschaften aus dem Loco Solis ausgesprochen sind, und im Sprechen in ein drehend Rad, nach Eigenschaft der ewigen Ersbärung, im Centro der Natur eingeführet; und solches in sieden Gradidus aus der Geburt eröffnet: da denn der erste Grad der Weswegung im Lichte der Natur, von der innern geistlichen Feuers und Lichtwelt, ist die Sonne gewesen, welche ihren Glanz von der Linctur der innern Feuers und Lichtwelt nimmt, die stehet als ein eröffneter Punkt gegen der Feuerwelt.

17. Und mit dem Aushauchen ist das sechsfältige Leben der sechs Gradus der Tagwerke und Gestältnis des Centri rauswärts gegangen, und hat sich geschieden nach Art der ewigen Geburt: als explic Benus, welche ist der Wasserqual aus der Sanstmuth aus

ver Tobtung im Feuer, welcher vom Feuer eine Begierbe der Sanftzmuth ist, denn das Feuer zundet die Sanftmuth an, davon sie bez gehrend wird: das ist nun die Liebebegierde nach dem Geiste, und nach ihrem Wesen ist sie Wasser, welch Wasser in den Metallen

das edle Corpus solis giebt.

18. Diese Benus, weil sie mit ihrem eigenen Naturrecht ist bem Feuer erstorben, ist unter sich sinkend, und giebt das heilige Wasser, verstehet nach ihrer Selbsteigenschaft, welches im Geiste heilig ist, und aber im Wesen mit im Grimme ergriffen, da giebts materialisch Wasser nach der Tödtlichkeit; sie giebt allen sieben Mestallen Leib, und allen sechs Planeten Wesen, wie in Metallen zu sehen ist: benn ein jeder Planet macht ihr Wesen in seiner Eigensschaft nach sich, als die Sonne (()) in Gold, der Mond (()) in Silber, Jupiter (4) in Zinn, Saturnus (4) in Blei, Mercustius (2) in Quecksilber, Mars (3) in Eisen; und ist doch nur das Wesen der einigen Benus (4) Eigenschaft, aber sie geben ibre Kraft und Geist darein, und halten das Corpus für das ihre, weil sie dasselbe regieren.

19. Dieser Benus Eigenschaft ist im Loco Solis mit dem erssten Ausgange unter sich gesunken, und der Feuerquall über sich, der ist Mars, und aus der Benus Eigenschaft unter sich der schwere Schall, das ist Mercurius aus dem Sulphure Salnitri durchs Wasser, und über sich aus dem Marte die Kraft des Feuers und Lichts, das ist Jupiter, und unter sich aus Mercurio das Wesen der Begierde, da die Benus in ihrer seurischen Begierde das Wessen senseiset, als ein Corpus der Krafte, das ist Luna, und übern Jupiter Saturnus, als die ausgehauchte Impression der ersten Ses

ftalt ber Ratur.

20. Diese Eigenschaften sind im Aussprechen, im Umdrehen gestanden auf Urt wie die Geburt der Natur in der Essenz ist, die hat das Berbum Fiat ergriffen, und in ein Corpus gefasset, und zum Regiment in die vier Gestirne geordnet, über weiche er seine englischen Regenten als einen obern Rath geordnet hat, welches wir allhier nur andeuten und an einem andern Orte ausgeführet haben.

# Das 14. Kapitel.

Gen. 1, 20-23.

Von Erschaffung bes fünften Tages.

Als nun Gott das Gestirn und vier Elementa, als ein wes bend Leben eröffnet hatte, darinnen das obere Gestirn die Untersschiedlichkeit in dem webenden Leben eingab, und die vier Gestirne in den vier Elementen rege machte: so führte er ben Nach- ober Aushall aus der Essenz aller Gestirne und Elemente, durch Bewegung seines sprechenden Worts im Berdo Fiat aus, als die Kraft desselben Lebens, welche von der Peinlichkeit frei war, und fassete sie durchs Berbum Fiat, und sprach mit dem heiligen ewigsprechens den Worte durchs Fiat dasselbe Leben in Gestältnisse, nach den Siegenschaften der Gestirne im geistlichen Corpore, in welchen das Fiat oder die Begierde die Elementa nach dem äusern Wesen an sich zog, als einen Leib.

2 Und baraus wurden Kreaturen in allen vier Elementen, in jedem Gestirne nach seiner Eigenschaft, als Wögel im Gestirne der Luft, Fische im Gestirne des Wassers, Thiere und Vierfüßiges aus dem Gestirne der Erde und aller vier Elemente, sowohl Geister im Fenergestirne, welches auch in den andern Elementen ist. Und siedet man das gar sein im Unterscheid der Kreaturen, wie die Gradus der Gestirne also unterschiedlich sind; denn die Würmer der Erde leben im dritten Grad, als im Fenerschrack, im Sulphure, Marte und Mercurio, im unverständlichen Leben, und da sie doch einen Verstand haben durch Anzundung des obern Gestirnes; in welchem dritten Gestirne in der Eigenschaft auch Gras, Kraut und Bäume stehen, und sich aber auch des Obern in der Anzundung behelsen, durch welches sie anders qualisieiret werden.

3. Und sehen, wie ein jedes Geschlecht einen Geist und Leib nach dem Gradu seines Gestirns habe; denn man verstehet, daß aus einem Gestirne vielerlei Geschlechte kommen, das machts, daß ein jedes Gestirn wieder seine Gradus in sich hat. Denn es lieget in jedem Gestirne was alle Gestirne sind, aber in unterschiedlichen Gradibus in der Offenbarung, darum sind die Eigenschaften in jezdem Gestirne vielfaltig: also sind auch vielerlei Geschlechte aus jezdem Gestirne gegangen. Der Geist jedes Geschlechts ist aus dem Gestirne; aber der vier Etemente mussen sich alle Geschlechte brauchen, dem sie urständen aus dem Quellbrunnen, da alle Gestirne urständen.

4. Den fünften' Tag hat Jupiter die erste Stunde des Tages unter den Planeten das Regiment, und solches daher, daß er aus dem fünften Grad der Natur, als aus der Kraft des sulphurischen und salnitrischen Deles in der Erschaffung des Gestirnes seinen Urstand hat, und daß am fünften Tage diese jovialische Eigenschaft ist eröffnet, und aus der vierten Tageseigenschaft ausgeführet worden, als ein leibliches, fraftiges Leben aus allen Gestirnen; in welches Leben Gott alle Kreaturen, außer dem Menschen, geschaffen hat, ein jedes aus seiner Eigenschaft seines Gestirns aus seinem Gradu: und baß sie alle in der Seele der außern Natur lebeten, und unter einem Amtmann geregieret wurden, welcher ist das außere Gestirn, darinnen die Sonne der Regent ist.

5. Ein jedes Gestirn hat seine Compaction bes Sutphurs und Metcurii; der Sulphur giebt Wesen, und der Meecurius giebt Geist ins Wesen, und aus diesen beiden wird das Satz, als aus dem scharfen Flat nach Eigenschaft des Sulphurs und Mercurii erdoren: und aus diesen drei Cigenschaften, als aus dem Sulphure, Mercurio und Sale sind alle Areaturen in ein Leben und Geschöpf eingegangen; und was nun für ein Sulphur an jedem Orte, in jedem Puncto ist in der Eigenschaft in der Bewegung der sunsten Eigenschaft in allen vier Elementen im Fiat ergriffen worden, eine solche Areatur ist eröffnet worden. Wie die Compaction in jedem Puncto ist coaguliret worden, also hat ein jedes seinen Seist and Saamen in sich gehabt zum Wiedergebären.

6. Die zweierlei Geschlechte, als das Mannlein und das Weibelein, urständen von der Scheidung der Wassers und Feuerstinctur im Sulphur. Denn im Verbo Fiat ist die Scheidung gewesen: da aus einem Sulphur in einem einigen Puncto sind zweierlei Geschlechte aus Einem Wesen gegangen, als die seurische Eigenschaft in sich selber zu einem Männlein, und die Lichts oder Wasserse eigenschaft zu einem Weiblein, da sich denn die zwei Tineturen geseigenschaft zu einem Weiblein, da sich denn die zwei Tineturen ges

schieden haben.

7. Und wie man siehet, daß das Feuer ohne das Wasser nicht brennen könnte, und das Wasser ohne das Fouer ein Richts ware; und einander selber gebaren und doch auch bestig wieder besgehren, und ihr recht Leben in ihrer Conjunction stehet, indem sie einander erdoren haben, und hernacher wieder in Sins eingehen, da sie dann sich im Feuer wieder in-Eins verwandeln, und wieder in einem Wesen vom Feuer ausgehen, als in einer blischen Sigenschaft, in welcher sie am Bande der höchsten Liebebegierde stehen, denn ihr Licht schein Dele: Und wie die Feuerwelt der Lichtwelt begehret, und die Lichtwelt der Feuerwelt, als Bater und Sohn: als ist uns imgleichen von den zweierlei Geschlechten zu verstehen.

8. Das Weibel ist aus bem Mannel, als die Lichts- und Wassertinctur aus der feurischen, und gehören in der Ratur in Eins. Also mag eins das andre nicht entrathen, und haben ein heftiges Sehnen nach einander: benn des Lichts, als Beneuis Ainsetur, begehret des Feuers, und das Feuer des Lichts als seiner Sanf-

tigung.

9. Denn Benus giebt Wesen, und das Feuer nimmt das Westen zu seinem Leben, und giebt aus dem eingenommenen Wesen das Licht, und in dem feurischen Lichte das Del, und aus dem Dele wieder das Wasser und Wesen; und davon kömmts, das sich alle Kreaturen, ein jedes mit seinem eigenen Geschlechte begedtet zu vermischen, und gebären also das dritte aus sich, als eine Steiche heit nach zweien in Eins: ein jedes Ens ein Gleichulf nach stein aus ihm,

10. Und sehen klær, wie ein jedes Geschlecht aus einem sonberichen Ens, ein jedes aus einem andern Gradu geschaffen sei, und wie ein jedes Geschlecht in feiner Mutter, daraus es seinem Urstand hat genommen, lebet, und in einem andern Gradu nicht iden kann: als die Thiere auf Erden, welche ein Limus der Erde und der Luft sind, darinnen sie leben, und davon sie sich nahren; den das Fiat hat sie aus der Erde Eigenschaft ausgezogen, und in der fünsten Offenbarung der Effenz gefasset, als einen Sulphur des fünsten Ens, dem die vier anhangen.

41. Die Bögel sind in dem Sulphure der Luft geschaffen worden, darum sliegen sie in ihrer Mutter; also die Fische im Sulphure des Wassers, und die Würmer im Sulphure der Erde: also iebet auch ein jedes in seiner Mutter, daraus es im Anfange

worden ift, und bas Widrige ift sein Tod.

12. Und ist dieser Zeit Wesen und Leben anders nichts als eine Beschaulichkeit der innern geistlichen Welt, was die Wöglichkeit der Ewigkeit in sich habe; was für ein geistlich Spiel im Ente der innern geistlichen Wett ist; demselben nach ist in ein Geschöpf zus Bos und Sut in eine Zeit eingegangen, und solches durch Bewegung Gottes.

13. Und ift hiemit dem Fürsten des Loci dieser Welt sein Reich und Regiment entzogen worden; denn das Ens hat sich in ein ander Principium eingeschhret, darinnen er nicht sein kann, benn er ist nicht in diesem Principio zur Areatur worden, und hat kein keben darinnen, als nur in der erweckten Grimmeseigenschaft in der Eitelkeit.

## Das 15. Kapitel.

Gen. 1, 24-31. Kap. 2, 7.

Bon bem fechsten Tagewerke ber Schopfung.

Der sechste Tag in der Schöpfung ist der Freitag, an welstem Benus die erste Stunde des Tages regieret, welches uns recht andeutet die Ordnung der Gradus, wie sich das ewigsprechende Bort habe mit der Natur durch die Zeit offenbaret, wie der Geist habe die sechs Eigenschaften der Natur in sichs Gradus oder Tagen ausgesühre in ein wielend Leben, und habe sie aber alle wieder in den siedenderen eingeführt, als in die Rube oder in die Statte, darwinnen sie wirfen sollen, mit Andeutung daß alles dassenige, was sie wiedeten und offenbarten aus den Wundern der ewigen Wrisheit,

follte wieder in das Eine, als in die Ruhe eingehen; welches ist die siebente Eigenschaft, als ein Gehäuse des wirkenden Lebens, darinnen es als eine Figur zur Beschaulichkeit der großen Herrlich-

feit Gottes stehen sollte.

2. Als nun Gott hat die fünf Tage der Natur durch fünf Eisgenschaften oder Gradus ausgeführet, als in fünf Gestirne, welsches wohl nicht alle Gestirne sind, aber doch ein Quellbrunn einer gestirneten Eigenschaft, als einen sonderlichen Himmel, wie mans etwan sehen mochte zum Verstande; so hat er um sechsten Tage aus der jovialischen Eigenschaft, als aus dem fünften Gestirne das sechste ausgeführt, als aus der jovialischen Kraft die seurische Liebes begierde, damit er durch alle Gestirne regieret, davon dann alles Leben begierig ist worden nach seiner Gleichheit, als wieder nach eisnem solchen Geschöpfe, wie ein jedes Leben in sich ist.

3. Ein jedes Leben begehrt in dieser Benus Eigenschaft wieder ein solches zu gebären, als es in sich selber ist; davon tommt die heftige Imagination und feurische Begierde, daß die Eigenschaften wieder in Eins begehren, als in den Quellbrunn, daraus sie ges gangen sind, denn in demselben mogen sie die Gleichheit aus sich

gebaren.

- 4. Als nun Gott hatte diese feurische Liebebegierde aus dem Centro durch alle Eigenschaften ausgeführt, so mar die Natur ist in dieser Liebeeigenschaft begierlich der Gleichniß Gottes, als einer Bildniß nach und in der heiligen Liebebegierde Gebärung, daß dieses heilige Gestirn der Liebebegierde auch mochte treaturlich und figur-lich sein.
- 5. Und weil diese Liebebegierde aus allen Eigenschaften der Natur, und der Himmel, als aus dem Berbo Fiat, darinnen alles Geschöpf von Ewigkeit in einem Mysterio gelegen, war ausgeführet worden, und in eine Scheidung, als in einen sonderlichen Grad eingegangen: so lüsterte iht die Eigenschaft, ein Bild aller Gradus oder Eigenschaften zu sein, als ein lebendiges, vernünftiges und verständiges Bild, nach der Offenbarung dieser geoffenbarten Eisgenschaft.
- 6. So sprach nun das sprechende Wort im Berbo Fiat: Lass set uns Menschen machen; das ist, aus dem Mesch aller Wesen, aus aller Kräfte Eigenschaft und Gestirnen, einen Limum aus allen Wesen: begehrte die Liebebegierde in ein lebendig Bild, ein Bild, das uns gleich und ähnlich sei, und die sollen herrschen in die Fische im Meer, und in die Wögel des Himmels, und in das Bieh, und in alle Erde, und in alles Gewürm, so auf Erden kreucht.
- 7. Dieses verstehet also: Die sechste Eigenschaft der Natur (als die Liebebegierde) war aus allen Eigenschaften ausgeboren, oder ausgesprochen oder ausgehaucht worden, und war das begiereliche Leben in der Freude, als im Lichte der Natur; das war nicht

feber ein Limus, aber die Begierde zum Limo war sie: benn bas bellende Wort, bas Gott hatte ausgesprochen, schwebete barinnen als das verftändige Leben, Gott war darinaen offenbar.

- 8. Dasselbe offenbarte Wort Gottes begehrte in diese Liebes bezierde einen Limum aus der Erde und aller geschaffenen Wesen, ens allen Gestirnen und Gradus an sich zu einem Corpus; darum sprach Gott: Ein Bild, das da herrsche in Fische, Vögel, Thiere, Burmer und alle Erde, aller Gestirne Wesen. Sollte es nun das hinein herrschen, so muste es auch daraus sein; denn ein jeder Geist berrschet in seine Mutter, daraus er entstanden ist, und isset von seiner Rutter.
- 9. So muß man aber diese Liebebegierde allhie in dem ausgesprochenen Worte recht verstehen. Das ausgesprochene Wort hatte
  aller himmel, das ist aller Entium oder Eigenschaften Begierde in
  diese Benusbegierde an sich, als des innern geistlichen heiligen himmels, welcher ist die Statte der Araft Gottes, und des außern,
  geschassen himmels, mit den himmeln aller Gestirne und Elemente, doch nicht wesentlich, sondern als eine geistliche Begierde;
  und dieselben Eigenschaften begehrten in der geistlichen Begierde
  wesentlich zu sein.
- 10. So lautet nun der Text im Wose ganz klar und rund, da er saget: Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Goetes schuf er ihn. Gen. 1, 27. Mit dem Schaffen westehet man das Corpus, welches zweisach ist, als ein geistliches Corpus und ein leibliches; denn die Benusbegierde ist ein geistlicher Leib; und das sie im Fiat in die Begierde des geistlichen Leibes hat an sich gezogen, das ist ein sleischlicher Leib. Das Berbum siat hat sie selber in einen geistlichen Menschen siguriret aus allen der Principien, als nach der innern göttlichen Welt, beides nach der sewischen und lichtischen, und nach der außern Welt.

11. Und das geistliche Corpus ist das Bild Gottes, welchem das fiat hat Wesen aus allen Wesen angezogen, als der innern beiligen Liebebegierde himmlisch heilig Wesen, himmlische heilige Leibelicht; und der angern Liebebegierde den Limum der Erde und der and den Elemente, sammt dem sichtbaren Gestirne des dritten Principii.

12. Der innere heilige Mensch war im Himmel Gottes, und dusere Mensch war in dem außern Himmel ein Limus des dusern Himmels, und der innere ein Limus des heiligen geistlichen himmels. Darum saget Woses gar wohl, Gott habe den Menschen in seinem Bilde zum Bilde Gottes geschaffen; Gen. 1, 27. denn In ist er von Ewigkeit in dem Mysterio der Weisheit, als ein Gestim der magischen Kraft, vom Geiste Gottes in derselben Essenzisch nacht worden; in dieselbe Erkenntniß hat Gott das Wesen einges statet, und hat das Wesen zum Bilde des magischen Bildes Gottes sschaffen.

13. Also versiehet mit bem innenn Schaffen bas rechte Sienmelsbid, als einen heitigen Menschen aus allen Eigenschaften ber
englischen göttlichen Welt. Den innern Leib verstehet für bas einige Element, darans die vier Elemente sind ausgesprochen worden; und ben außern Menschen verstehet für die außere Welt mit Sevmen und vier Elementen, als Fewer, Luft, Wasser und Erde; und für die außere Tinctur, welche mit der innern im heiligen ausgesproches nen Worte am Bande ist, und wird nur durch ein Principium geschieden; als da das innere ein außertich Leden aus sich gediert. Das innere ist heilig, und das außere in der Tinctur ware auch heilig, so nicht der Fluch ware darein kommen wegen der erweckten Eiwiselt, jedoch so die Ettelseit mag von der Ainctur geschieden werden, so ist sie heilig und ein Paradeis, welches sich am Ende diesen, so ist sie deriffnen.

14. Und Moses saget serner: Gott blies dem Wenschen eine ben lebendigen Odem, da ward der Mensch eine lebendige Goeie, Gen. 2, 7. das helßet den lebendigen, redenden, verständigen Geist aus allen drei Principien, als aus der innern Feuerwelt, welche durch die sinstere Welt offenbar wied, und aus der heiligen Licht-

welt, und aus der außern Luftwelt, das ift die Seete.

15. Der innete Feuerodent ist die wahre, ewige, treathrliche Geele, und des Lichts Odem ist der wahre, verständige Geist der Geele, datinnen sie ein Engel ist; und der außere Luftodem ist die Betnunftseele im wachsenden thierischen Leben, damit der Wensch in alle Kreaturen dieser Welt herrschet: das ist eine einige Seele in dreien Principien, nach dem Gleichnis Gottes.

16. Gleichwie sich der einige Berstand der ungrundlichen Gotte beit hat mit drei Principien offenbaret: also hat er auch denselben Geist, als das wahre Leben, aus allen drei Principien offenbaret, in das geschaffene Bild eingeblasen. Der Leib ist ein Limus aller Wesen, und die Geele ist das ausgesprochene Wort, als die Kraft und Verstand aller Wesen, als die Offenbarung gottliches Verstandes.

- 17. Der Seist Gottes hat sich seiber aus aller brei Principien Eigenschaften in das geschaffene Bild eingegeben: als der Bater aller Wesen hat den Seist durch sein ewigsprechendes Wort aus aller Effenz der Kräfte, aus allen drei Principien ausgehaltet oder gesprochen, oder wie mans sehen möchte, eingesprochen, als den ausgegangenen Hall des Verstandes, welcher sich durch die Bewegung Gottes, durch die ewige und zeitliche Ratur ausschiete und offenzbate: den hat Gott zu einem Regierer des Leibes und aller anderen Geschöpfe in dies einige Bild wieder eingesprochen, oder wie der deutsche Vert im Mose saget, geblasen.
- 18. Und stehet die Seele in drei Reichen, in ihrem wahren Leben und Berstande: das erfte ist die ewige Natur, au die farte Dacht der Ewigkeit, die Finster- und Feuerweit, nach

mider fich Gott einen flaufen, efferigen, zornigen Gott und eine menteend fieber nennet, in welcher fich Lucifer ganz berteuffet hat.

19. Das andre if die heilige Lichtwelt, da sich bet etbige Betftand hat durch die Feuerscharfe im Lichte der großen seutlichen Redobegierde ausgesühret, und die grimmige, finstere und seutliche Eigenschaft zu einer Freudenteich gemacht, welche die wahre Offenderung der Gottheit ift, und wird der heilige Himmel, die

diglifthe Wonne, genannt.

20. Das britte Reich ober Welt ist dußere gestenete und elementische, als die Luft mit ihrem inherrschenden Gestime, darinnen alle fünf außerliche Gestirne herrschen, als das Obere mie Untern der vier Elemente, dus welchem die fünf Sensus ihrn Urstand nehmen, darinnen das wachsende und das Bernunfts wen siefes ist die thierische Seele, welche in allen Arranten der außern Welt, sowohl in alle außere Hinniel ober Gestine, und in alle Erde ober Welfen der außern Beit herrschet.

21. Dieses verstehet also: Der Feuerobem aus bem ersten Prindes herriches in seinem Uestande, als in seiner eigenen Mutter, den der Geist Gottes hat gefasset, als im Centro der ewigent, nur, in der Macht der finstern und Feuerwelt, und ist die Utseit des Lichtlebens, und auch des angern Lustlebens, wenn der

nicht ware, fo ware ber anbern feines.

- 22. Und der Achtebem herrschet im andern Principio, als im selligen Beiche der geoffendarten Braft Gottes, der ift das Gehäuse des heiligen Geistes Gottes, der Tempel Gottes, als im himmilichen piligen Wesen, verstehet in dem hedigen geistlichen Leide des heiligen reinen Stements, das mit seinen Sigenschaften in gleichem Geswinde und Maase steder, als ein zugericht Instrument des Geistes, wednes er Gottes Wander aus der ewigen Weishelt offendaret, und in ein Freudenspiel einsichtet, als in die heilige Harmonel des wilchenden Worts in die göttliche Freudenreich, als in die Offendaret, das in die göttlichen Kräfte, in welchem der heilige Geist der wahre Spielmann ist.
- 23. Und ber Luftobem herrschet auch in seine Mutter, baraus nurskindet, als in die außere Welt, in die Figur und Gleichnis det innera Welt, als in das außere Mysterium der Zeit, und offendert seine Mutter, welche aus der Ewigkeit ist in eine Zeit zur zöttlichen Beschaulichkeit der Wunder der Weisheit Gottes eingesuhret werden.
- 24. Und find boch nicht brei Seelen, sondern nur Einez aber fiehet in drei Principien, als im Reiche Gottes Zornes, und im Reiche Gottes Liebe, und in dieser Welt Reiche; und so dieses nicht ware, so könnte man nicht sagen, die Seele sahre in Himmel oder Polle, so das nicht un ihr ware. Wenn die Luft, als das außere Reich der Zeit von ihr abbricht, so ist die Seele entweder im finstern

Feuerreiche Gottes offenbar, ober im heiligen Lichtreiche, im Liebefeuer der Kraft Gottes; wohin sie sich diese Zeit hat begeben, dar-

innen stehet sie, so sie das außere Leben verläffet.

25. Und ist uns doch in keinem Wege zu benken, daß die Seele Gott selber sei, welcher weder Natur noch Areatur ist, auch in Nichts als nur in sich selber wohnet, und doch auch durch alles wohnet, und keinem Dinge weder ferne noch nahe ist; sondern sie ist das ausgesprochene Wort, das gesormte Wort; sie ist der Geist und das Leben der drei Principien gottlicher Offenbarung. So sie aber Gott selber ware, so ware sie unverrücklich, und möchte kein Gericht über sie ergehen.

26. Aber also mag ein Gericht über sie ergehen, so sie sich aus der Ordnung ausgiebt, darein sie Gott hat im Anfange einges sühret, so gehet sie aus der göttlichen Harmonei, aus der Ordnung des geoffenbarten Worts der Kraft Gottes, so sie einen andern Willen in ihr offenbaret, als andere Eigenschaften aus der starten Wacht

ber ewigen Natur.

27. Der ganze Mensch mit Leib und Seele ist dreifach, und boch nur ein einiger Mensch: der Leib ist aus dreierlei Wesen, und die Seele aus dreierlei Eigenschaften des Geistes. Ein Exempel habt ihr am Feuer, Lichte und Luft; das Feuer hat eine andere Eigenschaft als das Licht und Luft. Der seurische Leib ist das ewige Gestirn, als das magische Gestirn, das große Mysterium, aus welchem das außere Gestirn ist erboren worden, und in ein Geschöpf eingegangen.

28. In dem seurischen geistlichen Leibe wohnet der seurische Geist, als die seurische Seele, und in dem Lichtsleibe vom heiligen Clement, als vom wahren Himmelsbilde, welcher stehet in einem geistlichen Sulphure, Mercurio und Sale, wohnet die heilige Seele, als der Seele wahrer Seist, der ein Tempel Gottes ist; und in dem außern Leibe, welcher ein Limus der Erde und der andern Clemente ist, als in dem außern Gestiene der fünf Sensus, wohnet die außere

Seele, als der mabre Geift der außern Welt.

29. Eine jede Eigenschaft der Seele hat auch eine leibliche Eigenschaft an sich, welche mag ein Himmel genannt werden, als ein sonderlich magisch Gestirn: als, die seurische Eigenschaft der Seele hat einen Leib vom innern Gestirne der sinstern und Feuer-

welt, welcher ein geiftlicher Leib ift;

30. Und die Lichtbeigenschaft der Seele hat einen geistlichen blischen und wässerischen Leib, darinnen die zwo Eigenschaften der hochsten Tinctur vom Feuer und Licht den Glast und Zierde der Farben, Wunder und Tugend der göttlichen Weisheit eröffnen. Dasselbe Wasser ist das Wasser über der Beste, davon Woses saget; und dasselbe Del ist das heilige Del der göttlichen Kräfte: mit welschem Borbilde das Alte Testament umging, indem der wahre disse

Leib himmlischer Eigenschaft war in Abam in der aufgewachten Eistelkeit verblichen; so ordnete Gott bas Vorbild der neuen Wieders geburt mit einer dischen Salbung, tarinnen er kräftig durch den verheißenen Bund, als in einem Vorbilde, wirkete.

31. Die britte außere Eigenschaft der Seele hat in allewege eine solchen Leib vieler Gestirne an sich, als immer die inneren Eisgenschaften; welche viele der Eigenschaften mogen alle Himmel ges nannt werden. Denn eine jede Eigenschaft des außern Leibes hat ein eigen magisch Gestirn, als da ist ein Leib von dem sulphurischen Gestirne der Erde; item ein Leib oder Gestirn vom mercurialischen Sistleden; item ein Leib von salzischen Kräften der Corporum; item ein Leib der Seele der außern Welt, als des obern geschaffenen Gestirnes, alles nachdem die außern Kräfte der außern Seele sind. Also hat auch eine jede Kraft eine leibliche Eigenschaft an sich; also auch die innern Kräfte der geistlichen Eigenschaft zu verstehen sind mit dem innern Leibe.

## Das 16. Kapitel.

Gen. 1, 26. 27. Rap. 2, 1 - 7.

Vom Unterscheid des himmlischen und irdi= schen Menschen.

So wir das Bild Gottes betrachten, das Gott ins Paradels zum ewigen, unzerbrechlichen Leben hat geschaffen, so können wir in keinem Wege von dem groben fleischlichen Bilde sagen, daß die grobe Eigenschaft der Irdigkeit das Bild Gottes sei, das die heilige Welt besiehn kann; denn es ist nicht derselben Essenz und Wesen, davon Christus Joh. 6, 63. saget: Der Geist ist das Leben, das Fleisch ist kein nütze; it. Fleisch und Blut soll das Himmelreich nicht ers den; 1. Kor. 15, 50. und so doch ja der wahre Leib in dieser thierischen groben Eigenschaft innen lieget, wie das Gold im groben Steine.

2. Alles was am Menschen irdisch ist, das ist thierisch und zerbrechlich und nicht Mensch. Obwohl Gott hat den Menschen einen äußerlichen Leib aus dem Limo der Erde geschaffen, so ist er uns doch nicht also zu betrachten, als er ist ist. Denn der wahre menschliche Leib nach der innern Welt ist ein geistlicher Sulphur, ein geistlicher Mercurius, und ein geistlich Salz: eine jede Eigensschaft der Seele hat eine körperliche ober wesentliche an sich.

3. Gott schuf einen solchen Leib wie die Seele in ihrer Effenz, als im ausgehalleten Worte des Verstandes war, und blies die Seele zum Berstande darein; so ist der außere sulphurische Leib auch mit nichten das grobe Thier, welches bingehet und nicht wiederkommt. Der rechte mahre Leib, der in der Grobheit verborgen lieget, ift ein geistlicher Leib gegen ber Grobheit zu achten; er ist wohl in Fleisch und Blut, aber in einem firen beständigen geschaffen.

4. Durch Abams Lust ward bie Grobheit mit ber Imaginas tion offenbar. Der rechte außere Leib ist eine sulphurische, mercurialische und salzische Eigenschaft, eine lautere wesentliche Rraft nach Art der Seele; was die Seele im Geiste ist, das ist der rechte

menschliche Leib im Wesen, ale ein Gehause ber Seele.

5. Alle Eigenschaften des innern heiligen Leibes sammt ben außern, maren (in dem erften Menschen) in eine gleiche Harmonei gerichtet; feine lebete in eigener Begierde, sondern gaben ihre Begierde alle in die Seele, in welcher das gottliche Licht offenbar war, als in ben heiligen Himmel. Das Licht schien burch alle Eigens schaften und machte eine gleiche Temperang in ben Eigenschaften; alle Eigenschaften gaben ihre Begierbe in bas Licht, als in Gottes geoffenbarte Sußigkeit, welche burch alle Eigenschaften brang, in welchem Durchdringen fle alle mit ber fußen Liebe tingiret worden, daß zwischen ihnen nichts als ein eitel Wohlschmecken und Liebes begehren mar.

6. Die innere heilige Leiblichkeit vom reinen Element brang burch die vier Elemente, und hielt den Limum der Erde (ale den außern sulphurischen Leib) in sich, als wie verschlungen; und da er doch mahrhaftig war, aber auf eine Urt wie bie Finsterniß im Lichte wohnet, und mag doch nicht ihre Finsterheit vorm Lichte offenbar merden; so aber das Licht erlischet, so ift die Finsternis offenbar.

7. Also hielt der innere Mensch den außern in sich gefangen, und burchbrang ihn, gleichwie ein Feuer ein Gifen burchglubet, baß man meinet, es fei lauter Feuer; fo aber bas Feuederlischet, fo

mird bas schwarze, finstere Gifen offenbar.

8. Also war auch ber erste Mensch, ale er im Paratele ftund in seiner Firheit, auf Urt wie die Zeit vor Gott ift, und Gott in ber Beit, und teins das andre, und ift boch auch nicht absonderlich getrennt. Wie die Zeit ein Spiel vor Gott ift, also mar auch bas außere Leben des Menschen ein Spiel vor dem innern heiligen, weicher bas mahre Bilb Gottes mar.

9. Der außere Beift und Leib war vor bem innern, als ein Wunder gottlicher Offenbarung, nach der Feuer=, Finfter= und Lichtwelt, ein Spiegel ber großen Allmacht und Allwissenheit Gottes;

und der innere war ihm zum Regenten gegeben.,

10. Gleichwie Gott mit ber Zeit der außern Welt für fic spielet: also auch sollte der innere gottliche Mensch mit dem außern

in dem geoffenbarten Wunder Gottes in dieser Welt spielen, und die göttliche Weisheit an aller Kreatur in jeder nach seiner Eigensschaft eröffnen, sowohl auch in der Erde, in Steinen und Metallen, in welchen auch ein zweisaches Wesen lieget, als von der finstellen keuerwelt Urstand, und dann von der heiligen Lichtwelt Urstand.

- 11. Dieses alles war ihm zu seinem Spiel gegeben: er hatte de Erkenntniß aller Tincturen, alles war unter ihm; er herrschete in himmel und Erbe, und in alle Clemente, sowohl in alle Geskime; und das daher, daß die gottliche Kraft in ihm offenbar war, dine hihe noch Kalte drang auf ihn. Gleichwie eine Tinctur ein Corpus durchdringet und vor der Krankheit bewahret, und wie der Bonne Wärme den Leib vor Kalte bewahret: also drang auch die bichke Tinctur vom gottlichen Feuer und Lichte, als die heilige Kraft des innern geistlichen Leibs durch den außern Leib von Fleisch und Blute, und nahm alle äußere elementische Eigenschaft, sowohl den Limum der Erde in seine Präservation oder Beschirmung.
- 12. Denn im Corpus des innern und außern Menschen war eine Temperanz; also mochte auch nichts, was außer dem Corpus war, diese Temperanz zerstören oder angreisen. Gleichwie ein Gold im Feuer bestehet, und eine Tinctur alles durchbringet und vor nichts weichet: also war auch der Mensch keinem Dinge unterthan, als nur bloß dem einigen Gott, der durch ihn wohnet, und in ihm mit der Krast des heiligen Wesens offenbar war; und das war ein Bild und Gleichniß Gottes, in dem der Geist Gottes wohnete.
- 13. Die Vernunft wird uns übel verstehen, und sagen, ich wede von zweierlei Menschen. Ich aber sage nein, ich rede nur von einem Einigen, der eine Gleichniß nach Gott ist, als nach dem gesoffenbarten Gott, nach dem ausgesprochenen, geformten Worte der göttlichen Kraft, des göttlichen Verstandes.
- 14. Gleichwie in Gott alle Dinge im Wesen sind, und er doch selber nicht dassellen Wesen ist, und doch das Wesen beherrschet, ein jedes Wesen nach seiner Eigenschaft: also ist der innere geistliche Mensch ein Bild des geformten Worts der göttlichen Kraft, und der außere ein Bild des innern, als ein Werkzeug des innern; gleichwie ein Meister muß ein Werkzeug haben, damit er sein Werkmachet: also ist der außere Mensch vom Limo der Erde und der vier Elemente, sammt dem außern Gestirn, nur ein Werkzeug des innern, damit der innere schniket und macht, was der seelische Geist will.
- 15. Wie wir dann sehen, daß der Wille der Meister in allem Kurnehmen ist, und sehen kerner, wie der innere gottlichen Willen und Begierde hat, der außere aber nur einen thierischen, welche duch den Fall nur also worden ist; der ganze Mensch ist nur ein einiger Mensch, aber seine Eigenschaft lieget in sonderlichen Gradie

bus nach ben innern und außern Himmeln, als nach gottlicher Offenbarung, burch die sieben Eigenschaften ber Natur.

#### Von Erschaffung des siebenten Tages.

16. Gott hat alle Dinge in sechs Tagen aus den sieben Eisgenschaften geschaffen, und die sechs Tagewerke der Offenbarung seis nes Geschöpfes in den siebenten eingeführet, darinnen alles Leben soll wirken, als in einem Leibe; denn der siebente Tag und der erste gehören in einander als Einer, denn es sind die sechs Eigensschaften der ewigen Natur alle in der siebenten, als in einem Geswirke der andern sechs gelegen. Die siedente Eigenschaft ist ein Mysterium oder Wesen der andern aller; und aus dem siedenten Tag hat der erste Tag seinen Ursprung und Anfang genommen.

### Der siebente Tag, Saturnus, 3.

- 17. Denn den siebenten Tag, als den Sonnabend, hat Saturnus die erste Stunde des Tages das Regiment im planetischen Rade, welches eine Figur der siebenfachen Gebärung der ewigen Natur ist. Denn gleichwie die erste Gestalt der ewigen Natur die herbe Begierde ist, als das Fiat, das die freie Lust, welche als ein dunnes Nichts im ewigen Willen Gottes im göttlichen Verstande ist, in der Begierde impresset, und in ein geistlich Wesen einführet, in welcher Begierde Wesen alle Eigenschaften entstehen, wie vorn gemeldet worden:
- 18. Also ist auch Saturnus oder die siebente Eigenschaft des siebenten Tages die Ruhe oder Stätte der andern sechs Tagewerke, darinnen sie wirken als ein Geist im Leibe; die siebente Eigenschaft stehet stille als ein stumm Leben.
- 19. Daß nun Moses saget: Gott ruhete am siebenten Tage von allen seinen Werken, und heiligte den siebenten Tag zur Ruhe; Gen. 2, 2. 3. das hat einen trefflichen hohen Verstand, und da er doch kindlich ist, so wir noch im Paradeis waren, und im Sabbat wohneten. Dieses verstehet also:
- 20. Aus dem Berbo Fiat, aus dem gottlichen Borte und aus der gottlichen Begierde (welche bas Fiat im Worte ist, damit sich das Wort formt, oder in geistlich Wesen zur finstern Feuerzund Lichtwelt einführet), sind die sechs Eigenschaften der ewigen und zeitlichen Natur ausgegangen, und haben sich eine jede in einem sonderlichen Grad einer sonderlichen Eigenschaft eingeführet, welcher Grad ein Himmel oder ein magisch Geistgestirn mag genannt werden.
- 21. Denn eine jede Eigenschaft ist ein ausgehaucht Wesen, als ein Himmel; wie denn himmel eigentlich ein Hauchen und Fassen in der Natursprache heißet, da das Fiat fasset, was das Wort spricht oder aus sich haucht: also ist das Aushauchen oder Sprechen in sechs Gradus oder Tagewerke eingeführet worden.

22. Ein jedes Hauchen hat eine Zeit, als eine Tage und Rachtlange (in der Fassung und Formung) gewähret, und ist eine jede Eigenschaft eines Tages aus der andern ausgesprochen oder auszgehaucht worden, bis auf die Sechste, in welcher das geformte Wort offenbar worden, welches in der fünften Gestalt, als in der Liebebegierde, seinen Blick durchs Feuer aus dem Lichte genommen, und sich in der sechsten Gestalt der Natur gefasset oder geformet, in welcher Formung das Bild Gottes (der Mensch) geschaffen worzden, als ein Bild des geformten Worts, welches Gott in den Sabbat, als in den siedenten Tag, verstehet ins Verbum Fiat, als in die erste göttliche Begierde zur Natur, einführte, darinnen das Paradeis und der ewige Tag war.

23. Denn in der siebenten Eigenschaft lieget der ewige Tag, baraus die Tage der Zeit sind ausgegangen, und die Alten haben ihn Sonnabend geheißen. Er heißet aber recht Sohnabend, darsinnen Gottes Liebe den Zorn versöhnet, als da sich die sechs Eigensschaften im Gewirke in der Impression in des Grimmes Eigenschaft entzünden, so werden sie in der siebenten Eigenschaft, als in der geoffenbarten heiligen Kraft Gottes (welche sich in der fünften und sechsten Eigenschaft offenbaret und in das Gewirke der andern aller als ein heiliger Himmel einschleußet) in der Liebebegierde versöhnet, und in ein einiges Wesen eingeführet, darinnen sie ruhen als im Verbo Domini, welches sich hat mit den sieben Eigenschaften in Ratur und Wesen eingeführet; und davon saget Woses recht: Gott ruhete am siebenten Tage von allen seinen Werken, und heiligte den siebenten Tag.

24. Berstehts allhie recht: Gott hat mit seinem geformten Worte, welches er erstlich in Finsternis und Feuer einführete, als in das erste Principium, darnach er sich ein verzehrend Feuer nennet, in dem andern Principio, da er sich durchs Feuer im Lichte in der Liebebegierde, als im heiligen Fiat aussühret, als im geformten heiligen Borte geruhet, und ruhet ewig mit seinem geoffenbarten Worte darinnen. Seine Ruhe ist eine Freudenreich, da die Angstquaal des Grimmes Gottes der ewigen Natur in ein gottlich Freudenreich

verwandelt wird.

25. Und dieselbe Ruhe ist der heilige Himmel in dem natürlichen Himmel, da die Zeit in sich wirket, und ihr Gewirke zum Ruhes tage, als zum Scheidetage, darstellet, da alsdann am Ende der Tage dieser Welt soll das Bose vom Guten geschieden werden, und ein jedes Ding seinen eigenen Himmel, als seines Quallgeistes Eisgenschaft, daraus es ist erboren worden, besitzen.

26. Diese Zeit aber muß Gottes Liebe und Zorn in einander wirken, und die Wunder Gottes offenbaren, beides nach der Feuers und Lichtwelt; und ruhet das Verbum Domini in der siebenten Offenbarung der Eigenschaften, und scheinet mit seiner Kraft in das

Wirken der sechs Tage, als in die sechs Eigenschaften, und kommt

allem Leben zu Bulfe.

27. In der siebenten Eigenschaft werden alle Dinge an ihr Ende gebracht, als in den ersten Tag des Anfangs aller Wesen; denn der siebente Tag, als die siebente Eigenschaft der ewigen Rastur, ist das durchscheinende glaserne Meer vor dem Stuhl des Alten in der Apokalppse, Kap. 4, 6. daraus diese Welt, als aus dem Mysterio Magno, ist in sondere Himmel und Geskalten geschaffen, und im Verdo Fiat gesormet worden. Der siebente Tag ist von Ewigkeit außer aller Zeit gewesen, denn er ist das gesormte Wort des gottlichen Verstandes; in ihm stehet die ewige Weisheit Gottes offendar, als die Kraste und Wunder des gottlichen Verstandes, in welchem die Gottheit wirket.

# Das 17. Kapitel.

Gen. 2, 8-17.

### Bon bem Parabeis.

Moses saget, als Gott habe den Menschen gemacht, so habe er einen Garten in Eden gepflanzet und den Menschen darein gessetz, den zu bauen und zu bewahren, und habe allerlei Früchte im Garten lassen aufwachsen, lustig anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens, und den Baum der Erkenntniß Gutes und Boses in die Mitte gepflanzet. Gen. 2, 8. 9.

2. Allhie lieget der Deckel vor Moses Angesichte, indem er ein verklaret Angesicht hat, daß ihm das sündige Israel nicht-mag ins Angesicht sehen: Denn der Mensch der Eitelkeit ist das nicht werth, daß er wisse, was tas Paradeis sei; und ob es uns ist gez geben zu erkennen nach dem verborgenen Menschen, so werden wir mit dieser Beschreibung dem Thiere doch stumm bleiben, aber von

Unfern den gnug verftanden fein.

3. Der Garten Eben war auf Erden eine Statte, da der Mensch versuchet ward; und das Paradeis war im Himmel, und war aber im Garten Sden. Denn gleichwie Adam vor seiner Eva vor seinem Schlafe nach dem inwendigen Menschen im Himmel war, und nach dem außern auf Erden; und wie der innere heitige Mensch den außern durchbrang, als ein Feuer ein Eisen durchzglühet: also auch durchdrang die himmlische Kraft aus dem reinen

Element die vier Elemente, und grünete durch die Erde, und trug Früchte, die waren himmlisch und irdisch, und wurden aber von der göttlichen Kraft qualificiret; und ward die Eitelkeit in der Frucht als hald verschlungen gehalten, gleichwie der Tag die Nacht vers direct, und in sich gefangen halt, daß sie nicht erkannt wird.

- 4. Das Paradeis war anders nichts als des siehenten Tages Eigenschaft. Die himmlische Wesenheit des zweiten Principii lieget in der Erde verschlossen, der Fluch Gottes hat sie verborgen; dies seibe grunete (im Anfang der Welt) durch die irdische Wesenheit, gleichwie die Ewigkeit in der Zeit ist, und die gottliche Kraft durch alles ist, und doch keinem irdischen Dinge in der Selbheit ergriffen oder verstanden.
- B. Aber im Paradeis burchdrang der gottlichen Welt Wesen ber Zeit Wesen, als gleichwie der Sonne Kraft eine Frucht auf dem Baume durchdringet und in eine Lieblichkeit qualificiret, daß sie lieblich anzusehen und gut zu essen ist: also ist uns in gleichem vom Garten in Eben zu verstehen.
- 6. Das Wort Eben ist anders nichts, als wie Moses von ber Erde saget, sie sei de und leer gewesen, das ist, sie sollte ihre Macht nach dem Grimme der Eitelkeit nicht offenbaren, sie sollte still halten als eine Mutter zum Gebaren. Denn das Innere wollte durchs Aeusere herrschen, als die geistliche Welt durch die Zeit, der himmel durch die Erde; die Erde war leer ohne Frucht, aber der himmel war ihr Mann, der sie fruchtbar machte, und durch sie gebar die auf den Fluch, da verbarg sich der himmel vor der Erde.
- 7. Die ganze Welt ware ein lauter Paradeis gewesen, so es kucifer nicht hatte verderbet, welcher ein Hierarcha im Loco dieser Belt war, im Anfang seiner Schöpfung. Weil aber Gott wohl extannte, daß Adam fallen wurde, so hat das Paradeis nur an einem gewissen Orte gegrünet, den Menschen darein zu bestättigen und einzusühren, welchen (ob Goti wohl sahe, daß er wieder daraus würde gehen mussen) er wollte durch Christum wieder darein eins sübren, und in Christo aufs neue zur Ewigkeit ins Paradeis bes stättigen.
- 8. Denn das erste Paradeis hatte Lucifer mit seiner falschen und bosen Begierde vergiftet: darum verhieß es Gott in Christo wieder neu zu gebären; denn der siebente Tag, den Golt zur Ruhe endeutete, ist anders nichts als das neuwiedergeborne Paradeis im Geiste Christi, in menschlicher Eigenschaft, darinnen die arme vers derbte Geele ewig ruhen soll von der Quaal der sechs Tagewerke, als der sechs Eigenschaften des Lebens.
- 9. Auch ist es die siebente Zeit oder Offenbarung Gottes, in welcher das Geheimnis des Reichs Gottes soll vollendet werden, da es wieder im Loco dieser Welt rein sein wird; da der Himmel wird wieder in der Welt offenbar sein, und der Teufel mit seinem bosen

Wesen ausgetrieben sein, da kein Unreines mehr barein soll eine gehen; benn dieselbe Welt, in welcher Abam vor seiner Eva war, wie sie vor dem Fluche war, muß wiederkommen, in welcher Gestechtigkeit regieren wird: aber die Eitelkeit soll durchs Feuer Gottes Jornes geseget und der finstern Welt gegeben werden.

10. Daß aber Moses saget: Der Baum des Lebens sei mitten im Garten gestanden, und sett bald darauf, und der Baum der Erkenntniß Gutes und Boses; allhie lieget ihm die Decke vor seinen Augen, daß ihn der irdische sündige Mensch nicht sehen kann, denn er ist deß nicht werth: denn seine Irdigkeit im Fluche der thierischen

Eitelkeit, foll bas Paradeis nicht ererben.

11. Das edle Perlein lieget in diesem Unterscheide ber zweien Baume, und da es doch nur Einer ist, aber in zwei Reichen ofsenbar. Denn einmal stehet der Baum des Lebens mitten im Garzten, denn er stehet im zweiten Principio, als in der heiligen Welt, zwischen der ewigen finstern Welt Gottes Zorns, da Gott ein eiserisger, zorniger Gott und ein verzehrend Feuer ist, und zwischen ber äußern sichtbaren Welt in Mitten.

- 12. Die heilige Kraft Gottes im Baum war das mittelste Reich; und das Paradeis war das außerste Reich; denn das mittelste drang durchs außerste, und offenbarte sich mit dem außern, das war die Erkenntnis des Guten, das sollte Adam in seinem Urstande so wenig wissen als das Bose: er war zum Werkzeug Gottes geschafen, mit dem Gott wollte seine Wunder in Figuren offenbaren; er sollte nur ein kindlich Gemuth behalten, und in Gott gelassen sein.
- 13. So war nun der Baum der Erkenntniß des Bosen, die finstere Welt, die mar an diesem Baume auch offenbar; auch so mar die Ettelkeit, wie es heutiges Tages in aller irbischen Frucht ist, darinnen offenbar. Darum unterscheidet Dofes ben Baum und faget: ben Baum bes Lebens; ba verstehet er bie Eigenschaft bes ewigen Lebens im Baume, als das zweite Principium; und mit bem Worte: bes Baumes ber Erkenntnif Gutes und Bofes ver= . ftehet er ben Grimm des Borns Gottes, welcher burch ber außern Welt Wefen in der Froigkeit in diesem Baume offenbar mar; bavon sollte Abam nicht effen; benn er sollte mit bem innern Munde effen und nicht mit ber irdischen Begierde, sondern mit ber himmlischen; benn ihm wuchs auch solche Frucht, die der innere Mund Wohl af der außere Mund auch davon, aber nicht tonnte nießen. in Madensack.
- 14. Denn gleichwie das Licht die Finsterniß verschlinget: also verschlang das Himmlische das Irdische, und transmutirte es wieder in das, daraus es gegangen war; oder wie die Ewigkeit die Zeit verschlinget, und in ihr ist als ein Nichts: also waren auch zwei Centra in Adams Munde. Denn das Reich Gottes stehet in Kraft, so stund doch Adam vor seiner Eva im Reich Gottes; denn er

war Mann und Beib mit beiben gottlichen himmlischen Lincturen, und follte weber bie Feuerd - noch bie Lichtstinctur oder Begierbe in ibm offenbar fein, benn fie follten im gleichen Bewichte innen

fteben, in Gott gelaffen.

15. Aber im Baume ber Erkenntniß Gutes und Bofes maren die Eigenschaften als Gottes Liebe und Born, somohl auch die Irdig. teit, wie es ibo im Fluche ift, eine jede in fich felber offenbar und ausdringend, bas ift, fie maren aus ber Bleichniß, aus ber gleichen Concordanz ausgegangen, und waren alle drei Principia in biefem Baum ein jedes insonderheit offenbar: und darum nennet ihn Moses ben Baum ber Ertenntnig Gutes und Bofes.

16. Die Bernunft spricht: Warum ließ Gott biesen Baum wachsen, weil der Mensch nicht sollte davon effen? Go hat er ihn dem Menschen zum Fall laffen hervorkommen, und muß Gott bie Urfache des Menschen Berderbens sein. Um diefes ganten alle bobe Schulen, und verstehens nicht; benn man will bas Innere im Meußern suchen und begreifen, und bleibet also vor ihnen stumm;

sie verstehen den Menschen nicht, mas er ist.

17. Der Mensch mar aus allen brei Principien nach Leib und Geele, geschaffen, und war in den Principien in den Gigenschaften ber innern und außern Welt in gleiche Bahl, Maak und Gewicht gefest: fein Principium übertraf bas andere, es mar eine gleiche Concordanz; das gottliche Licht temperirte alle Eigenschaften, baß fie alle mit einander in einem Liebespiel ftunden.

18. Die feurische, finstere Welt erfreute sich in der beiligen Lichtwelt, und die Lichtwelt in der außern, als in ihrer Offens Hinwieder erfreute sich die außere Welt in beiden innern, als in ihrem Leben; und mar zwischen ihnen ein eitel Wohlwollen, Boblichmeden. Der Mercurius, als bas schallende, borende und fühlende Leben, als die Offenbarung des gottlichen Worts im Fiat, war in gang freubenreicher Eigenschaft im Durchdringen aller Effenz.

19. Aller drei Welten Eigenschaft oder Essenz griff mit der Begierde nach bem Lichte, und im Lichte mar bas ausgesprochene Wort beilig: dasselbe Beilige gab seine Kraft dem Schalle der innern finstern Feuerwelt, und auch ber außern elementischen Welt in ihren Schall, als in das innere feurische Wort oder Leben, und

auch in das außere irdische Leben ein.

20. Also regierte das heilige gottliche Wort durch alle drei Principia menschlicher Eigenschaft, und mar eine gleiche Concordanz, und war keine Feindschaft noch Wiberwille zwischen den Principits offenbar, sondern ein eitel Wohlwollen, Wohlschmeden, Wohlhoren, Wohlriechen, freundlich und lieblich Sehen, und sanfte Fühlen, und Bohlthun.

21. Denn der Mensch war am sechsten Tage in der sechsten Offenbarung ber fieben Eigenschaften gottlicher Offenbarung in ber ausgesprochenen Kraft (welche fich burch die fünfte Eigenschaft, als durch die feurische Liebebegierde hat ausgeführt und offenbaret) ers griffen, und geschaffen in ein gottlich Gleichnis und Bild. Seines rechten Lebens Centrum war die fünfte Eigenschaft der ewigen Rastur, als die feurische Liebebegierde, welche das Feuer und die Finsternis in sich verborgen hielt und zur Freudenreich brauchte.

22. Aber dieses ift uns an diesem Orte recht zu verstehen nothig, woraus die Begierde zum Abfall von dergleichen Concordanz entstanden sei, beides im Hierarchen Lucifex und in Abam, dem ans

bern hierarchen ober Thronfürsten in gottlicher Bilbnif.

23. Als sich der ewige, einige Gott durch die ewige geikliche Ratur einst beweget hat, als in dem ewigen großen ungründlichen Mpsterio, und dasselbe Mpsterium in einen Umzirk oder Locum gesfasset, seine großen Wunder zu offenbaren, und die ewige Beisheit in eine formliche Beschaulichkeit eingeführt, und alle sieben Eigensschaften der innern, ewigen, geistlichen Welt offenbaret, und in ein Geschöpf der Engel eingeführt hat; so sind alle Eigenschaften des weglich und begierig worden, eine sebe hat wollen in treatürlicher Form sein, in dem Orte, so weit sich das Berbum Fiat hat zur Beweglichkeit und zur Offenbarung eingegeben.

24. Und sind auch die Engelssürsten sammt ihren Legionen aus den Eigenschaften im Berbo Fiat ergriffen und geschaffen worden, vom ersten Centro an, da sich die ewige Lust in eine Begierbe fassete und in Natur einführet, die zur alleraußersten Offenbarung,

eine jebe hierarchia in seinem himmel ober Eigenschaft.

25. Weil benn Lucifer in seiner Schöpfung ober Formung ber Eigenschaften ist im Blis ber Eigenschaften ergriffen werden, wo das anzündliche Feuer urständet, da das Licht offendar wird, davon er in sich erhebend, als der mächtigste Fürst, und in seiner Wurzel des kreatürlichen Urstandes, da das große magische Gestirn, als das Mysterium aller Wesen Grund gestanden, aber in sinsterer Eigenschaft, und aber ist beweglich und begierig; welche magische Gestirne in der sinstern Welt auch wollen offendar und kreatürlich sein: so hats seine Begierde gegen diesen mächtigen Fürsten und Pierarchen geführet.

26. Und er, ber Lucifer, hat sich vom gottlichen Lichte abgewandt in das feurische Mysterium gegen der Finsternis, daraus das Feuer urständet: also hat ihn das magische Gestirn des großen Mysterii der finstern Welt ergriffen; denn seine Begierde, welche das Berbum Fiat hat durchs Feuer im Lichte ausgeführt, hatte sich wieder zurück darein gewandt, und wollte dem Schöpfer aller Wessen gleich sein, und sich und das Wesen verändern nach seinem

Gefallen.

27. Also verachtete er die Sanftmuth im Lichte, als bas zweite Principium, welches burche Feuersterben, da der Grimm ober

die geiftliche Wesenheit der grimmigen sinstern Eigenschaft im Feuer erstirbet, und aus demselden Sterben der Verzehrlichkeit das zweite Principium, als die heilige Liebewelt der großen Sanstmuth und Demuth erdoren wird; und ging zuruck ins erste Principum, als in Magiam Naturw, in Urstand der ewigen Natur, und wollte ein Alinstler und Allwisser sein: er wollte in und über die ganze Schöpfung herrschen und ein Witsormirer in allen Eigenschaften sein.

28. Also verlosch ihm bas Licht, denn er machte sein englisch Wesen, bas in großer Sanstmuth und in seuriger Liebebegierde kund, in der finstern, grimmigen Eigenschaft ganz rauh, strenge, talt und grimmig-seurig; und entstunden zur Stunde die Eigensschaften der Feindlichkeit in ihm, denn im Lichte konnten sie nicht offenbar sein. Aber als das Licht verlosch, so wurden sie offenbar, und er ward ein Teusel; und ward aus seinem eigenen himmel des zweiten Principii, aus der englischen Welt ausgetrieben.

29. Und ist uns also zu erkennen, daß ihm der Fall aus sein ner Kreatur sei entstanden; denn hatte er nicht seine kreatürliche Bestierde von der göttlichen Sanstmuth und Liebe abgewandt, in Posssert, und wollen in der Matrice der Gebärerin herrschen, welche ihn als einen Spielmann sing, so ware er ein Engel blieben. Wäre er unter Gottes Liebegeist und Willen blieben, so hätte ihn

fein Borngeift und Willen nicht gefangen.

30. Als er sich aber hat freiwillig aus Gottes Liebewillen entbrochen, so hat ihn ist Gottes Zornwille in sich; da muß er ein Offenbarer und Wirker der finstern Welt Eigenschaft sein, denn sie wollte auch kreatürlich sein: allda hat sie einen rechten gefangen, der wohl im Uffenspiel kunsteln kann; und wie nun die sinstere Welt in ihren Eigenschaften ist in ihrer Begierde, also ist auch ihr Hierarcha oder kreatürlicher Fürst.

31. Und ist uns aber hiebei recht zu erkennen von nothen, wie der Mensch sei zum Fall kommen. Der Mensch ward an des ausgestoßenen Lucifers Stelle geschaffen, verstehet der innere geiste liche Mensch: er ward im selben Himmel geschaffen nach dem insnern Seelenmenschen, und sollte die Hierarchiam besitzen, welche Lucifer verloren hatte; daher des Teufels Neib gegen den Menschen

entstanben ift.

32. Weil aber Gott wohl erkannte, daß ihn der Teufel wurde ansechten, und ihm der Ehren nicht gonnen; so hat sich die tiefeste Liebe Gottes (als der hohe Name Jesus aus Jehon vah) hierein verwilliget, diese Hierarchiam, welche Lucifer hatte verunreiniget, wieder neuzugebären, und durchs Feuer zu segen, und seine hochste Liebe darein zu führen; und den Grimm, den Lucifer erwecket hatte, mit der Liebe zu überwinden, und in gott- liche Freude, als wieder in einen heiligen Himmel zu transmutiren, an welchem Orte das jüngste Gericht stehet. Und allbie ists das

St. Paulus saget: Der Mensch sei in Christo Jesu versehen, ehe

ber Belt Grund fei geleget worden. Ephef. 1, 4.

33. Und zu dem Ende schuf Gott den Menschen aus dreien Principien in Eins, daß er nicht ganz im Loco des Lucisers lebte, daß er ihm helsen möchte. Denn Gott sah nach seines Jorns Sisgenschaft gar wohl, daß der Mensch fallen wurde, so wollte er ihn durch und in dem Namen Jesu, durch den Tod der Zerbrechlichskeit, wieder in das königliche Reich einführen, daraus Luciser war gefallen; an welches Stelle der Mensch Christus, Gott und Mensch in Einer Person, als ein Hierarcha und Hoherpriester oder Großsfürst der Menschen, im Namen und Kraft Jesu aus Jehovah sigen sollte.

34. Darum ist uns allhie ber Fall bes Menschen recht zu bes trachten, wie er im Paradeis gestanden und versucht sei worden, und was bas Paradeis gewesen sei. Der Mensch stund in drei Principien, welche zwar im Menschen selber, als in Leib und Seele, in gleicher Concordanz stunden, aber außer ihm nicht; denn die sinstere Welt hat eine andere Begierde als die Lichtwelt, so hat auch die außere Welt eine andere Begierde als die sinstere und Lichtwelt. So stund das Bild Gottes zwischen drei Principien, welche ihre Begierde alle drei nach diesem Bilde sübrten: ein jedes wollte in Adam offenbar sein, und ihn in sein Regiment zum Regierer haz ben, und seine Wunder durch ihn offenbaren.

35. Er aber, der Mensch, sollte seine Begierde allein in die sechste Eigenschaft gottlicher Offenbarung einsühren, darinnen er war zum Bilde Gottes geschaffen worden; er sollte in Gott gelassen sein; er sollte allein im geoffenbarten gottlichen Worte im Sehorsam unster Gott leben, und nicht in eigenen Willen eingehen, sondern seine Begierde in Gottes Willen, als in die sechste Eigenschaft einssühren, auf daß das geoffenbarte Wort Gottes sein Wille, Wissen und Thun ware: gleichwie auch die heiligen Engel also leben, und sich allein im gottlichen Willen erfreuen, und im heiligen Geiste spielen; wie sich der in ihnen nach göttlicher Weisheit eröffnet, also seben, wollen und thun sie auch mit einem kindlichen Gemüthe und

Willen.

36. Das Paradeis oder der Garten in Eden der stund wohl mit den Eigenschaften in gleicher Concordanz gegen den Menschen; aber die Eigenschaften waren in sich selber ein aufgewachter Hunsger, eine jede in sich, welche zwar das göttliche Licht wieder in eine Temperanz einsührte: ber Teusel aber stund in seinem entzündeten Reide gegen den Menschen, und führ te seine giftige Imagination in die menschliche Eigenschaft ein, und entzündete die menschlichen Eigenschaften im Centro im ersten Prin cipio der seelischen Eigenschaft, da die Seele mit den Engeln und Teuseln in gleicher Essenz und Wesen inne stedet.

- 37. Daven entstund Abams Imagination und heftiger Hunger, daß er wollte vom Bosen und Guten essen, und in eigenem Willen leben, das ist, sein Wille ging aus der gleichen Concordanz aus in die Viele der Eigenschaften, denn er wollte sie proditen, sühlen, schmeden, hören, riechen und sehen, wie ihnen denn solches der Teusel in der Schlange rieth, sie wurden sein als Gott, und ihre Augen wurden in den Eigenschaften offen stehen; welches auch im Fall geschah, daß sie Bose und Gut erkannten, schmeckten, sas hen und fühleten, davon ihnen Krankheit, Wehethun und das Zersbrechen entstund.
- 38. Und weil es benn die gottliche Vorsichtigkeit hatte zuvorshin erkannt, daß der Teufel den Menschen sichten wurde und in fremde Lust einführen; damit er aber nicht nach dem Centro der sinstern Welt lüsterte, und wurde ein Teufel, als Lucifer that, so stellete ihm Sott den Baum des Lebens und der Erkenntniß Gutes und Boses vor, darinnen des außern Lebens Zerbrechung offensbar war.
- 39. Denn Abam war Schuld baran, als er noch im Paras beis stund, als er nach der Eitelkeit lüsterte, und seine Imagination in die Erde einführte, als in das Wesen, baraus der Limus seines äußern Leibes war ausgezogen worden, und begehrte aus seis ner Mutter die entzündete Eitelkeit, welche der Teusel hatte entzündet, zu probiren: so zog ihm das Fiat ein solch Gewächs aus der Matrice der Erde, daraus es auch Adams Leib gezogen, daß Adam in seinem Hunger zu essen hatte.
- 40. Denn die Essenz im Baume der Erkenntniß Bos und Gut, und der Hunger der Begierde in Abam waren gleich; was er bes gehrte, das ward ihm durchs Fiat vorgestellet: Adams Imagination war Schuld daran.
- 41. Die Vernunst spricht: Warum ließ es Gott geschehen? Christus sprach: So ihr Glauben habt als ein Senstorn, und sasget zum Berge, stürze bich ins Meer, so solls geschehen. War boch der seelische Geist aus der großen göttlichen Allmacht, aus dem Centro, der ewigen geistlichen Natur, daraus alle Wesen sind ersichaffen worden, wie wollte er denn nicht mächtig sein?
- 42. Er war ein Feuerfunke aus Gottes Macht: als er aber war in ein Seschöpf der Kreatur gefasset worden, so wich er in eisgene Lust, und brach sich vom Ganzen ab, und ging in ein Eiges nes; also machte er ihm das Verderben: das hat er auch, so ihn nicht hatte Gottes Liebe erloset.
- 43. Die seelische Kraft war vor der Eitelkeit also machtig, daß sie keinem Dinge unterworfen war, als sie denn noch heutiges Lasges machtig ist, wenn ihr nicht der Verstand benommen ware. So kann sie durch Magiam alle Dinge, was in der außern Welt Wesen ist, verandern, und in andere Essenz einführen; aber die

Stuffeit im außern Luftregiment hat the eine Stuffernif barein geführet, daß fie fich nicht tennet. Der Ftuch Gottes bat bas befubelte Rind in Roth gestoßen, daß es maß um ein Bad bitten, und muß ihm biese Beit selber feind sein, bag es lernet demuthig fein, und in gottlicher Parmonel bleibet, und nicht ein Teufel wird.

#### Das 18. Kapitel.

Gen. 2, 15-17.

Wom parabeisischen Regiment, wie bas mohl hatte mögen sein, so Abam nicht gefallen märe.

Ich weiß, dag ber Sophist mich allhie tabeln und mir es für ein unmögliches Wiffen ausschreien wird, dieweil ich nicht sei barbei gewesen, und es felber gesehen. Dem sei gesaget, daß ich in meiner Seelen : und Leibebeffeng, ba ich noch nicht ber 3ch mar, fondern da ich Adams Essenz war, bin ja darbei gemesen, meine Herrlichkeit in Abam felber verscherzet habe. Weil mir fie aber Christus hat wiedergebracht, so sehe ich im Geiste Christi, mas ich im Parabeis gewesen bin, und was ich in der Sunde worden bin, und mas ich wieder-werden soll; und foll uns niemand für unwissend ausschreien, tenn' ob iche wohl nicht weiß, so weiß es aber Christus in mir, aus welcher Wissenschaft ich schreiben foll.

2. Abam war ein Mann und auch ein Weib, und boch der teines, sondern eine Jungfrau, voller Reufchheit, Bucht und Reis nigkeit, als das Bild Gottes; er hatte beibe Tincturen vom Feuer und Licht in sich, in welcher Conjunction die eigene Liebe, als das jungfräuliche Centrum stund, als der schöne paradeisische Rosen= und Lustgarten, darinnen er sich selber liebete; als wir benn in ber Auferstehung der Todten dergleichen fein werden, wie uns Chriftus, Matth. 22, 30. saget, daß wir uns weber freien, noch freien werben laffen, sondern gleich find ben Engeln Gottes.

3. Ein solcher Mensch, als Abam vor seiner Eva war, aufstehen und bas Paradeis wieder einnehmen und ewig besiten; nicht ein Mann ober Frau, sondern wie die Schrift faget: find Jungfrauen, und folgen Gott und bem Lamme; fie find gleich den Engeln Gottes, aber nicht allein pur Geift als die Engel, fon= bern in himmlischen Leibern, in welchen der geiftliche englische Leib

innen wohnet.

- 4. Weil benn Abam ins Paradeis zum emigen Leben geschaffen ward ins Bild Gottes, und ihm Gott selber sein Leben und Geist eingeblasen hatte; so mogen wir ihn wohl beschreiben, wie er gewesen sei in seiner Unschuld, und wie er gefallen, und was er ist sei, und endlich wieder werden soll.
- 5. Hatte ihn Gott in das irdische, zerbrechliche, elende, nackte, tranke, viehische, mubselige Leben geschaffen gehabt, so hatte er ihn nicht ins Paradeis bracht. Hatte er die viehische Schwängerung und Fortpflanzung begehret, so hatte er balb im Anfange Mann und Weib geschaffen, und waren die zwei Geschlechte im Berbo Fiat in die Theilung der zwei Tincturen gegangen, wie bei andern irdischen Kreaturen.
- 6. Eine jede Kreatur bringt sein Kleib vom Mutterleibe, der Mensch aber kommt elend, nackend und bloß, in höchster Armuth und Unvermögenheit, und vermag nichts; und ist in seiner Ankunft zu dieser Welt die allerarmste und elendeste, verlassenste Kreatur unter allen Geschlechten, der ihm gar nichts helsen kann; welches und genug andeutet, daß er nicht in dieß Elend sei von Gott etzschaffen worden, sondern in seine Bollkommenheit, wie auch alle andere Kreaturen, welche der allererste Mensch durch falsche Lust verscherzte, da ihn Gott hernach in seinem Schlaf erst zum natürlichen Leben in Mann und Weib, nach aller irdischen Kreaturen Cizgenschaft, im äußern Fiat sigurirte, und ihm den Madensack mit den thierischen Gliedern zur Fortpslanzung anhing; dessen sich die arme Seele noch heute schämet, daß sie muß eine thierische Form am Leibe tragen.
- 7. Zwei sire und beständige Wesen waren Abam; als, der geistliche Leib von der Liebewesenheit des innern Himmels, welcher Gottes Tempel war, und der außere Leib, als der Limus der Erzbe, welcher des innern geistlichen Leibes Gehäuse und Wohnhaus war, welcher in keinerlei Wege nach der Eitelkeit der Erde offenbar war, denn er war ein Limus, ein Auszug des guten Theils der Erde, welches in der Erde am jüngsten Gerichte soll von der Citelskeit des Fluches und der Werderbung des Teufels geschieden werden.
- 8. Dieselbe zweierlei Wesen, als das innere himmlische und das außere himmlische, waren in einander vermählet, und in ein Corpus gesasset, darinnen war die hochheilige Tinctur vom göttlichen Feuer und Lichte, als die große freudenreiche Liebebegierde, welche das Wesen anzündet, daß die zweierlei Wesen einander ganz indrünssig in der Liebebegierde begehrten, und sich liebten; das Innere liebte das Aeußere, als seine Offenbarung und Empfindlichkeit; und das Aeußere liebte das Innere, als seine größte Süßigkeit und Freusbenreich, seine edie Petle und allerliebste Gemahlin, und waren doch nicht zwei Leiber, sondern nur Einer, aber zweierlei Essenz, als

eine innere himmlische, heilige, und eine aus ber Zeit Wefen,' welche mit einander in ein Ewiges vermählet waren.

- 9. Und in dieser feurischen Liebebegierde stund die magische Schwängerung und Geburt, denn die Tinctur drang durch beide Essentien, durch die innere und außere, und erweckte die Begierde; und die Begierde war das Fiat, das die Liebelust fassete und in eine Substanz brachte: also war die Gleichheit des Ebenbildes in dieser Substanz gefasset als ein geistlich Bild nach dem ersten. Gleichwie das Fiat hatte das erste Bild, als Abam, gefasset und geformet: also ward auch die Gleichheit aus dem ersten zur Fortzpflanzung gefasset, und in dieser Fassung war auch alsobald die mazgische Geburt, da in der Geburt der geistliche Leib außerlich ward.
- 10. Verstehet, obs ware geschehen, daß Abam in der Probe ware bestanden; so ware die magische Geburt also geschehen, nicht durch einen sonderlichen Ausgang von Adams Leibe, wie igunder, sondern wie die Sonne das Wasser durchscheinet, und nicht zerreisset; also ware der geistliche Leib, als die Geburt, ausgegangen, und im Ausgehen substantialisch worden, ohne Nühe und Noth; in einer großen Freudenreich und Wolthun ware das geschehen, auf Art, wie die beiden Saamen Mannes und Weibes in ihrer Conjunction einen freudenreichen Anblick empfahen: also ware auch die magische Schwängerung und Geburt gewesen ein jungfräuliches Bild, nach dem ersten ganz vollkommen.
- 11. Welches hernach, als dem Adam Beneris Matrix genommen und in ein Weib gesormet ward, mußte durch Angst, Schmersen, Wehe und Noth geschehen, wie Gott zu Eva sagte: Ich will dir viel Schmerzen schaffen, wann du schwanger wirst, und sollst nun mit Schmerzen Kinder gebären, und dein Wille soll deinem Manne unterworsen sein. Warum? darum, er war aus des Mannes Willen entsprossen. Eva war der halbe Adam, als das Theil, darinnen sich Adam sollte lieben und schwängern; das ward ihm, als er nicht bestund, im Schlafe genommen, und in ein Weib sormiret. Darum, als sie Adam sahe, sprach er: Man wird sie Mannin heißen, darum daß sie vom Manne genommen ist.
- 12. Die Menschen wären auf Erden nackend gegangen, denn das Himmlische brang durch das Aeußere, und war sein Kleid: es stund in großer Schönheit, Freude und Lust, in einem kindlichen Gemüthe. Er hätte auf magische Art gessen und getrunken, nicht in Leib, wie ihunder, sondern im Maule, da war die Scheidung, denn die Paradeisfrucht war auch also.
- 13. Alles war zu seinem Spiel gemacht, kein Schlaf war in ihm, die Nacht war ihm als der Tag: denn er sah mit verklarten Augen in eigenem Lichte; der innere Mensch, als das innere Auge, sah durch das Aeußere; gleichwie wir in jener Welt werden keiner Sonne dursen, denn wir sehen im göttlichen Sehen, im Lichte der

eigenen Natur. Keine Hiße noch Frost hatte sie gerüget, es ware auch kein Winter auf Erden offenbar worden, benn im Paradeis.

war eine gleiche Temperanz.

14. Die Tinctur der Erde war ihr Spiel, sie hatten alle Mestalle zu ihrem Spiel gehabt, dis auf die Zeit, daß Gott hatte die außere Welt verändert; keine Furcht noch Schrecken ware in ihnen gewesen, auch kein Seset von etwas oder zu etwas, denn alles ware ihnen frei gewesen. Udam ware ihr Großfürst gewesen, und hatten in der Welt gelebet, und doch auch im Himmel in beiden Welten zugleich gewohnet; das Paradeis ware durch die ganze Welt geswesen.

- 15. Weil aber die gottliche Fürsichtigkeit wohl erkannte, daß Adam nicht bestehen würde, weil die Erde verderbet war durch ihe ten gehabten Fürsten, indem sich der Grimm Gottes hatte deweget, und das Wesen in eine Impression gefasset; so schuf Gott allerlei Früchte und Thiere, auch allerlei Arzeneien für die künstigen Kranksteiten der Menschen, darzu allerlei Speisen, daß der Mensch möchte in dieser Welt Nahrung haben, und auch Kleidung.
- 16. Denn er hatte beschlossen, einen andern Fürsten zu senden, durch welchen er den Menschen wollte von seiner Krankheit
  und Lode erlosen, und die Erde durchs Feuer Gottes dewähren und
  segen, und wieder in das Heilige einführen, als sie war, da Luciser ein Engel war, ehe sie in ein solch Geschöpf einging.
- 17. Und war Abam nur in das gottliche Bild geschaffen, bas ewig sein sollte; und obgleich im Grimm Gottes erkannt ward, daß der Mensch sallen würde, so war aber auch in Gottes Liebe der Wiedergebarer erkannt, dem diese Hierarchia sollte zum fürstlichen Besit an Lucifers Stelle gegeben werden.
- 18. Damit aber der Fall nicht aus göttlicher Verordnung herstäme, hat Gott den Menschen vollkommen und ins Paradeis gesschaffen und eingeordnet, und ihm die falsche Lust verboten, welche der Teusel durch den Limum der Erde, in Adams außerm Leibe, mit seiner falschen Imagination und Hungersbegierde erregte.
- 19. Und ist Adam vor seiner Eva vierzig Tage im Paradeise gestanden in der Versuchung, ehe Gott das Weib aus ihm machte zie er ware bestanden, so hatte ihn Gott zur Ewigkeit also bestätiget.
- 20. Daß ich aber von den vierzig Tagen schreibe, wider der andern Scribenten Brauch, dessen haben wir Erkenntniß und Ursache, nicht allein durch Wahn, sondern aus anderer Wissene, dessen wir euch auch wollen Vorbilde zeigen, als 1) beim Mose, auf dem Berg Sinai, als ihm Sott das Geset gab; das geschahe in vierzig Tagen, und ward Israel versucht, ob sie wollten im göttlichen Gehorsam bleiben. Weil sie aber ein Kalb und Abgott machen.

ten, und von Gott absielen, so mußte Moses die ersten Tafeln des Gesetzes zerbrechen, deutet an den ersten Abam in gottlichem Gessetze, welcher davon absiel: so ward ihm dasselbe abgebrochen, und siel er in Zerbrechung seines Leibes, gleichwie Moses die Taseln zerbrach, und wie Gott Mose eine andere Schrift auf eine Kugel gab,

- 21. Welche andeutet den andern Adam (Christum), der den ersten sollte wiederbringen, und sein Geset wieder in seine Augel des Herzens, als ins Leben, in die Menschheit einführen und einsschreiben mit dem lebendigen Geiste in den süßen Namen Jesu. Also war auch das andere Gesetz geschrieben, wie Gottes Liebe wollte den Jorn zerbrechen, dessen der Bund im Gesetz ein Bild war, wie hernach soll gemeldet werden bei dem Mose.
- 22. 2) Die andere Figur Abams im Paradeis sind die vierzig Jahre in der Wüste, da Ifrael im Gesetze mit dem himmlischen Manna versuchet ward, obs Gott wollte gehorsam sein, daß ihrer der Born nicht also viel verschlänge.
- 23. 3) Die britte Figur ist die wahre, als Atams harter Stand mit Christo in der Wüste, da er an Adams Stelle vor dem Teufel und Gottes Jorne bestund, da er vierzig Tage magisch gezgessen, als vom Verdo Domini, in welchem Adam auch versuchet ward, ob er wollte gänzlich in Gottes Willen gelassen bleiben. Christus ward an Adams Stelle, in Adams Versuchung versucht, und mit allem vemselben, darinnen Adam versuchet ward, wie here nach soll gemeldet werden.
- 24. 4) Die vierte Figur sind die vierzig Stunden Christi im Grabe, da er Abam aus seinem ersten Schlase ausweckte. 5) Die fünfte Figur sind die vierzig Tage Christi nach seiner Auserstehung in der letten Probe, da die Menschheit am letten versuchet ward, ob sie nun wollte bestehen, und ganz in Gott gelassen sein, weil der Tod war zerbrochen, und das innere menschliche Leben in Gott neugeboren worden.
- 25. Diese fünf Figuren gehören in die fünf Gradus der Nætur von der ersten Gestalt der Natur dis zur fünften, als zum heiligen Centro der Liebegeburt. So es nicht zu weitläuftig sein wollte, wollten wir das klar darstellen; soll an seinem Orte gewiesen werden.
- 26. Diese vierzig Tage ist Abam in seiner Unschuld in der Proda gestanden, ob er wollte und könnte bestel zen', dem Luciser seinen Stuhl zu besitzen, als ein Hierarcha und Fürst Gottes, welches, weils Gott erkannt hatte, daß es nicht sein wurde, hatte er beschlossen, sich mit seiner tiefen Liebe in dieser adamischen englisschen Bildniß des innern heiligen Menschen, welch er in Abam versplich, zu bewegen und ihn neu zu gebären, als in des Weibes Saamen, verstehet in der Liebebegierde Saamen, darinnen sich Adam sollte magisch schwängern und gebären. In demselben Saa-

men war das verheißene Ziel des Bundes mit Christo gestellet, welcher des Engels Bild sollte wiederbringen, als den gottlichen Menschen, wie geschehen ist.

27. Diese vierzig Tage ist Abam, als die Seele Abams, im Fleische zwischen brei Principien versuchet worden; denn ein jedes Principium zog die Seele im Fleische und wollte das Regiment has

ben; ein jedes molte bas Dberregiment haben.

28. Das mar die rechte Proba, was der freie Wille der Seeslen thun wurde, ob er wollte in gottlicher Harmonei bleiben, oder ob er wollte in die Selbheit eingehen: allhie ward, er in Seele und Let versuchet, und von allen drei Principien gezogen: ein jedes wollte sein Wunder mit ihm verbringen.

- 29. Nicht daß die Principia in Abam waren in ungleichem Maaß und Gewichte gestanden: in ihm waren sie in gleichem Geswithte, aber außer ihm nicht; auch so war der Teufel in Gettes Jorne im ersten Principio geschäftig mit seiner falschen Begierde, und führete seine Imagination stets in die Seele und in das aus sere Fleisch, als in den Limum der Erde, und in das erste Principium, als in die seurische Sigenschaft der Seele, in die ewige Natur ein, davon das erste Principium in der Seele beweget ward, sich in des Teufels Einbildung zu despeculiren, als in der magisschen Gedurt zu beschauen, wie und was Woses und Gutes ware, wie es in der Ungleichheit der Ssele sind ware; davon die Lust in der Seele entstund.
- 30. Als: im außern Theil der Seele entstund die irdische Luft von der vielerlei Eigenschaft der Quaal zu essen; und im invern feurischen Theil der Seele entstund die Hoffartslust, Bosed und Gutes zu erkennen und zu probiten, wollen Gott gleich sein, wie der Teufel auch thut, da er wollte ein Künstler sein in der magischen Geburt, darnach Abam allhie auch lüsterte.

31. Wiewohl Adam nicht begehrte das erste Principium zu probiren, wie Lucifer gethan hatte: denn seine Lust ging nur dashin, Bisse und Gut zu schmecken und zu probiren, als die Citelskeit der Erde; die außere Seele ward erweckt, daß der Hunger in ihre Mutter einging, daraus sie war gezogen, und in eine andere

Quaal eingeführet worben.

32. Und als derselbe Hunger in die Erde einging, von Bose und Sut zu effen, so zog die Begierde im Fiat den Versuchsbaum berver, und stellete den Adam für; da kam das strenge Gebot von Gett, und sprach zu Adam: Du sollst nicht von diesem Baum der Erkenntnis Gutes und Boses effen; welches Tages du wirst davon effen, sollst du des Todes sterben. Gen. 2, 17.

33. Und Abam jaß auch nicht im Maule bavon, allein mit der Imagination ober Begierde aß er davon; davon die himmlische Tinctur verblich, welche in einer feurischen Liebe stund, und wachte

bie irbische in der außeren seelischen Eigenschaft auf, davon das himmelsbild verdunkelt ward.

34. So war es geschehen um die magische Geburt, und kounte nicht sein; obwohl Abam im Paradels stund, so war es ihm doch kein Ruß; denn in der Imagination oder Hunger nach Sut und Bose, wachte der äußere Mensch in ihm auf, und bekam das Regiment; da siel Adams schönes Bildniß in Unmacht, und nahete sich in die Ruhe von seiner Wirkung, denn die himmtische Tinctur ward in der irdischen Begierde gefangen: denn die außere Begierde impressete ihr Wesen aus der Sitelkeit in sich, davon der Mensch verzunkelt ward, und seine hellen, steten Augen und Sehen verlor, als aus der göttlichen Essenz, aus welcher er hatte zworbin gesehen.

35. So spricht nun Moses, Gott habe gesprochen: Es ist nicht gut, daß dieser Mensch allein sei, wir wollen ihm eine Geshülfin machen, die um ihn sei. Gen. 2, 18. Als Sott hatte alle Kreaturen mit dem ganzen Geschöpfe geschaffen, spricht Moses: Und Sott sahe an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war alles sehr gut; und bestätigte alles zu seiner Fortpslanzung. Alhie aber saget er vom Menschen, es sei nicht gut, daß er allein sei, denn er sah seinen elenden Fall, daß er sich nicht könnte selber magisch sottpslanzen, und sprach: Wir wollen ihm eine Gehülfin machen.

## Das 19. Kapitel.

Sen. 2, 18-25.

Von Erbauung des Weibes; wie der Menschsei zum außern, natürlichen Leben geordnet
worden.

Und Moses spricht: Gott ließ einen tiefen Schlaf auf ben Menschen fallen, und er entschlief. Und er nahm ein w Ribbe aus seiner Seite, und bauete das Weib baraus, und schlo ß die Statte zu mit Fleisch. Gen. 2, 21. Moses saget, das W Zeib sei aus einer Ribbe aus Adams Seite gemacht worden: wer w ill das ohne gottlich Licht verstehen? Allhie aber lieget dem Most der Deckel seiner Klarheit vor den Augen, wegen des thierischen M. wschen Under würdigkeit.

- 2. Denn wir befinden, daß das Weib sei aus Abams Effenz, aus Leib und Seele, im Fiat gefasset und geformet worden. Die Ribbe aber bedeutet Adams Zerbrechung, daß dieser Leib sollte und würde zerbrechen; denn anstatt derselbigen Ribbe mußte hernach am Areuz Christi, Longini Speer in dieselbe Statte eingehen, und den Bruch im Grimme Gottes mit himmlischem Blute tingiren und heilen.
- 3. Als nun Abam in seinem Hunger nach Irdigkeit stund, so impressete er ihm durch seine magische oder magnetische Kraft die Eitelkeit, Boses und Gutes in sein schönes Bild ein, davon das himmlische Bild von der englischen Welt Wesen verblich. Gleich als wie man andere Materie in eine Kerze einführet, daraus das Licht brennet und scheinet, davon es dunkel wird, und endlich gar verlischet: also ging es auch Adam, denn er führte seinen Willen und Begierde von Gott in die Selbheit und Eitelkeit, und drach sie von Gott ab, als von der gottlichen Harmonei.
- 4. Allda sank er zuhand nieder in Unmacht in Schlaf, als in eine Unvermögenheit, welches den Tod andeutet; denn das Bild Sottes, welches unverrücklich ist, schläfet nicht. Was ewig ist, in dem ist keine Zeit; mit dem Schlaf aber ward im Menschen die Zeit offenbar, denn er schlief ein der englischen Welt, und wachte auf der außern Welt.
- 5. Sein Schlaf ist die Ruhe Christi im Grabe, da das neus wiedergeborne Leben in der Menschheit Christi mußte in Adams Schlaf eingehen, und den wieder zum ewigen Leben aufwecken, und aus der Zeit in das Ewige einführen.
- 6. Aber die Zerbrechung Abams seiner Essenz, als das Weib ward aus ihm genommen, ist die Zerbrechung des Leibes Christi am Kreuze, von der sechsten Stunde dis zur neunten; denn also lange ist das Fiat in Adams Schlafe in der Scheidung Mannes und Weibes gestanden: denn in solcher Zeit ward das Weib aus Adam ganz in ein weiblich Bild vollendet.
- 7. Und als Christus am Kreuz unser jungfräulich Bild wieder erlösete vom Manne und Weibe, und mit seinem himmlischen Blute in göttlicher Liebe tingirte; als er dieß vollbracht hatte, so sprach er: Es ist vollbracht! Denn zuvor stund er in Abams Durst, als Abam nach der Sitelkeit dürstete, so erfüllete ist Christus diesen Durst det Sitelkeit mit dem heiligen göttlichen Liebedurst, und wendete der Seele Willen wieder um, daß sie ihren Durst wiederum in Gott einsührte. Und als dieß geschah, so sprach er: Nun ist vollbracht, und wiesder umgewandt; Christus wandte Abam in seinem Schlaf von der Sitelkeit, und vom Manne und Weibe, wieder um in das englische Bild. Sroß und wunderlich sind diese Geheimnisse, welche die Welt nicht ergreisen mag, und ist ja so blind daran als der Blindgeborne

an ber Beschauung dieser Welt: wer es aber achtet und findet, ter hat große Freude daran.

- 8. Eva ist das rechte magische Kind, benn sie ist die Matrix, in welcher die Liebebegierde in Abam stund, als die magische Schwansgerung und Seburt. Sie war Abams paradeisischer Rosengarten in eigener Liebe, darinnen er sich selber liebte, benn in der Conjunction der zwei Tincturen war die Fassung der magischen Schwangerung ober Menschenwerdung, oder göttlichen Bildung der Fortpflanzung.
- 9. Und Gott sprach nach dem Apfelbiß zu ihnen: Des Weibes Saame soll der Schlange den Kopf zertreten. Gen. 3, 15. Albie lieget der Grund= und Ecktein in dieser Matrice; denn die weibliche Matrix, darinnen die englische Bildung stund, war nach dem rechten Leben himmlisch, aus himmlischer Wesenheit, darinnen das rechte Paradeis stund.
- 10. Aber Abam führte mit seiner Imagination Irbigkeit und Eitelkeit darein, als Eigenwillen, so verblich das heilige Theil in dieser Matrice, als Beneris Begierde, welches das gottliche Centrum in der Menschheit war, als das geoffenbarte Liebewort im Bilbe Gottes; barum gedar Eva aus demselben fremden, in die Matricem eingeführten Willen, zum erstenmal einen eigenwilligen, hoffartigen Morder; denn Adam hatte mit seiner Imagination dieselbe Eitelzteit, sowohl auch des Teufels Begierde eingeführet.
- 11. Aber der gottliche Liebewille wollte diese verblichene englische Matricem nicht verlassen, und verhieß sich mit dem theuren Ramen Jesu darein, welcher sie sollte wiederum in der Heiligkeit Eigenschaft erwecken, und des Teusels eingesührten Begierde und falschem abstrünnigen Willen den Kopf zertreten, das ist, seines Lebens Macht zerstören und nehmen, und wieder durch gottliche Liebe in das erste Leben einsühren. Und eben in dieser heiligen Matrice, welche Gottes Wort und Kraft in dem süsen Namen Jesu in dem Saamen Maxic im Ziel des Bundes wieder erweckte, ward der Schlange Gift in der Seele und Fleische zerbrochen.
  - 12. Und das ist des Weibes Saame. Lieben Brüder merkets, es ist theuer erkannt worden. In diese Matricem ward das versheißene Ziel des Bundes eingestellet; aber Eva war nicht dassselbe Kind, denn das Theil der himmlischen Matricis stund in ihr versblichen, aber im Bunde Sottes, wie uns die durre Ruthe Aaronis andeutet.
  - 13. Sie war wohl die ganze Matrix Adams, aber das Heilige war in ihr verschlossen, und lebete nur das außere Theil der außern Welt mit Bose und Gut, als die Matrix des dritten Principil, wohl mit einer halben seelischen Eigenschaft, aber in der Gefängnis Gottes Zornes. Der heilige Bund der Liebe ruhete in dem versblichenn Theile, mitten im aufgewachten Zorn, aus welchem Bunde

ber prophetische Gefft im alten Testament rebete, und weissagete auf bie kunftige Eröffnung im Bunde.

- 14. Bei der Formirung der Evå ist das größte Geheimniß zu verstehen, denn man muß die Geburt der Natur und menschlichen Urkand, ganz inniglich verstehen und ergreifen, will man den Grund sehen; denn sie ist der halbe Adam, nicht von Adams Fleisch ganz genommen, sondern aus seiner Estenz, aus dem weiblichen Theile: sie ist Adams Matrix.
- 25. Von Abams Fleische und Beinen ist nicht mehr zum Weibe kommen, als die Ribbe in seiner Seite, und das halbe Kreuz im Kopse, welches des Lebens Geburtkreuz war, daran Christus den Tod zerbrach. Die Matrix des himmlischen Theils war in Adam magisch, das ist, schwebend in der Essenz; aber das außere Theil der außern Welt war eingesteischet, und waren beide mit einander verdunden, gleichwie die Zeit mit der Ewigkeit. Das heilige Theil war im Himmel und der Himmel selber, und das außere eingessteischte Theil war in der außern Welt, in Matrice Mundi.
- 16. Also ward Abam aus seiner Essenz die weibliche Eigensschaft im Fiat ausgezogen, als sein liebster Rosengarten, und er behielt den Limbum himmlisch und irdisch, nach des ewigen Vaters geoffenbarter Eigenschaft, als der Feuerseele Matricis Eigenschaft, und das Weib das Theil des Geistes der Seele Eigenschaft. Das Weib hatte in ihrem verblichenen Theil der seelischen Eigenschaft das Gentrum der englischen Welt, als das geoffenbarte Liebewort, als die fünfte Gestalt der ewigen Natur; und der Mann hatte in seinem Limbo die göttliche Feuerwelt, als das Centrum zur Lichtwelt, das Centrum aller Wesen.
- 17. Des Mannes Limbus, den er behielt, als das Weib aus ihm gemacht ward, war des Baters Eigenschaft nach allem Wesen; und das Weib ward aus dem Manne nach des Sohnes Eigenschaft, nach allem Wesen, verstehet das himmlische Theil: darum war Christus in des Weibes Theil ein Mensch, und führte des Mannes Theil wieder in die heilige Matricem ein, daß der Limbus und die weibliche Matrix wieder Ein Bild war, als eine mannliche Jungsfrau über und in allen drei Principien, als ein kreatürlich geformter Gott, in dem der ewige ungeformte Gott mit ganzer Fülle innen wohnete, zugleich in dem Geformten und außer dem Geformten; denn also war auch Abam vor seiner Eva, und also müssen wir in Christo auch werden, wollen wir das Bild und Tempel Gottes sein.
- 18. Allhie, als die Matrix der Gebärerin von Adam genommen war, ward das Weib in aller Gestalt mit solchen Gliedern zur Fortpflanzung gesormiret, als sie noch heute ist, sowohl auch Adam. Denn zuvorhin, als Adam Mann und Weib war, durste er der Glieder keines, denn seine Geburt war magisch, seine Schwänge-

rung ware in ber Matrice schwebend burch Imagination geschen, benn bas Berbum Fiat war in ihm offenbar.

- 19. Und anstatt der weiblichen Matrix ward Adam der thierissche Madensack der Darme angehänget, neben anderer Formung der innern Principalglieder zum irdischen Leben; sowohl auch dem Weibe anstatt des himmlischen Limbi ward ihr dergleichen Madensack ansgehänget, daß sie doch mochten einen Haufen Citelkelt einsacken könen, und den Thieren gleich leben, weil sie ja so sehr nach Bose und Gut lüsterten.
- 20. Die Vernunft wird mir Einrede thun und sagen: Sott habe Abam im Anfange zu einem Manne geschaffen, und eben mit allen Gliebern, wie er ist ist; welches sie doch nicht erweisen kann, sintemal die Seele sich dieser thierischen Eigenschaft schamet. Auch will ich die eigene Vernunft fragen, ab ein solcher Adam wäre zum ewigen Leben ohne Mangel, auch ohne Noth und Tod geschaffen gewesen, so er also elend, nackend und bloß wäre in dies thierische Leben geschaffen gewesen? und ob dieses Stankhaus ein Paradeis und Tempel Gottes wäre gewesen, wie er sich wollte haben vor der Zerbrechlichkeit beschirmet? Denn ein solcher thierischer Mensch mag im Wasser ertrinken, und im Feuer verbrennen, mag sich auch mit Felsen und Steinen zerbrechen.
- 21. Sprichst du aber, Gott hats wohl gewußt, daß es also mit Adam gehen werde, darum hat er ihn bald also geschaffen? Darzu saget die Schrift: Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, ja zum Bilde Gottes schuf er ihn; nicht zum thierischen Bilde. Was wollte Gott dem Menschen für Sünde zurechnen, so er ihn hatte in ein thierisch Bild geschaffen, was ware ihm denn die neue Geburt nüte? Die neue Geburt halt dieß Recht innen, daß das englische Bild soll wieder geboren werden, das Gott in Adam hatte geschaffen. Gott hat Adam ins Bild Gottes sormiret; und ob er wohl erkannt hat, daß er nicht bestehen würde, so hat er ihm den Heiland geordnet, der ihn sollte wieder ins erste Bild einführen, und in sich zur Ewigkeit bestättigen.
  - 22. Daß nun Abam in Gottes, und nicht im thierischen Bilde gestanden sei, sindet man an dem, daß er aller Kreaturen Eigensschaft gewußt bat, und hat allen Kreaturen Namen gegeben aus ihrer Essenz, Form und Eigenschaft; er hat die Natursprache versstanden, als das geoffenbarte und geformte Wort in aller Essenz, benn daraus ist jeder Kreatur der Name entstanden.
  - 23. Hat ers nun gewußt, wie das Wort der Kraft in jeder Kreatur in der Form gestanden ist, so können wir ihn nicht thierisch schäften, er muß englisch gewesen sein; denn kein andrer Mensch wird ausstehen, als ein solcher wie Adam vor seiner Eva gewesen ist. Sott hat ihn dollkommen geschaffen, aber er ist nicht in der Proba bestanden; da: auf erfolget nun das, daß ihn Gott hat lassen in die

außere Magiam fallen, und ihn zum Bilbe biefer Welt ins naturliche Leben geordnet, als in die Berbrechlichkeit und in die neue Bes burt; denn im Simmel ift weder Mann noch Weib, sondern alles ein Beschlecht mit eigener Liebe, ohne weitere Fortpflanzung in einer

ewigen Bestättigung.

24. Auch stellet es uns dieg bar, bag Abam im Parabeis gestorben ist, wie Gott zu ihm sagte: Wann du vom Baume issest, so stirbest bu. Er starb des heiligen Bildes, und lebte des aufgewachten thierischen Bildes. Denn als Abam ist vom Schlafe aufwachte, so war er wohl noch im Paradeis, denn die Eitelkeit im Fleische und Seele qualificirte noch nicht; sie mar noch flumm unb unwebend, unfuhlend, bis sie in die verbotene Frucht gebiffen, ba ging das irbische Regiment an; da machte die Gitelkeit auf, als alle Bestältniffe bes Lebens, eine jede in ihrer Selbheit, und gingen aus der Gleichheit aus einander: nnd bald zuhand fiel Hite und Kalte auf sie, benn das Aeußere inqualirte nun mit dem Innern; und verblich vollend das himmlische Bild, welches in Adams Schlafe und auch in seiner Auswachung beides in Abam und Even noch lebete, aber fast dunkel und unmachtig.

25. Abam hat fich in feiner Bollkommenheit an ben Thieren vergafft. Dieweil er Mann und Weib war und bie magische Schwans gerei in sich hatte, und sich in thierische Lust eingeführet, beides nach thierischen Essen und Gebaren: also hat ihn auch das Fiat in berfelben Luft gefangen, und also in seinem Schlafe geformet wie bie Luft war; und ein jedes Glied an feinem Orte zur Conjunction ber viehischen Bermischung geformet, benn einer jede Begierbe bat ihren Mund zur Offenbarung bekommen. Also hatte sich das Bitd Gettes im Berbo Fiat in ein solch Thier, wie wir noch heute sind, gesormet, und dasselbe in sich selber, als des Menschen eigen Fiat, als die erste Gestalt zur Natur, welche die Begierde gottlicher Dfsenbarung ift, hats gerhan, und kein anderer Macher außer ihm.

26. Man foll nicht denken, daß etwas andres sei über Adam gewesen, bas seine Evam habe aus ihm gemacht, oder bas sie beide habe jum außern naturlichen Leben geformet, als nur bas Berbum Fiat in ihnen; ihr Eigenthum, und nichts fremdes außer ihnen: wie benn die erste Schopfung Abams und aller Geschlechte bergleichen geschehen ift. Das Berbum Fiat hat jedes Ens conguliret, und das geoffenbarte Wort hat sich im Ens nach seiner Eigenschaft entschieden, und die Kreatur nach seinem Gestirne und Geschlechte geformet; ba sich bann in jedem Ente bie Matrix vom Limbo geschieben und in ein Mannel und Weiblein geformet.

27. Das Mahtwett, wie man Gott als einen Mann mahlet, welcher Abam machet, und hernach über Abam stehet, als er schläfet, und ein Weib aus ihm machet, ist mehr abgottisch als wahrhaftig, und hats Gott im Mose ernstlich verboten, tein Gleichniß einiges Sottes zu machen: benn er ist kein Bild, als pur in Reeqturen, nach dem ausgesprochenen geformten Wort, beides nach der Ewigkeit und nach der Zeit Kreaturen; er ist kein Macher, sondern nur ein Formirer der Eigenschaften, ein Schöpfer und nicht Macher.

28. Das Schöpfen ist das Fiat, das da fasset, und das Wort in der Kraft des Gefaßten giebt den Unterscheid nach dem Ente. Wie das Ens, in der Gebärung des Geistes ist, also sormet sich eine Ding (denn der Leid aller Dinge oder Wesen ist anders nichts, als eine Signatur oder Gehäuse nach dem Geiste: wie die Geburt im Ente ist, da sich der Geist sormet, also ist auch der Leid aller Gesschlechte in den lebhaften und wachsenden Dingen), wie solches alles vor Augen ist, daß der erste Schöpfer, welcher sich deweget und in ein Geschöpf eingeführet hat, allen Kreaturen in ihnen die Gewalt gelassen zur Selbstmultiplication oder Vermehrung, Fortpflanzung und Machung, und ihnen das Fiat als einen Macher eingeleibet zum Eigenthum.

## Das 20. Kapitel.

Gen. 3, 1-7.

Vom kläglichen und elenden Fall und Ber=
derben des Menschen.

Us nun Abam vom Schlafe auswachte, sah er sein Weib Evam vor ihm stehen, und nahm sie zu sich, denn er kannte sie, daß sie sein wärc, daß es seine Matrix wäre; und sührete seine Sie genschaft der Begierde in sie, gleichwie er zuvor gethan hatte, da er sich selber liedete: also ging ist die feurische Tinctur der Seele Abams in des Geistes oder Lichtes Tinctur in Even.

2. Sie aber stunden noch beide im Paradeis im Garten in Eden, und erkannten weder Boses noch Gutes, denn sie lebeten noch im Himmelreich, in Freude und Lust, und war das der Even erste Lust von Gut und Bose zu essen; denn Adams Begierde hatte sie in das magische Bild, als es noch in Adams Essenz war, einzgesühret und impresset, gleichwie ein Kind ein Anmahl in Mutter-leibe empfähet, da es ihr die Mutter impresset.

3. Also hatte auch Abam die falsche Begierde in seine Essenz, baraus das Weib gemacht wird, impresset; darum lusterte das Weib alsobald nach der Sitelkeit, wie man noch heutiges Tages in ben meisten eine lautere irdische Fleischeslust sindet. Sobald dies Ge-

schlecht ein wenig zu Jahren kommt, so gehet bie eigene Luft in hoffart und Glanzen mit steischlicher Begiezde vorher, und tustern bald nach bem verbotenen Baum, wider die jungfrauliche Bucht, Keuschheit und englische Demuth.

4. Der Etel, den Adam in seine Matricem einführete, der ift als ftark in ihnen, daß sie gleich als blode vor dem Bilde Gottes sind, das Gott selber in Adam schuf: derowegen muffen sie auch mterm Manne sein, daß sie die Ursache sind, daß die Sitelkeit ents

jundet warb, zu welcher ber Teufel ein Stifter war.

5. Denn als er Evam sah, so kannte er seine eingeführte Bes gierde in ihr, welche er hatte in Adam eingeführt, die blickte in Eva in Lust hervor: darum kam der Teusel ist in fremder Gestalt, als in der Schlange Essenz, welche das listige Thier war, und legte sich an den Versuchbaum gegen der Even, daß sich die eingeführte Sucht in der Eva an der außern Schlange, welche der Teusel auch hatte insciret, vergassete, und also eine Lust die andere sing; davon die Eva mächtig in die verbotene Frucht imaginirte und lüsterte, welches ihr der Teusel rieth, sie sollte essen, so würden ihr die Ausgen ausgeehan werden, und sie sein wie Gott, und Gutes und Bisse wissen.

6. Welches wohl wahr war, dieselbe Erkenntnis stack in der Frucht, denn die Essentien waren darinnen in der Ungleichheit; er logte ihr aber nicht, daß der Widerwille in ihren Leibesessentien würde aufwachen, und daß Hige und Kälte, darzu Krankheit und der Tod in sie dringen würde; da schwieg er stille, und schmückete die Sache, zog sie in einen Schimpf, als ob ihnen Gott hatte etz was vorbehalten, das sie als einen Schap sinden möchte: also listig betrog er Evarn.

7. Und als sie sich mit der Schlange in ein Gespräch begab, ward sie im Hall gefangen, denn der Teufel insicirte denselben mit salscher Lust, die er sie beredete, sie würde klug werden, so sie äße.

8. Denn der Teufel dachte, so Eva Kinder ins Paradeis zeugte, so mochte feine Sache nicht gut werden; sie mochten ihm sein eng-

lifd Reich befigen.

9. Nun fraget sichs: Warum betrog der Teufel Evam eben durch die Schlange, und nicht durch was anders? Konnte er es nicht in eigener Gestalt thun, wie daß er eben durch die Schlange pur Even redete? Und warum, leget sich die Schlange an Baum, sie zu bereben wider Gottes Verbot?

10. Allhie lieget bem Most abermal ber Deckel vor seinen klaten Augen, benn er beschreibet die Historiam wohl recht; aber wie mag das ein unerleuchteter Sinn verstehen, indem er von der Schlangen redet: die Schlange habe mit Even geredet und sie bestogen, da sie boch nicht reden kann, auch nur ein Thier ist ohne göttlichen Berstand, und das Bild Gottes in ihrer Selbheit nicht

mogen erkennen; viel weniger hat die Schlange die himmlischen Rrafte ober bas Berbot verstanden.

11. Aber horet, was Moses saget: Die Schlange war listiger benn alle Thiere auf bem Felde, die Gott der Herr gemacht hat. Gen. 3, 1. Allhie fraget sichs ekstlich: Woher kam ihr die List, daß eben der Teufel durch ihre List wollte reden, und Evam be-

trugen? Albie ftedet bas Myfterium.

12. Als sich Gott nach seinem ausgesprochenen Worte im Berbo Fiat bewegete, nach beiben innern Welten, als nach Gottes Liebe und Jorn, nach der ewigen Natur der Finsternist und nach der ewigen Natur-und Kraft des Lichts; so haben sich alle Eigensschaften in Bose und Gut compactiret, denn das Fiat war in allen Eigenschaften, in denen zum Centro, sowohl als in denen, da die göttliche Kraft in Heiligkeit offenbar war. Wie die Eröffnung in jedem Punkte war, als die Lust zur Offenbarung des großen Mysterii aller Wesen, also ergriff das Fiat, als die erste Gestatt zur Natur, einen Ens oder Limum aus der Erde, sowohl über der Erde in jedem magischen Gestirne nach den Graden der Entscheisdung; und also ward im selben Ens ein Geist nach demselben Gradung oder magischen Gestirne; und eben einen solchen Leib oder Corpus sigurirte das Fiat, wie derselbe Geist war.

Dierarcha gesessen, und wollte in gottlicher Rraft in Feuersmacht über und in allen herrschen, und Gottes Liebe und die Demuth verachtete, und mit seiner falschen Begierbe ins Wesen des ausgessprochenen Wortes im Fiat einging als ein Saukeler, der da auch formen und machen wollte; so hat er dasselbe Wesen als nach der sinstern Welt Eigenschaft (welches mit im Fiat in die Coagulation, als ins Ens einging, da Boses und Gutes in einander hing) inssictet: denn er (der Teufel) begehrte der größten List aus dem Gentro der Natur, als ein abtrünniger Gaukler, und wollte in der ges

offenbarten Magia im Fiat herrichen.

14. Und aus diesem insicirten Ente (da Boses und Gutes in großer Kraft offenbar war) ist die Schlange im Fiat aus einem solchen Ente geschaffen worden. Darum saget Moses recht: Sie war listiger benn alle Thiere auf dem Felde; denn des Teufels Wille (als seine eingeführte Begierde in dasselbe Ens, daraus sie geschaffen ward) war in ihr, sie hatte Teufels List und Willen. Und gleichwie der Teufel im Anfang ein Engel war und aus guter Essenz, und sich aber selber in einen bosen einführte; also ist auch der Schlange Ens vor ihrer Schöpfung vor des Teufels Insicirung gut gewesen, aber in des Teufels Begierde in eine Eigenschaft der List gebracht worden.

15. Denn des Teufels Begierde zog die stachlichte, spitige, scharfe List aus bem Centro der Natur, und führte sie burch des

kepers Anzündung in himmlischen Salniter, als in die Eigenschaft, berinnen er saß und ein Engel war, ein; und allhie ging dieselbe tift im Fiat mit in demselben Ente in eine Compaction.

16. Denn der Schlange Ens ist an einem Theil, als an dem himmlischen, eine große Kraft gewesen, wie auch im Teufel eine große himmlische Kraft war, denn er war ein Fürst Gottes: also subte er auch seine ausgezogene List und Lügen in ein kraftiges

Eas, im Willen damit zu gauteln, ale ein eigener Gott.

17. Wie denn das die gelehrten Naturkündiger verstehen, wie das in der Schlange treffliche Kunst und auch Tugend in ihrem Ens lieget; so ihr des Teufels Gift genommen wird, so lieget in ihr die größeste Kur zur Heilung aller feurigen, vergiftigen Schäden, auch wider Gift, und alles das sich einer feurigen Gift gleichet; denn die göttliche Kraft lieget in einem Feuerhunger darinnen, aber im Fluche des Jornes Gottes verborgen.

18. Sleichwie Gott in der verfluchten Erde verborgen wohnet, also auch allbie. Jedoch ists dem weisen, gottesfürchtigen Aunstscher in seine Hand gegeben, und darf sich vorm Fluche nicht entschen; denn ex soll in göttlicher Kraft, im Glauben über alle Kreasturen herrschen. So er nicht so viel viehisch und hoffartig in der Schlangenessenz ergriffen ware, so möchte ihm unser Sinn offenbar werden, und dürfte wohl allbie ein Arcanum der Welt sinden.

19. Diese listige Schlange war nun von außen ein überaus hibsches, ansehnliches, feines, wohlgeschmucktes Thierlein, nach des Teusels Hoffart wohlgeputet: nicht zu verstehen, daß der Teusel sein Schöpfer der Schlange gewesen, sondern das Fiat war in ihr nach Gottes großer guter Kraft, und dann auch mächtig nach seines

geimmigen Zornes Kraft offenbar.

- 20. Diese Schlange war eine lebendige Figur des Versuchsbaumes, gleichwie der Versuchdaum in einer stummen Araft war, also war die Schlange in einer lebendigen; und darum machte sich auch die Schlange zu diesem Baume, als zu ihrer Gleichheit, zu ihrer Essenz Gleichheit, welches der Teusel sah, und die Schlange in dem Theil seiner insicirten und eingeführten Gift besaß, und ihr die Zunge wappnete, und aus ihrer großen List zur Even redete, das sie den grausamen Feind und rauhen Sast, den Teusel, nicht kannte.
- 21. Und führte der Teufel die Schlange darum an Bersuchsbaum, dieweil er sah, daß sich Eva am Baum vergaffte, und gern der Frucht hatte gessen, daß sich Eva sollte an der Schlange monstrosisch machen. Und ist der wahre Iweck dieses:
- 22. Evam lusterte ist nach der Frucht des Baumes der Erstenntniß Gutes und Boses, denn Adam hatte diese Lust in sein Ens eingeführt, daraus Eva geschaffen warb. Nun aber stund Eva des Berbot dafür, und sürchtete sich vor Gott, und wollte nicht

wibee bas Berbet thun; so schof ber Tenfel in ber Schlange Ens, als in die große List, und brehete aber die große Kraft und Witze in der Schlange Menz hrevor, daß Eva sah und erkannte, wie die Schlange so klug und listig war, und hing allda am verdotenen Baume, und er schadete ihr nicht, und sie sah die Schlange eben an, und vergaffete sich in ihr, auf Art wie sich ein schwanger Weid vergaffet und monstrosisch macht, und dem Kinde eine solthe Figur einführt: also vergaffte sich Eva an der Schlange Witze und Listigekeit, auch Behendigkeit und Kunst, davon sie lüstern ward von dem Baume zu essen; denn die Schlange rieth ihr das durch des Veusels Hall und Stimme, und gab vor, die List und Kunst känne ihr von dem Baume.

23. Evens Essenz war himmlisch, aber schon von Abiens Imagination etwas vergistet und bose: so ging nun der Even gute Begierde, der guten Essenz in ihr, in der Schlange große Kenst und innerliche Tugend, die sie aus himmlischer Essenz hatte, als aus dem guten Theil des Entis der Erde, und die inficirte Eigenzschaft der Even, welche Adam hatte eingelassen und durch Imagization eingeführt, ging in der Schlange List, als ins Centrum der sinstern Welt in Gottes Jorn ein. Also auch hingegen ging des Teusels hestige Begierde und Imagination durch der Schlange Essenz in der Even Essenz ein, deides durch den Hall im Gespräch des Redens und durch die Conjunction beider Begierde.

24. Und allhie hat sich der Even Begierde und des Teufels Begierde in dieser Conjunction vermählet; denn des Teufels Begierde machte der Even Lust ganz monstrossich, und zwang sie also in der Lust, die er sie überwand, daß sie darein in ihre Begierde willigte: sie wollte auch von dem Baume des Verstandes und Klugheit effen, und begehrte auch also klug und listig zu sein oder zu werden als

die Schlange.

25. Dern der Teufel sagete: die Frucht würde ihr nicht schen, sondern ihre Augen des scharfen Berstandes würden ihr aufzgethan werden, und sie würde sein gleichwie Sott. Das däuchte Evam gut sein, daß sie eine Göttin möchte sein, und willigte gamt darein; und in dieser Einwilligung siel sie von der göttlichen Harmonei, von der Gelassenhelt in Gott und von der göttlichen Begierde ab, und ging mit ihrer eigenen Begierde in der Schlange und des Teufels List, Sucht und Eitelkeit ein.

26. Allda in diesem Punkte hat des Teusels Begierde der Even Willen ganz besessen und in eine schlangische Substanz einzgesühret; allda ward Eva nach der Schlange Essenz in ihrer eigenen Essenz monstrosisch, und allhie bauete der Teusel sein Schloß und Festung in menschliche Essenz ein; und allhie ist der Tod der himmslichen Gischen, als des himmlischen Wesens. Allhie wich der heilige Geist Gottes aus Evas himmlischer Essenz. Also in diesem Puntto

lft virdichen das himmlische Theil bes Menschen, als der himmlische Limus im Fleischez und das ist, daß Gott sagte: welches Tages, bu davon essen wirst, wirst du des Todes sterben. Gen. 2, 17.

- 27. Als Eva ihren Willen aus dem Sehorsam Gottes in der Schlange List einführte, so verblich die Kraft der himmlischen Sanste much und Demuth in dem himmlischen Limbo; nicht daß sie hatte der sinstern Welt Essenz in ihre Essenz ganz eingenommen; nein, sondern wie Sott zu ihr sagete: Du wirst sterben, das ist am Himmelreich sterben oder verbleichen, denn das Himmelreich nimmt kein recht Sterben ein; allein wenn das Licht des gottlichen Principili verlischt, so ist dasselbe Wesen, darinnen es brannte und ausschien, stumm, als todt und ohne Fühlen und Verstand, als ein Nichts; gleichwie eine Kerze in einem sinstern Orte brennet, welche ein ganz Semach lichte macht, und so die erlischt, so hat sie keine Spur nach ihr; desselben Kraft gehet ins Nichts, auf Art wie Gott alle Dinge aus nichts gemacht hat.
- 28. Nicht zu verstehen, daß des Menschen himmlisch Ens sein Richts worden, es ist im Menschen blieben: aber dem Menschen in seinem Leben als ein Nichts, denn es stund in Gott verdorgen, und dem Menschen unbegreislich ohne Leben. In Gott stirbet nichts, aber im menschlichen Leben verblich das heilige Ens.
- 29. Und als nun Eva an Baum griff und die Frucht abstuch, das that sie schon durch den irdischen Limum, und durch der Seelen Wiken, welche der Alugheit aus dem Centro der Natur bezehrte, welche Alugheit sie im Centro in ihr schon empfand, und aber in der gottlichen Kraft und in der gelassenen Demuth nicht offens durch war. In tiesem Angreisen griff schon des Teusels Begierde in ihrm monstrossischen Bilde mit an die Frucht; und als sie die Frucht ins Maul nahm und davon aß, daß ihres Leibes Essenz diese Essenz in sich einnahm, so empsing die menschliche Essenz die Essenz im Kanne.
- 30. Und weil sie nicht zuhand niedersiel und karb, bauchte sie, es würde ihr nicht schaden, denn der Jornquell ruhete noch in ihr; und sie deredete Abam, daß er auch aß, weil er sah, daß es Even nicht schadete.
- 31. Als sie aber nun gegessen hatten, so wachte ber Grimm Gottes Zornes auf in dem monstrosischen Bilde, als die Eigenschaften der sinstern Welt, als des Teufels eingeführte Begierde, welcher ist seinen Sis in dem monstrosischen Bilde, in der Schlange Essenz hatte. In dieser Stunde wachten alle Gestalten der Listigkeit in wenschlicher Verborgenheit auf; denn also lange der Mensch in Gott gelassen stund, in der gleichen Concordanz in göttlicher Harmonei, so durchdrang das Himmlische, als das Leben des himmlischen Limi, den irdischen Limum, und mochten die Eigenschaften nicht offendat

werben; benn sie waren alle in gleicher Maasse und Gewichte, gleiche wie die Zeit in Gott, und Gott in der Zeit.

32. Als aber des Menschen Eigenwille anfing, so singen auch die Eigenschaften aller magischen Gestirne, ein jedes in seiner Selbsheit in sich, an zu qualificiren, denn im Menschen tagen alle magissche Sestirne, denn er war am sechsten Tage an der sechsten Ofsenbarung der gottlichen Geheimnisse, als ein Limus aller Wesen, erschaffen, ein Limus oder Ausgedurt, daraus alle Kreaturen ersichaffen waren; ein Gestirn aller Gestirne; denn er sollte auch über alle Kreaturen dieser West herrschen und in alle Kreaturen, und doch von keiner beherrschet werden.

33. Denn er stund in gleicher Essenz, ist aber gingen alle Gestirne aller Essenz aller Areaturen im Menschen aus einander, ein jedes in seine Selbheit; davon entstund der Streit und Wider wille in der Essenz, daß eine Eigenschaft wider die andere war. Usso herrschete auch zuhand der außere Seist vom außern Sestirne und vier Elementen in ihnen; und ward in ihrem Leibe Hitze und Kalte offenbar, darzu aller bosen und guten Thiere Eigenschaft,

welche Eigenschaften zuvorhin alle verborgen lagen.

34. Allhie ward ber Schlange List und Rlugheit offenbar, und perdarb das eble Bild, und ward nach der Erde Limo ein Thier aller Thieren; davon nun iht so vielerlei Eigenschaften in dem Menschen sind, als einer ein Fuchs, Wolf, Bar, Lowe, Hund, Stier, Rate, Roff, Hahn, Krote, Schlange; und in Summa, so vielerlei Geschlechte der Kreaturen auf Erden sind, also vielerlei Eigenschaften sind auch im irdischen Menschen, ein jeder etwan einer, als nach dent inherrschenden Gestirne, welche eine solche Eigenschaft in Zeit des Saens im Saamen machen, wegen ihrer Inherrschung; welch Gestirne am mächtigsten in der Constellation ist, das hat seine Wesgierde im Saamen; und so der gesäet wird, so wird eine solche Eigenschaft in dem irdischen Theil des Menschen mit ausgebrütet.

35. Nicht daß der ganze Mensch ein solches sei, sondern in der irdischen Essenz wird eine solche Figur der Begierde, und muß der Mensch ein solch Thier im Leibe tragen, das ihn zu thierischer Eigenschaft reizet und treibet. Nicht daß er im Aeußern derselben Form habe, aber in der irdischen Essenz wohl; nach dem Aeußern

bleibet er in ber erften Bilbung.

36. Da doch basselbe Thier bei einem Jeben seine Signatur mit im Aeußern etwas anhänget; so man das in Acht hat, sindet man es. Davon hieß Christus die Pharisaer Natterngezüchte und Schlangengeräcke; Matth. 23, 33. item, Andere reißende Wolfe, Füchse, Hunde und bergleichen, denn sie waren in der irdischen Ssenz siche; und lehret uns, daß wir mussen neugeboren werden, und diese thierische Eigenschaft verlassen, und werden als die Kinder, oder sollen nicht Gottes Reich besigen.

37. Denn wie die Essenz im Leibe ist, also figuriret und formet sich auch der Geist im Innern, und stehet die arme Seele in dieser Gesangnis an einem solchen Thiere angebunden und mit ihm vermählet; es sei denn, daß der Mensch neugeboren werde: zu welsem Grunde Gott die Beschneidung im Alten Testament, und im

Reuen die Taufe in Christi Geiste geordnet hat.

38. Allhie ift uns das hoch zu betrachten, mas fur Schrecken, Jammer, Angst und Noth im Menschen aufgewachsen sei, und als ein falsch Leben und Willen im Menschen sei offenbar worden, dessen wir ein Bild am Tode Christi haben, als er den Tod in unserer menschlichen aufgewachten Gigenschaft am Rreuze zerbrach und mit der großen Liebe in seinem himmlischen Blute übermand, welches er darein führete; wie die Erde davor erzitterte, als der Limus ber Erde, davon Adams außere Effenz war ausgezogen. Als ist die große Liebe in die menschliche Erde eindrang, darinnen der Born Gottes im Fluche lebendig und wirkend mar, als er ist follte fterben, und in eine andere Quaal verwandelt werden, so erzitterte er vor diesem großen Liebefeuer gleichwie das Liebefeuer in Adam und Eva in der Aufwachung des Zorns in ihnen erzitterte, bavon fie eichtaken, und hinter die Baume im Garten frochen und sich fürchteten; denn das Schrecken des Bornes war in ihrer Effenz aufgewacht, und erkannten ihre thierischen Gigenschaften.

# Das 21. Kapitel.

Gen. 3, 7.

Bon der Impression und Urstand des thierischen Menschen, vom Anfange und Grunde seiner Krankheit und Sterblichkeit.

Als Abom und Eva monstrosisch worden, so wich der heilige Seist aus dem Theil des himmlischen Limbi, denn das Theil der himmlischen Eigenschaft an der Seele verblich, darinnen das gottstiche Licht schien, und darinnen die gottliche Kraft der heiligen Tinz ctur wohnete.

2. Verstehet, die Kraft des Lichts wich von ihm ins Centrum, auf Art wie ein scheinend Licht, das aus einer Kerze brennet, auslischet, und vom Lichte nur der Feuerquall bleibet: also auch blieb von der Seele Eigenschaft nur der magische Feuerquall, als das Centrum der ewigen Natur, als die Feuerwelt und Finsterniß. 3. Und am außern Theil ber Seele blieb ber Luftgeift mit seinem Gestirne, darinnen schien das Licht der außern Ratur, dessen mußte sich nun die Feuerseele behelfen; benn das Fiat war im Grimme Gottes, als in der feurischen Eigenschaft der Seele, sowohl auch des Leibes Regiment ergrimmet, und war in einen feurischen Hunger eingegangen, als im aufgewachten Schracke Gottes Zornes, in der Essenz in Leib und Seele, und impressete sich mit hartem Anziehen in der Essenz des Wesens, im Limbo des Leibes, davon ward das Fleisch grob, hart und derb.

4. Denn im Schracke des Grimmes wacheten alle Eigenschafz ten aller Gestirne nach aller Kreatur Eigenschaft in der Essenz auf, davon entstund die Feindlichkelt und Widerwärtigkeit in der Essenz des Leibes und der Seele, daß eine Eigenschaft wider die andere ist, ein Geschmack wider den andern, denn es ging alles aus dem Temperament; davon entstund ihnen das Wehethun und Krankheit.

5. Denn so die widerwartige Essenz in einander eingehet, so machets eine Feindschaft, Ueberwinden und Ineinanderzerbrechen. Eine Eigenschaft zerbricht die andere und kranket die andere, davon das Sterben und Leibeszerbrechen entstanden ist.

6. Denn was nicht in der Temperanz stehet, das mag nicht ewig bestehen; was aber in der Temperanz stehet, das hat keinen Zerbrecher, denn alle Eigenschaften lieben einander: und in der

Liebe ift des Lebens Bachsung und Erhaltung.

- 7. Und ist uns allhie gründlich zu verstehen, wie die groben Eigenschaften im Grimme des Fiats in der Essenz des Leides haben die himmlische Wesenheit im Sulphur verdunkelt und ganz eingesschlossen, daß der himmlische Mensch nicht mehr erkannt ward, gleichwie das Blei den Goldgeist in sich verschlungen halt, das man ihn nicht kennet.
- 8. Denn die Begierde, als die erste Gestatt ber Natur, welche bas Fiat ist, hat beides in Menschen und Metallen das himmlische Theil mit der Grobheit verschlungen, wie denn auch in allen Kraustem und aller anderen Frucht; alles Kräftige von der heiligen Welt Wesen lieget im Grimm und Fluche Gottes, in der sinstern Welt Eigenschaft in der Erde verschlossen und grünet durch der Sonne Gewalt, und durch das Licht der außern Natur in der Essenz, durch den Fluch und Grimm aus, welches Ausgrünen eine Kraft und Heilung der seindlichen Essenz in den lebendigen Körpern giedt; das von der Arzt entstanden, welcher die Tugend suchet und erkennen lernet, damit er der widerwärtigen Essenz im Körper entgegnet, welches doch auch nur lau und ein Fünklein davon ist, so er nicht mag die wilde Grobheit aus der sinstern Welt Eigenschaft vonehe von seiner Kur scheiden.
- 9. Denn so die gefangene Essenz von der himmlischen Bett Eigenschaft mag vom Fluche und Grimm der Natur erlöset worden,

s kichet sie in der Temperanz; und so sie alsbann in ein lebendig Sorpus kommt, so erwecket sie auch das verschlossene Leben von der hinmlischen Welt Wesen, wo dasselbe aber auch im Körper lieget; und vertreibet den Grimm, davon die Krankheit zerbricht, und die Spenz in die Temperanz eingehet.

10. Daß dem gewiß also sei, sehen wir an Abam und Eva, all der Grimm in der Essenz in ihnen auswachte, und das Fiat die thierischen Eigenschaften impressete und in der Essenz formte; als solches die Seele erkannte, als das Bild Gottes, so schämete sie sie thierischen Ungekalt, daß sie in einem thierischen Gefäße

war, ale in einem andern Principio.

11. Denn das außere Theil der Seele, als der Luftgeist mit seinem Gestirne wachte auf, und kriegete das Regiment: wie denn vor Augen ist, daß bei dem meisten Theil der Menschen das außere Theil der Seele das Regiment über den ganzen Leib führet, wie der thierische Mensch nur nach Wollust dieser Welt trachtet, als nach außertichen Ehren, Macht und Schönheit, nach Fressen und Gemsen in das Thier; und also mit dem Thiere stolziret, als mit einem Gott, und da es doch nur ein zerbrechliches boses Thier ist, in welchem der rechte Mensch ohne Leben verschlossen lieget.

12. Auch so soll dieses grobe Thier Gottes Reich nicht bes sten, und ist kein Ruse, Joh. 6, 63. sondern ter verborgene Mensch, der in diesem Thiere verschlossen lieget, wie das Gold im groben Steine, welchem das grobe Thier saft keine Shre thut, ohne das es demselben ein wenig heuchelt und ihn trostet, sich aber als ein stolzer Pfau an dessen katt erhebet, und sein Thier wohl schmucket und mastet, das der Teusel ein Reitpferd hat, damit er Gottes sornes als auf einer falschen Hure, welche in eigner Gewalt und Wit bes

gehret zu leben.

13. Denn ein solches hat der Schlange List in Eva erwecket, in ihrer aufgewachten thierischen monstrosischen Eigenschaft, daß nun sast ein jeder Mensch ein Thier im Leibe träget, welches die arme zesangene Seele beschweret; davon sie sich auch monstrosisch macht und an dem Thiere vergasset, und sich in eine solche thierische Figur einsuhret, welche, so lange sie dieß Bild und Figur in ihr hat, das Reich Gottes nicht. schauen oder sühlen mag. Sie muß wieder in Engelssorm transmutiret werden, oder ihr ist kein Rath. Darum saget Christus: Es sei denn, daß ihr neugeboren werdet, anders sollt ihr das Reich Gottes nicht sehen.

14. Der verschlossene Leib des himmlischen Theils muß im Basser des Himmels, als im reinen Elementwasser in der Matrice des Wassers, und im Geiste Christi aus himmlischer Essenz, wieders geboren werden, daß das heilige Theil der Seele von der englischen Belt wieder lebendig werde, und in seinem verblichenen und wieders

neugebornen Leibe in gottlicher himmlischer Essenz lebe und wirke, und ihre Speise allbarinnen von gottlicher Kraft vom andern Principio empfahe; sonst ist bas Bild, das Gott in Abam schuf, des Reichs Gottes nicht fähig, kanns auch außer dem nicht besißen. Es hilft kein Gleißen, Heucheln, Kiteln noch Trösten, es muß gesboren oder verloren sein, denn der Perlendaum ist in Abam und Eva verdorret; er muß wieder gottliche Essenz bekommen und dem Thiere absterben, oder mag nicht grünen und Frucht tragen, davon die Seele isset.

15. Als nun Abam und Eva in der thierischen Eigenschaft aufgewacht waren, so stund das Thier allda nackend und bloß, benn zuvor hatte das Himmelsbild den außern Menschen ganz durchdrunz gen und bekleitet mit göttlicher Kraft, denn das Thier war zuvorzhin nicht offendar; dieselbe Eigenschaft lag in der Temperanz verzborgen, gleichwie außer der Kreatur auch ist. Als aber ist das Bild aus der himmlischen Essenz verblich, so ward das Thier als die thierische Eigenschaft offendar; so stund nun die arme Seele aus dem ersten Principio allda mit diesem Thiere umgeben, ganz nackend und bloß.

16. Ware aber bas Thier im Anfange bes Menschen offenbar gewesen, so hatte es auch sein Rleid aus seiner Essenz mitgebracht, wie andere Thiere; aber der Mensch war nicht in das thierische Leben-geschaffen; und ob es Gott wohl erkannte, daß es also gehen wurde, zu welchem Ende en ihm dann mancherlei Thiere zu seiner Speise und Rleidung geschaffen, so hat er den Menschen dennoch in das wahre Bild Gottes aus himmlischer Essenz geschaffen, auf daß er dasselbe Bild, so es siele, mochte wieder in seinen Statum bringen durch eine neue Bewegung und Wiedergeburt, wie in Christo geschehen ist.

17. Unser Schreiben langet alleine bahin, zu sorschen bas Bitd Gottes, wie das erschaffen, und wie es verdorben, und wie es wiesder soll in seinen ersten Statum kommen, die neue Wiedergeburt aus Christo recht zu verstehen, und den innern und außern Menschen zu erkennen, was der sterbliche und der unsterbliche sei, und wie er sterblich worden; auch wie ihm zu thun sei, daß er wieder in seinen ersten Statum komme.

#### Das 22. Kapitel.

Gen. 3, 6.

Wom Urstand der wirklichen Sünde und von der Erweckung Gottes Zornes in menschlicher Eigenschaft.

Die Schrift saget, Gott habe alle Dinge burch sein Wort gesmacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Joh. 1, 3. Aus seinem ausgesprochenen Worte (welches im Berbo Fiat wesentlich ward) sind alle Dinge in Formungen gegangen: erstlich in ein Ens oder Bezierde einer Eigenschaft, und aus derselben Eizgenschaft in eine Compaction des Sulphuris, Mercurii und Salis, als in eine gesormte Natur, und aus demselben Ente in der gessormten Natur wird das Wort ein kreatürliches Leben, und suhret sich aus der Compaction des Sulphurs, Mercurii und Salzes aus dem Körper aus, das ist, es offenbaret sich im lautbaren Wesen, zu welchem Ende Gott die Natur und Kreatur geschaffen hat.

2. Also hat eine jede Kreatur ein Centrum zu seinem Aussprechen oder Hall des geformten Worts in sich, beides die ewigen und zeitlichen; die unvernünftigen sowohl als der Mensch: denn das erste Ens ist aus Gottes Halle durch die Weisheit aus dem Centro zum Feuer und Lichte ausgesprochen worden, und ins Fiat gefasset,

und in eine Compaction eingangen.

3. Dasselbe Ens ist aus dem Ewigen, aber die Compaction der vier Elemente ist aus der Zeit. Also lieget in jedem Dinge ein Ewiges in der Zeit verborgen, es sei in den lebhaften oder uns lebhaften, in Elementen und Kreaturen, in wachsenden und stills stehenden. In jedem ist das erste Ens, daraus die Form der Compaction (welche aus der Zeit ist entstanden) als ein ewiges aus dem ewigsprechenden Worte durch die Weisheit aus der geistlichen Welt Wesen in eine Zeit gesprochen, als in ein geformt Wesen, nach dem geistlichen Ente, welches Ens von keinem Element, von nichts mag zerbrochen werden.

4. Und obwohl die elementische Compaction, als das Corpus (welchen das Ens an sich gezogen, das ist, aus sich ausgehauchet, als einen äußerlichern Grad) vergehet und zu nichts wird (denn es hat zeitlichen Anfang), so kann boch das erste Ens nicht vergehen: wie man denn siehet, daß alle Dinge wieder in ihre Mutter eingehen, daraus sie sind entstanden und ausgangen, als in die vier Elemente.

5. In solcher Betrachtung finden wir den wahren Grund der Sunde Urstand. Alldieweit dem Menschendilde (in sein Ens) ist das lebendige, kräftige, verständige, redende Wort aus allen drei Principlen zum Verstande eingeblasen worden, daß er die Eigensschaften der Compaction des Sulphuris, Mercurit und Salzes sollte und konnte regieren; so hat er denselben Verstand, Als das sprechende kräftige Wort wieder in die Compaction der Zeit (als in den irdischen Limum) eingesühret: allda dann das Fiat der Zeit im Corpus aufgewacht und den Verstand, als den eingeblasenen Hall, in sich gesangen genommen und sich zum Herrn über den Verstand geseset bat.

6. Also sehen wir nun iht mit großem Jammer, wie es uns gehet, daß, so wir wollen reden (und ob sich gleich das verständige Wort im innern Ente fasset und will die Wahrheit offenbaren), wie es alsobald die aufgewachte Eitelkeit im irdischen Limo des Körzpers fähet und in seine Eigenschaft qualificiret, daß also das Wort des menschlichen Verstundes Lügen, Bosheit, Falscheit und spihefindige Leichtsertigkeit aus sich aushallet; in welchem Hall sich des Teufels Begierde einmischet und zu einer Substanz der Sünde machet,

welche bas Reich Gottes Bornes fabet.

7. Denn in welcher Eigenschaft sich ein jedes Wort im menschlichen Halle, im Aussprechen formet und offenbaret, entweder in
Gottes Liebe, als im heiligen Ente, oder in Gottes Zornente, von
demselben wirds hingegen, wenns ausgesprochen wird, eingenommen.
Das falsche Wort aus falschem Ens wird vom Teufel insiciret und
zum Verderben versiegelt, auch ins Mosterium des Zornes, als in
der finstern Welt Eigenschaft eingenommen. Ein jedes Ding, woraus
es urständet, darein gehet es auch mit seinem Ente.

8. Weil denn das redende Wort eine gottliche Offenbarung ist, damit das ewige Wort Gottes sich hat geoffenbaret, und dassetbe redende Wort hat in den Menschen eingeblasen, so ist uns ist zu entsinnen, was der Mensch mit diesem redenden Worte offenbare. Das verstehet also: fasset die menschliche Lust und Begierde (welche das Fiat oder Schöpfen des menschlichen Worts ist) die Form des Worts im heiligen Ente, als im himmilischen Theil der Menscheit, so hallet das Wort aus heiliger Krast und redet der Rund die Wahrheit.

9. Wo aber aus der Eitelkeit, aus der Schlange Lift, weiche Eva in sich impressete, und ihre Klugheit damit erweckte, so hallet das Wort aus dem Ente der finstern Welt, als aus dem Centro zum Feuerworte, und dahinein gehet es auch in seinem Ente, wanns aus der Form ausgehet, als aus dem Munde; und wo es nun hingehet, da wirket es Frucht.

10. Gehet es in einen andern Menschen, in dem ber Hunger ber Lift und Eitelkeit in Begierde offen stehet, in sein Gehaufe des

Lones voer Gehors, so wirds alsobald als in einen fruchtbaren Acker eingenommen, bekleibet und träget solche bose Frucht, baraus auch solche scharfe Worte und stachlichte Dornen des Teufels in teuflischer Essen ausgebrütet werden.

11. Sehets aber leer aus, nur in falscher Imagination, sofleigets in Willen bes Semuthes und fasset sich im Gemuthe in eine Subfanz zu einem Sige bes Teufels Begierde, zu seinem Raub-

folog, bas er im Menschen hat.

12. Ist aber, daß das falsche Wort gegen einen heiligen Menschen in Schmach und Lasterung ausgehet, und es der Heilige in sich nicht will einlassen und sich im bosen Theil der Eigenschaft mit einem dergleichen bosen Worte erwecken: so nimmts Gottes Grimm an außer dem Menschen, und wird damit mächtig entzündet, und nicht allein das innere Ens Gottes Jornes nach der geistlichen sinstern Welt Eigenschaft, sondern es wird auch das äußere Ens des Erimmes in Turba magna damit angezündet, und schwebet dem gettlosen Wenschen auf seinem Kopfe und rings um ihn her, und wird damit gesassen, gleich als säße er im höllischen Feuer.

13. Davon sagete Christus, daß, wenn uns der Gottlose fluchte, so sollten wir ihn segnen, Matth. 5, 44. das ist, das Wort der Liebe gegen sein feurisches Wort gegenhallen und sein Wort der Bosheit nicht in uns einlassen, daß es wurzle; so sähret es zurück, und sähet den gottlosen Lästerer selber; denn Paulus saget: Wir sammlen ihm seprige Kohlen auf sein Haupt. Rom. 12, 20.

14. Denn ein jedes menschliches Wort gehet aus einem Emisgen, entweder aus dem Ente Gottes Liebe, oder aus dem Ente Gottes Bornes; und so es nun aus dem Ende ausgeführet wird, als aus seiner eigenen Statte ober Mutter, so will es wieder eine

Statte feiner Rube haben, barinnen es wirke.

15. Mag es nun außer dem gottlosen Menschen (der es erswecket und aus seinem Ente gebieret, und in einen Hall oder hals lische Substanz einsühret) nicht in einer Gleichheit fahen, ruhen und wirken; so empfähet oder umfähet es seinen Aushaller, der es hat in eine Substanz gedracht, und gehet mit seiner Wurzel wieder in seine Mutter, daraus es ist entstanden, als mit dem entzündeten Geiste, und mit der Substanz (als im gefaßten Wesen) umfähet es des Aushallers Corpus, als-die äußere Essenz des äußern Sulphurs.

16. Denn ein jedes Wort, wenn es ausgesprochen ist, so ists auserlich gemacht worden, denn im Aussprechen nimmts der außere Seift, als das außere Theil der Seele mit zu seinem Wesen. Also gehets auch hernach, wenn sichs im Grimme hat angezündet, und wenns vom Teufel im Aussprechen der Schlange List ist insiciret worden, wieder in das monstrosische Bild, in Leib und Seele ein; und wirket nach seiner entzündeten, vom Teufel inficirten Eigen= ichaft, und beinget immer mehr solcher boser Früchte und Worte:

wie benn vor Augen, daß aus manchem gotstosen Dunde nichts

als Eitelkeit ausgehet.

17. Hinwieder ist uns auch ein großes zu bedenken wegen ber Schlange List, daß, so der Teusel das Wort (wenn es im Herzen geboren ist, und in seinem Ente gefasset, und daß es der Wille hat eingenommen, und zur Substanz gemacht) hat insiciret; so halt es dieselbe Schlangenlist in des Teusels Raubschlosse, als ein sein geschmucktes Kählein, wie die Schlange am Baume liegend mit Eva freundlich sprach, dis sie die könnte in der Begierde sahen: uss dem falschen has fallche, listige, gesaste Schlangenwort, das gehet aus dem falschen Herzen, als ein liebliches, wohlredendes Thierlein, und heiset sich heilig, dis es eine offene menschliche Begierde erblicket, die es gern zu seinen Ohren einnimmt; da entblößet sichs, und fähret in dieselbe Begierde ein, und machet ihm eine Stätte zu seinem Wirsten und Wiedergebären.

18. Davon kommen nun die falschen heimlichen Berleumder, Uebeldeuter, Berkehrer, heimliche Lügner, die vorn schon und hinten eine Schlange sind, die Ehrenabschneider, Meuchelmorder; und in dieser falschen, glatten, wohlgeschmuckten Schlangeneigenschaft ist des Teufels Rathhaus, seine Schule, da er der Even Kinder seine Kunst lehret, als Gautelei, Narrerei, Hoffart, Geiz, Neid, Jorn und alle Untugenden aus dem Abgrunde der sinstern Welt Eigenschaft.

- 19. Also regieret der Teusel den Menschen (durch der Schlange listige Essenz) in Leib und Seele, und wirket Greuel mit Greuel, Bose mit Bosem, Sunde mit Sunden. Und das ist der erste Urstand der wirklichen Sunden, daß Eva und Adam der Schlange listige Essenz (welche der Teusel hatte inficiret) in sich, in ihre Bezgierde einführeten, und sich alsobald an dieser monstrosischen Schlange monstrosisch machten, davon in ihnen der finstern Welt Essenz aufwachte, daß alsobald das geschahe, so schöpsete der Wille in diese monstrosische Eigenschaft, und fassete sich in ein substantialisches Wort.
- 20. Also ward bas Wort im Menschen in Gottes Jornes Eigenschaft, als in der finstern Welt Ente auch offenbar; und also redet nun der Mensch Lügen und Wahrheit, denn es sind zweierlei Ens in ihm, als eines aus der finstern Welt mit der Schlange und Teufels Begierde erwecket, und eines aus dem himmlischen Limo; welches nun im Menschen deweglich ist, darinnen fasset der freir Wille das Wort, das ist, daraus gebäret er eine Frucht aus göttlichem ausgesprochenen und geformten Worte, die wird wieder von der Gleichheit eingenommen, entweder in Himmel oder Hölle, das ist, in der Finsternis oder Licht.
- 21. Denn die zwei Welten sind in einander als Eine. Der Gottlose formet und machet Gott ein gutes Wort in seinem Grimme zum Tode, als zum Stachel des Todes und der Holle; und der Heilige formet und machet Gott aus seinem guten Ente ein gutes

Wert zum heiligen Leben und Wirken, wie die Schrift klar saget: Der Heilige ist Gott ein guter Geruch zum Leben, und der Gottslose ein guter Geruch zum Tode, als zur finstern Welt. 2. Kor. 2, 15. 16.

22. Ein jeder Mensch ist nun ein Schöpfer seiner Worte, Krafte und Wesens: was er aus seinem freien Willen machet und schöpfet, das wird als ein Werk bes geoffenbarten Worts in jede

Eigenschaft in die Gleichheit eingenommen.

23. Denn in der finstern Welt ist auch Gottes Wort, aber nach ihrer Eigenschaft, offenbar, wie die Schrift saget: Welch ein Bolt es ist, einen solchen Gott hat es auch. Gottes Wort ist in allen Dingen offenbar, in jedem Dinge nach seinem Ente, daraus der freie Wille ausgehet: der freie Wille ist der Schöpfer oder Macher, damit die Kreatur im geoffenbarten Worte machet.

24. Es ist kein Kraut noch ander Ding, was man nur nennen mochte, darinnen nicht ein Ens aus dem geoffenbarten Worte liege, beides ein Ens nach Gottes Liebe und Jorn, nach det finstern und Lichtwelt; denn diese sichtbare Welt ist aus demselben Worte ausz gehauchet worden. Nun hat ein jedes Ens des ausgehauchten Wortes aus seinem Ente wieder einen freien Willen, aus sich zu hauchen eine Gleichnis nach sich.

25. Das ist aber nun das größte Uebel, daß das Ens in seinem Centro ist aus der Gleichheit der Eigenschaft gegangen in eine Erhebung, als aus einem einigen Ente in viel Entia, in viel Eigenschaften, daran der Teufel als ein Hierarcha des Loci dieser Welt, sowohl der Fluch Gottes über die Erde Schuld ist; welchen

Find ber Menfch ermedete.

26. Denn ist traget sich nun ein boses Ens aus ber erweckten Eigenschaft in ein gut Gefäß ein, und verberbet das Gefäß, daraus der freie Wille soll aus guter Eigenschaft schöpfen; so mischet sich das Bose ins Sute, und gehet mit einander wieder im geformten Worte in eine Substanz ein; als, ein boser Mensch erweckt oft in einem Suten, der es nie hat zuvor in Willen gefasset, ein boses Wort und Werk.

27. Denn der Zorn ist im menschlichen Ente rege worden und hanget am guten Ente an, und der Wille der Feuerseele ist frei, er schöpfet sobald im Zornente als im Liebeente; auch ist in manschem der Liebe Ens ganz unmächtig und gleich wie todt oder erloschen, der wirket nur aus der Schlange Listigkeit Frucht in Gottes Zorn; und ob sein Mund gleich in der Schlange List im Schein des heistigen Worts heuchelt und sich als ein Engel darstellet, so iste doch nur der listigen Schlange Ens und Form im Lichte der irdischen Ratur, und betreuget sich der Mensch selber.

28. Darum saget Christus: Es sei benn, daß ihr umkehret und werdet als, die Kinder, sonst konnet ihr Gottes Reich nicht schen.

Matth. 18., 3. Der freie Wille muß gan, aus der Schlange Ens ausgehen und wieder in fein himmlisches Ens., das in Abam versblich, in Geist Christi eingehen, und dasselbe Ens in seinem Hunger der Begierde wieder erwecken, daß er im neuen erbornen Worte, in der Menschheit Christi (welches sich in menschlicher Eigenschaft in der Person Christi, in der großen Lieberigenschaft erweckete) auch wieder erweckt und in ein lebendiges Ens geboren werde; da dann der freie Wille ein neues unverständiges Kind wird, und der Schlange List nicht mehr will noch einlässet, anders kann der freie Wille nicht Gottes heiliges Wort in sich sormen und offenbaren. Der freie Wille muß nur aus einem guten Ente schöpfen, will er im heiligen Worte wirten und leben.

29. Daß wir aber von der Schlange Lift schreiben, von ihrer geschmuckten Kunft und falschen Augend, so verstehet unsern seine Icharsen und eröffneten Sinn aus Gottes Rath also. Der Schlange Ens und Urstand ist eine Jungfrau der himmlischen Pomp gewesen, eine Königin der Himmel und Fürstin der Wesen Gottes, gefasset im Flat der göttlichen Begierde, durchs Feuer im Licht, inmaasen der Hierarcha Lucifer dergleichen war, und in der Schlange Ens satus die Schlange erschaffen ward, insiciret, und der sinstern Welt. Eizgenschaft darinnen erwecket (als das Centuum der ewigen Natur, daraus Boses und Sutes unständet). Da sich aber das Sute im Seuer ins Licht scheidete und das Bose in die Finsterniß, so ist der Schlange Ens, welches gut war, mit der Finsterniß insiciret, exstillet und besessen, welches gut war, mit der Finsterniß insiciret, exstillet und besessen, welches gut war, mit der Finsterniß insiciret, exstillet und besessen, welches gut war, mit der Finsterniß insiciret, exstillet und besessen, welches gut war, mit der Finsterniß insiciret, exstillet und besessen, welches gut war, mit der Finsterniß insiciret, exstillet und besessen, welches gut war, mit der Finsterniß insiciret,

30. Denn eine solche List begehrete eben der Tenfel, welche thn in dem ewigsprechenden Worte auch in einer solchen Eigenschaft sing, und darein zur Ewigkeit bestättigte: denn es ist in Gott auch Wunder, wie aus einem Guten moge ein Boses werden, auf das das Gute erkannt und affendar werde, und sich die Areatur term vor Gott fürchten, und dem Geiste Gottes stille halten, das er allein im ewigsprechenden Worte erwecke, und durch die Areatur mache und thue, was er wolle.

31. Und zu dem Ende ift Lucifer im Grimme verschlungen worden, dieweil sein freier Wille aus der Gelassenheit von Gottes Geist abwich ins Centrum zum Eigenmacher und Schöpfer, daß die Engel einen Spiegel hatten an diesem abgefallenen Fürsten und großmachtigen Hierarchen; denn das Reich Gottes, das Gottes Reich genannt wird, stehet in der höchsten Demuth und Liebe, und gar nicht in grimmer Feuersmacht, sondern in Lichtseuersmacht, als in Kraft.

32. Des Teufels Reich aber, barnach er sich sehnete, stund in ber grimmen Feuersmacht, aber dieselbe ward ihm in seinem Loco im Wesen genommen, und ward er ausgespeiet in den ewigen Hunger ber Finsterniß,

33. Daß er aber das Ens der Schlange (welche also listig war) hatte insiciret und besessen, slebet man an ihrem Körper, welches nur ein durrer, hungriger Balg A, und sich im Schwanze mit Gift füllet, in welcher Eigenschaft die große List entstehet, und darum träget die Schlange den Gift im Schwanze (welcher bald mag abgestreiset werden), daß ihr derselbe ist im Ansange in das jungfräuliche Ens eingesühret worden.

34. Denn die Schlange ist darum eine Jungfrau genannt, noch der Ewigkeit Recht, daß sie beide Tincturen hat (welches sonst in keinem Geschlecht der Irdischen ist), aber iho im Fluche Gottes. Iedoch wüßte es der Kunstler, was ihr Perkein ist, er sollte sich bessen erfreuen. Jedoch wegen der Welt falschen Begierde, die nur die solsche Magiam suchet, ists verborgen blieben; auch um dess

willen, daß ber Gottiose seine Strafe trage.

35. Denn das Perlein der ganzen Welt wird mit Füßen gestreten, und ist nichts gemeiners als dasselbe, und ist doch verborgen, auf daß das Heilige nicht in ein gottloses Ens eingeführet werde, das es nicht werth ist, und Gottes Kraft und Wort dadurch in der jungfräulichen Essenz in eine schlangische eingeführet werde, wie bei der Schlange zu verstehen ist; den Unsern allhie genug verstanden.

36. Also verstehen wir gründlich den Urstand der Sündensgeburt, wie die Sünde im menschlichen Warte geboren und eröffnet werde, und wie Gott in seinem ausgesprochenen Worte, im menschslichen Wied-raussprechen erzürnet werde; denn der Mensch träget des Wort, das Himmel und Erde geschaffen hat, in seinem Ente, dem dasselbe Wort ist zur Substanz worden.

37. Nun hat Gott dem Menschen die lebendige Seele, als ben Urstand aus allen drei Principiis, als einen Geist des geformeten Borts, in sein Ens, als ins gesornte compactirte Bort, einges blasen. Derselbe Urstand hat nun wieder Macht in dem Ente, als in dem gesormten, compactirten Borte zu schöpfen, und wieder einen

femlichen Spall zu gebaren.

38. Weil aber in Abam und Eva ist der Schlange List, als des Teufels eingesührte Begierde, in ihrem Ente, als in ihrem compactirten und geformten Worte offenbar worden; so schöpfet nun ist der freie Wille aus derseiden Schlangenessenz eitel Natterngist und Tod, und sormt sein Wort darinnen, es sei denn daß des Beibes heiliges Ens oder Saame sei wieder in der neugedornen Liebe Gottes in Christo aufgewecket, so mag der freie Wille in demsselben heiligen Ens schöpfen, und dem Schlangens und Teufelsens im Jorne Sottes den Kopf zertreten, das ist, den dosen Willen, der sich immer aus der Schlange Ente mit in die Formung der Worte fasset, des Christi, Ente zertreten, und sür Teufels Dreck wird Beibes, als Christi, Ente zertreten, und für Teufels Dreck wird Erde halten; welches in den Kindern Gottes ein stetiges Streiten

zwischen ber Schlange Ens im Fleische, und bann zwischen bem wiedergebornen Ens bes himmlischen Theils ift.

39. Also wisset dieß: Allet Gedanke, der sich im Willen formet, daß der Mensch in eine Lüge, oder was anders das falsch ift, williget, oder so sich sein Wille in etwas Unrechtes schöpfet, und das Geschöpf in die Begierde einführet, daß es der Mensch gern wollte thun, oder im falschen, bosen, geformten Worte aussprechen, so er nur könnte, und es Furcht oder Schande halber muß bleiben lassen: das ist alles Sünde, denn der Wille hat sich in der Schlange

Ens geformet.

40. Aber dieses, so sich ein guter Wille im guten Ens schöpfet, und aber die bose Begierde mit anhanget, und will das vergisten, so der gute geschöpfte Wille das Bose überwindet und von sich ausestößet, daß das Bose nicht mag in die Compaction oder Substanz gefasset werden: so ists keine Sunde. Und obwohl die dose Bezgierde, welche an der guten anhanget, Sunde ist; so es aber der gute Wille nicht mit in die Substanz einfasset, sondern als ein Boses aus dem guten Willen wegwirft, so kann die Sundenbegierde nicht ins Wesen eingehen, und hat der gute Wille kein Boses hiermit gewirket, so er nicht hat in der Schlange List eingewilliget.

41. Eine jede Sunde wird aus fremdem Ens geboren, so bet freie Wille aus dem Ens ausgehet, darein ihn Gott hat geschaffen. Die Sunde, so im freien Willen in falscher Sucht geschöpfet und im Ente des Willens ins Wesen gebracht wird, das der Mensch gern wollte Unrecht thun, so er nur konnte darzu kommen, ist auch groß vor Gott; so sie aber in ein handthätig oder mundlich Wesen eingehet und Menschen beleidiget, die ist doppelt, denn sie ist in ihrem eigenen Ens gesormet, und formet sich auch in dem, darein sich das falsche Wort einführet, soserne das falsche Wort im Ausssprechen eine Stätte der Ruhe sindet, da es wirken kann.

42. Und darum foll das heilige Wort das falsche richten, wie auch am Ende dieser Zeit wird das heilige Wort alle falsche Bil- bung, alles das was in der Schlange Ens ist gebildet worden, von

fich ausstoßen und ber finftern Welt geben.

43. Alle diejenigen, welche das Wort in sich in ihrem Teusfels und Schlangenens fassen, und führen es gegen Gottes Kinster, in welchen das heilige Ens offendar ist, und erwecken in den Kindern Gottes auch ein Aergerniß, daß sich der freie Wille in ihnen auch in der Schlange Ens fasset, als im Zorne und Widerswillen, da sich denn allezeit das heilige Ens mitsasset, und der Eisergeist gehet: dieselben falschen Anfänger und Ursacher sündigen alle wider den heiligen Seist.

44. Denn sie entruften ihn, daß er muß burch ben Born ber Rinder Gottes gehen, davon er sich schärfet, und manchmal in ber Turba ber Kinder Gottes mit ausgehet, und dem Gottlosen über

seinen Hals kommt, wie beim Elia und Mose zu sehen ist, auch beim Elisao, der den Knaden fluchte, daß sie die Baren zerrissen, 2. Reg. 2, 24. und beim Elia das Feuer die zwei Hauptmanner mit ihren funszigen verzehrete, 2. Reg. 1, 9—12. Denn also gehet das Schwert Gottes durch der heiligen Kinder Mund; so der heislige Geist enteisert wird, so erwecket er Turdam Magnam, welche das Schwert über ein gottloses Wolk sühret, und das auffrisset.

45. Also verstehets doch nur genug! Der Mensch hat Gottes Wort in sich, das ihn hat geschaffen; verstehet, das Wort hat sich mit dem Schaffen eingefasset und gesormet, beides in seiner Hele ligkeit und auch im Zorne, und auch aus der außern Welt; denn der Limus der Erde, oder die Erde selber, ist durchs Wort gefasset und compactiret worden: sie ist das gesormte Wort, das in göttlicher Begierde, als im Fiat, seinen Ansang genommen, ein ausgehauchter Brodem vom Geiste Gottes aus Liebe und Zorn; darum ist sie bose und gut, aber das Bose war verborgen und im Lichte als ganz versschungen, wie die Nacht im Tage.

46. Aber die Sündenbegierde im Lucifer und Abam hat ten Born erwecket, daß er ist wesentlich offenbar worden. Nun ist die Porte des geformten Wortes, beides in der Liebe und Born, in der Erde und auch im Limo der Erde, als im Menschen offenbar, sos wohl auch im freien Willen des Menschen; was er nun ist in seinem freien Willen formet und fasset, das hat er gemachet, es sei

Gut ober Bose.

- 47. Nun soll aber bas Bose in Gottes Gerichte vom Guten geschieden werden, und in welchem Theil der menschliche Berstand (als die Seele) wird gefunden werden, dahin muß sie mit eingehen als in ihr selber gemachtes Wohnhaus; und darum saget Christus: Ihre Werke folgen ihnen nach und sollen durchs Feuer bewähret werden. Item: Sie sollen am Ende, wenn die Bücher der Essenz werden ausgethan werden, nach ihren Werken gerichtet werden. Apok. 20, 12. Denn das Werk Bose oder Sut umfähet die Seele, sie gehe denn gänzlich davon aus, und zerbreche dasselbe wieder durch Berschung seines beleidigten Bruders, und ersäuse die Substanz im Blute und Tode Christi; anders ist kein Rath.
- 48. Darum soll der Mensch bedenken, was er reden will, denn er redet aus dem geformten Ens gottlicher Offenbarung; und soll sich wohl besinnen, ehe er etwas im Willen fasset zu thun, und ja nicht in Splitterreden einwilligen, oder die verjahen, weder heimlich noch öffentlich.
- 49. Denn alle Splitterrede gehet aus der Schlange Ente; alle Flüche, Schwören und Stachelreden gehen aus der Schlange Ente; und ob es gleich sollte Schimpf sein, so hat sich doch der Schlange Ens mit ans Gute angehenkt, und mit dem Worte compactiret: darum saget Christus: Ihr sollet nicht schwören; Eure Rede sei

- In, Ja, Rein, Rein, was barüber ift, bas ist vom Uebel, bas ift, aus ber Schlange Ens geboren. Matth. 5, 37.
- 50. Alle Flucher und Schwörer haben ihren freien Willen (als die erme Seele) in die Ettelkeit der Schlange Entis eingeführet, und formen ihre Schwüre und Flüche sammt aller üppigen Rete, die da geschieht in der Schlange Ens, und saen in Gottes Jorn ein; dagegen formen alle Kinder Gottes, denen es auch Ernst ist, ihre Worte im heiligen Ente, sonderlich das Gebet: wenn sich der freie Wille der Seele im heiligen Ente (welches durch Christi Menscheit ist eröffnet worden) fasset, so formet er das wahre, wesentliche Wort Gottes in sich selber, daß es zur Substanz wird.
- 51. Darum saget St. Paulus: Der Geist Gottes vertritt uns machtig vor Gott, nachdem wie es ihm gefällt, denn der Geist Gottes wird in der Begierde bes heiligen Worts geformet: er wird gefasset; und dasselbe Fassen ists, das Christus saget, er wolle uns sein Fleisch zur Speise geben, und sein Blut zum Tranke. Joh. 6, 55.
- 52. Der seelische Wille fasset Christi End, und in Christi Ente ist das Wort Christi, das Mensch ward, das fasset der Seele Begierde oder Fiat in seinen, in Adams verblichenen heiligen Ens ein: und allhie stehet Adam in Christo auf, und wird Christus nach dem himmlischen Ente und göttlichen Worte; und aus diesem Ente Christi gehet göttliche Erkenntniß aus dem Worte Gottes.
- 53. Also sind die Kinder Gottes Tempel des heiligen Geistes, der in ihnen wohnet, und also reden sie Gottes Wort, und außer diesem ist kein wahres Wissen noch Wollen, sondern eitel Fabel und Babel, eine Verwirrung der Listigen Schlange.
- 54. Darum hieß Christus die Pharisaer Ratterngezicht und Schlangengerecke, Matth. 23, 33. und ob sie schon die Hohenpriester waren; benn er kannte sie in ihrer Essen, daß ste ihren Witten betten in der Schlange Ente geformet: in ihrem Munde führeten sie Mosis Worte, und darein mischeten sie der Schlange Ens; wie noch heutiges Tages von Vielen geschiehet, da der Menschenteusel Gottes Wort auf der Junge führet und aber damit nur der Schlange Ens verdirget, und das teuflische Ens mit in das buchstadische Wort einsühret, daraus Babel, die Mutter aller geistlichen Hurerei, erboren ist, ein eitel Wortzanken, da der Teusel und der Schlange Ens wider das göttliche Ens im geformten göttlichen Worte laufet.
- 55. Aber also muß es gehen, auf daß das geformte und ges
  fassete Wort in Gottes Kindern geschärset und geübet wird, und
  die Wahrheit emporsteiget. Lieben Brüder, ein solches haben uns
  Abam und Eva angeerbet, und das ist die Ursache, daß der Leib
  sterben und ganz verwesen, und wieder in sein erstes Ens eingehem
  muß, denn der Schlange Ens muß ganz weg, es kann Gottes Reich
  nicht erben.

ble Das erfle Ent, das im Lime ber Erbe, im Berbo Fiat comuliert warb, bas muß in Christi Geift gang verneuert werben, will es Gottes Reich besigen. Bleibet es aber im Schlangenente sefangen, fo wird es ewig nicht mehr offenbar werben; verftehet bas bellige Ene, bas in Abam verblich, und in der Schlange Ente gefangen ward, dadurch der Tod ins Fleisch tam.

57. Darum foll fich ein Menfch bedenken, was er rebet, gedenket und thut, daß er nicht die Gebanken in der Schlange Ente fopfe, und faffe nicht einen Willen ins Gemuthe im Schlangens ente, der Teufel seget sich sonft barein, und brutet einen Basilieken

ans, als eine höllische Form im Worte.

58. Denn aller Grimm, ber sich im Menschen fasset zur Rache, der urftanbet erftlich in feinem Centro aus der finstern Beit Natur und Eigenschaft, als in Gottes Borne, und formet fich feiner in ber Schlange Ente zur Substanz. Es fei ein Eifer wie er wolle, fo er fich in einen Grimm zur Gelbstrache einführet, so ist er in ber Schlange Ente geformet, und ift teuflisch.

59. Und ob derfelbe Mensch gleich ein Prophet und Apostel wire, und sich in Selbstrache im Grimme einführete, so ift diese Substanz aus bem Borne Gottes in ber Schlange Ente geformet, und gehet im Grimm Gottes; und eifert darinnen der Born Gottes, welcher sich manchmal in den heiligen Kindern Gottes also erhebet und formet, baf bie Peiligen über ihren fürgesetzten Willen muffen dem Gottlofen ble Turba über fein Haus, auch über Leib und Seele führen: Wie beim Mose an Korah, Datan und Abiram, weiche die Erbe verschlang, Rum. 16, 28-33. sowohl beim Elia im Beuer ber zwei Hauptleute über Fünfzig, welche das Feuer fraß, auch bei Elisao und vielen Propheten zu sehen ist. 2 Reg. 1, 9—12.

60. Und trefflich viel Erempel in den Geschichten bavon zu finden, wie oft Gottes Kinder haben muffen das Schwert der Turba in fich fahren; wie ein großes Erempel an Simfon, auch beim Jofia, mit bem Kriegen, sowohl auch beim Abraham zu sehen ist, wie der Eifer Gottes sich in ihnen entzündet, daß sie, in ihrem Eifergeifte im Borne Gottes oft haben Turbam Magnam ermedet, und große Strafen und Plagen über ganze Lander erwecket: wie Moses in Aegypten mit den Plagen über die Aegypter that.

61. Diefes muß man aber unterscheiden, ob sich der Eifer Gottes in einem beiligen Menschen ohne seinen geschöpften Willen erweckte, und ihm das Schwert Gottes Bornes gabe von denen, fo in ihren eigenen Gedanken im Grimme Gottes ichopfen, und ben geschöpften Willen in der Schlange Ente einführen und zur Sub-

ftang machen, bas ift Gunbe, und obe ber Beiligfte thate.

Darum lehrete uns Christus in der neuen Geburt so trefflic die Liebe, Demuth und Sanftmuth, und wollte, daß sich ein Cheift gar nicht rachen follte, auch nicht ergurnen; benn er sagte: Wer mit seinem Bruber zurnet, ber ist bes Gerichts schuls big; benn ber Born ist eine Fassung in ber Schlange. Ente, ber muß durch Gottes Gericht abgeschnitten werden von dem guten Wesen: und wer ba zu seinem Bruber saget Racha, ber ist bes Raths schuldig, Matth. 5, 22. denn die Begierde der Racha ursständet im Centro des finstern, seurigen Rades der ewigen Natur. Darum ist in der Feuerseele eine Form des Feuerworts eines Rades geboren, gleich einer Unsinnigkeit; und die seelische Feuersorm siehet in der Racha, als ein toll, unsinnig Rad, das die Essenz im Leibe verwirret, und den Verstand zerbricht, denn eine jede Rache begehret Gottes Bildniß zu zerbrechen. Also hanget die Seele am Rade der ewigen Natur, als am Centro der schrecklichen Angstegeburt, wie vorn vom Centro der Geburt der Natur gemeldet.

63. Ferner saget Christus: Wer zu seinem Bruder saget, du Narr, der sei des höllischen Feuers schuldig. Matth. 5, 22. Das geschieht also, wenn sich der gefassete Wille hat im Grimme Gottes Jornes gefasset, und in der Schlange Ens eingeführet, so stehet er im unsinnigen Rade als toll; und so er sich nun fasset und das Wort also sormet, und in seinen Bruder wirft oder spricht, und zündet ihm auch einen Widerwillen an in der Schlange Ende, der brennet in seinem Wortaussprechen im Feuer Gottes Jornes, und ist des schuldig, denn er hats in seiner Rache angezündet.

64. Darum sagte Christus: Wenn du willst beine Gabe opfern, so versohne dich vonehe mit beinem beleidigten Nachsten, Matth. 5, 24. denn er führet dir sonst seinen Grimm in dein Opfer, und halt dich in deiner Begierde gegen Gott auf, daß du nicht kannst das heilige Ens erreichen, welches bir sonst die Turbam abwäschet

in beinem entgunbeten Gfel.

65 Denn das Wort Narr ist in sich selber in der Essenz anders nichts, als ein entzündet grimmig Feuerrad, eine Unsinnigkeit; und wer seinen Nachsten unbillig also heißet, der hat ein Wort im Feuerrade und im Grimm Gottes geboren, und ist deß schuldig; denn das geborne Wort urständet aus der Seele und Leibes Ente.

- 66. Ein jedes Wort, wenn sichs formet, erwecket erstlich seine eigen Ens, daraus es urständet, aledann führet sichs durch den Rath der fünf Sinne aus gegen seinen Bruder; so einer nun ein solch grimmig, fressend Feuerwort gegen seinen Bruder führet, der satt in Gottes Jorn ein, und ist derselben eingesaeten Frucht, so die aufgehet und wächset, schuldig.
- 67. Darum bedenke, du Mensch, was du gedenkest, redest, ober begehrest zu thun, beschaue dich allezeit, in was Eiser du stehest, ob er gottlich ober beiner eigenen vergisteten Natur sei! Du Vater, du Mutter, du Bruder, und du Schwester, die ihr aus Einem Geblüte kommet, aus Einem Ente, und mit einander

inqualiret als' ein Baum in seinen Aesten, bedenke, was du beis nen Mitzweigen und Aesten für einen Schall in des Lebens Ens einführest, obs Gottes Liebewort oder Jornwort sei? So ihr das eingeführte Bose nicht wieder mit Liebe zerbrechet, und das Liebes ens in den Jorn einführet, so muß die Substanz vor Gottes Gestichte und im Feuer Gottes geschieden werden, gleichwie der Teusel vom guten Ente geschieden ist: also auch du, gottloser Mensch, mit deinem gottlosen geformten Worte aus dem Ente Gottes Jornes.

- 68. Und darum hat Gott sein heiliges Wort aus seiner tiefesten Liebe wieder ins menschliche Eus eingeführet, dieweil es in Adam und Eva in Zorn eingeführet ward, daß der Mensch soll in dem eingesührten Worte der Liebe Gottes in Christo Jesu schöpfen, und ben grimmen Zorn in ihm zerbrechen. Und darum lehret uns Spriftus, daß er die eingeführte Porte zu Gott sei, daß er der Weg und das Licht sei, darauf wir können wieder in Gott eingehen, und das heilige Ens in ihm wieder gebären.
- 69. Und darum wollte Christus nicht, daß wir uns sollen erzürnen und unsern Willen und Wort in Rache schöpfen; sondern so sie uns fluchen, so sollen wir sie segnen, und wer uns schläget, dem sollen wir nicht widerstreben, daß nicht unsere Turba im neuzgebernen heiligen Ente Christi erwecket werde, und führe der Schlange Lift, Bosheit und Ens darein. Matth. 5, 44.
- 70. Sondern wir sollen in der Liebe werden als Kinder, die der Schlange List noch nicht verstehen. Darum sagen wir in gött: "licher Erkenntniß theuer, daß aller Zank, Geiz, Neid, Zorn, Krieg, salsche Begierde, wie das Namen haben mag, aus dem Centro der Rache des Grimmes Gottes, aus der sinstern Welt urstände, und in der Schlange Ens zum Wesen geführet werde, da sich das falsche Schlangenens will in Hoffart spiguliren.
- 71. Alles, was in dieser Welt um die Selbheit, zeitliche Ehre, Eigennutz zu seinem Aufsteigen strebet, das ist aus der Schlange Ente geboren, es sei reich oder arm, im Obern oder Untern, keinen. Orden noch Stand, wie er heißt, ausgenommen. Alle Menschen, die sich Christen oder Kinder göttlicher Liebe nennen wollen, die mussen aus göttlicher Liebe im heiligen Ente wiedergeboren sein in ihrem ersten, in Adam verblichenen und verderbten Ente, oder ist keiner ein Kind der Liebe Gottes. Alle geizige Rachgierigkeit aller Stände, wie sie heißen, sind alle aus der Schlange Ente.
- 72. Nicht rede ich von den Aemtern, sondern von der Falschheit der Aemter: das Amt in seinem Stande ist Gottes Ordnung,
  so das in heiliger Begierde geführet wird, und aus einer göttlichen Burzel zum Guten urständet; wo aber nicht, daß es nur aus einer Burzel zur Selbheit und Hoffart urständet, so ists von der Schlange Lift, und sähret ins Verderben.

73. Aller Krieg, wie ber heiße, urständet aus Gottes Jorne, und ber ben anfähet, ber thuts aus einer eigenen Begierbe zur Selbheit, aus der Schlange Ente; es sei denn, daß solcher Arieg aus Gottes Geheiß urftande, daß fich ein Bolt habe in feinem Stimm erboren, daß es sein Born wolle auffressen, und ein heitigers an die Stelle ordnen, wie bei Ifrael mit den Beiben geschahe: fonst ifts alles in ber eigenen Turba in der Gelbheit geboren. Reinem mahren Christen, der aus Christo geboren ift, geboret bas Schwert der Turba gu erwecken, es erwecke es benn ber Gifergeift Gottes in ihm, der ofters die Sunde strafen will. Alles, was fich um ber Gelbheit, eigenen Chre und hoffart willen im Brimme erhebet und zur Rache einführet, das ift vom Teufel, es fei ebel ober unedel, keines ausgenommen, vor Sott find fie alle gleich.

74. Das indische Regiment urftandet aus bem Falle in ber Schlange Lift. Als der Mensch aus dem Liebewillen, aus gottlichem Sehorsam ausging, so mußte er einen Richter haben, bee die falsche Begierde in ihrer Substanz strafete, und die falsche Substanz gerbrache. Darum ist die Obrigkeit und Herrschaft zu einem Schut ber Gerechten Subfanz und Willen von Gott geordnet, und nicht zur Gelbheit und eigenen Willen in Wolluft, zum Berberben ber Policeien, und zu unterbrucken ben Elenben und Unvermogenben.. Alles, was das thut, bas ist aus ber Schlange Ente entstanden, es gleiße wie es wolle, und obs ganz mit Gold und Perlen, und gleich mit der Sonne bebeckt mare, so ifte aus ber Schlange Ente geboren, und hat ber Schlange Ens in seinem Regiment, und fähret ins Berberben, es werbe benn neugeboren.

75. Es ift alles abgottisch, was nicht aus ber Liebe Ente geboren wird, und nicht führet einen Willen ber Gerechtigkeit und Mahrheit, bag es will was Gutes auf Erben wirken, seinem Radsten zu, bienen, denn wir sind in Abam alle Ein Baum, alle aus

einer einzigen Wurzel entstanden.

76. Und Gott hat une in seine Liebe gezeuget, und, ine Parabeis geführet; aber ber Schlange Lift hat uns uneinig gemacht, baß wir aus dem Paradeis find in ihre Schalkeslift, in die Gelbheit eingegangen: baraus muffen wir ausgehen, und in ein Rinderfleid eintreten.

77. Wir haben in dieser Welt nichts mehr zum Eigenthum als ein hembe, damit wir die Schande vor Gottes Engeln bebecken, daß unser Ekel nicht bloß stehe; das ist eigen und nichts mehr: das andre ist alles gemein. Wer zween Rocke hat, und so er siehet, daß sein Bruder keinen hat, so ist ber ander Rock seines Brubers, wie uns Chriffius lehret. Lut. 3, 11.

78. Denn wir kommen nackend zu dieser Belt, und nehmen kaum bas Hembe mit, bas unsrer Schande Deckel ift; bas andre alles besigen wir entweder durch Amtenothburft, ober aus Geig, aus

ber Schlange falschen Begierbe. Ein jeder Mensch soll seines Nachften Rus und Pflege suchen, wie er ihm biene und nute, gleichwie ein Ast im Baum den anwern seine Kraft, Essenz und Wesen giedet, und in einer Begierde wachsen und Frucht bringen. Also sind wir alle Ein Baum in Abam;

79. Sind aber in Abam in der Schlange Ente am Liebes willen verderet, und muffen alle in Christi Liebeente und Willen sengeboren werden: außerdem ift tein Aind der Liebe Gottes; und ob in manchem etwas von gottlicher Liebe ware, so ists doch mit der Schlange Ente ganz verdert, welches Teufelsens immerdar über die Liebe ausgeünet und Frucht träget.

80. Es ist nicht Einer, der Gutes thue in der Selbheit und eigenem Willen, er verlasse denn im eigenen Willen alles, was er hat, die aufs Kinderhemde; das soll er behalten für eigen, und Riemandem geben, denn es ist seiner Schande Deckel: das andre ist alles gemein, und er ist nur ein Diener und Amtmann derssehen, ein Psieger und Austheiler eines jeden an seinem Ort.

81. Der den Armen, Elenden unter seiner Pflege lässet Roth leiden, und sammlet ihm zeitlich Gut zum Eigenthum in sein Gesmuth ein, der ist kein Christ, sondern der Schlange Kind; denn er lässet seine Zweige an ihm verdorren, und verstecket seinen Sast und Kraft vor ihnen, und will nicht durch seine Mitaste Früchte wirken.

82. Nicht verstehen wir hiemit den gottlosen faulen Haufen, der sich nur will saugen lassen, und nicht selber mit im Baume wirken und gebaren, daß man ihm soll den Halb füllen, daß er Bollust und Sitelkeit treibe; sondern wir reden von den Zweigen, die im Baume stehen und mitwirken, und gern wollen wachsen und Frucht tragen, welchen die größesten Aeste dieser Welt den Sast entziehen und in sich behalten, daß sie als magere Zweiglein neben und unter ihrer Pstege verdorren: als da sind die Reichen, Gewaltigen und Edlen, mit denen redet der Sisergeist allhier, woserne-sie ihren Sast nur in sich behalten, und ihre Aestlein lassen verdorren, und ihnen den Sast gar entziehen, daß sie Aeste an der Schlange Baume sind, der im Fluche Gottes Zornes gewachsen ist, und zum Feuer Sottes behalten werden, saget der Seist der Wund zum

## Das 23. Kapitel.

Gen. 3, 7-15.

Wie Gott Abam und seiner Eva, als sie waren in die Sunde und Eitelkeit eingegangen und in der Schlange Ens aufgewacht, wiedergerussen, und ihnen den Orden dieser mühseligen Welt aufgeleget, und den Schlangentreter zu einem Gehülfen verordnet.

Als nun Abam und Eva vom Baum der Erkenntniß Gutes und Boses hatten gessen, und von der Schlange monstrosisch worden; so schreibet nun Moses davon also: Ihre Augen wurden ihnen aufgethan, und wurden gewahr, daß sie nackend waren, und flochten Feigenblätter zusammen, und machten ihnen Schürze. Allba hat die Seele das monstrosische Bild erkannt und sich dessen gesschamet, daß in ihrem zurten Leibe ein solch grob Thier aufgewaschet, mit grobem Fleische und harten Beinen, mit einem thierischen Madensacke der Sitelkeit, und haben dasselbe wollen vor Gottes Augen verbecken, haben sich vor Schanden hinter die Bäume verskrochen. Also schämeten sie sich der Ungestalt des Thiers, denn das thierische Ens hatte das himmlische verschlungen, und sich emporgehoben, welches sie zuvorhin nicht erkannt hatten; so wußten sie ist sur Schande nicht, was sie thun sollten.

2. Der Schlange List wollte allhier die Schande nicht zus becken, sondern eröffnet sie nur, und klagte sie an als Abgefallene und Treulose, denn Gottes Jorn wachte in ihnen auf, und stellete sie ist da vor sich zum strengen Gerichte, sie in sich, als in die

finstere Welt einzuschlingen, wie bem Bucifer auch geschah.

3. Und das ist die Statte, davon die Erde in Christi Tob erzitterte, und die Felsen zerkluben. Allhier schloß Gottes Jorn das heilige Ens der himmlischen Menschheit in Tod ein, welchen Christus, als er am Kreuze den Tod zerbrach, wieder aufschloß, davor der Grimm im Fluche der Erde und Felsen erzitterte.

4. Und allhie war ber schwere Stand, vor Gottes Zorne, in welchem Stande Christus im Garten, als er betete und diesen Zorn überwinden sollte, blutigen Schweiß schwißete, als er sagte: Bater, ists möglich, so gehe dieser Kelch von mir! Ists aber nicht mögelich, ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille.

5. Am Kreuze mußte Christus diesen geimmigen Zorn, welcher in Adams Essenz war aufgewacht, in sein heiliges, himmlisches Enst tinken, und mit der großen Liebe in gottliche Freude verwandeln, dessen der Arank von Galle und Essig, als ein vermischeter Arank, den ihm die Juden gaben, ein Vorbild war, was innerlich in der

Renfcheit Chrifti geschab.

6. Denn das außere Bild des Menschen sollte auch vom Jorne und Tode etloset werden, und wieder aufstehen aus der Erde: darum mußte Christi außere Menscheit, vom Reiche dieser Welt, auch von diesem Kelche trinken, welchen Gott der Vater dem Adam in seinem Jorn eingeschenket hatte, den mußte Christus austrinken, und den Jorn in Liebe verwandeln. Darum sagte Christus: Ists möglich, so gehe er von mir! Es war aber nicht möglich, den Jörn zu überwinden, der suße Name Jesus trinke denn den in sich, und verwandele ihn in Freude. So sprach Christus: Vater, dein Wille geschehe, und nicht meiner Menscheit Wille. Matth. 26, 39.

7. In Abam sollte auch Gottes Wille geschehen; aber er führte seinen eigenen Willen durch der Schlange List empor, denselben eigenen Willen mußte ist die Menschheit Christi am Kreuze dem Borne Gottes geben zu verschlingen. Aber der heilige Name Jessus sührte ihn in Tod der Selbstheit; daß er mußte im grimsmen Tode sterben, und durch den Tod in seiner Auferstehung, wies der in die wahre Gelassenheit als in die göttliche Harmonei eingehen.

8. Abam stund im Paradeise in seiner Aufwachung des Zorenes vor Sott und allen heiligen Engeln in großer Schande, und der Teufel spottete ihn, daß dieses Bild Sottes, welches ihm seisen toniglichen Stuhl sollte besitzen, war zu einem monstrosischen Thiere worden: und in diesen Spott mußte Christus eingehen, sich lassen verhöhnen, verspotten, verspeien, geißeln, mit Dornen kronen, als einen falschen König, denn Adam war ein König und Hiere

archa, ward aber falsch und abtrunnig.

9. Allhie stund Christus an seiner Stelle, ließ sich verurtheis ien zum Tode; denn Adam sollte von Gottes Jorn geurtheilt wers den. Allhie kund Adam, das ist, Christus in Adams Menschheit an seiner Stelle, Adam sollte als ein Fluch verworfen werden; Christus ließ sich als einen Fluch ans Kreuze henken, als ein Spott vor Himmel und Erde. Und in Summa, der ganze Proces Christi, von seiner Menschwerdung an dis zu seiner Himmelssahrt und Sendung des heiligen Geistes, ist Adams Stand; was Adam verwirket hatte, in dasselbe mußte sich Christus in Adams Person einstellen, und das Leben wieder aus dem Tode sühren.

10. Abam war durchs Wort Gottes gemacht, und fiel aber von Sottes Liebewort in Sottes Jornwor: also erweckete Gott aus Gnaden wieder sein liebes Wort in der tiefsten Demuth, Liebe und Barmherzigkeit in Abams Jornbildniß, und führete das große Liebeens in das Ens

bes erweckten Bornes ein, und verwandelte ben zornigen Wam in

Christo in einen Seiligen.

11. Gar klar beschreibet es Moses. Aber ber Decket lieget vor dem thierischen Menschen, daß er ihn nicht kennet; benn er spricht: Und sie horeten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten ging, da der Tag kuhle worden war, und Adam versstedete sich mit seinem Weibe vor dem Angesichte Gottes des Herrn unter die Baume,

- 12. Moses spricht: Sie höreten die Stimme Gottes des Heren, der im Garten ging. Wer ist nun diese Stimme, der im Garten ging? denn Adams Ohren waren am göttlichen Geheiß und Geshöre erstorben, und waren im Grimme aufgewacht; er vermochte in eigener Macht Gottes heilige Stimme nicht mehr zu hören, denn er war an Gottes Heiligkeit, am Himmelreiche todt, wie ihm Gott sagte: Welches Tages du von diesem Baume issest, so sollst du sterben.
- 13. Die Stimme war Gottes Zorn, die drang in Abams Essenz, da der Tag war kuble worden, verstehet der ewige Tag in Abams Essenz war in der Kalte und Hise aufgewacht, so höreten sie ist die Stimme Gottes des Herrn in seinem Zorn in ihrer Essenz; denn die Turba war aufgewachet, der finstern Welt Ton ober Gehör stund im Schalle.
- 14. Aber der im Garten ging und Abam wieder rief, war eine andere Stimme, welche aus dem Jorne hervordrach, und im Garten ging, denn das Wort (der im Garten ging) ist der Untersscheid, und deutet an die Stimme ISSU aus ISPONUH, die Stimme war TERNSRUMMU. Aber der im Garten ging, war TON, als das Centrum der Lichtwelt; und die Stimme TERNSRUMMU ist das Centrum zur Feuerwelt, als das erste Principium, und das ION das zweite Principium. Wie Feuer und Licht Eins ist, und scheiden sich aber im Ausgehen in der Offenbarung in zweierlei Quall: also ist uns dieß allbie auch zu betrachten.
- 15. Die Stimme ber Feuerwelt ging in Abams und Erd Essenz, die höreten sie, darum fürchteten sie sich und verkrochen sich hinter die Baume; aber die Stimme der Lichtwelt ist diese, da Moses sagte: Der im Garten ging; die heilige Stimme ging im Garten des Paradeises, denn das Wort Der deutet an die Person Christi, der im Geiste im Garten ging, und vom Feuerscentro ausging, der nahm das Paradeis ein, und wollte es Abam wieder anziehen.
- 16. Darum spricht nun Moses: Und Gott ber herr rief Abam, und sprach zu ihm: Wo bist du? Gen. 3, 9. Warum saget er nicht: Wo seib ihr, Abam und Eva? Nein, er rief Abam als dem ersten Bilbe, das er ins Paradeis schuf, und nicht dem

Manne und Weibe; benn der da rief war der, der im Garten ging, als das Wort der Lichtwelt, die Stimme des andern Principil, die rief wieder zuruck im angezündeten Zorn, und vermählete sich wieder in das verblichene himmlische Ens ein, daß sie sich wollte in dem Namen Jesu als in der tiefsten Liebe der Gottheit erwecken, und in dem verblichenen Ente mit Einführung des heiligen göttlischen Entis von der himmlischen Welt Wesen in Erfüllung der Zeit einvermählen, offenbaren, und das Paradeis wieder aufthun, und unterdeß der Schlange Ens den Kopf zertreten. Dieser Schlangenstreter sagte zu Abam: Wo bist du?

17. So spricht die Bernunft: Sah er ihn boch wohl; warum sagte er benn: Wo bist du? Er sah ihn wohl, aber Abam sah ihn nicht, denn seine Augen waren aus Abon ai ausgegangen, aus der göttlichen Welt in die Zeit, als in die äußere Welt, in das Schlangenens Bose und Sut, in den Tod und Zerbrechlichkeit. Aus diesen monstrossschen Augen sah Abam in der Feuerstinctur Eigenschaft; aber der Lichtstinctur Eigenschaft, welche er verscherzt hatte, sprach zu ihm: Wo dist du, Adam? das ist so viel: Suche mich und siehe mich doch wieder; ich din kommen, mich dir wieder zu ergeben! Und Adam sprach: Ich hörete deine Stimme im Garten, und fürchtete mich, denn ich din nackend.

18. Dieses Rufen war anbers nichts, als daß sich der Hall des heiligen Worts wieder in des Lebens Licht einführete, sonst batte Adam diese Stimme nicht können hören; darum sprach er:

Ich bin nackend und fürchte mich.

19. Wofür fürchtete er sich? Er fühlete in sich die Welt Sottes Jornes, und fürchtete, er würde sich ganz entzünden und ihn verschlingen, wie dem Luciser geschahe: darum erzitterte er vor dem Ruf der heiligen Stimme, gleichwie der Jorn vor der Liebe erzittert, wie am Kreuz Christi zu sehen ist; denn allhie war schon der Schlage Frucht, denn sie kennete die Stimme, welche in Adams Ens einrief, und fürchtete sich vor Gottes Angesichte; denn sie wuste die Falscheit in sich, die wollte sie verstecken.

20. Und Gott sprach: Wer hat dire gesagt, daß du nackend bift? das ist: es hat dire ber Schlange Ens gesaget, daß du sollst

in die thierische Eigenschaft imaginiren und dieselbe erwecken.

21. Und sehen wirs klar allhie, daß Adam in seiner Unschuld von diesem nackenden thierischen Bilde nichts gewußt habe; ware es aber an ihm offenbar gewesen, so hatte er es ja gewußt. So aber saget Gott zu ihm: Wer hat dirs gesaget? hast du nicht von dem Baume gessen, den ich dir verbot? Habe ich dir doch die thierische Eigenschaft der Nackentheit verboten, du sollst sie nicht in dir erwecken. Warum hast du dich mit der Lust in die thierische Eigenschaft eingeführet? Hatte ich dich doch in englische geschaffen. Warum dist du in meiner Kraft ein Thier worden? Habe ich dich

boch in und burch, mein Wort gemachet: warum hat bein eigener freier Wille mein Wort verändert?

22. Und er sprach: Das Weib, das du mir zugesellet, gab mir, und ich as von dem Baume. Und Gott sprach zum Weibe: Warum thatest du das? Und sie sprach: Die Schlange betrog mich, das ich as. In dem liegets klar offen, das der Teufel in der Schlange Ente den Menschen habe betrogen, wie vorn gemeldet worden; und daß sie beibe, Abam und sein Weib, an der Schlange monstrosisch worden waren.

23. Denn Gott sprach zur Schlange (burch welcher Eigensschaft ihm der Teufel hatte einen Sitz und Wohnhaus im Mensschendilbe gemachet): Weil du bas gethan hast, seiest du versluchet vor allem Viehe, und vor allen Thieren auf dem Felde; auf dein nem Bauche sollst du gehen und Erde essen dein Lebenlang.

24. Allhie lieget aber der Deckel vor Mosis Angesichte, welcher bei der Schlange vorüber gehet und sie nicht beschreibet, was sie gewesen sei; weil Gott ist zu ihr sagte, sie sollte nun auf dem Bauche gehen und Erde essen, und ihr das Geset im Anfange nicht gegeben ward, so konnen wir allhie wohl sinden, was sie gewesen ist. Weil sie das listigste Thier war unter allen Thieren, und Evam um ihre jungfräuliche Jucht brachte, daß sie nach der thierisschen Vermischung lüsterte: so verstehen wir in der Schlange Eigensschaft die Begierde der viehischen Vermischung und aller Unzucht, und thierische Hurerei der Menschen.

25. Denn sie, die Schlange, war in ihrem innern Limo, darein der Teufel seine Begierde einführte, ein jungfräuliches Ens gewesen, verstehet am guten Theil des himmlischen Entis, das im Verbo Fiat gesasset und nach jeder Eigenschaft in ein kreatürlich Bild ging; wie auch des Teufels Ens vor seiner Creatur ein jungfräuliches Ens englischer Eigenschaft war gewesen.

26. Dieses Schlangenens ward in Abam und Eva einges modelt und eingepflanzet; denn die Begierde der Even hat diese irdische thierische Eigenschaft gefangen und in ihr eingepresset, als ein Anmahl in die rechte reine Jungfrauschaft in die Matricem der Gebärerin. Darum versluchete Gott das Bild der außern Schlange, und hieß sie auf dem Bauche gehen und Erde essen; und hiermit auch das Anmahl der impresseten monstrosischen Schlange im Mensichen.

27. Denn gleichwie die außere Schlange nun muß auf dem Bauche gehen und Erde essen, welche ihre Figur der Even in ihrem Bauche in die Matricem gebracht hatte: also muß auch nun der Even Bauch von der verstuchten Erde essen; und gehet die Matrix als eine listige Schlange auf ihrem Bauche und betreuget den Lims dum des Feuers Tinctur, daß er sich nach ihrem Bauche und Schlangenkriechen sehnet, da es doch nur eine List ist, daß diese

Schlangenmatrip moge hurerei treiben und ein viehisches Wert verbringen; gleichwie Eva ben Abam betrog, daß er auch von der Frucht aft: und wie bie außere Schlange verfluchet warb, alfo auch die Schlangenmatrix der thierischen Eigenschaft in Even, baraus alle ihre Rinder verderbet find, und alle aus einer monftrofischen Matrice geboren worden, welche vor Gott eine Hure ist; benn Abam, als er in beiben Lincturen ftund, hatte fie fcon verberbet; aber mit ber Even ginge ine Wert, ba ffe von Abam war gefdieben.

28. Und Gott fprach: Ich will Feindschaft segen zwischen bir und bem Weibe, zwischen beinem und ihrem Saamen, berfelbe soll bir ben Ropf zertreten, und bu wirft ibn in die Ferfe ftechen. Gen. 3, 15. Allhie lieget nur ber Grund, benn Gott meinte nicht hiermit die außere thierische Schlange außer bem Menschen, welche in Löchern und Steinkluften stedet und an wilben Derfern wohnet, sondern die monstrofische thierische Schlange im Menschen,

welche in bes Weibes Matrice eingebildet ward.

29. Denn als Gott Abam rief, als er hinter bem Baume ftecte, und sich schamete und fürchtete, so ging bie Stimme bes heiligen Worts wieber ins Lebenslicht ein. Und allhie, als Sott sprach: Ich will Feindschaft seten, des Weibes Saame soll ber Schlange ben Ropf zertreten: so ging die heilige Stimme Gottes aus Jehova (welche sich wollte in ber Zeit noch eines bewegen, und den Jesum offenbaren) in bes Weibes Matricem in bas verblichene himmlische Ens ein, und einleibte sich aufs neue mit bem heiligen Worte, als in ein Ziel eines ewigen Bunbes.

30. Und dieses Wort, bas sich in des Weibes Saamen eins verhieß und einleibte, mar baffelbe Wort, bas fich in Mariens Saamen bewegte, und den Namen Jesus aus dem Centro ber tiefften Liebe im Worte eröffnete, und bas verblichene himmlische Ens, mit Einführung bes Beiligen lebendigen Entis, in bem ver-

blichenen Ente Maria lebenbig machete.

31. Berstehet die heilige züchtige Jungfrauschaft, die ward in Mariens Saamen in Bewegung des eingeleibten Wortes in dem Ramen Jefu wieder lebendig; und biefes eingeleibte Wort in Eva Saamen stund in der Matrice, als ein Ziel eines gewissen Bundes; und ward in Eva Saamen von Mensch zu Mensch in dem himmlischen Theil mit fortgepflanzet, als ein Schall ober Mober bes gottlichen heiligen Lichtfeuers, barinnen ber Rame Jesus in einem Biel und Bunde, als ein glimmend Mober mit fortgepflanset ward, bis auf die Zeit der Erweckung in Maria, ba ber Bund am Ende flund, und die Thore ber verschlossenen Kammer wieber aufgethan wur ben. Und dieses heilige Feuer ists, baraus ber Name Resus offenbar ward, welches heilige Feuer in den judischen Opfern brannte, welches den Born Gottes versöhnete, und der monftrosischen

Schlange im Menschen ben Kopf zertrat, als bem monstroßschen Feuergeiste und Willen.

32. Das Kopfzertreten ist anders nichts, als den Efel der Schlange zu zerbrechen, seine Gewalt nehmen durch eine rechte Glaubensbegierde, und durch solche heftige Glaubensimagination an das verheißene Wort, dasselbe Wort fassen, und in der Schlange Ens einführen, und dem Teusel sein Raubschloß damit zerstören, die Natricem der Hurenbegierde damit todten, und die Natricem mit ihrer Begierde in das jungfräuliche Ens, ins Ziel des Bund des einführen.

33. In welchem Bunde sollte und mußte das Weib und ber Mann sterben, und aus dem Tode im Worte des Bundes die züchtige Jungfrau geboren werden, mit beiden Tincturen eigener Liebe; da denn die Schlange in ihrer Begierde, in Gottes Zorne wurde das Jungfrauenkind der neuen Geburt im Glauben in die Ferse stechen.

34. Denn an der Ferse stehet das jungfräuliche Kind biese ganze Zeit an einer starken Kette an das monstrossiche Bild sest ans gebunden, und mag der Schlangenkette diese Zeit nicht ganz entssiehen. Die Kette ist der animalische, thierische, monstrossiche Mensch, in dem das Monstrum der Hure und Schlange lieget; wie wir dessen eine Figur in der Offenbarung Iohannis haben, da das Weld mit der Krone und zwölf Sternen auf dem Monde stehet.

35. Der Mond bedeutet den thierischen Menschen, und bas Weib bedeutet die jungfräuliche Matricem im Ziel des Bundes,

baraus bas Jungfrauenkind geboren wirb.

36. In Abam, als er Mann und Weib war, und beren doch keines war, ward die Jungfrauschaft nach des Lichts Tinctur in dem heiligen Ende durch falsche Begierde vergistet; denn die seurische Eigenschaft der Seele ging mit der Lust in die Irdigkeit ein, und aus derselben Jungfrauschaft mit Anhangen aller drei Principien ward das Weib gemacht; und das Weib machte sich monstrosisch an der Schlange und vers derbte die jungfräuliche Matricem, und führete durch ihre Lust eine viehische, monstrosische und schlangische darein, mit des Teusels Willen und Begierde insiciret.

37 Nun ward diese heilige jungfräuliche Matrix in Even mit der monstrossischen Eigenschaft gefangen, und verblich in ihr das Bild aus himmlischem Ente: und in dieses himmlische Ens, verstehet in den rechten jungfräulichen Saamen der Keuschheit, Zucht und Reisnigkeit, der in Even mit der monstrossischen Schlangen und viehissen Hurenbegierde gefangen ward, verhieß sich das Wort Gottes mit dem heiligen theuren Namen Jesu ein, daß es wollte wieder lebendiges, himmlisches Ens in dieß gefangene, verblichene Ens einführen, und der Schlange Enti, als dem Huren Monstro, den

Aspf zentreten, und seine Begierbe tobten, und bas Durenbild wegwersen, und ben entzündeten Jorn Gottes in diesem jungfräulichen Centro mit der höchsten Liebe Gottes übermältigen, und das Monfrum ganz tobten und wegthun; und das iste, das Gott sagte: Des Weibes Saame soll der Schlange den Kopf zertreten.

38. Berstehets recht: Der jungfräuliche Saame der Even im Worte Gottes, in dem Namen und süßen Kraft Jesu soute es thun, der Saame im Bunde Gottes eingefasset, daraus das Jungfrauen- find geboren wird, wie der Thau aus der Mergenröthe, der sollte

es thun.

39. Denn nicht das Kind aus Mannes oder Weibesblute soll das himmelreich erben, sondern das aus jungfräulichem Ente, im Ziel des Bundes, aus dem verheißenen Worte Gottes. Des Bannes und Weibes Kind ist ein Monstrum, und muß sterben und in der Erden verwesen; aber das jungfräuliche Ens, welches in diesem Monstro verborgen lieget, ist der wahre Saame, daraus die Kinder Christi geboren werden, auch noch in dieser Zeit; denn dieses Kindes Leben ist der wahre Glaube und große göttliche Bestiebe.

40. In den Kindern Christi lebet dieses jungfräuliche Kind im Geiste und Fleische Christi in einem geistlichen Leib, mit dem Mone stro von außen in dem Huren = und Schlangenkinde bedeckt : tein Mensch ist, der nicht das Schlangenkind von außen an sich

traget.

•41. Aber nicht in allen lebet das Jungfrauenkind, aus götte lichem jungfräulichen Ente aus Jesu geboren. In Manchem ist wohl ein glimmend Moder darzu, als ein schwacher Glaube und zöttliche Begierde; aber das wahre, heilige und theure Leben der Jungfrauschaft ist noch nicht geboren, es stehet noch im Gerichte

Gottes gefangen.

42. Jedoch wohl denen, so noch ein Moder da ist, denen lehwit man, daß sich der Seelen Begierde soll ins gottliche Moder,
im Geiste Christi versenten, und mit der Feuerbegierde dasselbe Moder amünden, daß die soll das Schlangenmonstrum und Hurenkind verlassen und seind werden, und ihren großen Hunger und
Durst in das jungfräuliche Ens ins Wort des Bundes Gottes, und
in die Erfüllung des Bundes, als in die Menschheit Christi einfühten, und das Hurenmonstrum im Willen der Begierde immer
tidten und mit Füßen treten, als eine giftige dose Schlange, ein
sals Hurenkind, das Gottes Reich nicht erben kann, und auch
wur dem Jungfrauenkinde hinderlich ist.

43. Denn nicht in des Mannes Tinctur, als in dem seelischen Feuerente, wollte sich das Wort der Verheißung im Bunde einleiben, sondern in des Weibes, als in des Lichts Tinctur, ins jungfräuliche Centrum, has in Abam sollte magisch gebären, in die

himmlische Matrisem ber heiligen Gebarerin, in welcher Lichtess tinctur bas feurische Seelenens schwächer war als im Mannes Feuerente.

44. In diesem Lichtsente wollte Gott das Feuerens, als die wahre Seele, erwecken, und gleich als neu gedären, wie denn an Christi Person nach der Menscheit zu sehen ist, welcher in diesem jungfräulichen Ente aus des Weibes Eigenschaft, aus dem weiblichen jungfräulichen Saamen eine mannliche Feuerseele annahm, ganz wider der Natur Selbvermögenheit, denn das Bild Gottes ift

eine mannliche Jungfrau, weder Weib noch Mann.

45. So man aber ja will zwei Eigenschaften betrachten nach gottlicher Eigenschaft, so setze man die Mannliche Gott dem Vater zu, als dem ersten Principio, da sich Gottes Wort mit der Feuerwelt offenbaret, die ist das erste Centrum der Kreatur; und die Weibliche setze man Gott dem Sohne zu, als dem zweiten Principio, da sich das gottliche ewige Wort im Lichte der Liebe offenbaret, in der Liebebegierde ein ander Centrum aufschleußt, und in des Feuers Centrum einführet, auf Art, wie das Feuer ein Licht gebäret, und das Licht eine große Sanstmuth einer dlischen, wässerigen und luftigen Eigenschaft, welche Eigenschaft das Feuer wieder in sich zeugt, daraus es seinen Schein empfähet, und

daß es mag leben und brennen, sonst erftictt es.

46. Und wie diese brei einigen Urstand haben, als das Fener, Licht und Luft, und doch gar einen gewaltigen Unterscheid geben in ihrer Eigenschaft: also ist und auch imgleichen zu erwägen, in welche Eigenschaft im Leben des Seelenmenschen sich habe der allerssüßeste Name Jesus im Worte der Verheißung eingeleibet, als in die Gleichheit, welche stund in dem Lichtscentro der himmlissichen Matricis, als in dem rechten jungfräutichen Ente, aus des Lichts Eigenschaft in Adam eingeblasen, und im selben Limo erwecket, als ein wahres Centrum des zweiten Principii, als der englischen Welt, ein wahrer Tempel des Geistes Gottes, eine erweckte und offene Pforte der göttlichen Weisheit, in der höchsten Schöne und Liebe, darinnen das heilige englische Leben stehet, und träget darinnen den Namen des großen, heiligen Gottes, als das Wort der Gottheit.

47. In diese Eigenschaft vermählete sich Gottes Wort im Bunde, benn sie war aus dem heiligen Worte in Abam eröffnet worden. Gott wollte sein heiliges, geoffenbartes Wort, das sich mit Erschafsung Abams hatte in ein Ens eingeführet, welches der Teusel in der Schlange Ente aus dem Zorne verdeckte, nicht verlassen, sons dern dasselbe Ens wiederum eröffnen, und der Schlange Enti das mit den Kopf zertreten, und den Seelenmenschen wieder aus diessem göttlichen Ente gedären zu einer mannlichen Jungfrau, als zu einem Engel, Diener und Kinde Gottes.

48. Richt ift uns zu verstehen, daß dieses heilige Ens der Schlange Begierde habe in sich eingenommen, als Adam und Eva monstrosisch worden: nein, sondern er verblich; aber die Seele nach dem ersten Principio in der Feuerseigenschaft, als im Fiat, nahm ihn ein, und führte das Schlangenens mit der Begierde des Fiats in den irdischen Limum ein, davon aus dem einigen Eles ment vier Elemente im Menschen offenbar worden.

49. Darum muß nun das jungfräuliche Ens vom einigen Eles ment dem eingeführten Schlangenenti in den vier Elementen den Kopf zertreten, und muß der Mensch von vier Elementen sterben, verwesen, und der erste in einem einigen Elemente, da alles in gleichem Gewichte innen lieget, mit dem jungfräulichen Ente ums

geben, am jungften Tage wiebertommen.

boren stirbet nicht mehr, obgleich der vier-elementische Mensch, als das Bild dieser Welt, stirbet; sondern er lebet in Gottes Reiche, und wird den Limum der Erde, als das dritte Principium in der Auserstehung der Todten umfassen und anziehen als ein Aleid der Wunderthat Gottes. Aber das Schlangenens bleibet in der Erde und soll am jängsten Tage durchs Feuer von dem reinen Limo der Erde abgebrennet werden, da ihn dann wird die sinstere Welt mit sammt seinem Sewirke in sich verschlingen.

51. Also verstehen wir hierinnen klar, wie Gott dem gefalles nen Menschen aus großer Liebe den Schlangentreter verheißen und im jungfräuliche verblichene Centrum einvermählet, und zu einem Sehülfen und Gefährten mitgegeben hat: denn als sie waren von Sott abgefallen, und hatten sich monstrosisch gemacht, so war das Bild aus dem Limo der Erde ganz viehisch worden, und lebete in der Widerwärtigkeit, in Krankheit, auch in Hite und Kälte, wie

alle andere Thiere.

52. So sagte ihnen nun Gott, was ihr Thun und Wirken in dieser Welt sein wurde, als, daß sie in Schmerzen mit Wehe in Mühe und Noth sollten Kinder zeugen, und das Kraut auf dem Felde essen, und nun ihre thierische Bildniß in Kummer und Sorgen, in Mühe und Arbeit bekleiben, dis der vier-elementische Mensch in der thierischen Schlangenbildniß wieder zerbreche, und zur Erde würde, davon er genommen, und als ein Limus ausge-wen war.

## Das 24. Kapitel.

Gen. 3, 17-21.

Vom Fluche der Erde, und vom Leibe ber Krankheiten; wie solches entstanden sei

Daß Gott den Acker um des Menschen Sunde willen wesserchet, daß er soll Dornen und Disteln tragen, und den Menschen nach begangener Sunde erst heißet das Kraut auf dem Felde essen und im Schweiß seines Angesichts sein Brot essen; zeiget uns genug an, daß dasselbe im Paradeis nicht gewesen wäre, der Acker hatte nicht Dorner und Disteln getragen und andere bose Kräuter, so vergiftet sind, aber im Fluche wurden diese Eigenschaften offendar: denn wie der Leib nach dem Falle war, also auch seine Speise; der Halbschlangenmensch mußte nun solche Speise essen, wie seine Begierde ersorderte.

2. Der Fluch ist anders nichts, als daß sich das heilige Eles ment (als das heilige Ens, welches durch die Erde ausgrünete und Frucht trug, und die vier-elementische Eigenschaft in sich wie gefangen hielt) verbarg: der Himmel in der Erde verbarg sich vor der Erde, die heilige Tinctur vor der aufgewachten Eitelkeit, als das himmlische Theil aus dem himmlischen Ente vor dem Theil im

Bluche, im Ente ber finftern Welt.

3. Also ward dem Menschen das Himmlische ein Mysterium, und blieb also im Fluche zwischen Zeit und Ewigkeit stehen, am himmlischen als halbtodt; jedoch am Ziel des Bundes aus nen mit der Verheisung umfangen, und am Irdischen am Bande der Sterne und vier Elemente hart angebunden, mit der Schlangens und Teufelssucht insiciret, an drei starten Ketten hart angebunden, davon er nicht mag entlediget werden die in die ganze Zerbrechung seines irdischen Leibes; denn der Fluch der Erde und der Schlange drang auch in den irdischen Menschen, als in den Lieum der Erde.

4. Denn Gott sagte: Du bist Erbe und sollst zu Erbe werben. Denn als die Begierde des Limi des Auszuges aus der Erde (als des außern Menschen) wieder in die Erde ging, und nach irdischer Frucht imaginirte, so irrsicirte der Teufel dieselbe Begierde durch der Schlange Eigenschaft; und in jeder Begierde ist das Fiat, das da impresset und die Begierde wesentlich machet. Also ward der irdische Hunger diese Stunde wieder ganz irdisch; so sagte nun

Sott: Du mußt wieber zur Erbe werben, bavon bu genommen bist; benn bas himmlische verblich im Irbischen, gleichwie bas Gold im Blei verblichen ift.

5. Also wird nun ein irdischer Leib in die Erde eingesaet, und die Erde nimmt ihn an als Eigenthum; aber das Ens aus der Ewigkeit (welches nicht zerbrechen mag) lieget in diesem irdischen eingesaeten Körper. Es zerbricht nur das grobe Fleisch, als der Zeit Wesen; gleichwie ein sires Metall in der Erde nicht zerbricht, also auch das sire Theil des menschlichen Leibes nicht; und wie der Kinstler ein schön Gold aus der Erde hervordringt, also auch liez get das menschliche Gold in der Erde vergraben, und wartet des Kinstlers zur Erweckung.

G. Und wie der metallischen Eigenschaft in der Erde viel und mancherlei ist; also auch des Entis menschlicher Eigenschaft. Darum soll alles durcht Feuer bewähret werden, was ein Jeder hat für eine Eigenschaft dieser Zeit an sich genommen und seinem Leibe impresset (als mit der Begierde des Fiats), das soll im Feuer des währet werden; ob er habe eine sire beständige Eigenschaft vom zöttlichen Ente in sich eingepresset, oder eine höllische, thierische; das alles soll im Feuer Gottes bewähret werden; und wie das Ens in jedem Körper sein wird, also auch ein solch Feuer wird sich im

selben Ente entzunden.

7. Und wie das Quecksiber im Feuer verrauchet, also auch wies gottlofe Teufels-Schlangenwerk, welches aus der finstern Welt

mb Teufelsbegierbe ift impresset worben.

8. Hat nun ein Mensch diese Zeit durch ernsten Glauben und göttliche Begierde gottlich Ens in sich impresset (versteht durch den beligen Seelenmenschen in das sterbliche Theil vom Limo der Ede eingeführet), so liegets im sterblichen Theil verschlossen, aber als ein glimmend Moder, das zum Feuer arbeitet, oder wie das sistliche Gold im groben Stein verschlossen lieget, oder im Blei, und wartet des Künstlers die ers auslöset: also auch wird die Auslichung des Menschenleibes aus der Erde sein.

9. Also verstehen wir jest hierinnen den Leib der Krankheit, und auch den Arzt; denn als das himmlische Ens verblich und mit dem irdischen gefangen ward, wie das Gold im Blei, so wachte das änsere Gestirn im Leibe auf. Und wie nun das äußere Gestirn je eines des andern- Ens zerbricht und in ein anders transmutiret, alles nach der größesten Gewalt: also auch wird hiermit das meuschiiche Gemüth (welches auch ein magisch Gestirn ist) regieret, sowohl auch der Leib, und wird damit in fremde Begierde und Lust eingeschihret, davon er sich kränket und pfaget, und je ein eingesstihrtes Ens, beides durch Speise und Gedanken oder Kümmernis, das andere martert oder kränket.

10. Wie vor Augen ist, daß sich der Mensch allermeist im

sternischen Semuthe mit der Begierde martert und plaget um das, das ihm nicht werden mag, das in seinem Gestirne nicht offen stehet, und es sein Gestirn nicht fassen noch annehmen kann; um dasselbe plaget sich die falsche eingeführte Begierde vom fremden Gestirne, und kränket sich Tag und Nacht darum: daraus der große Geiz entstehet, das der Mensch ein solches begehret und in sein Gestirn einführet, das ihm eine schädliche Sift und Plage ist, und mag doch mit fremder Materia kein sires Beständiges in ihm machen, das in der Ewigkeit bestehe.

11. Alles, was das eigene Gestirn (als des Lebens rechtes Geschirn) vom fremden Gestirne in sich einpresset, das ist fallch und ein Widerwille, davon die Feindschaft (als der große Neid in der Natur) entstehet, daß das menschliche Gemuth will über ein fremdes Ens herrschen; und so ihm das nicht werden mag, so brennet doch dasselbe fremde eingeführte Ens in ihm in Geistsweise, als ein giftig, hungerig Neidseuer, das demjenigen dasselbe nicht gon-

net, bas es felber befigen will.

12. Und ob es geschiehet, daß es mag durch die Schlangenlist an sich ziehen oder besitzen, so hats in seinem rechten Lebensgestirne doch keinen gründlichen Sig, benn es ist des nicht fähig. Die sals sche Begierbe aber sehet es über sich als einen König, und pranget damit, als ein eigener Gott, der ihm habe fremde Macht genommen, und siße auf fremder Gewalt: daraus die Hoffart des Reichtums und eigen erlangten Ehren und Gewalt entstehet, und ist alles in seinem Grund und Urstand vom Teusel (durch der Schlange Ens) entstanden, welcher auch aus seinem eigenen Ente in fremde Begierde mit dem freien Willen einging, dadurch er ihm hat die höllische Marter und Krankheit (mit fremden Ente) eingeführet und erwecket, daß sein Lebensgestirn ist aus einander, aus der Gleichteit, ausgegangen, und in eine zauberische Eigenschaft eingegangen: also gehets auch dem gefallenen Menschen.

13. Nun aber hat der Mensch seine Kur, und der Teusel nicht; denn als die göttliche Vorsichtigkeit erkannt hat; daß er nicht bestehen wurde, so hat er ihm lassen allerlei Arznei aus der Erbe auswachsen, zu widerstehen der fremden eingeführten Eigenschaft, beides vom Gestirne und Elementen; und dem Gemuthe hat Gott sein heilig Wort zur Kur gegeben, daß sich das Gemuth soll in das Wort einersenken, und durch des Worts Krast den eingeführe

ten fremben Etel flets wegwerfen.

14. Und so das nicht geschieht, sondern in dem fremden eins geführten Ente (welches der Teufel stets durch der Schlange Bild einführet) bleibet, so wird das fremde Ens zur Substanz, und umsfähet das verschlossene Ens von der himmlischen Welt Wesen, so bteibet alsdann dasselbe Ens von gottlicher Eigenschaft im Tode verblichen, und mag nicht die Stätte Gottes erreichen: und hieraps

filget ber ewige Tob, wie beim Lucifer zu sehen ist, in bem auch fein gottlich Ens in Richts, als in die großeste Berborgenheit gefoloffen ift, bag er in feinem magifchen Gestirne in ber treature Aben Eigenschaft Die Statte Gottes nicht erreichen mag.

15. Darum ift dem Menschen noth, daß er sich in bas verbeifene eingeleibte Wort Gottes gang erfente, und stets bas frembe eingeführte Wefen, das ihm ber Teufel in fandemuth einführet (deburch er fremde Dinge begehret) gang wegwerfer und nur das annehme, was er mag mit guter Wahrheit und rechtem Glimpf enfengen, bas ihm in feinem Beruf aus Leibesnothburft zufället, daffeibe führet ihm fein rechtes Lebensgestien zu, und ist deffen fabig, machet ihm auch feine Marter noch Pein, so er nicht ber Schlange Beig, hoffart, Reid und Born dareinlaffet.

16. Und ist bas die größte Marrheit, daß sich der Mensch um fremde Dinge reißet, und bas in seine Begierde einführet, bas ibn nur franket und endlich gar von Gott verftoget, bas ihm fein himmlisches Ens in Leib und Seele verschleuft. Was ift ihm bas nuge, bas er außer fich fiebet, und erhebet fich in einem Spiegelglange. und ift aber berselben nicht fabig; bas aber, beffen er fabig ift,

machet er ihm zu zeitlicher und ewiger Marter und Unruhe.

17. hat doch Gott ben Menschen nackend geschaffen, und in biefer Belt nichts gegeben, bag er foll ober mag fagen: das ift mein! Es ift mohl alles sein, aber es ist gemein; benn Gott schuf nur Einen Menschen, bemselben einigen gab er alles, mas in der Nun sind doch alle Menschen aus demfelben einigen Menschen, er ist ber Stamm, bie Andern alle sind seine Zweige, und nehmen alle Rraft von ihrem Stamme, und bringen Frucht auf Giner Burgel, und jeder 3meig genieffet bes Baumes Ens, auch genießen fie alle gleich ber vier Elemente und bes Gestirnes.

18. Bas Thorheit ifts benn, bag ber 3meig will ein eigener Baum fein, und zeucht fich auf als ein frembes Gewächs, als stunde sein Nebenaft nicht auch in seinem Stamme? Der Schlange eine geführtes Ens ists, das die Zweige am Lebensbaume des Menschen vom einigen Leben bes Menschen abführet, einen jeden Zweig in einen sonderlichen Hunger, wollen ein eigener Baum in eigener Sewalt und Regiment sein; so begehret er ber Bielheit biefer Welt jum Eigenthum, daß er fich in ber Schlange Ente moge groß ziehen, und ein großer, bider, ftarter, fetter, vielaftiger Baum fein.

19. Ja, Frit, riech! Wornach reuchst du? Nach der Schlange Seilbeit, Brunft und Gift, und nach dem zeitlichen und emigen Lobe; bas bift bu, in bem eigenen Baume, und nichts mehr; unb b du gleich ein König wärest, so ist doch dasjenige unter bir nur

deinem Amte, und nicht bein eigen.

20. Willft bu wieber in ben Lebensbaum eingehen und ein Ik an dem einigen Leben des Menschen sein, so mußt du in deis Y.

nem Gemuthe und Begierbe alles verlassen, was in dieser Wett ist, und werden als ein kleines Kind, und nur auf das sehen, was dir dein eigen Lebensgestirn (in beinem Amte) zuwirst; darinnen sollst du wirken, und nicht sagen: Es ist mein allein! Db du wehl der Amtmann darinnen bist, so dienest du doch nur darin der Wurzel, darauf du siehest. Du trägest der Wurzel in deiner Arzbeit ihre Frucht, dasselft du frei stehen lassen und bein Amt damit pflegen, deinem Truer damit zu dienen, und seinen Sast heisen mehren, daß er neben dir auch wachse und Frucht trage.

- 21. In aller Selbheit und Eigenheit ist ein falsch Gewächs. Ein Bruder soll des andern Arzt und Erquickung sein, und ihm sein Gemuth (wit Einführung seines Liebewillens) stillen. Es wäre alles in dieser Welt genug, wenn es nicht der Geiz in eine Eigensheit einzoge, und seinem Bruder gonnete als ihm selber, und ließe seine Hoffart sahren, die doch vom Teufel ist.
- 22. Er rennet mit der großen Hoffart und Bauchsorge nur zum Teufel in Abgrund. Er will edel sein und beffer als sein Bruder: woher will er das nehmen? Hat doch Gott dem Menschen nur Ein Leben gegeben, und aus dem Einen kommt aller Mensschen Leben.
- 23. Daß er ihm aber ein Sblers barein einbildet und damit pranget, das ist ein Abfall von Gott und seinem Worte; denn in dem Worte Gottes war das einige Leben des Menschen, das blies das Wort in das geschaffene Bild ein: und dasselbe einige Leben ist aus der Ewigkeit und hat keinen Ansang jemals gehabt. Warum sühret ihm denn der Mensch ein fremdes Leben darein, das das einige Leben verunruhige, so muß es doch nun darbei bleiben, das er entweder mit seinem Willen und Begierde wieder in das einige kindliche Leben eingehe und das Eingeführte alles verlasse, oder in dem eingeführten Wesen ewig in Unruhe sei.
- 24. So ich denn soll alles verlassen, was ich mir habe zum Sigenthum eingeführet, und dasselbe nur mein Schade ist, warund verlasse ich denn nicht dieselbe falsche Begierde, die mir den Tod und die höllische Marter einführet? Besser, die Begierde zerbrochen, als hernach die Substanz mit großen Schmerzen, wie es denn schmerzlich zugehet, wenn der Mensch soll die Substanz in ihm (durch eine ernste Umwendung in das Kinderleben) zerbrechen.
- 25. So aber ber freie. Wille im Anfange die Begierde und Lust zeibricht, daß die Lust nicht wesentlich mich, so ist der Arze schon geboren, und darf hernach nicht ein sower Ernst vorgenome men werden, als derjenige thun muß, der aus seinem gemachten Greuel soll ausgehen und das Wesen, das er gemacht hat, im Ges muthe verlassen und zerbrechen; und muß doch zu dem Ende kommen, ober mag die Pforte des einigen Lebens, das Gott dem

Menschen gab, nicht, erreichen; und so er baffelbe nicht erreichet, so erreichet er auch nicht die Pforte Gottes.

- 26. Denn das einige Leben muß ins Nichts außer aller Kreatur und Wesen eingeführet werden; denn aus dem Nichts, als aus gotts lichem Berstande, hats seinen ewigen Urstand, und in dem Etwas ist in Quaal: es sei denn sein Etwas auch mit der Begierde ins Nichts eingerichtet, so ist dem Leben des Etwas eine Freude, daß das Leben des Nichts in ihm selber mag in Etwas wohnen und wirken.
- 27. Denn Gott ist gegen die Kreatur als ein Nichts, so aber die Kreatur ihre Begierde in ihm (als in das Nichts) einführet, so wird die Kreatur des Nichts Etwas, und wallet und wirket das Nichts im Etwas der Kreatur und die Kreatur im Nichts; und in dem Wirken mag keine Turba entstehen, denn es ist sein eigen Liebespiel, das sich selber liebet, und stehet an der Ratur Ende mit seinem Leben.
- 28. Also versteben wir, was und Abam hat angeerbet, als ben Fluch und eitele Begierde, und betrachten ben außern Mensichen in seinem Leben als ein Monstrum eines wahren menschlichen Lebens: es sei beun, daß das edle Gemuth im Geiste Christi ans ber geboren werde, sonst ist das außere Centrum im Gemuthe eine Schlange.
- Ind in bieser Schlange siset das grobe Thter vom Gestirne und vier Elementen, das hat das Haus des Gemuths inne, und begehret nach seiner thierischen Sigenschaft, einer dieses, der andre ein anders, und giebet mancherlei Figuren in der Menschen Gemuthe: Siner nacht in seinem Gemuthe ein sires Wesen, der andere ein zerbrechliches; was er heute machet, das zerbricht er morgen wieder, und hat ein unbeständiges Thier im Gemuthe, fället bald auf dies, bald auf das.
- 30. Der aber ein sires Thier aufzeucht, der halt es in ihm state seinen Schat, und pranget damit, als ware es das Jungfrauenstind, und sammlet ihm irdische Schate zu seiner thierischen Wollust ein, und ist doch vor Gott nur ein Narr mitsammt seinem Thier, denn er muß es doch der Erbe lassen und dem Gerichte Gottes.
- 31. Der aber, in dem das Jungfrauenkind geboren ist, tritt das Thier im Gemuthe mit Füßen. Er muß es zwar außerlich an sich scheppen, als einen Lestesel, der den irdischen Sack-tragen mußzader er hat Feindschaft mit ihm, wie Gott zu Adam sagte: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Schlange, und zwischen des Weides Saamen und der Schlange Saamen, der soll der Schlange den Kopf zertreten, als dem Schlangenthier; dem Monstro des Thieres im irdischen Gemuthe zertritt der rechte wahre Mensch den Kopf seiner Begierde und Macht.

32. Also muß ein göttlicher Mensch in ihm seiber Feindschaft haben, und das Monstrum, als der Schlange Kind, mit Füßen treten, und immerdar tödten; denn so dieser thierische Schlangens same nicht in uns ware eingepresset und ganz eingeleibet, so hätte Gott nicht dursen sagen: Ich will Feindschaft seben zwischen des Weibes und der Schlange Saamen. Die Feindschaft ist im Mensschen, und nicht außer dem Menschen mit der kriechenden Schlange. Derselbe Schlangensame im Menschen ist des Teufels Reichsend und Schloß, da er im Menschen kann wohnen.

33. Und barum, daß der Teufel ein Fürst dieser Welt ges wesen ist und noch im Zorne ist, will er das Bildnif Gottes, das Gott an seine Stelle schuf, besiten, und unter seiner Gewalt regieren und in sein Reich einführen, das ist sein Wille; und das hat der Fluch Gottes Zorns in sich mitbracht, ber wirket nun machtig ins

Berberben.

34. Und hingegen wirket der Schlangentreter ins ewige Leben; und stehet das menschliche Gemuthe in Mitten dieses, im freien Willen; welchem sich der freie Wille einverleibet, darinnen wirket das Gemuth. Es zeucht ein Thier und auch einen Engel auf, oder ein Thier und einen Teufel; nach der außern Welt ein Thier,

und nach der innern geiftlichen einen Engel ober Teufel.

35. Allhie wird im Saamen ein Korn gesaet, bas stebet in brei Principien, und ist zu allen breien recht, eine Kreatur darinnen zu gebaren, benn die gottliche Möglichkeit aus Gottes geoffenbartem Worte in Liebe und Jorn, als das Verbum Fiat, lieget darinnen. Wie sich der freie Wille fasset, also gebaret er ein Ens, und in dem Ente entstehet der Geist, der sormet ihm aus dem Ente eine Kreatur, und der Geist bezeichet sich in seinem Körper, was er ist: also stehet seine Figur.

## Das 25. Kapitel.

Gen. 3, 22-24.

Wie Gott Adam und Eva aus dem Paradeis getrieben und den Cherub vor den Garten geleget.

Als Gott die Schlange sammt der Erde verfluchet hatte, so war der Thiermensch nichts mehr nütze im Paradeise, denn der

Früchte des Paradeises konnte er nicht mehr genießen; so legte er ihm die Arbeit und Mühe der Welt auf, und trieb ihn aus dem Sarten Sden aus, und lägerte den Cherub mit dem Feuerschwerte des Gerichtes davor, Gen. 3, 24. daß, so das neugeborne Jungs frauenkind aus des Weibes Saamen würde wiederkommen und ins Paradeis eingehen, dieser Engel mit dem Feuerschwerte sollte der Schlange Thier davon abschneiden, und nicht mehr ins Paradeis einlassen.

2. Der Engel mit dem Schwert ist der rechte Würgengel, der den Tod und das Leben in seinem Schwerte führet; er hat Sottes Liebe und Jorn darinnen: und wenn der Mensch in dieser Belt stiedet, so kommt er vor des Paradeises Pforten, vor diesen

Engel, allda muß bie Seele durch bieß Bericht gehen.

3. Ik sie nun in Gottes Jorn gefangen, so kann sie nicht tuch dieß Gericht gehen; ist sie aber ein Jungfrauenkind aus des Beibes Saamen geboren, so kann sie durch dieß Schwert durchzgehen, so schneibet der Engel das Thier, von der Schlange Enke gezeuget, ab: so ist alsbann die Seele ein Engel Gottes, und dienet ihm in seinem Tempel, im Paradeise, und wartet des Tages des Gerichtes, als der Auferstehung des äußern Leibes. Wann dieser Engel mit dem Feuerschwerte wird die Erde vom Fluche scheiden, so kommt der rechte menschliche Leib wieder, denn er muß auch durch dieses Schwert gehen, und das Schwert wird sein Thier absspreiden, auf daß er allein ein Mensch und nicht mehr ein Thier sei.

4. Dem irdischen Menschen sind die Reden Mosis von diesem Geheimniß ganz verborgen; denn Moses saget von einem Engel und Schwerte, und ob die außere Figur freilich wohl also war, denn also ward Adam ausgetrieben, aber es hat viel ein ander ABC im Innern; der natürliche Mensch ohne Gottes Licht verstehet nichts

davon.

5. Daffelbe Schwert ift im Menschen; wenn ber Mensch umstehret und gehet in Reue seiner begangenen Sunden, und wirft die Eitelkeit weg, und gehet ins Kinderhemde ein: so gehet der Morsgenstern im jungfraulichen verschlossenen Ente, im wahren Weibes Saamen, im Geist Christi auf.

6. Und in dieser angstlichen Pforte ber mahren Buße stehet, der Engel mit dem Feuerschwert, und der jungfrauliche Zweig dringet durch dieses Feuerschwert durch ins Paradeis, als ins Licht, ins

Leben Chrifti ein, und machfet burch biefes Schwert burch.

7. Da stehet nun das Jungfrauenkind mit seiner schönen Rose im neuen Gewächse im Paradeis; und die arme Seele, welche dies ses Kind gebäret, stehet die ganze Zeit im Feuerschwert inne, und mit einem Bande an der außern Welt an dem groben Thiere vest angebunden: allda wird das Jungfrauenkind mit diesem Feuerschwert wohl gestochen, denn die Feuerseele, welche im Feuerschwert

Gottes Zorns an dem Schlangenmonstrb angebunden stehet, die vergaffet sich täglich an dem Schlangenmonstro und sündiget; so schneibet alsdann dieses Feuerschwert die Sünde ab, und schlinget sie in Gottes Zorne ein, allda werden sie gekeltert und gerichtet.

8. So muß das arme Jungfrauenkind, welches aus der Seele geboren wird unterm Kreuz Christi, in Christi Tode steben, und gehet das Schwert der Trübsal hindurch. Es muß sich lassen durch dieses Feuerschwert hindurch ziehen, und das Feuer brennet den Ekel, welche die Seele vom Schlangenmonstro einführet, immerdar ab, da gehet es dann schmerzlich zu, wenn der Feuerseele das abgeschnitten wird, daß sie von ihrem Monstro gern hatte.

9. Da muß das Jungfrauenkind der Feuerseele siehen und ihr die Liebe anbieten, daß sie nur soll das Monstrum der Schlange verlassen: da gehet dann Streit und Widerwillen an, denn das Theil der Feuerseele hat ihr das Schlangenmonstrum eingeführet, und seine Freude also darinnen haben wollen, und liebet das bose

Thier.

10. So spricht Sophia, als das andere Principium, als bas Theil der Lichtwelt, darwider, da gehet der Streit zwischen des Weibes und der Schlange Saamen an; da gehet denn der Mensch in Traurigkeit und in Trubsal, bald sieget das Jungfrauenkind, bald das Schlangenkind.

11. So hetet alsbann der Teufel alle Monfira gegen bas Jungfrauenkind auf, bas zu schlagen, das zu spotten, hohnen und auszulachen, und zu narren, daß es ja nicht erkannt werde; auf

daß ihm, dem Teufel, sein Reich nicht offenbar werde.

12. Dieses muß das Jungfrauenkind in Christi Geiste treiben, und sich lassen wohl geißeln, verfolgen und schelten, und oft lassen einen Besessen vom Teufel heißen, sich lassen verfluchen, und immerdar als ein Fegeopfer der Welt halten, bis das außere Thier seinen Lauf in seiner Constellation vollendet hat, so schneibet der Cherub das grobe Thier ab, und lässet es hinfallen bis zum Gerichte Gottes: alsbann muß das Theil der Feuerseele alsbald durchs Gericht dieses Schwerts durchdringen.

- 13. Ists nun, daß die Feuerseele hat viel Eitelkeit in sich impresset, als Schlangenlust, so muß das Theil der Feuerseele in diesem Schwerte stehen, die das Feuer Gottes Jornes diese eingessührte Eitelkeit verzehret, welches Manchem Fegeseuers gnug ist; welches die ihige zuvielkluge Welt nicht glaubet, und nur will ein von außen angenommenes Kind sein, und also in Gnaden eine äusserliche Abwaschung der Sünden haben; aber es hat ein ander ABC allhier, Gott will der Schlange Ens weder im Leibe noch in der Seele ins Paradeis einlassen.
- 14. Die Feuerseele muß im Feuer Gottes bestehen und also lauter sein als das klare Gold, benn sie ist der Mann der edlen

Sophia, aus des Beibes Saamen; sie ist des Feuers Tinctur, und Sophia des Lichts Tinctur. So die Tinctur des Feuers ganz rein ift, so wird ihr Sophia in sie eingegeben, so bekommt Adam seine aleredelste Braut, die ihm in seinem ersten Schlase genommen ward, wieder in seine Arme, und ist fürbas kein Mann noch Weib, sonz dern ein Zweig an Christi Perleinbaume, der im Paradeise Sottes stedet.

- 16. Darzu wir allhie eine Engelszunge durfen, und sind boch ben Unsern genug verstanden. Den Sauen haben wir dieses nicht geschrieben, was für eine innerliche große Freude und Liebelust allhiersinnen sei, und wie gar schöne die Braut ihren Brautigam in seiner bellen und klaren Feuerseigenschaft annehme, wie sie ihm ihren Liebeluß gebe, das verstehet allein der, so bei und in der Hochzeit des Lammes gewesen ist; den Andern ists stumm.
- 16. Wenn die Vernunft horet vom Paradeis sagen, so verstehet sie allein einen gewissen abtheiligen Ort, und es ist auch nicht weniger: es ist ein gewisser Ort gewesen, welcher der Garten in Soen hieß, da Abam und Eva versuchet, und von welcher Statte sie nach dem Falle ausgetrieben worden; aber es war auch die ganze Welt ein solch Paradeis vor dem Fluche. Weil aber Gott den Fall erkannte, so ward ihnen das heilige Paradeis nur an einem gewissen Orte eröffnet: denn was sollte die ganze außere Welt paradeisische Frucht tragen, weil keine Kreatur auf Erden war, welche derer hatte können genlesen.
- 17. Atom und Eva wurden aber gleichwohl ins Paradeis eingeführet, auf daß, ob schon dieser erste Leib fallen wurde und perbrechen, daß sie und ihre Kinder sollten mit der neuen Wiedersgeburt im Geiste Christi burch dieß Feuerschwert, welches die falsche Begierbe abschriedet, eingehen. Dieses Geheimniß ist sehr groß.
- 18. Denn Fürst Lucifer saß vor der Zeit der erschaffenen Erde im himmilichen Ente in der englischen Welt, im Locd dieser Welt, darinnen das Ens der Erde im Fiat gefasset und in eine Compaction geführet war; seine falsche Imagination hat den Limum vor der Compaction süchtig gemacht, es war der Ort seiner Hierarchien. Run ward der äußere Leib des Monschen aus dem Limo der Erde im Berbo Fiat gesasset, und nach Eigenschaft des menschlichen Lebens, weiches im Worte war, sormiret. Das Wort sormirte das Ens oder Limum aus der Erde, nach Gestaltniß des menschlichen Seelen, lebens, das im Worte war, durch das Fiat; und weit sich Gott turch sein Wort hatte zum Nichter gesetzt über die falsche Such und Begierde des Teusels, ihn und sein entzündet Wesen zu richten so war das Richterschwert schon im Limo der Erde, davon Adam gemacht ward.
- 19. Denn als Gott bie Erbe schuf, hat er ihre Zeit gegrünbet, da er wollte bas Gericht halten, und das Bofe- vom Guten

scheiben, und bas Bose dem abtrunnigen Fürsten zur Behausung geben. Weil aber bas Gute in der verschlossenen Erde ohne himmelische Kreaturen war, dieweil sein Fürst war ausgestoßen: worden, so schuf Gott ben Abam als einen andern Hierarchen aus diesem guten Ente zum Regierer dieses Orts; und daher kam des Teufets Neid wider den Menschen und alle gute Kreaturen dieser Welt.

20. Nun ist uns aber ter menschliche Abfall allhie mit bem Schwerte Cherubs zu betrachten; benn S. Paulus saget: Wir sind in Christo Jesu versehen, ehe ber Welt Grund geleget ward; und allhieher gehöret der Spruch Pauli, Ephes. 1, 4. Gott erkannte, daß dieses Ens, daraus Abam sollte geschaffen werden, schon etwas salschsschied war von des Teufels eingesührter Begierde: darum versah Gott diesen Limum in Christo Jesu vor der Welt Grunde, daraus er den Menschen machen wollte, daß er ihn wollte durch das Gericht des Feuerschwerts, durch den Tod und durchs Feuer durchsühren, und die falsche Sucht ganz abbrennen, und in seiner höchsten Liebe in seinem Worte in Jeheva, das ist, aus Jehova eröffnet, in dem Jesu neugebären, einen neuen Limum in den süchtigen einsühren, und mit einander durchs Gericht des Feuersschwerts durchsühren und ganz rein bewähren.

21. Und allhie stehet auch Christi Hollenfahrt, ba die Liebe Gottes in Christo in dieses Feuerschwert einging, und den Grimm in Liebe verwandelte, auch den Stackel des Todes zerbrach, ber im Limo der Erde, daraus Adam nach der außern Menschheit geschaffen ward, inne war; und in der Verderbung Lucifers hat dieses Feuere

schwert feinen ermecten Ueftand.

22. Denn obwohl Abam an einem Theil von himmlischer Wesenheit (welche am Wort des menschlichen Lebens war, das ihm in den außern und innern Limum eingeblasen ward) geschaffen war; so lag aber doch dieses Feuerschwert, als ein glimmend Moder im Berborgenen im irdischen Limo des außern Leibes, welches auch Adam drang, daß er wider Gottes Gebot und Himmelreich lüsterte, in welchem Moder der Teusel auch seine Begierde in ihn eine sührete, und zum Absall reizete, welches, weil es Gott wohl erstannte, daß der arme Mensch nicht bestehen wurde, hat er ihm einen Gehülfen in Christo geordnet, der ihn führen sollte, in dessen heiliges Wesen er sollte eingeführet werden, als in den rechten Sabbat und ewige Ruhe.

23. Abam war wohl in gleicher Concordanz gesetzt ganz vollkommen, und ins Paradeis eingeführet, so die Seele hatte mogen bas Moder überwältigen: und darum ward ihm der Bersuchbaum vorgestellet, als moglich ware, daß die Seele konnte diese Sucht überwältigen und ganz in der Gleichheit bleiben.

24. Aber es war nicht möglich, barum mußte hernach Christus an biese Stelle treten, und in der Bufte vierzig Tage in Abams

sute, und in somem neuen eingeführten himmlischen Ente versuchet werden, ob nun die Feuerseele in ganzer Reinigkeit bestehen wollte. Und als sie ist in Christo bestand, so zerbrach das neu eingeführte himmlische Ens das Schwert im Tode bes außeren Leibes Christi, und führete den äußern Leib, den er in Marien aus ihrem Saamen angenommen, durch dieses Schwert des Jornes Gottes. bindurch in das heilige Ens; und in derselben Kraft stund der außere Leib vom Tode auf, und siegete über den Tod und dieses Feuersschwert, und nahm das Feuerschwert in seine Gewalt, damit wird er seine Tenne am Ende der Welt segen, als ein Richter über Teusell und Menschen, sowohl der Erde.

- 25. Denn um das Feuerschwert war es zu thun, denn König Lucifer hauses ihm aus dem hellen Lichte in Feuer verwandelt, damit wolken als ein Gott herrschen; aber Gott schickte ihm einen andern Fürsten und König, der es ihm nahm, und ihn von diesem Thron wegstieß, und dieses Schwert im Ente der Erde wieder sollte in göttliche Gigenschaft verwandeln und den Teufel mit diesem Schwert ausflosen und richten.
- 26. Und ist nicht so ein schlechtes, wie man es bisher mit dem Feuerschwert verstanden hat: obs wohl ist verborgen gewesen durch Gottes Rath, so sollen wir aber anizo unsere Augen emporsschwingen und denken, was das sei, daß ein solches offenbar werde, daß eben das Gericht dieses Schwerts andeute, daß der kommen wird, der es in seinem Munde führet; und ist auch ein Bote, daß Babel durch dieses Schwert soll sein Ende nehmen und dem Schwerte auszufressen gegeben werden.
- 27. Nun spricht die Vernunft: Warum fegete Gott nicht zus vorhin dieses Ens, daraus er die Erde und den Menschen aus dersselben Erde schuf, ehe er die Erde und den Menschen schuf? Ja, liebe Vernunft, allhie hast du es getroffen. Gottes Allmacht und Auwissen muß dir dienen, auf daß du kannst alle Dinge in Gottes Billen einführen, wie die Vernunft thut. Hore, Vernunft, weißest du, woraus die Erde erdoren ist? Du sprichst: durchs Wort, als im Berdo Fiat. Ich sage auch also. Run, was war dasselbe Wort? Da siehe die Erde und die ganze Creation an, so wirst du sehen, was die Begierde des Worts aus dem geistlichen Ente habe in ein Wesen eingeführet; du wirst allenthalben Bose und Gut sehen, und Gottes Liebe und Jorn spüren.
- 28. Das Wort war ein Aushall aus der geistlichen Feuers und Lichtwelt, darnach sich Gott, nach dem Feuer, einen starken, eiserigen, zornigen Gott nennet, und nach dem Lichte einen barms herzigen, lieben Gott.
- 29. Hatte nun Gott sollen bas erste Principium als den Feuerquell im Ente der Erde, daraus sie geschaffen mard, aufheben, wovon wollte das Licht seine Macht haben? Gebaret boch der Bater,

als die Feuerwelt, den Sohn, als die Lichtweltz so aber nur bas Wort in der Feuerwelt hart entzündet ward durch Sottes Bewegen zur Schöpfung, wie an der Coagulation der Steine zu sehen ist, so wir nicht Aloge waren, und nur Kalberverstand hatten, wormit sollte dasselbe Feuer wieder ins Licht in die gleiche Concept danz gebracht werden, sonderlich aber das entzündete Ens in der Coagulation? Es müßte es nur Gottes Liebe thun.

30. Nun, wie will aber eine Kreatur, als eine Feuerscele ober Engel in ein Geschöpf oder Formirung eingehen, so der Feuerquil nicht insonderheit deweglich mare? Es würde doch nur ein Gleiches im Gleichen bleiben; so es aber nur bloß ein Gleiches ift, so hats nur sein Spiel mit und in sich selber, wie es von Ewigkeit gewesen ist; und darum bat sich der unwandelbare Grand Feuer und Licht deweget; und die Feuerseigenschaft erheben, daß er ihm ein Spiel, als ein gefasset Wort aus sich mache, das vor dem unsormtichen Worte ein Spiel sei.

31. Allhie verstehen wir nun, daß ob Gott batte das entzuns bete Ens, daraus die Erde und der Mensch ward geschaffen, sollen wieder in das unformliche Wort, als ganz in die Gleichheut in die Liebe einführen, so mochte keine Kreatur sein erboren worden; denn ein jeder Seelengeist muß ein beweglich Feuer sein, sowohl auch die

Engel, und alles was lebet.

32. So mag nun kein Feuerquall aus der ganzen Gleichheit geberen werden, die Gleichheit bewege sich denn: so hat sich doch die ewige Reichheit, als Gott, in seinem Mepsterio zuvor mit Schoffung der englischen Theoren beweget; sollte er aber nun diese Bewegung, welche zwar entzündet und auch vont Hierarchen Lucifer mit Sucht vergiftet war, zuvor ehe er hatte die Erde und den Menschen geschaffen, in Liebe der wandeln, so hatte er sich sollen noch eines nach des Feuers Eigensschaft bewegen, so er hatte wollen einen andern Hierarchen und Kürstenengel schaffen.

33. So es aber nicht sein mochte, so schuf er die Erde, und aus der Erde den Menschen aus der ersten Bewegung, und blief dem Menschen die Feuer = und Lichtsseele aus dem Hall seines gesoffenbarten und bewegten Worts, als aus der ersten Bewegung, ein; denn aus der ersten Bewegung des Worts sollte ein anderer Fürst in den fürstlichen geschaffenen Thron Lucisers kommen, und

die erfte Bewegung besigen und einnehmen.

34. Und in die erste Bewegung stellete Gott das Gericht einzund nahm dem Lucifer sein Regimentsschwert im Ente der Erde und bes himmels, und stellete es in Adam, und führete hernach die hochste Liebe aus Gott in Christo in Adam ein; und brachte das bewegte Wort wieder in die Gleichheit, als in eine ewige Bestättigung, und gab Adam in Christo das Feuerschwert über den abzes fallenen Fürsten, Lucifer,

35. Denn Abem, als der verderbte Limus der Erde, sollte in Christo seinen zuerst gehabten Fürsten, mit diesem selberweckten Feuerschwert richten, wie uns Paulus saget, das die Heiligen sollten die Welt richten, 1. Kor. 6, 2. verstehet, das entzündete Ent des Menschen und der Erde sollten den Lügenfürsten, der die Wahrheit im heiligen Ente hat in Lügen verkehret und mit falscher Begierde verderbet, richten.

36. Weil aber das Ens des Menschen verderbet war, und nicht konnte, so führete Gott aus seiner höchsten Verborgenheit das allerheiligste Ens in das verderbte Ens des Menschen, als in das himmlische Theil ein, und führete das Aeußere durch das Schwert des Feuers und den Tod auch ins Innere in eine ewige Gleichheit ein: also hat die Vernunft allhie ihren Spiegel. Ist sie von Gott erleuchtet, so wird sie uns allhie verstehen; wo nicht, so ist keine Wöglichkeit zu diesem Verstande.

37. Und wollen den Lästerer gewarnet haben, daß er nicht sage, es sei eine Blaephemia. Thue er von ehe die Kälder und Abieresaugen ab, und sehe uns allhie ins Gesicht, ehe er kadelt; es hat ein ander UBC allhie, als die Vernunft hat, es muß ein

Grad tiefer geboren fein.

38. Also können wir Abams Austreibung auch besser verstehen, warum er sei versuchet worden und aus dem Paradeis getrieben. Weil sein Ens durch Teufels Sift etwas angezündet war, so konnte er nicht das Paradeis besiden, so trieb ihn Gott mit dem Schwerke des Gerichts daraus in den Tod und Zerbrechlichkeit, und gab ihm aber das verheißene Wort seiner tiefesten Liebe mit in das Ens der himmlischen Welt Wesen zu einem gewissen Bunde, darein Adam und seine Kinder sollten trauen und glauben, daß er sie in Bollendung dieser Zeit wollte in diesem eingeleibten Worte mit Einssehrung des heitigen Entis aus dem Tode durchs Feuerschwert wieseder einführen und mit dem Gerichtsschwerte die falsche Sucht rein abschneiden, und sie als Engel Gottes an des gefallenen Lucisers Stelle einführen: und das ist das Geheimniß vom Engel und Schwerte des Paradeises.

39. Der Engel trug ben Namen des Bundes, bataus Gott wollte den Jesum, als den Großsursten offenbaren; und ist eben derselbe Engel, der hernach auf Erden viel Wunderthaten gethan, der dei Abel, Sem, Enoch, Noah, Abraham und Mose war, der Mosi im Feuerschwert der Flammen im Busche erschien, und der Israel aus Aegypten suhrete, und ihnen in einer Feuersaule vorging, und des Tages in einer Wolkensaule, der ihnen das Geseh im Feuer gab, und sie endlich mit dem Josua, als dem Vorbilde dessen, so aus dem Feuerschwert sollte ausgeboren werden, ins Land Israel einsührete.

40. Dieser Feuerengel wandte sein innerlich Licht beraus, und

offenbarte sich in Christi Person in ber Menschheit mit dem Christus, als das heilige Salbol ber tiefesten verborgenen Liebe, verwandelt das Feuerschwert des Engels in ein Liebeschwert und heilig Regiment.

41. Und das ist der mahre Cherub, der den falschen Abam aus dem Paradeise trieb, und durch Christum das Jungfrauentind, aus Adam in Christo neugeboren, wieder einführetz und keinen and dern Grund noch Berstand hat es.

## Das 26. Kapitel.

Gen. 4, 1. 2.

Won der Menschen Fortpflanzung in dieser Welt, und von Kain dem Erstgebornen und Brudermörder.

Uns ist allhie die Sache recht zu betrachten, und nicht mit Gerdichte und Fabeln Schlusse zu machen, wie bishero geschehen wegen der Gnadenwahl, da es doch nur alles blind und stumm gewesen, und kein rechter Verstand gefunden worden.

2. Beil man benn in der Vernunft gesuchet hat, und nicht mögen durch rechte Ponitenz durchs Feuerschwert durchdringen, und mit göttlichen Augen sehen, so ist auch der Vernunft nur des Feuerschwert Gottes Jornes und ernsten Fürsages des Gerichts in Augen blieben, und mehrers haben sie nicht gesehen: darum hat man schreckliche fährliche Schlüsse ohne genugsamen Verstand gemacht.

3. Es wird aber die Christenheit treulich vermahnet, doch eine mal aus dem Vernunftschlusse aufzuwachen, und doch Gottes klares Angesicht zu sehen, der kein Boses begehret noch begehren kann, sich auch zum Richter über alles bose, gottlose Wesen gesetzt hat, und wird solche Schlusse alle im Schwerte seines Zornes zerbrechen und den Cherub wegthun.

4. Allhie betrachtet sichs nun, wie das sei zugegangen, das Abam und Eva zum erstenmal ein boses Kind und einen Morder geboren haben. So spricht die Vernunft, es sei aus Gottes Fürssatz geschehen, der habe ihm eine Wahl gemacht, und einen Hausen Menschen zur Verdammnis erkoren, den andern zu seiner Liebe.

5. Ja, liebe Bernunft, woraus bist du geboren? und woraus rebest du unter dem Dedel ber Schrift? Redest du nicht aus ber

Schlange Ente und Parte? Wer brachte bas falfche Ens in Eva Natricem, darinnen Kain ergriffen ward? That es nicht ber Teufel durch die Schlange, und machte Eva Matricem monstrosisch?

6. Berstehest du nicht, wie sich alsbald habe das Wort der Berheisung in der Even Matricem, in ihren Saamen eingeleibet, und daß der Streit zwischen Gottes Zorne und zwischen Gottes Liebe bald anging, denn Gottes Liebe hat sich einverleibet, dem Ronstro der Schlange in Gottes Zorne den Kopf zu zertreten, dare ein sollte die Feuerseele, welche in Gottes Borne gefangen lag, ihren freien Willen eingeben.

7. Denn die Feuerseele ist eine Wurzel aus gottlicher Allmacht, und barum hat sie freien Willen, und ber mag ihr durch nichts

genommen werden, sie mag im Feuer oder Licht schöpfen.

8. Sprichst du aber: Wie daß der Schlangentreter nicht alsobald im ersten Saamen der Schlange Enti den Kopf zertrat, und nicht der Schlange morderisch-guftigen Willen in der Seele Ente emper ließ kommen? Das ist gerade also geredet, als sagte ich: Barum, da Gott sah, daß Adam bos ward, verstieß er ihn nicht, oder machte ihn zu nichts, und schuf einen neven Adam? Also will sie auch von den Teufeln richten, es habe Gott gefallen, daß Teusel sein sollten, auf daß erkannt wurde, was ein Engel sei.

9. Höre, Vernunft: Ich habe dir droben geantwortet, daß, so sich Gott hatte sollers noch eines bewegen um des Menschen willen, und die erste Bewegung in eine Stille einführen in dem menschlischen und irdischen Ente, so hatten die sechs Tagewerke der Schöspsung mussen zurückgehen und in eine nawirkliche Ruhe eingeführet werden; das wollte Gott nicht: die ganze Creation sollte und muste in seiner ersten Bewegung bestehen, sein erstgesormtes Ensim Berbo Fiat sollte bestehen, es geschähe gleich in Liebe oder Jorn, wer das ergriffe; der Jorn war offen, also auch die Liebe.

10. Die Liebe allein heißet Gott, der Born heißet seine Statte und Macht; was nun der freie Wille wurde begehren, darein sollte er bestättiget werben, entweder in die Liebe oder in Born.

11. Denn der freie Wille war aus Liebe und Zorn, als aus der Feuer - und Lichtwelt erboren: also möchte er ihm auch eine Statte zu seinem wirkenden Leben erwählen. Sollte Gottes Liebe haben den freien Willen im Ente, in der Eva Saamen, in der Liebe ersäufet, indem er war im Zorne entzündet worden, so hatte die seuerische Bewegung in der Matrice mussen aufhören: so mag aus dem Lichtsente allein keine Seele geboren werden.

12. Auch so hatte mussen zuhand bas verderbte Ens des irdisschen Limi durchs Feuer gerichtet werden, welches nicht sein konnte, dem die Bewegung der neuen Wiedergeburt und die Eröffnung der göttlichen Sußigkeit und Uederwindung des Feuers, als des Zornes

Gottes, fund allein dem Namen IESU ju.

13. Das Wort, das sich hatte eingelesbet, haste von aufen das Feuerschwert, als den Cherub, und von innen den Jesum, der sollte das Feuerschwert mit Liebe überwinden: also stund der Rame IECUS im Feuerschwert verborgen und war nicht offenbar, dis auf die Zeit, daß sich Gots wollte darein bewegen und denselben offenbaren.

14. Also mußte das eingeführte Schlangenens, bas Era hatte durch Imagination in Lust eingeführet, weggeworfen werden, denn in Lain war das Mordbild der Schlange offendar, das Gottes Reich nicht erben kann; hinwieder war aber die Seele in ihrem freien Willen und im himmlischen verblichenen Ente das Ziel des Qundes im verheißenen Worte offendar, darein der freie Wilke

sollte eingehen.

15. Und obgleich ber Schlange Ens hatte muffen weggewors fen werden, wie denn in allen Eva-Kindern geschehen muß; so lag aber auch das Theit von der himmlischen Welt Wesen im Bunde des Wortes, im verblichenen Ente, verborgen, als eine Mögelicheit zur neuen Wiedergeburt; barum sagte Gott zu Kain, als ihm der Mordgeist ritt: Herrsche über die Sünde! Gen. 4, 7.

16. So sprichst du: womit? Er konnte nicht! Warum konnte er nicht? Der Schlange Begierde Hielt ihn, und fahrete ihn zum Beudermord. Warum? Der freie Wilke hatte sich in den Schlans

ens eingegeben, ber hielt ihn gefangen.

17. So spricht die Beenunft, Gott wollte es haben, sonst hatte er ihm seinen Willen abgewandt. Rein: Gottes Jornwillen in der Schlange Ente wollte es haben, der hat den freien Willen gerfangen. So sprach Gottes Liebewillen in ihm: Herrsche über die Sande, das ist, über den Grimm der Schlange und Jorn, und ist ihr nicht die Gewalt!

18. Und ist une allhie recht zu erkennen, wie Gottes Liebe und Jorn (verstehet. in bem geoffenbarten Worte im Limo der Erde, und im Ente menschlicher Eigenschaft aus der Erde) in stetem Streite sei; denn das Jorns Ens wird vom Teufel gerüget und getrieben, und will stets das Liebeens verschlingen, und dieses Königreich im Jornente besitzen.

19. Das Zornens will den Menscher haben, benn es hat seis nen König am Lucifer: so will ihn der Liebe Ens auch haben, denn es hat seinen König an Christo, und darum mußte Christod das menschliche Liebeens durch den Tod und das Zornens durch sühren, und ein ander Principium aufschließen, als ein ander Reich, und dem Fürsten Lucifer im Zorme seines lassen, denn sein freier Wisse hat es ihm erwählet.

20. Also hat auch der freie Wille in Kain den Falsch erwähr let als des Teufels Willen. So sprichst du: War denn der Moodwille ganz verstossen.? Er verstieß sich selber. Hatte aber der freie Wille wieder im Liedeente geschöpfet, so wate er wieder neu geween worden, auch gleich nach dem Morde, weiches wir dem Gestichte Gottes lassen, obs geschehen sei oder nicht, weil ihm der Art im Mose so einen rauben Namen in Berzweiffung giebt, denn das Wort, daraus der Name IESUS offenbar ward, war gegeben im armen verlornen Sünder zur Buße zu rusen, und nicht den Gerechten in der Liebe ergriffen, wie Christus sagte. Luk. 5, 32.

21. Kain war ein Bild des ersten verderbten Adams in der Sinde, und Abel wat ein Bild Christi des andern Adams, als des Jungfrauenkindes, denn der Baum zum Bofen und Guten fing in Adam an: also erzeigte sich auch alsbald die Frucht, als Christi Kin-

bet, und bes Teufels und ber Schlange Kinder.

- 22. So spricht die Vernunft: War denn Ande ganzlich aus der Schlange Ente im Zorne Gottes empfangen, und zur Berdammenis pridestiniret? Nein! Er war aus Adams Geelen und Leidessente, sowohl auch aus Even Seelen umfing den gescheten Saamenz und das ist auch das ihn Versührete, aber das Ziel des Bundes lag im Seelen und Leidesente verdorgen. Denn das Ens des Geamens Adams und Erd war gleichwehl aus dem himmlischen verdichenen und dann aus dem irdischen ausgewachten Limo; aber der Schange und Teufels Wille nahm das Haus ein, wie auch beim Teufel, der war ein Engel, aber der sinsten Welt Wille nahm in ihm das Haus ein, und schwang sich empor, also auch allde in Kain.
- 23. Sprichst du: wie kam das? Hote und bestehe das schöne Am in Abams und Eva Willen, was ihr Begehren vor und nach dem Falle war! Sie begehren das irdische Reich, als denn Eva durchaus wur irdisch gesinnet war; denn als sie Kain gebar, sprach sie: Ich babe den Mann, den Herrn; sie gedachte, es wire der Schangentreter, er würde das irdische Reich einnehmen und den Leusel verjagen; sie dachte nicht, daß sie sollte ihres falschen, irdischen, sieischen, sieischen, sieischen, sieischen, sieischen, siehen, sielchen Willen Willen führte sie auch in ihren Saamen ein, deszleichen auch Adam.

24. Und daraus entstund nun der Wille in der seelischen Essenz, der Baum brachte einen Zweig aus sich, denn Kains Begehren war auch nur, daß er Herr auf Erden ware; und weil er sah, daß Abet vor Gott lieber ware, so erhub sich sein freier thierischer Wille in ihm, den Abel zu ermorden, denn dem Kain war es nur um die ansere Welt zu thun, sie zu beherrschen und ein Herr zu sein: aber Abel suchtes Liebe.

25. Alfo sind noch solcher zwo Kirchen auf Erden, eine, die nur weltliche Wollast, Macht, Chre und den außern Gott Mammen und Wausem suchet, und darinnen der Schlange Kind zur Herberge batz die andere, die das Jungfrauenkind und Gottes Weich suchet,

bie muß sich lassen von der kainischen Rieche verfolgen, verspotten

hohnen und tobten, wie Rain bem Abel that.

26, Denn der Teufel will noch immerdar ein Fürst dieser Welt in der Schlange Kind sein: und so es ist, daß nicht das Jungfrauens kind in der Schlange Kind offenbar wird, das der Schlange den Kopf zertritt, so ist und bleibet der Teufel Fürst und Wirth im

Saufe ber Seele, wie dem Rain geschah.

27. Und verstehet den Grund nur recht! In dieser Weltger burt liegen zwei Reiche offenbar, als Gottes Liebereich in Christo, und Gottes Jornreich im Lucifer. In aller Kreatur sind die zwei Reiche im Streite, denn im Streite ist der Urzstand aller Geister; und im Streite des Feuers wird das Licht offenbar. Das Feuer ist eine Ursache des Lichts; Gottes Jorn ist eine Uesache, das sich Gott hat noch eines in seiner tiefesten Liebe in dem Namen ISGU beweget, und den Jorn damit getilget.

28. Was mag dieß nun die Liebe, so sich der freie Wille dem Jorne vermählet? Oder was kann der Jorn davor, so sich der freie Wille in der Liebe schöpfet und den Jorn zerbricht? Muß er doch auch stille halten und es geschehen lassen; und ob er sich wehret und sticht, so dringet doch die Liebe durch ihn durch, verwandelt ihn in Freude. Der Jorn ist die Wurzel der Liebe, wie das Feuer die Wurzel des Lichts ist; aber im freien Willen ist Verstand, der

machet fich, zu mas er will.

29. Siehest du das nicht an der Erde, daß sich der freie Wilk im Ente des Worts hat zu Steine und Metalle und Erde gemacht? Die Steine und Erde sind nicht der freie Wille, aber der freie Wille hat sich in ein solch Ens eingeführet, und durch seine Lust und Beswegung das Ens in eine Compaction oder Coagniation eingesühret, ist doch kein anderer Macher da gewesen, als der freie Wille in gesermten und geoffenbarten Worte. Du siehest ja Wunder genug.

30. Siehe die unvernünftigen Areaturen, als Würmer, Ardten, Spinnen, Eideren und andere grausame Thiere an, so wirst du ja was sehen, bist du nicht todt. Sprichst du: Sott hats geschaffen. Ja recht, seine Begierde in Liebe und Jorn hat das Ens mit der Bewegung gefasset, und nach dem freien Willen jedes Ens in eine Form compactiret: kein anderer Macher war allda, als der freie Wille im Worte.

31. Die Begierde im Worte war das Fiat, das da den freien Willen in ein Ens einsührete: also ist das geoffenbarte Wort noch in allen Dingen, und hat das Fiat, als die Begierde in sich; wie sich der freie Wille in jedem Dinge einführet in einen Geist, also formet und bezeichnet das Fiat alle Dinge. Eine jede Wurzel ges baret aus sich einen Zweig ihres gleichen; wenn aber der Zweig soll geboren werden, und im Ente der Wurzel seinen Anfang nimmt.

so formet sich das Ens zum Zweige, wie dießmal die Wurzel in

hrer Kraft und freien Willen ergriffen ist, beibes von dem obern und untern Gestirne.

- 32. Also auch im Menschen zu verstehen. Wie der Wille im Saamen ist, tas ist, wie des Vaters und der Mutter Begierde, sammt den andern Einfällen dom Gestirne und den Elementen, auch sft von des Teufels Eingriffen in jeder Zeit sind: also wird auch ein Geist im Ens des Saamens sormiret, oft ein Engel, so die Eltern in heiliger Begierde sein, ofter auch ein Thier, eine Schlange und Teufelsbild, beides nach der Seele und des außern Fleisches Ente.
- 33. Die Kraft des geoffenbarten Wortes giebet sich in alle Dinge ein, in jedes Ding nach seinem Willen, nach der Begierde im Ente; denn die Begierde im Ente ists, die das Wort formet, als ten Schall des Lebens, wie geschrieben stehet: Welch ein Bolk das ist, einen solchen Gott hat es auch; bei den Heiligen bist du heilig und bei den Verkehrten bist du verkehrt. Ps. 18, 26. 27. Das verstehet man alles von dem ausgesprochenen Worte im Fiat, als in der Begierde der Natur: und darum hat Gott dem Menschendilde ein ander Wort aus dem Centro seiner Liebe einvermählet, daß, ob er sei aus boser Eigenschaft entstanden, daß sich der freie Wille soll aus seiner Icheit ausgeden, und ihm selber in demselben heiligen, eingeleibten Wort ersterben; so gebäret und formiret das Fiat eine andere neue Kreatur im freien Willen aus dem Ente.
  - 34. Die Möglichkeit lieget in allen Menschen, aber bas Machen zum Kinde Gottes siehet ist dem heiligen Fiat im neuen eingeführeten Worte zu, denn es lieget nicht an Jemandes Selberwollen, Machen, oder Rennen noch Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Er erbarmet sich, welcher er will, als nur dieser, welche mit ihrem freien Willen ihrer Selbheit in seiner Gnaden ersterben und sich ihm ergeben; und verstocket, welche er will, als die mit Kain selber laussen, und ihnen das Reich Gottes selber nehmen wollen in ihrem eigenen bosen Willen, und nicht ihres eigenen Willens in der Selbert absterben wollen. Rom. 9, 18.
  - 35. So spricht nun die Schrift: Hat nicht ein Topfer aus eisnem Rlumpen Thon Macht zu machen, was er will, ein Gefäß zu Ehren ober zu Unehren? Rom. 9, 21. das ist, will der eigene Wille zurnen, so er bose ist, daß ihn das Fiat im Worte zu einem Gefäß des Jorns mache, oder will er darum zurnen, so das heilige Fiat (im heiligen Worte) den Willen, der sich in Gottes Liebe und Ersbarmen einersenket und seiner Ichheit erstirbet, zu einem Gefäße zu Ehren macht? Hat doch dieser Töpfer mit seinem Thone (als mit dem Ente oder Saamen) Macht zu thun, wie er will. Worzu ein jeder Saame gut und nüte ist, darzu macht er ihm ein Gefäß, entsweder zum Sedrauche seines Jornes, oder zum Sedrauche seiner Liebe.

36. Der Heilige ist Gott ein guter Geruch zum Leben, und ber Gottlose ein guter Geruch zum Tode in seinem Jorn, sie mussen alle zu seiner Herrlichkeit eingehen und ihn preisen; Einer in der Eigenschaft seines Jorns, der muß das Bose gut heißen, der Andre in der Eigenschaft seiner Liebe, der muß das Gute gut heißen: denn also muß es sein, auf daß erkannt werde der Unterscheid des Guten und des Bosen, des Lichts und der Finsterniß, des Lebens und des Todes; denn so kein Tod ware, so ware ihm das Leden nicht offens dar, und so keine Finsterniß ware, so ware ihm das Licht nicht offenden.

37. Darum so hat sich ber ewige freie Wille in Finsternis, Pein und Quaal, sowohl auch durch die Finsternis in Feuer und Lichte, und in eine Freudenreich eingeführet, auf daß das Nichts in. Etwas erkannt werde, und daß es ein Spiel habe in seinem Gegens willen, daß ihm der freie Wille des Ungrundes im Grunde offenbar

fei, benn ohne Bofes und Gutes mochte fein Grund fein.

38. Denn das Bose macht Pein und Bewegen, und das Gute machet Wesen und Kraft; und sind die zwei Wesen doch nur ein einig Wesen, wie Feuer und Licht nur Ein Wesen ist, auch Finsters niß und Licht nur Eines ist, theilet sich aber in zwei machtige Unsterscheide, und ist aber doch kein Abtrennen; denn eines wohnet im andern, und begreifet doch nicht das andere; es verleugnet das ans

bere, benn es ist nicht bas andere.

39. Gott wohnet durch alles, und das Alles ist nicht Sott, et erreichet ihn auch nicht; was sich aber des freien Willens los giebel, das fället ihm heim, das muß er haben; denn es ist willenlos und fällt in Nichts, so ist er im Nichts. Also mag der ergedene Wille in Nichts wohnen, und da ist Gottes Erdarmen, denn er will aus dem Nichts Etwas machen, daß er im Etwas offendar sei; und darum erdarmet er sich des Etwas, das in sein Nichts gefallen ik, und machts in ihm zu seinem Etwas, daß er selber mit seinem Erbarmen den Geist regieret und treibet.

40. Und hierinnen stedet das edle Perlein. Liebe Brüder, so ihr das wüßtet, murdet ihr vom Streite ablassen, und die Bernunst eine Rarin heißen. Rein Eigenforschen ergreiset es, aber der frei ergebene Wille in Gottes Erbarmen, der durch den Weg der ernsten Ponitenz und Sterbung seines eigenen bosen Willens eingehet, der fällt in Gottes Erbarmen, der wird ergriffen; und außer diesem ist eitel selber Rennen, Laufen und Wollen, und mag doch nichts ers griffen werden, als nur im gelassenen Willen, in Gottes Erbarmen.

41. Ein gewaltig Exempel und Verbild haben wir an der ersten Geburt, das die Mutter bricht, daß es dem Herrn sollte geheitiget und geopfert werden; und das wahre lebendige Opfer kommt doch aus der andern neuen Geburt, wie man an Abel, Isaak und Iakob siehet. Kain, Ismael und Esau waren die Erstgebornen, ihnen

gebührte das Erbe, aber das Loos und Erbarmen siel auf Abel, Isaak und Jakob; denn das erste Ens des Menschen war durch den Teufel süchtig worden: darum mußte es dem Feuer zu einem Opfer und Speise gegeben werden, und aus dem Opfer, als aus dem Feuer Gottes Jornes, ward Gottes Liebe im Erbarmen offenbar; und ward der erste Adam des andern in Christo Hausgenoß, denn der andre ertosete den ersten.

- 42. In Even Matrice hatte sich des Teufels Begierde und der Schlange thierisches Ens emporgeschwungen, und den ersten Saamen in der Begierde ergriffen: nun hatte aber dem ersten Menschen das Reich Gottes gedühret; weil er es aber verscherzte, so mußte der erste Idam der Erde geopsert werden, also auch ihr erster Saame dem Borne.
- 43. Und nach biesem ersten Saamen brang Abel hervor im beiligen Bunde, und opferte dem Zorne sein supes Blut für den sundlichen Saamen, auf daß der Zorn seine Flamme sinken ließe, und ließe die erste Geburt im Blute des anderen hindurch gehen.

44. Die erste Geburt ward ein Morder, das deutet an den Teufel im Menschen: der andre aber ward ein Opfer des ersten, daß der Zornteufel im ersten Abam im Opfer des andern verschnet wurde.

45. Nicht daß wir wollen den gottlosen Hausen in das Opfer Christi erheben, so lange er gottlos ist, der Teufel verschlinget den weisten Hausen der Gottlosen; allein der Gottlose, ob er sich bekehrte, ist ihm also eine offene Pforte im Opfer des andern gemacht worden.

46. Daß aber Etliche schreiben, daß sich zweierle Saame in Eva geschieden habe, als ein ganz teuflischer aus der Schlange Ente, und der aus Christi Ente im Bunde; diese haben noch lange wicht das ABC in dieser Schule gelernet: sie haben nur einen Spieselglast vom Mysterio, und nicht das wahre Sehen, sie sehen also die Gnadenwahl hierauf, aber es ist ihnen weit gesehlet; sie reden nur der Schlange ihr Wort, die es also begehret. Das merket also

47. Adam hatte nur Einen Limbum zu seinem Saamen, und Eva nur Eine Matricem zu ihrem Saamen, aber in drei Principien stunden sie beide. Die Principia stunden im Streite, wie denn voch heute also; das ander Principium (als das Reich Gottes oder englische Welt) verblich in dem Seelensamen, und Gott vermählete seiniges allerheiligstes Wort wieder darein zur Wiedergeburt.

48. Und diese Vermählung stund in Kains Ente sowohl als in Abels Ente; aber Kains Ens war im ringenden Rade im Streite der drei Principien im Zorne ergriffen, und mit dem Schlangens worftro verdeckt: nicht eben also zur Unmöglichkeit, daß er sei zur Berdammniß geboren worden, sondern zu einer Möglichkeit des freien Willene, ob er wollte das eigen in Abam an sich genommene Recht lassen sinken und im Willen Gottes leben, oder ab er ihm selber wollte leben: darauf ging die Wahl.

49. So kennet nun Gott ben freien Willen, worein er einges gangen ist. Ist er in die Bosheit und Selbheit eingegangen, so bestättiget ihn Gottes Jorn in seiner Wahl zur Verdammniß; wo aber ins Wort des Bundes, so bestättiget ihn Gott zum Kinde des Himmels. Es heißet nun allhie: Welchem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig; und welchen ich verstocke, den verstocke ich. Gott kennet seine Kinder auch noch im Ente in Mutterleibe; was soll er dem sein Perlein geben, den er doch wohl kennet, daß er sich wurde von ihm abwenden? Des Perleins Grund lieget wohl in ihm, aber versschlossen; sührete er aber seinen Willen ins Perlein, es eröffnete sich in ihm.

50. Aus einerlei Saamen kommen alle Menschen ber, aber in einem glimmet bas heilige Feuer, und im andern liegets als ver-

schlossen, und kann vor Rasse ber Schlange nicht.

51. So sprichst du: Int denn der Schlange Ens machtiger als Gottes Liche? Ich habe dir oben gesaget, daß Liebe und Born im Streite sind; worein sich tas Ens vermählet, von dem wirds ergrissen und bestättiget, doch also, daß der Wille frei sei, vom Bosen ins Gute und vom Guten ins Bose zu gehen; und dasselbe, weil er auf Erden tebet, so stehen beide Thuren ihm offen, benn der freie Wille ist nicht gebunden; so er aber gebunden wäre, so möchte kein Gericht mit Gerechtigkeit über ihn ergehen. Er hat Gesehe und Lehre, die sind ihm nicht zum Tode gegeben, sondern zum Leben; so er dieselben aber übertritt, und in der Uebertretung beharret, ist gehet das Gericht über ihn, denn ein jedes Gericht enistehet aus der Uebertretung des Gebotes.

52. So sprichst du: Er kanns nicht halten, er wied gezogen. Ja recht, schilt ihn doch die Wahrheit ins Angesicht als einen Armstofen, der sich zum Bosen ziehen lasse; das Gesetz recht zu thun stehet ins Lebenslicht, als ein steter Spiegel. Er siehets und weiß es, daß er ein Lugner ist, und auf des Teufels Wege laufet; es zeiget ihm den Weg der Wahrheit, als der freie Wille verwirft den, iht wird er zur Verdammnis pradestiniret, jedoch also, daß der Wille frei sei, weil er in dieser Hutte ist: aber das schwere Band Gottes Zones im Zuge des Teufels Begierde, zeucht ihrer viel zur Verdammnis des Todes.

5.3. Die Bernunft spricht: So der Mensch freien Willen hat, so ist Gott über ihn nicht allmächtig, daß er mit ihm thue, was er wolle. Der freie Wille ist aus keinem Unfange, auch aus keinem Grunde in nichts gefasset, oder durch etwas geformet: er ist sein seiderzeigener Urstand aus dem Worte göttlicher Kraft, aus Gottes Liede und Born; er formet ihm in seinem eigenen Willen selber ein Centrum zu seinem Site, er gebäret sich im ersten Principio zum Feuer und Lichte; sein rechter Urstand ist im Nichts, da sich das Nichts, als das A/, oder wie mans möchte also auswickeln A. O. V.

in eine Lust zur Beschaulickeit einführet; und die Lust führet-sich in einen Willen, und der Wille in eine Begierde, und die Begierde in ein Wesen.

- 54. Nun ist der ewige Berstand, als Gott, ein Richter-über das Wesen; so sich die Lust (so von ihm abgewichen) in ein doses Wesen hat eingeführet, so urtheilet er das Wesen in sein Princispium; in was für Quall und Eigenschaft, oder in was für ein Ens sich die Lust aus dem abgewichenen Ab hat in ein Principium einsgeführet, darin bestättiget es der allgemeine ewige freie Wille, welcher ist der Ungrund und Ursache alles Grundes.
- 55. Das Ungrundliche urtheilet dasjenige, bas sich in Grund einführet, und scheidet das Gute, das sich in ein gutes Ens einführet, in das Gute, als in die gottliche Liebe, und das Bose (das sich hat in ein bose Ens geführet und zu einem bosen Geiste und Wilelen in ein Centrum gesetzet und geformet) in seinen Grimm und Jorn.
- 56. Denn wie mag der ein Ding richten, bem es nicht eigen ist? Wie wollte Gott den Willen der Kreatur richten, so der nicht ware von ihm entsprungen? Oder aber, wie mag ein Gericht über ein Ding ergehen, das gebunden ist, und nicht frei ist in seinem Wollen und Thun?
- 57. Der menschliche und englische Wille ist mit der Bewegung bes Ungrundes (als sich die Sottheit in seiner Beschaulichkeit und Findlichkeit hat eines beweget, und mit der Bewegung in einen Anssang der Geister eingeführet) aus demselben Anfang entstanden, so gehet nun ein jeder Anfang in sein Ende; und das Ende ist das, das vorm Anfange war: allda ist die Proba des Ansanges, worein sich der Ansang hat eingeführet.
- 58. So ist nun Gott vor und außer allen Anfängen, und aus ihm gehet aller Anfang, auch so ist er aller Anfänge Ende; so stehet nun das Mittel aller angefangenen Dinge zwischen dem Anfange und Ende; denn es muß mit seinem Anfange durchs Ende wieder in das eingehen, daraus es entstanden ist.
- 59. Weil benn Gott ein eiferiger Gott und ein verzehrend Feuer ist, und auch ein lieber barmherziger Gott; ist ist jedem freien Willen mit seinem eingeführten Centro sein Richter in ihm selber geboren, entweder gottliche Liebe oder gottlicher Jorn: benn wenn sich ein Ding anfanget, so gehets in eine Zeit; wenn aber dieselbe Zeit vom Ende als von der Ewigkeit ergriffen wird, so ist in, seinem eigenen Ewigen, daraus siche hat in eine Compaction eingeführet, also zur Ewigkeit bestättiget.
- 60. Darum hat der freie Wille sein eigen Gericht zum Guten ober Bosen in sich, er hat sein Gericht in sich, er hat Gottes Liebe und Zorn in sich; was er fasset und begehret, das formet er

in sich; und formet sich also nur selber in seiner eigenen Lust in ein Centrum.

- 61. Denn also hat auch die Welt ihren Urstand, als nämlich im freien Willen der zwei ewigen Principien aus der sinstern Feuers lust, und aus der göttlichen Lichtfeuerlust. Der freie Wille hat sich im Verbo Fiat in unterschiedliche Entia eingeführet, alles nach der Wöglichkeit der ewigen Gebärerin; wie sich der Wille an jedem Orte in der Gebärerin im Verbo Fiat hat gefasset, also ists auch ein Ens worden, und aus dem Ente sein Geist nach dem Ente ente standen, als von Gottes Hauchen oder Erwecken in den Principien.
  - 62. Weil aber die Principia sind unter einander ale Eines gewesen, so ist kein Ding im freien Willen gefasset worden, es hat ein Sutes und Boses in sich, nach Art und aus Gewalt der ewigen Gebärerin, zu Licht und Finsterniß.
  - 63. Nun entstehet aber ein jeder Geist mit seinem freien Willen erst aus der Compaction seines Centri, und ist nach seiner entstandenen Geburt frei, und mag in sich entweder aus Gottes Liebe oder Jorn schöpfen, und seinen Willen einführen wie er will: aber das ist der Zweck, wie die-Mutter (als das Ens) ist, daraus der Geist geboren wird, eine solche Lust entstehet auch im Geiste.
- 64. Nun hat aber ber Geist Verstand, und das Ens hat keis nen, auch hat er Gesetz, denn er erkennet, was bose und gut ist, was recht ober unrecht ist: auch hat ihm Gott Gesetze gegeben, das er soll die Lust brechen und mit dem Verstande des Lichts über die Lust der Finsterniß herrschen.
- 65. So ers nun nicht thut, sondern gehet mit der Lust aus dem Verstande in eine Selbheit der Lust, so fasset sich die Lust in eine Substanz, daraus wieder ein neuer falscher Wille geboren wird; und derselbe ist ein Hurenkind vor Gott und der ewigen Natur, denn er urständet nicht aus der ewigen Natur Rechte, sondern aus der Selbheit: und über den gehet das Gericht der ewigen Ratur, und wird an seinem Ende, wenn das Centrum des Geistes soll wies derum in Ansang treten, aus dem freien Willen der Ewigkeit aus gespeiet.
- 66. Verstehet uns nur recht! Der Erste freie Wille, welcher Abam eingeblasen ward, ber war gut; er war wohl aus Gottes Liebe und Jorn, als aus dem Centro der ewigen Gebärerin, det ewigen geistlichen Natur, er hatte aber den Verstand in sich, sich zu regieren, wie er konnte ewig bestehen.
- 67. Aber die eingeführte Sucht vom Teufel war im Ente der Erde, daraus Adams außerer Leib formiret ward: in dasselbe irdische Ens führete der Teufel seine Begierde durch die Schlange, als durch der Schlange listiges Ens; daß 'also die Lust im Ente des Leibes entstund, darin der erste frese Wille der eingeblasenen Seele ging,

und die Luft des Leibes annahm; und biefelbe Luft in eine Be-

68. Und aus terselben Substanz entstund nun ein andrer neuer eigener Wille, als ein Hurenkind, ein falsch Schlangenkind; und basselbe Hurenkind hat Adam seiner Eva, und Eva ihrem Sohn Kain, und sort ein Mensch dem andern angeerbet; also haben wir nun ist im irdischen Fleische denselben falschen Willen aus der Schlange Substanz, darein der Teusel seine Begierde einführet, und und sichtet, und immerdar nach teustischer Eigenschaft lüsternd macht, das seine Begierde, die er und einführet in das falsche Hurenkind, möge zur Substanz und Wesen werden, daraus immerdar wieder ein solch Huren und Teusels , Schlangensamen gezeuget wird; und aus demselben falschen Ente ein Teuselswille.

69. Also reitet der Teufel in und über den Menschen, in und über Leib und Seele. Run lieget aber der erste einzesührte freie Wille noch in allen Menschen, welchen Gott Aram einblies, denn er ist die wahrhaftige Seele des Feuers und Lichts Centrum, ein Funke der göttlichen Kraft und Allmacht, aber in diesem bosen ein-

geführten Surenkinde gefangen, gang bamit umgeben.

70. Darum hat Gott das Ziel seines neues Bundes im Worte ber göttlichen heiligen Kraft, in dem Namen Jesu, wieder in die Eigenschaft zum Lichtseuer (als in das verblichene himmlische heilige Ens, das in der Finsternis verblich) einverheißen und einverleibet), das der erste freie Wille (der nun in dem Huten und Schlangenstinde gefangen lieget) soll seine Begierde in dieses Ziel des verzbeisenen Bundes (welches er in Christi Menschheit erfüllet hat) eins sühren, und wieder das heilige Ens Christi (das er in unser verzblichenes Ens im Saamen Maria einführete) in sein verblichen himmlisch Ens mit der Begierde des freien Willens der Seele einsstihren. So das geschieht, so entstehet aus demselben eingeführten Christi Ente Christi Geift, welcher dem Schlangen Furenkinde (im Fleisch) den falschen Willen zerbricht, und auf seinen Kopf tritt.

71. So spricht die Vernunft: Gott giebet dieses heilige neue Ens Christi wem er will, und lasset verstocket und in der Schlange Ente gefangen bleiben wen er will. Ja rocht also: er giebet keinem die heilige Ens in die Selbheit des Willens seines Schlangenskindes, es gehöret ein anderer Ernst darzu, denn die Selbheit kann

ihr ist nun nichts mehr von Gott nehmen.

72. Aber dieß ist des freien Willens Proces, den er gehen muß, will er das heilige Ens empfahen: er muß sich aus der Schlange Begierde (aus der Selbheit und Ichheit) auswinden, und in Gottes Erbarmen einwinden, und in sich der fleischlichen Begierde ersterben und gram werden; er muß ganz aus ter eigenen Lust des Fleisches ausgehen, und seinen Hunger nur ins Sterben des Ichts einführen, daß er will immerdar gern seiner Bosheit und falschen Begierde

(die im Fleische im Schlangenkinde stedet) etsterben, und will in

Christi Ente eines neuen Willens aufsteben.

73. Dieselbe Begierde, die ans der Schlange Ente ausgebet und hungert nach Gottes Barmherzigkeit, die empfähet in sich Christi Ens, daraus ein neuer Wille geboren wird, welcher der Schlange (im Fleische) den Kopf zertritt, denn das ist die neue Geburt aus Gott, in Christo Jesu.

74. Daß du aber wolltest sagen, du kannst nicht Gutes bes gehren, das ist nicht wahr: allein du lässest dich der Schlange Wilsten in deinem rechten ewigen Seelenwillen halten, und hurest mit dem Seelenwillen mit der Schlange Willen im Fleische, daraus ents

ftehet die Mahl Gottes.

75. Gott kennet die falsche, buhlerische Seele, welche nur will mit der Schlange (mit dem Abgott Babel) buhlen, und will in Fleisches und Schlangenlust und Willen leben, will aber ein von außen angenommen Kind sein. Gott soll ihr die Sunde durch Wortsprechen von außen vergeben; sie abet will an der Buhlschaft der Schlange (in ihrer falschen Lust) bleiben hangen: diese erwählet Gott zum Gerichte.

76. Denn ber freie Wille, den er Abam hat eingeblasen, ben er hat von Abam geerbet, hanget am Lucifer: darum so bestättigte ihn Gott ins Reich der Finsterniß zum Lucifer, aber diese Zeit des außern Lebens stehet ihm die Pforte zur Gnade noch offen.

### Das 27. Kapitel.

Gen. 4, 3-7.

Bon Kains und bann Abels Opfer, und von der falschen und antichristischen Kirche, auch von der wahren, heiligen Kirche.

# Ein Spiegel ber Belt.

Allhie lieget abermal bem Mosi ber Deckel vor seinem Angesichte, wegen des Opfers der beiden Brüder: warum sie doch Gotte
haben wollen opfern, und da doch die Versöhnung allein im eensten Willen gegen Gottes Erbarmen, im Gebete und Flehen zu Gott
stehet, daß der Mensch aus dem bosen Willen ausgehet, umkehret
und Buse thut, und seinen Glauben und Hoffnung in Gottes Erbarmen einführet. 2. So haben sie ja mussen wissen, warum sie rauchern, was Gott für einen Gefallen am Rauchern habe, welches wohl fast billig beim Mose ist stumm blieben, aus Gottes Fürsat, und ist boch ben Lindern der Heiligen, sowohl auch dem Mosi nicht verborgen gewesen, aber er hat einen Deckel vor seinen Augen hangen.

3. Israel (weil sie auch nur meistentheils bose Kinder waren, barzu abgöttisch, wie an ihrem gulbenen Kalbe alsbald gesehen ward) sollte es nicht wissen, wegen der falschen Magia halben; und wir werden auch nur den Unsern schreiben, und doch verständlich genug.

Dieses merket also:

4. Der seelische freie Wille ist also dunne als ein Nichts; unb ob er in seinem Körper wohl mit dem Etwas umgeben ist, so ist doch sein gefassetes Etwas in einem falschsüchtigen Wesen, vom Urstand der Sünde.

5. Soll nun ter freie Wille mit der Begierde gegen Gott gehen, so muß er erstlich aus seinem falschen Etwas ausgehen; und so er nun also ausgehet, so ist er bloß und unmächtig, denn er ist wieder im ersten Nichts: denn will er mit oder zu Gott gehen, so muß er der falschen Selbheit absterben und die verlassen; und so er dieselbe verlässet, so ist er bloß als ein Nichts, und mag also nicht fahren, wirken oder weben. Will er seine Macht erzeigen, so muß er in Etwas sein, darinnen er sich fasset und formet.

6. Wie wir bessen ein Erempel am Glauben haben. Soll ein Glaube sein, ber da wirke, so muß er sich in etwas fassen, barinnen er wirke; Gottes freier Wille hat sich mit der innern geists lichen Welt gefasset, und wirket durch dieselbe; und der innern Welt freier Wille hat sich mit der außern Welt gefasset und wirket durch dieselbe. Also muß sich der seetische freie Wille, welcher auch seinen Urstand aus dem Ungrunde hat, in etwas fassen, damit er offenbar

fei, und damit er tonne vor Gott mallen.

- 7. Weil denn Adams Leib aus dem Limo der Erde, und auch aus dem Limo des heiligen Himmels war, und aber der Limus des himmels in Atam war verblichen, darinnen sich der freie Wille könnte in eine himmlische Form fassen und vor Gott wallen, wirsten, beten und siehen, so zündeten sie die Früchte der Erde an: als, Kain brachte von den Früchten des Feldes, und Abel brachte auch von den Erstlingen seiner Heerde: dieses zündeten sie mit Feuer an.
- 8. Verstehet aber ein magisch Feuer, wie beim Mosi, denn Moses saget auch also: Gott sahe Abels Opfer gnadig an, und des Kains nicht, das ist, sie brachten Opfer vor Gott, und der freie Wille der Seele sollte zu Gott mit ihrem Gebete dringen; so wollte et eine Substanz haben, wenn er aus dem menschlichen Hause des Berderbnisses ausginge in Gott, daß er mochte in etwas wirken; so sassen fo sassen sie Ich die Imagination des Willens durchs Opfer, und

Gott zündete das Opfer Abels mit bem heiligen Fener im Biel bes Bundes, bas sich sollte wieder in Erfüllung der Zeit in dem Geeslenfeuer anzunden, an.

- 9. In dem fassete sich Abels Seelenwille in eine heilige Subestanz, und drang mit der Begierde des gefaßten freien Seelenwillens vor und in Gottes freien Willen; und das war dem Teusels und Schlangenwillen nicht eben: dieses verstund der Schlangens und Teufelswille in Kain wohl, daß sich das Ziel des Bundes im heiligen Feuer in Abels Begierde und Gebete eröffnete.
- 10. Darum wollte er den Leib Abels nach seinem irdischen Limo toden, daß ihm nicht etwan solche Kinder mochten gezeuget werden, er mochte sonst sein Reich (im Menschen) verlieren. Kains Opfer wollte er aber nicht anzunden; so machet allhie Moses einen Deckel davor, und spricht: Gott sahe Kains Opfer nicht gnadig an.
- 11. Das Unjunden des aukerlichen Opfers war eine Figur des innerlichen Geistes: benn der Seelengeist im freien Willen (nach dem Centro des Lichts) ward mit Gottes Liebefeuer angezündet, und die Imagination des Leibes (auch des himmlischen Theils) ward im Opfer mit dem Feuer des heiligen Theils der Erde (welches im Fluche verborgen lieget) angezündet; und darinnen fassete sich der freie Wille der Seele und der freie Wille im Ente des himmlischen Theils des Leibes in eine Substanz, und drang damit vor Gottes Heiligkeit.
- 12. Und allhie ward der Schlange zum erstenmal der Kopf zertreten, denn es war die Figur der neuen Geduct aus Christo; nicht das Abel hatte dießmal Christum im Fleische angezogen, aber wohl im Geiste Jehova, im Ziel des Bundes, in welchem der Name Jesus (als ein Wiedergebarer) in Gott verborgen stund, der sich wollte in Erfüllung der Zeit in diesem Ziel dewegen und eröffnen, und ein himmlisches, heiliges Ens in das verblichene Ens des himmlischen Theils einführen, und ihn wieder in der eröffneten Kraft Jesu lebendig machen.
- 13. Die Opfer recht und gründlich zu verstehen, muß man betrachten dasjenige, damit man opfert, was sich mit der Anzundung im Feuer aus dem Feuer (aus dem angezündeten Opser) scheidet; denn in der Anzundung wird nichts mehr gesehen noch erstannt, als erstlich das Holz zum Feuer, zum zweiten die Materia des Opsers, zum dritten das Feuer und Licht, zum vierten der Rauch aus dem Feuer, welcher aus dem Feuerholze und aus der Materia des Opsers-urständet: dieses alles ist ohne Glauben und göttliche Begierde vor Gott ein Etel und nichts, und erreichet nicht die Pforten Gottes.
- 14. So aber ber Mensch seine Glaubensbegierbe barein ein: führet, so erglebet er ben freien Willen barein, und will baburch,

els burch ein Mittel (in welchem Feuer fich ber freie-Wille bes eingeführten Gundenetels abbrennet) zu Gott in seinem emigen freien Willen eindringen; und wie bas nun zugehe, verstehet also.

15. Gottes Imagination (ober Lust) gehet entgegen dem freien eingeblasenen Willen der Menschheit, und der menschliche freie Bille gehet entgegen der Gottheit: allda ist eine Conjunction.

16. Nun aber ist der menschliche freie Wille sundig worden, und Gottes freier Wille (baraus der menschliche anfänglich entstund in seinem Einblasen) ist heilig und rein. Iht vermag der mensch-liche freie Wille nicht in Gottes Willen einzudringen, er werde

benn auch rein vor Gottes Willen.

- 17. So ihn aber benn Gottes Wille gerne in sich einnehmen will zu seinem Liebespiel, so ist kein andrer Rath, als daß sich Gott im Centro der ewigen Natur nach dem Feuer des andern Princippii (als nach dem heiligen Feuer) dewege, und des Menschen freien Willens entzündeten Jorn und Citelkeit verschlinge und im Sterben des Todes (als im Jornseuer Gottes) zu nichte mache, auf daß der menschliche Wille vor Gottes Willen rein werde und moge in Gottes Willen eingehen. Und darum hat Gottes Liebebegierte das Opfer deim Abel und Mose selber angezündet, auf daß das Lieber und heilige Feuer (im Jornseuer der ewigen Natur in des Vaters Eigenschaft, im menschlichen freien Seklenwillen) die Turdam verschlinge.
- 18. Daß aber ein irdisch Opfer barzu sein mußte, hat biesen Berstand: der Leib des Menschen ist an einem Theil ein Limus der Erde, und am andern ein Limus des Himmels; und in diesem Leibe ist der freie Wille eingeführet worden, und ist Leib und Seele nur Ein Mensch.
- 19. Weil aber die Irdigkeit, auch falsche Listigkeit ber Schlange (wit Einführung des Teufels Begierde) im Fleische des Menschen, in seinem Fall war aufgewachet, und sich also die irdische, thierische Eigenschaft in seinem Ente emporgeschwungen, und den rechten menschlichen Willen in dem thierischen verschlungen (das ist gefansen), so mußte auch der irdische Wille aus dem Limo der Erde im Feuer mit geopfert werden.
- 20. Denn der Limus der Erde soll wieder aus dem Tode auffehen: sollte er aber ein Opfer werden, so mußte er auch in einem irdischen, elementischen Feuer seiner Gleichheit geopfert werden, daß also ein himmlisch Feuer und ein irdisch, elementisch Feuer in einsander ware, und ein jeder Wille im Opfer eine Stätte sinde zu seiner Selbsteinfassung, als der Wille aus dem irdischen Limo der Erde vom Reiche dieser Welt, und der himmlischen Wille aus dem himmlischen Limo, als aus dem Ente des Verbi Domini: eine jede Sigenschaft des freien Willens ging ins Opfer, und aus dem Opfer ins Feuer, allda die Versohnung war.

21. Denn der Bund der Verheißung vom Schlangentreter offenbarete sich mit dem heiligen Feuer, welches heilige Feuer tas elementische Feuer anzündete: denn das heilige Feuer soll den eles mentischen Menschen aus dem Limo der Erde, aus dem Tode aufwecken; und in dem heiligen Feuer soll der Mensch (der aus der Beit seinen Urstand genommen) in der Anferstehung bewähret wers den: welcher zwar erstlich muß gehen durch das Feuer des Jornes, aber die Gewalt des heiligen Feuers soll ihn durch das Jornseuer durchführen, und seinen eingeführten Sündenekel (in ter Schlange und des Teusels Ente) vom Limo der Erde absegen, daß der Limus der Erde nicht mehr irdisch sei, sondern als ein schönes Gold, das im Feuer bestehet.

22. Also soll der irdische Mensch in der Auferstehung durcht Feuer bewähret werden, dessen die Opfer ein Borbild waren, und doch in ihrer Kraft nach dem Geiste recht bestunden: aber der Leib sollte sterben, und sollte die rechte Leiblichkeit und Wiedergeburt in dem eröffneten Leibe Christi anfahen, welcher mit seiner Eingehung und Offenbarung in der Menschheit den himmlischen verblichenen Limum im menschlichen Ente, welcher in Adam und Eva verblich,

wieber eroffnete.

23. Also verstehet uns recht: Abel und Moses opferten das Fette von Thieren, und zündeten das mit dem heiligen Feuer, welsches Feuer erstmals von Gott angezündet ward, an; denn in dem außeren irdischen Menschen aus dem Limo der Erde war die thierische Eigenschaft offenbar worden: der menschliche Limus aus der Erde war zu einem Thiere worden, und darzu sündig und bose, voll Schlangengift aus ihrer List.

24. Der freie Wille fassete sich in der Schlangenlist und Teus felsbegierde, und formete ihm im Ente des Fleisches eine solche Fis gur, wie die Begierde mar, davon der irdische Leib vor Gott eiteler

war als ein Thier.

25. Weil aber bas himmlische Ens in der irdischen Eigenschaft verborgen und verschlossen lag, so wollte Gott das ganze Bild nicht verlassen, welches Abel und Moses im Geiste Gottes wit ihren Opfern verstunden, opferten derowegen das Fette, als das Del von Thieren und andern irdischen guten Früchten, daß also die Begierde des rechtzgeschaffenen Menschen aus dem Limo der Erde, welcher soll vom Tode ausstehen, in der Anzündung des Opfers im Feuer eine Substanz hatte, darein sie sich ergäbe und sich sassers eingez hen, als in das Ziel des Bundes, welches vor Gott in der Figut stund, die Erfüllung im Weibessaamen.

26. In welchem sich ber theure Name JESUS aus JE-HOBA eröffnete, und das himmlische Leben in der Menschheit wies der erweckte in dem verblichenen Ente; und dasselbe ganze Bild in der Person Christi dem Zornfeuer des Vaters ausopferte, und mit bem heiligen wiedergebornen und angezündeten Liebefeuer im menschlichen Leben durch den Born, als durch das Feuer der ewigen Natur des Baters Offenbarung durchführete, und das Bornfeuer in ein Liebefeuer verwandelte; inmaaßen es denn mit dem Borbilde im Opfer nichts anders war; denn das Liebefeuer zündete das Opfer an, und im Opfer war noch der Fluch der Erde, wie dann auch im menschlichen freien Willen: und wenn das Opfer geopfert ward, so war es ein Sündenopfer, dadurch des Menschen freier Seelens Wille por Gott versöhnet ward.

27. Sollte nun die Sunde verschnet werden, so mußte sie in Born gestellet werden, als ins Gericht Gottes, in das Schwert Chestubs, das sie abschnitte, welches ist das Schwert Gottes Bornes: und so denn der menschliche Wille ganz sündig und des Feuers des Bornes ganz, fähig war, so zündete Gott das Sündenopser, in welschem das Bornseuer im Fluche verborgen lag, mit dem heiligen Feuer an, auf daß der menschliche Wille, welcher im Bornseuer ergriffen war, im Liebefeuer versöhnet wurde.

28. Denn das Liebefeuer Gottes tingirete die seelische Begierde im Opfer, gleichwie eine Tinctur ein Kupfer und Eisen tingiret, und in Gold verwandelt: also auch ward der menschliche, seelische freie Wille, welcher dem Menschen war ganz rein eingeblasen, tingiret, und wieder vor Gott gereiniget, daß er mochte in Gottes Erbarmen eingehen: denn im Liebefeuer war das Erbarmen, als im Ziel des Bundes, in dem Namen Jesu in Gott verborgen; in welchem Bundeund Namen sich der Zorn Gottes im Opfer verschnete, und sein Bornbrennen sinken ließ, und ließ den seelischen freien Willen durch sich durchgehen.

29. Anlangend aber das Opfer an ihm selber mit dem Holze, Feuer, Lichte und Rauche: hat diesen Verstand: Abel opserte von seiner Heerde ohne Zweisel Schaafe oder Rinder, wie auch Moses dergleichen, als nämlich das Fette davon; so war nun das Opset Holz und Rauch am äußern Theil nach dem Wesen irdisch, wie denn auch der Mensch nach dem äußern Leibe irdisch war; und in der Irdischeit lag der Fluch, beides im Menschen und im Opser.

30. Wenn aber das Opfer angezündet ward, so wards geistlich, benn aus dem Holze ging das Feuer, welches das Opfer annahm und verzehrte, und aus der Verzehrlichkeit ging erstlich aus dem Feuer der Rauch, und hernach das Licht, das war die Figur, darein des Menschen und auch Gottes Imagination einging, als eine Compaction oder Conjunction.

31. In dem angezündeten verzehrlichen Feuer war die Begierde des zornigen Baters, als eine Conjunction des ewigen Naturseuers gegen der Zeit Feuer; das ewige ist magisch, und das zeitliche ist des Magischen Substanz und Wesen, als seine Fassung: und in dem angezündeten Lichte war das heilige Liebefeuer, welches auch magisch ist,

bunne als ein Wille, und sich auch in bem angezündeten Lichte saffete; und in dem ausgehenden Rauche, welcher ein elementischer Sulphur und Mercurius ist, als ein Leben der Qualität, ging mit aus der Geruch ober Schmack, der deutet an die menschliche Kraft des Leibes und außern Seistes der Natur.

32. In dieser Kraft aus dem Opfer, Feuer und Lichte mit Einfassung der menschlichen Glaubensbegierde fassete sich der Geist Gottes, welcher vom Water und Sohn ausgehet, und nahm also die menschliche Glaubensbegierde in sich, und fassete sie also in die Substanz des Feuers, Lichts und ausgehender Kraft aus dem Opser, und führete sie durch die Pforten des Jornes Gottes auf den heitigen Altar, ins Ziel des Bundes ein, auf welchem sollte das Lamm Gottes für aller Welt Sünden geopsert werden.

33. Denn dasselbe Lamm Gottes, als Christus, der sollte auf dem großen Altar der englischen Welt dieses eingeführte Opfer völlig und recht angenehm machen, das es Gott sei ein ewiger süßer Seruch seiner tiefesten Liebe, welche er im Menschen, in seinem einges führten Opfer im Lämmlein Gottes Christo vorgestellet hat, und die

Menschen in biesem vorgestellten Opfer.

34. Das menschliche Opfer ward bes rechten Lammes und Opfers Gottes in Christo Hausgenoß: und wo nun das Opfer ift, da ist auch der Geist des Menschen, denn des Menschen Geist ik ausgegangen und kommen von Gott in die Zeit, und in der Zekt hat er sich verunreiniget, so muß er das Unreine verlassen, und durch dieses Opfer wieder in Gott eingehen.

35. Soll er aber eingehen, so muß es auf eine Weise geschehen, wie er ist ausgegangen, denn er führete sich in falsche Begierde und Lust ein: also mußte er sich wiederum durch eine Umwendung erste lich in eine Reue und Umkehrung einführen, und in der Reue oder Buße wieder in eine gottliche Begierde, welche Glauben heißt.

36. Damit er aber die gottliche Begierde sassete, so suhrete er ben Glauben ober die Glaubensbegierde in ein Opfer ein, und fassete die Glaubensbegierde im Opfer in eine Substanz oder Wessen, daß der Glaube wesentlich ware: und dieses Glaubens Wesen, heit nahm an das heilige Feuer Gottes, welches sich wollte in Erfüllung der Zeit in des Glaubens Wesenheit eröffnen und die menschiche Substanz darein sühren, und in sich durch Gottes Zorn aussühren, und den in sich in ein Liebeseuer verwandeln; denn alle die Werte des Gebetes bei dem Opfer werden mit in die Glaubenssubstanz eine genommen.

37. Denn gleichwie alle Dinge sind burch bas Wort Gottes geformet, gefasset und in eine Substanz eingeführet worden: also auch formeten und fasseten sich die Worte bes Gebets Abels und Israels in dem Opfer zur Substanz, als in ein unzerbrechliches Wesen, in welchem Wesen Christus Gottes Sohn in Erstung der Zeit auf

bem Bunde hervorbrach und basselbe Wesen neben bem menschlichen Besen an sich annahm, und als ein Helb und Ritter bem Tob und Teufel sein Reich zerbrach.

38. Und demselben Glaubenswesen, im Geist Christi in allen seinen Kindern und Gliedern, ward gegeben das Gericht über die Welt, auch über des Teufels und des Todes Reich, dieselben Werke

bamit ju gerftoren, und ben Coniglichen Stuhl zu befigen.

39. Dieses war das wahrhaftige Opfer Abels, denn der Geist bes heiligen Liebefeuers im Ziel des Bundes hatte sich in ihm eröffnet, daß er das verstund: und darum opferte er, daß seine Glaubensz begierde sollte vor Gott angenommen und in eine Substanz zur neuen Wiedergeburt gebracht werden, denn er sah auf die Verheisung vom Schlangentreter, und führete seine Glaubensbegierde in den ein, und wollte, daß sein Glauben, Geist und Leben sollte in dem verheißenen Schlangentreter bestättiget werden. Er wollte darinnen vor Gott angenehm sein, wie ihm denn auch geschah, daß das Feuer Gottes sein Opfer anzündete und sein Gebet in dem Liebeseuer einzuhm, und im süßen Geruch des Opfers durch den Geist Gottes, in der Araft des Lichts in eine heilige Substanz gebracht ward, das hieß recht: Sein Opfer war vor Gott angenehm.

40. Das Opfer hatte das allein nicht vermocht; allein der Glaube, der sich in dem Opfer auf den verheißenen Messiam fassete, weicher den Bund und das wahre hochtheure Opfer ergriff, der that es. Das Opfer war nur eine Figur dessen, so darin verdracht ward, gleichwie die außere Welt nur eine Figur ist der innern geistlichen Welt, damit sich die geistliche Welt in eine Figur und Wesen ein-

führet und als in einem Spiegel schauet.

#### Bon Kains Opfer.

41. Bei Kains Opfer verstehen wir recht die Maulchristenheit, Die Titeldriften in ber geistlichen babplonischen Hurerei, berer Bild Und wie Kain in seinem Opfer nur der außern Welt ift Rain. Macht und irdische Wolluft suchte und wollte vor Gott ein von außen angenommenes Rind fein, Gott follte ihm laffen fein bofes Thier angenehm und aufgeopfert sein, er wollte mit der Gelbheit in ber Schlange Ente und Falscheit Gottes angenehmes Rind fein; er war ein unduffertiger, hoffartiger Mensch, ber da dachte ein Herr ber Welt zu werden und über Abel und seine nachkommen zu herrichen; eben alfo ift auch ist die antichristische Rirche auf Erben; fie bauet auch Rirchen und Altar, prediget, singet und klinget, opfert and im hinterlassenen Bunde und Testamente Christi, und decket also bas Opfer Christi über sich, und will ein von außen angenommener Sohn fein, unangesehen, bag ihre Opfer im Bunde uud Tefament Christi nicht angenehm, noch jur Substanz gebracht werden. 42. Denn Ursache ift bieses: man verlässet sich nur allein bloß auf das Opfer, und lehret, die Opfer nehmen die Sunde weg, Christi Testamenta nehmen die Sunde weg; aber so wenig als Kains Opser vor Gott angenehm war und seine Sunde wegnahm, und alsowenig als Kains Begierde in die gottliche Substanz eingeführet ward, daß sich hätte das gottliche Feuer in seinem Opser angezündet und seine Glaubensbegierde in sich eingenommen: alsowenig genießet auch die Maulchristenheit das Opser Christi in seiner Menschheit. Es muß nur ein Abel sein, der es genießet, der Maulchrist krieget nur den äußeren Rauch vom wahren Opser; es muß nur eine recht hungerige, durstige, umgekehrte Scele sein, welche von der Schlange Ente und aller Eitelkeit dieser Welt begehret ganz auszugehen, und dem Schlangens und eitelen Willen in Christi Tod begehret abzussterben, und in einem neuen Willen unter und in Gott ganz gestassen, und in einem neuen Willen unter und in Gott ganz gestassen

43. Derselbe recht = hungerige Wille opfert recht mit Abel, und sein Opfer wird im heiligen Feuer Christi angenommen, und in Christi Menschheit in eine Substanz gefasset: es muß Ernst und Kraft sein, welcher Ernst bas Liebefeuer Christi in seinem Testament rüget, daß sichs in der Begierde anzundet, alsbann wird erst die Begierde zu einem rechten Glauben; denn es ist kein rechter Glaube

ohne gottliche Fassung.

44. Wenn die menschliche Begietbe ihren Hunger mit ernstem Seufzen und Gebete der Einergebung, und von der Eitelkeit Ausgehung ins Opfer Christi einführet; allda fasset sich die seelische Bergierde in der himmlischen Wesenheit, in der Menschheit Christi, auf dem hohen Altar Gottes in eine Substanz. Die hungerige Bergierde wird im Worte Gottes in Christi Testamenten zu Fleische, eines himmlischen übernatürlichen Fleisches: und dasselbe Fleisch ist das wahre Opfer Gottes, das Gott zu seiner Wohnung annimmt, und nicht den thierischen, sterblichen Menschen.

45. In dieser heiligen Substanz ist allein der wahre Glaube Abels, anders ist nur ein historischer, gefärder Glaube, und ein Kainsopser, das keine Sunde wegnimmt; denn die Sunde muß alles zeit ins Gericht Gottes gestellet werden, darinnen sie ist erdoren worden, und muß sie das heilige Liebeseuer Gottes vertilgen und ersaufen: anders ist keine Bergebung, und hilft weder Opfer noch Bund, auch kein Kirchengehen; weder Singen noch Klingen erreichet es, als nur einig und allein der hungerige, begehrende Glaube, durch das einige Opfer im Blute und Tode Christi, da die Begierde im Tode Christi seiner Ichheit ganz erstirdt und in Christi Auferstehung eines wahren Glaubens und Christenthums ausstehet, nicht in Scheinheuchelei, sondern in Wesen, Worten und Thaten.

46. Denn der ist noch lange kein Christ, der sich einen Christen nennet; sondern der ist einer, der im Opfer Christi aus seiner

Menschheit in ihm geboren ist. Es gilt vor Gott weder Bund noch Gesete, sondern eine neue Areatur. Reine Mauerkirche oder Gleiße werei, wie die heiße, kann Gottes Reich erben, als nur einig und allein das mahre lebendige Opfer der neuen Wiedergeburt, aus dem Bunde der Verheißung im Paradeise, durch das lebendigmachente Wort im Opfer Christi.

47. Der Tempel des heiligen Geistes ists allein, da Gottes Wort inne gelehret und gesasset wird, außer dem ist Kain mit seis ner gleißenden Mauerkirche voll Hoffart und stinkender Shrsucht; das große Gebau zu Babpson, da die Sprachen des Wortes Gottes, als des geschriebenen Wortes, in viel Zanken und Sprachen verswirret werden, da nur eitel Zanken und Beißen um die Buchstaben innen ist, und keine rechte lebendige, thätige Erkenntniß.

48. Und wo nun die lebendige Erkenntniß Christi ist, da ift der Altar Gottes an allen Orten, da die hungerige Seele mag opfern das rechte angenehme, heilige Opfer im Gebete, da mag sie das Gebet im Wort, in dem Hunger in eine Glaubenssubstanz eine

führen.

49. Nicht daß wir die Mauerkirchen hiermit ganz wollen aufe heben, sondern wir lehren den Tempel Christi, welcher soll mit in die Nauerkirche gebracht werden, oder ist sonst das Wesen der Nauerkirche nur eine geistliche antichristische Hurerei, ein Raines spser, beides vom Lehrer und Hörer also verstanden, keiner desse eis der andre; er gehe denn durch die wahre Thur Christum in Geist und Kraft im Tempel Christi in die Mauerkirche, oder ges denke sich in der Mauerkirche allda innen in eine solche ernste Beschet zu fassen und zu schöpsen, anders gehet Kain in die Kirche zu opfern, und gehet nur ein Brudermörder heraus,

50. Wie sichs oft erweiset: Wenn man hat in der Mauere Erche Spotten und Richten eingefasset, so gehet man alsbann so damit heraus, und mordet Abeln und Christi Glieder, wie diesem Geist viel hundertfältig geschehen ist, und nur eben um des Teme

pels Christi willen.

51. So wir wollen bas Opfer Kains recht betrachten, so mussen wir ihm in seine Essenz seines Willens und Begehrens sehen, benn er wollte auch opsern und Gott angenehm sein; aber er liebte nur seine Ichheit und Selbheit; ihm war es nicht darum zu thun, daß er wollte eine neue Kreatur sein ober werden, sondern Gott sollte seine Sünde also im Opser von ihm nehmen, er wollte der alte Kain bleiben, und also Gott opsern, daß er vor ihm anges nehm ware; der Teusel kam in Engelsgestalt vor Gott.

52. Kain erkannte nicht seine bose schlangische Eigenschaft, bie arme Seele mar damit gefangen, und hatte sich in der Schlangensessenz Witze und Hoffart emporgeschwungen; er wollte ein von außen angenommenes Kind oder Erbe Gottes sein; das Opfer sollte

ihn verschnen, gleichwie Babel thut, die nimmt auch ben Matel Chrifti um, und fpricht: Chriftus hat alle meine Cande am Rreuge gebufet, ich tann mir nichts ermerben, meine Werte verbienen nichts vor Gott, ich darf es nur glauben, daß es Chriftus gethan bat, und mich deß troften, fo bin ich ichon gerechtfertiget von aller meiner Miffethat.

53. Alfo kommt sie vor Gott, und danket Gott, daß er in feinem Sohne bezahlet bat, und opfert mit Rain und tem Phatis fder im Tempel, und bleibet in fich felber ein Brudermocher mit Rain, bas ift bie babplonische Frucht. Gleichwie Rain bas Opfer gw einem Dedmantel über fich nebmen wollte, also auch nimmt feine hinterlaffene Rirche bas Opfer Christi zu einem Dedmantel ihrer Sinden und falschen Morderei um sich, und tedet ben Mordgeift mit ju', daß man ihn muß einen helligen Christen nennen.

54. St. Paulus mußte ihnen bargu dienen, ba er faget: 36 thue, das Ich nicht will, so Ichs nun thue, so thue nicht Ichs, fondern die Gunde, die in meinem Fleische wohnet; aber tas er faget: Co diene ich nun mit bem Gemuthe Gott, und mit bem Fleische dem Gesethe der Gunde; Rom. 7, 19-25. bas will Kain nicht verfteben, wie bas Gemuth foll ohne Unterlag über ben funte lichen Willen und Begierde des Fleisches herrschen, und bie Luft

tobten.

55. St. Paulus rebet von himmlischer abelischer Begierbe, wie die Sunde muffe im Fleische ertobtet werden, und nicht über bas Gemuth herrschen, wie beim Rain; ba er sabe, daß sein Bruter vor Gott angenehm mar, und er nicht, so ging ber Mortgeift im Gemuthe herver, welcher follte im Opfer burch rechte Bufe und Umfehrung getobtet merben.

56. Also auch gehets Babel unter bem Mantel Christi: Die opfert auch Gott, und banket ihm fur bas Opfer Chrifti; aber fie felber bleibet im Gemuthe bes fainischen Brudermorbes, in Doffart, Beig, Reid und Born, in Berfolgung, in Krieg und Streit. Sie streitet um das Opfer und um den Deckmantel, daß ihr ber nicht entwendet werde; und maftet sich barunter mit dem thierischen Opfer der Fettigkeit der Erde, und bleibet bas kainische Thier, mortet auch Abeln immerdar in Christi Gliebern, und troftet fich bes Totes Christi; biefer muß bes falfden Mordgeiftes Dedel fein.

57. Das Berg und Gemuth ift ferne von ber neuen Rreatur: es ift nur ber alte kainische Brubermorder, ber bedet fich mit Christi Opfer zu, und opfert mit Rain; ein foldes, und nichte mebe, ift von ber Christenheit aniso noch überblieben, unter allen Setten, ausgenommen die Rinder Christi, die noch bin und wieder mit Abel

verborgen find.

58. Die kainische Kirche ist niemals machtiger auf Erben gewesen, ale eben igund, da man doch mit großem. Geschrei schwiet: Laufet alle berzu; wir haben das Opfer Abels in Christo gefunden Isa, liebe Babel, den Mantel Christi hast du wohl sunden; aber deschaue nur dein kainisches Herz, so wirst du sehen, ob du mit Abel aus der neuen Kreatur opferst, oder aus dem falschen Bruters mordzeist! Wo sind deine Früchte? Wo ist Liebe und Gerechtigs keit? Wo ist Wahrheit? Wo ist Geduld und Sanstmuth? Wo ist das Gemuth, das mit Paulo Gott dienet? Wo dist du, schone driftiche Kirche auf Erden, dist du nicht eine Mordzrube des Teus seist worden? So deweise deine christlichen Tugenden; dist du doch von Jane und Mord, beides in der Kirche und außer der Kirche; dein Mand ist nur ein Schwäher von Gottes Reich, gleichwis Keins: Wund nur vom Opfer schwähere, sein Herz aber war ein Wieder.

59. Also schwäßet man auch in den Steinhaufen vom Mantel und Opfer Christi, und mordet doch unterdessen in diesem Sesschwäße immerdar die Kinder Christi, verdammet und urtheilet sie, und machet einen ganzen Hausen Lästerwölfe, die alle schreien und beisen, und keiner weiß, wo die Hinde ist, die sie jagen, ohne daß der Teusel also sein Spiel durch sie treibet, auf daß das wahre Opfer Christi also verdeckt bleibe und nur als ein Mysterium in dieser Welt sei.

60. Denn wir arme Eddfinder liegen allhier in dieser Hatte in einer fremden Herberge zu Hause, da der Teufel in Gottes Borne Wirth innen ist; wir wohnen auf der verfluchten Erde, da ber Teufel uns über Leib und Seele herreitet, und uns alle Stuns den sichtet; wir mogen uns wohl vorsehen und keinmal sicher sein, es kostet Leib und Seele.

# Das 28. Kapitel.

Gen. 4, 8-16.

Bon Kains Brudermord, als von der hoffattigen antichristischen Scheinkirche auf Erden, und dann von der unter dieser antichristischen Kirche verborgenen wahren Christenheit.

Als der Teufel in Gottes Born, im Grimm der ewigen Natur, seinen Stuhl und Sit in menschliche Eigenschaft hatte eingesuhret, und das Centrum der grimmen Natur in ihm erwecket, so ging

auch zuhand eine solche Begierde aus ber erweckten Zorneseigenschaft im menschlichen Ente ober Saamen, in der Fortpflanzung mit auf, aus welcher Eigenschaft Babel, als die antichristische Kirche, erboren und entstanden ist.

- 2. Und wie nun Gott den Schlangentreter dieser salschen Eis genschaft (welcher sollte dem Schlangenenti und Willen oder Bes gierde den Kopf zertreten) des Menschen am Paradeis verblichenem himmlischen Enti hatte einverleibet und verbeißen, welches Wort der Verheißung dem irdischen Menschen ein Mosterium und ganz heimslich wae: also auch schwebet die falsche kainische Gleisnereikuche, welcher Herz und Begierde nur die außere Welt ist, diese ganze Zeit empor, und hat das außere Regiment und den Namen, als opferte sie Gott: die rechte wahre christliche Kirche aber ist darunter verdorgen, als ein ganz heimlich Mosterium, und wird nicht von der kainischen Kirche erkannt.
- 3. Die kainische Kirche pranget einher, und gleißet auf allen Seiten mit prachtigen Ceremonien; lasset von sich ausschreien, sie seiten mit prachtigen Ceremonien; lasset von sich ausschreien, sie seit heilig, gerecht und gut; sie opfert auch im Bunde Christi, aber ihr Perz ist nur eine gleißende, wohlgeschmückte Pure, voll kainisches Mordes, Lasterung, eigener Beschaulichkeit, in Peffart, in Seiz und Hochmuth. Die abelische Kirche aber ist darunter verz borgen in großer Alberheit, mit keinem Ansehen, und ist nur wie narrisch geachtet gegen der Pracht des Kain, und wird immerdar in ihrer Einfalt von Kain ermordet.
- 4. Nun spricht die Vernunst: Was hatte benn Gott für einen Gefallen daran, daß er zuließ, daß Kain den Abel ermordete, und daß noch heutiges Tages die Kinder Gottes von Kain, als seinen Nachkommen ermordet, verspottet, gehöhnet, gelästert und für falschausgeschrieen werden? Dieses ist die Ursache:
- 5. Der Fürst Lucifer mar ein Hierarcha im Reiche ober Leco dieser Welt gewesen (wie ihn denn Christus einen Fürsten dieser Welt nennet, Joh. 12, 31.) als im Reiche der Finsternis im Borne Gottes, und war um seiner Hoffart willen aus dem Lichte in die Finsternis verstoßen worden.
- 6. Weil benn Gott einen andern Fürsten, als den Abam, in diesen Locum schuf, mit welchem er sich vor der Welt Grunde in dem theueren Namen Jesu als mit seiner tiefsten Liebe verband, daß er wollte dem stolzen Fürsten Lucifer in menschlicher Eigenschaft seinen Stuhl und Reich zerbrechen und mit Liebe überwältigen, so entstund alsobald sein Neib und Grimm wider, ben Menschen.
- 7. Zum andern ist dieses die Ursache, daß der Grimm der ewigen und auch zeitlichen, anfänglichen Natur hat im Falle des Menschen das Oberregiment in menschlicher Eigenschaft gekriegt; denn das himmelreich verlosch in Abam und Eva, als sie irdisch worden, und wachte an dessen statt auf das Reich des Teusels in

ter Schlange Wit und hoffart, benn ber menschliche Wille hatte sich von Gott abgebrochen und war in tie Selbheit eingegangen, und verstund nichts mehr vom Geheimnis des Reiches Gottes.

- 8. Weil dann in Abel und den Kindern Gottes das Reich Sottes wieder im Ziel des Bundes grünete und hervordrach, so konnte das des Teufels Reich und Wille im Schlangenmonstro nicht leiden: auch so ist das Liebereich eine große Feindschaft wider den Grimm ber ewigen Natur nach ber sinstern Eigenschaft, denn die menschliche Essenz war nach der finstern Welt Eigenschaft, nach ber Seete ein halber Teufel worden, und nach der äußern Welt Eitelzkeit ein halbes Thier, in welchem Thiere bet falschlistige, bose, bez gierige boffartige, geizige, neidige und zornige Schlangenwurm mit des Teufels Willen inficiret saß.
- 9. Dieses geimnige, boehastige, monstrosische Thier wollte in seiner Selbsteigenschaft leben; so erschien ihm entgegen in Abel bas englische Jungkrauenkind, das diesem bosen Thiere sollte sein Reich zerkoren und beherrschen, das war eine große Feindschaft; denn der Born Gottes hatte ben Menschen gefangen, und wollte in ihm wirsten und regieren, so brach Gottes Liebe aus bem Zorne hervor, wie ein Licht aus dem Feuer, und wollte den Jorn tobten und in Liebe bewandeln, und dem armen Menschenbilde wieder helsen, und es vom errigen Jorn und Tode erlosen.
- 10. Weil aber ber Jorn das Regiment im Menschen gekriegt hatte, und aber das Jungfrauenkind von der englischen Welt Wesen aus dem Bunte Gottes, aus dem verblichenen Ente sellte durch ben Jorn durchgrunen, wie ein helles Licht aus der Kerze durchs grimmige Feuer ausscheinet, welches der Finsternis ihre Gewalt nimmt; so mußte sich der außere Leib in den Kindern Gottes lassen dem Grimme tödten und verfolgen, denn er war eine fremde Figur an der Jungfrauen Kinde.
- 11. Denn Abel hatte in seinem außeren Fleische gleichwohl die ausgewachte Eitelkeit inne liegen als Kain; er war nach bem äusern Menschen auch sunvig, aber im innern grünete die englische Welt und das Paradeisbild wieder im Bunde, das war nun eine große Feindschaft wider einander; der innere Mensch trat dem Schlangenmenstro auf dem Kepf seiner falschen Begierde, so stach ihn das Schlangenmonstrum in die Ferse seines englischen Willens, und verspottete das englische Bild, wie es noch heute also gehet. Sobald dus Jungfrauenkind im Geiste Christi geboren ist, so wird der äußere irdische Leib sammt dem Jungfrauenkinde von den kainissen Kiedern versolget, verachtet, verspottet, und als ein fremdes Kind der Welt gehalten.
- 12. Denn bas Schlangenmonstrum ift vor Gott nur ale ein Rerr: und so aber gleichwohl bas eble Jungfrauenkind im aufern Bleische muß ein solch Monstrum an sich tragen, zu welchem ber

Teufel noch stetig Zutritt hat, so wird dieser Leib vom Teufst im Zorne Gottes und ihren Kindern gewaltig angesochten, sie swollens immerdar ermorden; denn das Jungsrauenkind wirket durch den außern Menschen, wie ein Licht durchs Feuer, und offenbamt sich, lehret und strafet den gottlosen Haufen: das kann der Teufel nicht dulben, denn es ist wider sein Reich, gleichwie das Opfer Abels wider Kains war.

13. Denn Kain opferte in ber hoffartigen Schlangenbegierbe als ein Gleifiner, und wollte in sciner Schlangenbegierbe ein frommes gottgefälliges Kind sein; aber Abel demuthigte sich vor Gott, und ging mit seiner Begierbe in Gottes Barmbergigkeit: Gottes Liebeseuer nahm sein Opfer an und drang durch das irdische Opser und Feuer durch; also auch im Leibe Abels zu verstehen ist; gleiche wie das Unverwestiche soll das Verweeliche verschlingen, also auch nahm das Himmlische das Irdische in sich gefangen.

14. Daß aber Kain ben außern Leib Abels mordete, bas Mid bas Bild, daß der außere Lib soll im Borne Gottes griddet mere ben: der Born muß bas außere Bild, welches im Borne gewachen ift, in sich verschlingen und todten; und aus dem Tode grünet bas

große ewige Leben aus.

15. Abel war eine Figur Christi; bie Kinder Gottes Bornes mussen das Recht Gottes Zornes an den Kindern der Heitigen, an ihrem außeren, auch irdischen und thierischen Bildniß epaquiren. Gleichwie die Pharisaer (welche vor Gott nur falsche Schlangenstinder waren, wie sie Christus hieß) mußten die Menscheit Christiverfolgen und toden: also auch war Kain das Bild dieser, schlangischen, wolfischen Pharisaer und der falschen Maulchristenheit.

16. Gleichwie das falsche Schlangenkind ein Monstrum und Marr vor der englischen Welt ist, also halten auch die Kinder der Finsternis die Kinder des Lichts für Narren; denn es muß ein Contror rium sein, auf daß eines im andern offenbaret werde. Wenn der Jorn nicht hatte die Menschheit eingenommen und in sich versschungen, so ware die tieseste Liebe Gottes im Menschen nicht offenbar worden.

17. Also aber nimmt die Liebe Ursache am Borne, denselben mit ihrer Bewegung und Offenbarung zu bewältigen, wie benn in Christo zu erkennen; der war Gottes Sohn, gab sich aber in unser im Borne aufgewachtes Bild ein, auf daß er mit seiner Liebe im

Borne offenbar murbe, und ten in Freude vermanbelte.

18. Christus gab unser Menschenbild dem Borne seines Baters im Tode zu verschlingen, und führete sein Leben in Tod, und offend barete aber seine Liebe in dem Leben, welches der Tod verschlungen hatte, und führete das Leben in der Liebe durch ben Tod aus. Gleichwie ein Korn, das in die Erde gesäet wird, welches in der Erde ersterben muß, wächset aber aus dem Ersterben ein weuer

Lib: afe auch sollte und mußte der verberbte Lelb Abams bem Tode und Borne geopfett werden, und aus dem Tode und Borne follte der Leib der Liebe Gottes offenbar werden.

19. Beim Kain und Abel war das Bild, wie es kunftig ergeben wurde. Weil Abel im außern das irdische Bild trug, und aber im Genke ein Bild des Himmels war, so war sein außerer Leib in der Verderbung nur eine Larva vor der außern Welt; denn es war ein anderer Geist darinnen verborgen, welcher nicht aus der außern Welt Essenz und Eigenschaft war. Darum weil er nicht ganzlich ein rechtes Kind der irdischen Welt war, wollte sie ihn als ein fremdes Kind nicht in sich dulden, denn der Teusel war Fürst in dieser Welt in der grimmen Essenz, der wollte nicht, daß ihm ein Kind des Lichts durch die grimme Essenz grünete:

20. Also ift das Bild Kains und Abels eine mahre Figur ber salschen und dann der heiligen Kinder Gottes und des außern sund ichen, verberbten und sterblichen Menschen, und des innern neuen, wiedergebornen, heitigen Menschen: wenn Christus mit seinem Liebes reiche aus dem verblichenen Ente aufstehet aus dem Tode, so muß Kdams irdische Bildniß in Christi Tode sterben; und so es nun ist, das der außere Leib noch leben muß, so ist er nur ein Spott und Narr vor dem Himmelsbilde, sowohl auch vor dem natürlichen Les

ben diefer Welt.

- 21. Denn sobald Christus geboren ist, so ist bas sündliche Lesben: zum Tode geurtheilet, und stehet im Spotte vor allen salschen Amdern im Jorne Gottes, als mie eine Hure am Pranger, welche auch helfen andere Huren verspotten. und urtheilen sich auch nur seiber damit. Denn so Christus geboren wird, so gehet das Gesricht über das falsche thierische Leben, so muß dieser Mensch im Gerichte Gottes stehen, als ein Uebelthäter sich lassen vernarren, rerteten, verspotten, verlachen, auch höhnen und töbten, auf daß tas Monstrum vor Gottes Jorne gerichtet werde. Diesenigen aber, die es thun, sind die Kinder des setten und wohlgemasten Brack Gottes, weiche der Grimm Gottes zu seinem Werkseuge bra ichet; denn Gett ist ein Geist, dacum sühret er sein Gericht durch ein wesentlich Bild aus.
- 22. Denn sobald Abel in seinem Opfer die Liebe Gottes im Bunde aufs nen in seine menschliche Begierde anzog und in seine Essenz einfassete, so ging zuhand das Gericht über den außerlichen sterblichen Menschen; so fassete ihn Gottes Bornschwert, welches im Kain richtete, und tottete ten außern Leid Abels; und zu dieser Stunde ging auch das Gericht über das salsche Bornbildnist in Kain, denn da stund er und schrie: Meine Sünden sind größer, denn das sie mir mochten vergeben werden.

23. Dieses deutet nun an die Figur Christi: gleichwie der Born des Baters mußte das Leben Christi verschlingen in dem Tode;

und als ber Born bas Leben im Tode verschlungen hatte, so bewegte sich das heilige Leben der tiefesten Liebe Gottes im Tod und
Borne, und verschlang den Tod und Born in sich, davon die Erde
erzitterte und tie Feisen zerkluben, und sich die Gräber der Heiliegen aufthaten.

24. Denn also soll das Liebefeuer und das Zornfeuer im Leco dieser Welt (welcher mit der Schöpfung' entzündet ward, als der Abtrünnige siel) am jüngsten Tage wieder in die göttliche Freudens reich verwandelt und in der Liebe verschlungen werden; verstehet im dritten Printipio, da Liebe und Zorn diese Zeit mit einander streitet; aber in der Finsterniß im ersten Princip bleibet er.

25. Die rechte Ursache, barum Kain Abel mordete, war ihr beider Opfer und Gottesdienst, als die Religion, wie denn dieser Streit noch heute mahret; die kainische Kirche ist noch nicht einig

mit ber abelischen.

26. So spricht die Bernunft: Ich sche es wohl, daß aller Bank und Streit von der Religion entstehet; was ist aber der Grund und die gewisse Ursache? Siehe, dieses ist die Ursache! Stelle die das falsche Schlangenkind vor, das tose und gut ist, und stelle die zum andern das Jungfrauenkind, aus Christo geboren, vor, so hak

du die Urfache vor beinen Augen gemahlet.

27. Die kainische Kirche gehet mit außerlichen Geremonien um, und will Gott mit etwas Meußerlichem versohnen; sie will ein von außen angenommenes Kind sein, sie will schlechts fromm und heilig heißen, sie schmucket und zieret sich, und beruset sich auf ihr Amt, welches sie ihr selber geordnet hat; sie gleißet in weißen Schaafsekeidern, und hat den Hohenpriester der Selbheit ohne Christi Geist darunter zur Herberge, der regieret das Werk der außern Buchstaben: und welcher dieselbe lernet stattlich wechseln und versehen, der ist Hoherpriester in ihrem Amte; der nimmt Christi Kleid der Unsschuld über sich zum Deckmantel.

28. Die andere Part der verwirreten kainischen Rirche schreiet bann und träget das gleißende Rind ums Geld feil, und hat als das himmelreich in seinen Geremonien gebunden, und will das ums Geld verkaufen, daß sich der Mann unter dem weißen Rleide moge

in Diefer Belt fett maften.

29. Die dritte Part giebt vor, sie habe einen so beiligen Driben, daß sie derselbe selig mache, und will vor Andern heitig gerachtet sein.

30. Die vierte Part will das Reich Gottes durch ihr Munds geschrei mit vielen Worten, Lesen, Singen, Predigen und Horen erlangen; die schilt und lastert um sich den, der ihr Mundgeschrei nicht alles billigen, loben und horen will.

31. Diese Part hat sich mit dem weißen Rleide in die Buch- staben der Kinder Gottes gesetzet, und wirst damit um sich, wie der

Bettler mit Steinen nach ben hunden, und trifft gar balb einen Bofen, gar bald einen Guten: welcher getroffen wird, ber laffet fiche merten, bann fallen die Andern auch ju und beißen ibn; und ift ein fetes Beifen, Bermirren, Laftern, Buchftaben-Banten, ein eitel außerlich Wert, damit man meinet Gott gu dienen und Unabe ju erlangen, ein lauter famisches Opfer.

32. Die kainische Kirche ift nur in ber außern Welt, bofe und gut: fie bauet und gerbricht, und ift nur eine Sigur nach Gottes Liebe und Born; was eine Part hauet und heilig heißet, bas gerbricht und laftert die andere. Mit einem Munde bauet fie, und mit dem andern reißet sie ein; mas ein Gleifiner lobet, bas schandet ter antere, und ift alles nur eine verwirrete Babplon, bofe und

gut, ein Wunder ber Natur und Beit.

33. Diese alle laufen babin in ihrem felbsteerbichteten Drben, und perlassen sich auf ihren angenommenen Drden, opfern also bie Buchstaben vor Gott, und das Werk ihrer Hinde, und wollen also vor Gott von außen angenommene Kinder fein; Gott foll ihr Opfer anseben, und ihnen ihre Sunde durch Wortsprechen vergeben, wie ein Derr einem Uebelthater bas Leben aus Gnaben ichenket. einen unmäßiglichen Saufen Gnaben baben fie in ihrem Opfer ber Buchstaben und in das Werk ihrer Sande gebracht, also daß ihr Lebren und Soren für ben allerheiligsten Weg geachtet wirb, baburch man felig werbe: und wer biefen ihren Weg nicht mit bochftem Bleife ehret und fich bem untergiebet, ben laftert, verfolget und tobtet man, oder halt ihn für einen Reger.

34. Aber Abels Rinder in Christo haben gar viel einen ans dern Gottesbienft: fie wohnen wohl unter Rains Kintern. erscheis nen auch in ihren Orden und Opfern; sie opfern Gott ein geange fligt herz und zerschlagen Gemuth, in mahrer Reue und Umtehtung über ihre begangene Gunde, und gehen aus ihrer Ichheit und Selbheit von aller Rreatur, mit ihrem geistlichen Willenopfer gang aus, und ersterben ber Ichheit im Tode Christi, und werden als die Kinder, die nichts wissen noch wollen, als nur allein ihrer Mutter, tie sie geboren hat; in berer Schoof werfen sie sich ein; mas

Diefelbe immer mit ihnen thut, bas faffen fie in Gebuld.

35. Denn ihr innerlicher Wille ift ber außern Welt mit alle ihrem Glange erftorben; sie achten sich felber fur unwurdig gegen ber großen Gnade Gottes, seben auch vor ihnen nichts als ihre -Citelfeit, welche bas Fleisch begehret, bem ift ber innere geiftliche Wille gram und feind, mag toch in dieser Zeit nicht gang geschies ben werben. Ihr ganger Lauf durch diese Welt ist ein eitel Bußwiefen, tenn die Sinde und Unrelaigfeit tritt ihnen immer uns ter Augen.

36. Es ift ein fletes Streiten in ihnen, bes Fleisches in ber irbifchen Begierde mieder die gottliche Begierte, und ber gottlichen

Begierde wider des irdischen Fleisches Luft: bein' die gottliche Begierde fasset sich in Gottes Gnade und Barmherzigkeit, und fetzet sich in ein Centrum eines wirkenden Lebens, und dringet durch das krösche falschlüstige Leben durch, und schläget die fatsche Lust zu Boden; so gerath bann die falsche Lust in große Trauriskeit, wenn sie den woltüstigen, prächtigen, gleißenden Lauf dieser Welt ansiehet und sich also närrisch befindet, daß sie das muß lassen, darinnen sie konnte ihre bochste Freude und Lust haben.

37. Anch kommt zuhand der Teufel mit seinen Anseitungen, und führet seine Begierde in die falsche Lust, und zeiget ihm das schone Reich der Welt, und schilt sein Vorhaben, als einen salichen Wahn, hetzet über ihn den Haufen der Gottlosen mit Spotten, Pohr nen und Berachten, aledann verleuret sich oft der Glanz und gött liche Begierde: denn Christus wird in die Wüste geführet, als das Jungfrauenkind im Geiste Christi, und wird vom Teufel und Jorn Gottes, auch vom sleischlichen Weltgeiste versuchet; und verdirget sich oft der Geist Christi, als mare es geschähen um das Jungfrauent sind. So tritt der Teufel alsbann hinzu, und führet ihm Zweist an seinem Jungfrauenkinde ein, als ware es nicht geboten.

38. Denn das Jungfrauenkind wird in der Buffe verborgen: fo ftehet bann bie arme gefangene Geele in großem Trauren, admit und schreiet zu Gott, mag auch das thierifthe Bild nicht lieben, fom bern ethebet sich als ein großer Sturm im Leibe, und suchet bie Pforten ber Tiefe in ihrem Utstand, und bringet mit Dacht in bet Bort ein, das fie zur Rteatur geformiret bat, und erfinket barins nen, ale ein unmachtiges, in sich willentofes Rind, und begehnt feiner erften Mutter, daraus bie erfte Seefe erboren warb, zu einer Pflege, und macht fich in derfelben Mutter gang willenlos, lieget nur an ihrer Bruft, und fauget in fich ihre Liebe und Gnade; the Mutter mag mit ihm thun was sie will. Das heißet also ber Gelb: heit und Eigentuft in fich erfterben, und in fich nach der Geele Billen werden als ein Rind, wie Chriftus faget: Es fei benn, buf ihr umkehret und werbet als bie Kinder, sonft follt ihr bas Rich Gottes nicht feben; Die Setbheit und Eigenvernunft in Des gleie sches Luft kann es weber schmeden noch sepen. Marth. 18, 3.

39. Aus solchem ernsten Einergeben und tes selbzeigenen Willens in Gottes Barmherzigkeit Ersterben, grünet das Jungfrauene kind aus ber Wüste wiederum hervor mit seinem schönen Perlent baumlein, mit gar schöner und neuer Frucht; benn alfo muß es im Feuer Gottes Bornes bewähret werden, auf daß der Etel des eingerführten irdischen Willens an ihm ersterbe.

40. Denn die Fenerseele, als das erste Principium, ham get am Bande der außern Welt, und führet immerdar gem etwas von der Eitelkeit in sich ein, davon das Jungfrauem kind von ber englischen Welt Wesen, als von Christi Wesenheit,

icholekt, werbestet und vendamkelt wied, fo und se also wieder gerebniget und geseget werden; und gestet mancher rauber Wind in Trübsal und großen Tengsten über dieses Kind. Es muß immerate ein Fegepser der Welt sein, denn sein Reich ist nicht von diese Welt, wie Christus. saget: Mein Reich ist nicht von bie West.

Al. Aber dieses geschieht, wann der schöne Morgenstern im Jungfrauentinde anbricht und aufgehet, so wird diese Zeit das ingere Leben durchieuchtet, und ergiebet sich in Gehorsam des In-

mern ein, als ein Bertzeug und Dienerin bes Innern.

AL :So: erscheinet aledann der heilige Geist Gottes durch bas Aungfravenkind, und prediget Christum den Gekreuzigten, und strasset die Welt um ihre Sunden und Laster; und zeiget ihnen ihren sellchen gleisenrischen Strweg, daß sie wollen im außern Reiche Gunder sein, in abren selb-erdichteten Wegen, und wollen eine swiftliche Sundenvergebung in ihren eigenen erdichteten Wegen sehen, mub wollen aber in ihres Fleisches Wollust in der Eigeleckt sehen dieben. Wollen nur also vor Gott heucheln und gute Worte in einem glänzenden Schein geben, als dieneten sie Gott in ihrer erdichteten Meinung, wallen aber in der Gelbheit im äußern Glanze dieben.

43. Diese fraset der heilige Geist durch das Jungfrauenkind in Cheisti Geiste, und heiset sie Heuchter und Wolfe in Schaafs- liedern, auch listige Füchse aus der Schlunge Ente geboren, in welschen eitel Arbten., Hundes und wilder Thiere Eigenschaft innen ist; und zeiges ihnen, das sie sich mit ihren Lippen zu Gott nahen, aber ihr Perz ist voll Mord, Galle und Schlangenbegierde, und hat kine rechte Liebedegierde in sich; auch wie sie nur Gleister in ihren Amte sind, welche damit nur Wolfust und zeitliche Ehre suchen, wie sie mögen über der Menschen Leid, Seele, Ehre und Jutt herrschen, und dienen also Gott nur von außen mit heuchleris schen Munde, ihr Berz aber hanget an der Hurrei zu Babpton, voll Teufalsmord und Gist über den, der thnen ihr Gewissen Franket.

44. Golche Rinder in der Schlangenlift, welche biefelbe Lift pur tonnen meifterlich broben, fegen ihnen die Rinder ber Welt gu

Behern, und wollen von ihnen ben Weg Gottes lernen.

45. Diese Lehrer seten sich in die Buchstaben der Kinder der Beiligen, und schreien aus, sie lehren Gottes Wort, der heitige Geist werde aus ihren Lehren und Predigen ausgegossen. Und ob sie gleich ihr Semissen überzeuget, das sie des Amtes nicht fähig sud, und daß sie mit nichten Tempel des heitigen Geistes sind, der durch sie sollte lehren; so fragen sie nichts damach, as bringet ihnen Geld und Ehre, Christus ist ihnen zu Himmel gefahren, und hat sie zu Staathaltern auf Erden in sein Amt gesehet, sie mussen ihre Lehre aus dem Aindern der Heiligen und aus der Betnunft aus den

Buchstaben zusammentragen; ihre Zusammensetzung ber Borte muß bes heiligen Geiftes Stimme sein; fie sagen, der heilige Geift werbe

baburch in der Menschen Bergen ausgegoffen.

46. Und ob sie gleich nur selber Kain sind, und in ihren zu sammengesetzen Buchstaten in ihren Predigten einen gauzen haufen leichtsertigen, kainischen Spott und Brudermord ausschlitten, und oft Lügen und Wahrheit unter einander mischen; noch dene noch soll es der heilige Geist gelehret haben, und soll die Gemeine für solche heilige Lehre, wie sie die heißen, Gott danken, und nach ihrem Brudermorden auch tapfer helsen, Abel und bas Amblein Jesum in seinen Gliedern mit Worten und That morden und totten.

47. Solche Lehrer setzet ihr die Welt, von ihnen das Reich Gottes zu lernen: welcher nur kann tapfer lästern und Andere in ihren Gaben verdammen, und kann es fein spitssindig austringen, kann ihm einen Mantel der Vernunft umgeben, und ten Wossercher dadurch Christi Heerde mordet und frist) unter Ehrsti Purpurmantel verdecken, dem hören sie gern zu, benn das stelste liche Schlangenherz kipelt sich damit in feiner bosen Eigenschaft, et

ift eben auch also geartet.

- 48. Solchen Saamen saen biese Lehrer von Menschen erteren, welche nur um zeitlicher Ehren und Wollust willen das Int begehren, sind aber von Gott unberufen, auch ohne gottliche Erstenntnis Sie gehen nicht durch Christi Thüre ein, sontern durch Menschenwahl aus Gunst, durch ihr selber Wollen, Rennen und Laufen; diese können in keinem Wege für Hirten Christi erkannt werden, benn sie sind nicht aus Christo geboren und zu seinem Amt erkoren.
- 49. Sie sind nur Baumeister der großen Bakylon, da bie Sprachen verwirret, und die Menschen dadurch uneinig gemackt werden, und richten auf Erden Krieg und Streit an; denn sie sen sie um die geschriebenen Worte und Buckstaben, und das lebendige Wort Gottes baben sie nicht in ihnen wohnend, daraus sie lehren sollten. Der Geist Christi muß seine im Worte der Lehre sein mit lebendigem Aussprechen; der menschliche Geist muß Christum in sich erkennen und empfinden, ander lehret keiner Christi Wort, sondern nur stumme Worte chne Kroßund Geist.
- 50. Dieses nun ftrafet der Geist Christi in seinen Kinden, und zeiget ihnen den wahren Weg, wie wir mussen in Christi Tode der Seldheit und salschen Eigendegierde zu zeitlicher Wollust und Ehren ersterben, und aus Christi Geiste eines andern, neuen Willens und Begierde aus Christi Liebe, in eigener wahrer Ertenntnis erboren werden, und Christium aus uns predigen und lebem.
- 51. Das kann Babel in Kain nicht leiben, das man leben: Christus muß selber ber Lehrer in bem menschlichen Geiste sin.

Sie berufen sich auf bas porgeschriebene apostoliche Wert, und fas gen, so sie dasselbe lehren, so werde der Geist Gottes ausgegossen. Ja mohl recht, ich sage auch also, so tasselbe Wort in Christi Geist und Kraft gelehret wird, so ists ja also.

- 52. Es ist aber ber Geist Christi in seinen Kinter an keine gewisse Form gebunden, taß er nichts mehr reden durste, was nicht in den apostolischen Buchstaden stunde, gleichwie der Geist in den Aposteln frei war, und redeten nicht alle einerlei Worte; aber aus Einem Geiste und Grunde redeten sie alle: ein jeder wie ihm der Geist gab auszusprechen. Also redet auch noch der Geist Christi aus seinen Kindern, er darf keiner zuvorhin zusammengesetzen Formula aus dem buchstadischen Worte; er erinnerte des Menschen Geist wohl selber dessen, mas im Buchstaden begriffen ist, denn Christus sprach: Der heilige Geist wirds von tem Meinigen nehmen und euch verküntigen. Ich. 16, 14.
- 53. Christus ist allein bas Wort Gottes, bas ben Weg ber Bahrheit durch seine Kinder und Slieder lehret. Das buchstadische Bort ist nur eine Leiterin und Offenbarung von Christo, daß die Mensch dasselbe vor ihm stehen siehet, als ein Zeugnis von Christo, was er sei, und was er für uns gethan habe, daß wir unsern Glausben sollen darin schöpfen und fassen; und aber mit der Begierde in das lebendige Wort Christum eingehen und selber darinnen zum Leten geboren werden.
- 54. Keiner ist Christi Hirte, ber nicht Christi Geist hat, und aus ihm lehret. Reine Kunst noch hohe Schule machet ihn zum hirten Christi, er sei benn des Amts in Christi Geist fahig; hat er den nicht in sich lebendig und wirkend, so haben ihnen die Mensschen hiemit nur einen Schniher und Bauer an der großen Babylon erwählet, einen Buchstabenwechsler ohne göttlichen Verstand und Erkenntniß: denn die Schrift saget: Der natürliche Minsch vernimmt nichts vom Geiste Gottes; wie will denn derselbe den Weg Gottes lehren, der selber nichts davon verstehet.
- 55. Und Christus spricht: Wer nicht in den Schaafstall durch ihn, als durch die Thur seines Geistes eingehet, sondern steiget and derswo, als durch Runst und Vernunft, oder durch Menschengunst binein (der sich zum Hirten Christi unberusen von Gottes Geiste und Triebe auswirft, um Menschentage willen), der ist ein Died und Morder, und die Schaafe horen seine Stimme nicht; denn er hat nicht Christi Stimme, und kommet nur, daß er rauben und stehlen will. 30h. 10, 1—10.
- 56. Sie aber sagen, das aufgeschriebene Wort sei Christi-Etimme; ja das Gehäuse ist wohl, als eine Form des Wortes, aber die Stimme muß lebendig sein, welche das Gehäuse als ein Uhrwerk treibet. Der Buchstabe ist ein Instrument darzu, als eine

Polaune, aber es gehöret ein rechter Dall barein, ber mit ten hal im Buchftaben concordire.

- 57. Das Wort des Buchstabens ist ein zugerichtet Werk; was für ein Posaunenbläser darein kommt, also lautet es. Ist doch die große Babel ganz aus diesem Werke erbanet worden. Ein Ichn hat in diese Posaune des Buchstabens geblasen, wie sein eigener hall in ihm gewesen ist; und also ist auch der Hall von jedem Posaunen bidser angenommen und in eine Substanz eingeführet worden; und dieselbe Substanz ist die große Babzion, dar Boses und Gutes in ein Gebäu ist gedauet worden.
- 58. So man aber keine Erklarung über das apostolische Wort hatte eingeführet und dasselbe in andere Formen gefasset, so ware das Instrument rein geblieben: aber das unerleuchtete Gemuth hat sich zum Meister darein geset, und es nach seiner Lust gedogen; benn die mensch'iche Wollust hat sich darein gesetzt, und dasselbe nach dem fetten Bauche und weltlichen Wollusten geformet und etklart: also ist der Geist erloschen, und ist nur zu einem antichristischen Orden und Gebrauch worden. Man hat das Wort gesormet und gesasset, gleich als ein Orgelwerk, also hat mans in Brauche gesasset, auch ist brauchet man meistentheils nur solche Orgetschlager, welche auch ist brauchet man meistentheils nur solche Orgetschlager, welche das Orgelwerk von außen schlagen, und machen ihnen also ein hüsch Stück, das sie gern hören. Aber das Orgelwerk kinget nur, wie es der Meister schlaget.
- 59. Zu biesem aber saget Christus: Alle Pflanzen, die mein himmlischer Bater nicht gepflanzet, sollen ausgerottet werden. Math. 15, 13. Item, wer von Gott ist, der horet Gottes Wort. Ioh. 8, 47. Christus saget: Des Menschen Sohn redet nichts, ohne was er horet den Bater in ihm reden. Joh. 14, 10. Also auch muß ein Lehrer Christi horen des Baters Geist in Christo in ihm reden; st muß Gottes Wort im Seiste Christi in ihm horen, wie David saget: Ich will horen, was der Herr in mir redet. Er muß ein Temps Gottes sein, in dem Gott selber wohnet und aus ihm redet, da er nur das Instrument ist: denn Christus saget: Wir wollen zu erd kommen und Wohnung in euch machen. Ihh. 14. 23. Item: In will mein Wort in euren Mund legen, saget der Prophet. Jerem. I. I. Item: Das Wort ist dir nahe, als nämlich in deinem Munde und Herzen. Rom. 10, 8. Allbie redet der Geist Gottes vom ist bendigen Worte, und nicht von einer Glocke ohne Klöppel.
- 60. Dieses alles lehret der Geist Christi in seinen Kindern und strafet den hölzern Rioppel in der rechten Giocke, der sich hat zum Rioppel in die Glocke des göttlichen Worts gehenket, und hat doch keine Gewalt, die Glocke zu läuten. Das verdreußt Rain in seinem Opfer, daß man ihm saget, sein Opfer gefalle Gott nicht.

- 61. Er gleiset also schon von außen, und hat ihm eine solche prachtige Form gemachet, barzu ist er von ben hoben Schulen und weltlicher Macht erkoren und darf allba kein unansehnlicher Mensch obne menschlichen Ruf hinaustreten, wie Christus, der nur sin eines Zimmermanns Sohn gehalten ward, und darf einen solchen Hoben wiester in solchen Ehren und Ansehen strafen: das glaubet die Welt nicht, daß es von Gott sei', daß er gesandt sei.
- 62. Der große Bar benket bald, das ist nur ein Schaaf, das will ich in meinen Mund verschlingen. Was soll mich ein Schaaf ftrasen, der ich ein Bar din? Will mir ein unansehnlich Schaaf meinen Ruhm bei Menschen zu nichte machen, und mich wollen ans bloten? Ich will es bald beiseite raumen und also besudeln, daß mans nicht kennet, daß es ein einfaltig Schästein Christi ift, und aus Christi Geiste redet. Ich will es in Kothe und Spotte sublen, so halt mans für ein unflätig Thier, ober gar für eine besudelte Sau.
- 63. Indek lebe ich in meinen fetten Tagen, und bleibe Herr über Seele. Will sich aber das Schäftein waschen, und nur erzeisgen als ein Schäftein Christi, so will ichs dem Metzer heifen zur Schlachtbaut treiben.
- 64. Also gehets ben einfältigen Rindern Christi, welche, der Geist Christi treibet, und aus ihnen lehret allhie in dieser Welt zc. Sie sind nur als die Schaafe unter den Wölfen, wie Christus saget: Ich sende euch als Schaafe unter die Wolfe. Der irdische Menschift ein Schlangenwolf, unter dem soll das Jungfrauenkind (als: Christi Schässein) wohnen, da gehet es dann an ein Morden, Rausben und Tödten.
- 65. Aber dem Jungfrauenkinde schadet es nichts, es wird ihm nur auch also sein außerlicher Wolf von einem andern abgebissen; benn der außere Wolf aller Menschen ist aus dem Jorne Gottes ges wachsen, und in Adam mit der Sunde entstanden: darum muß er dem Jorne Gottes zur Speise gegeben werden, auf daß das Jungsfrauenkind aus des Weibes Saamen offenbar werde.
- 66. Denn als scheiden sie sich als zwei Feinde, und sind auch immerder bei Zeit des außern Lebens Feinde gegen einander, denn: dem Jungfrauenkinde ist das Gericht gegeben über das eingeführte Schlangenkind der Sunde. In der Auferstehung soll das Jungsfrauenkind das Schlangenkind ins Feuer Gottes verurtheilen, da soll der Limus der Erde probiret und von der Schlange Ente gefeget, und von dem Jungfrauenkinde wieder abgezogen worden.
- .67. So spricht die Vernunft: Was hat denn Gott für Gefals len an foldem Morden der Kinder Gottes? Kann er sie nicht bes hüten vorm Feinde? Alfo muß es fein, daß das Licht in der Finfterniß offenbar werde, sonst stunde das Licht in der Finsterniß kille und gebare keine Frucht. Weil denn das Licht Essenz und

Ainblichkeit, auch Empfinblichkeit von ber Finfternif als von ber Quaal des Feuers an fich nimmt: so ift eines wiber bas andre gesibet, auf daß eins im andern offenbar werde: Die Freude wider Die Pein, und die Pein wider die Freude, auf daß erkannt werde, was bose ober gut sei.

68. Denn so teine Pein mare, so mare ihr die Freude nicht offenbar; so aber ist alles im freien Billen: wie sich ein jedes eine führet in Bofes ober Gutes, also gehets in feinem Laufe, und ift eines nur des andern Offenbarung; benn fo teine Racht ober Finfterniß mare, so mußte man nichts vom Lichte ober Tage. Also bat fich ber große Gott in Unterschiedlichkeit eingeführet zu feiner Be-

schaulichkeit und Freudenspiel.

69. Also auch in ber Unterschiedlichkeit ber Menschen vom Bosen und Guten zu verstehen ift; das Bose muß eine Urfache sein, daß das Gute ibm felber offenbar fei, und das Gute muß eine Urfache fein, daß ihm das Bofe in feiner Argliftigfeit und Bosbeit of. fenbar werde, auf daß alle Dinge in ihre Beschaulichkeit tamen, und ein jedes fein Gericht in ihm felber offenbarete auf ben großen Scheidetag bes herrn aller Wesen, ba fich ein jedes in seine Erndte ju seiner Rutbarkeit einergeben soll, auf daß in der Ewigkeit det große Gott nach Licht und Finsterniß freaturlich und formlich fei.

70. Denn alle Dinge find durche Wort geschöpfet und in eine Korm eingegangen. Weil benn Gott ein zorniger, eiferiger Gott und ein verzehrend Feuer ift, und auch ein lieber, barmbergiger, fanfe tiger Gott bes Lichtes und Gebens, ba nichts Bofes innen fein tann; fo hat er Feuer und Licht, Bofes und Gutes mit einander ins Betbum Fiat eingeführet, in einen freien Willen, da fich ber Bille mag im Bofen ober Guten formen; und hat aber alle Dinge gut und ans Licht geschaffen, und in freien Willen gefetet, sich ju multipliciren im freien Willen, zu fchopfen im Bofen oder Guten; und aber einem jeten Dinge die Gleichheit zugesellet, als einem Mannel fein Weibel; daß tein Ding Urfach hat fich ju verruden, und bem Menfchen aber Gebot gegeben, mas er thun und laffen foll.

71. Also stebet nun alles Ding jum Gerichte bes großen Gottes, und muß also diese Beit im Streite fteben, auf tag eines im andern offenbar werde : alsbann wird in der Einerndte ein jebes Ding seinen eigenen Sit in sich selber haben, wenn der Streit wird aufgehoben fein, und muffen alle Dinge gur Ehre und gur Wunderthat des großen Gottes steben, welcher allein weiß, wozu ein jedes

Ding soll, wozu ere brauchen will.

### Das 29. Kapitel.

Gen. 4, 17-26.

Bie sich der adamische menschliche Baum aus seinem Stamme in Aeste, Zweige und Früchte habe eingeführet und eröffnet, aus welcher Eröffnung aller Künste Ersindung und Regi=
ment entstanden.

Die tiefe Pforte aus dem Centro der ewigen und auch zeitlichen Natur, wie sich die ewige Weisheit in eine formliche Beschaulichkeit hat eingeführet.

Der ewige gottliche Verstand ist ein freier Wille, nicht von Etwas oder durch Etwas entstanden, er ist sein selbst eigener Sitz und wohnet einig und allein in sich selber, unergriffen von etwas, denn außer und vor ihm ist nichts, und dasselbe Nichts ist einig, und ist ihm doch auch selber als ein Nichts. Er ist ein einiger Wille des Ungrundes, und ist weder nahe noch ferne, weder hoch noch niedrig, sondern er ist Alles, und doch als ein Nichts; denn er sels der ist in sich keine Beschaulichkeit oder Findlichkeit, daß er möchte eine Sleichheit in ihm sinden.

2. Sein Finden ist sein selber aus sich Ausgehen, so schauet er sich in dem Ausgehen; denn das Ausgegangene ist seine ewige Lust, Empsindlichkeit und Findlichkeit, und wird die gottliche Weissbeit genannt: welche Weisheit der ungründliche Wille in sich zu seinem Gentro der Lust fasset, als zu einem ewigen Gemüthe des Berstandes, welchen Verstand der freie Wille in sich selber formet zu seinem Ebenbilde, als zu einem ewigsprechenden, redenden, lebendigen Worte, welches der freie Wille aus der geformten Weisheit der Lust aus sich aushauchet, oder spricht.

3. Und bas Aushauchen ist der Geist oder der Mund des Berspandes im geformten Willen der Weisheit, welcher das sprechende Wort unterscheidet, daß das Gemuth und der Verstand des Gemusthes offenbar wird; in welcher Offenbarung die freie Lust oder Weisscheit vom freien Willen durch den Geist in Unterschiedlichkeit mit dem Sprechen oder Aushallen geformet wird.

4. In welcher Formung die Arafte ber gottlichen Eigenschaften . urständen, daß man recht von Gott saget, er sei der ewige Wille,

Berstand, Semuth, Rath, Kraft, Held und Wunder; mit welchen Wundern der Krafte er sich hat von Ewigkeit beweget und gesormet: in welcher Formung die unsichtbare geistliche Welt stehet, darinnen der Geist Gottes von Ewigkeit hat mit ihm selber gespielet, welche

auch weber Grund, Ziel noch Urstand hat.

5. Denn sie ist die gottliche Beschaulichkeit der geformten Weisheit: ihr Centrum ist der geformte Wille, als das sprechende Wort aus allen Kräften, und ihr Leben ist der Geist, der im Sprechen oder Hauchen ausgehet, welcher die Lust der Weisheit unterscheidet und formet, auf daß die geformte Weisheit vor dem Leben der Gottheit spiele, als wie die kleinen Kinder vor ihren Eltern, welche sie aus ihrer Essende geboren haben, spielen, daran die Eltern ihre Freude haben.

6. Also ist uns auch zu verstehen bas Wesen der Sitelkeit, welches Wesen der ewige, freie Wille hat im Wort des Aushauchens in eine Begierde eingeführet, als zu einer außerlichen Begreislichkeit: in welcher Begreislichkeit der Anfang des körperlichen Wesens entsstanden, als das Centrum der gefasseten Natur, da sich die Begierde hat in Sigenschaften gefasset und eingeführet, als in Finskernis und Licht, in Pein und Quaal, in Freude und Leid, und da man doch in der Gebärerin' kein Leid verstehen soll; sondern also sormet und kasset sich der freie Wille in der Begierde zur Beschaulichkeit und Offenbarung der Wunder, auf daß die Eigenschaften in einander eine jede in sich offenbar wurde.

7. Denn so kein Widerwille ware, so ware in den Eigenschafs ten kein Bewegniß; so sich aber der freie Wille hat in Liebe und Born, als in Boses und Gutes eingeführet, so sind in diesen Eigensschaften zweierlei Willen entstanden, als ein grimmiger, nach Art des Feuers und der Finsterniß, und ein gutiger Liebewille, nach Art des Lichts, auf daß einer im andern wohne und den andern offenbare.

8. Nicht daß solche Geburt allein zeitlichen Anfang habe ges nommen: sie ist ewig, und ist die Offenbarung gotelicher Beschaulichkeit, Empfindlichkeit und Findlichkeit; allein mit der Schöpfung der Creation hat sich diese Geburt in eine Compaction oder außerliche Fastichkeit eingeführet, zu einem unterschiedlichen wirkenden Re-

giment, ju feinem Gelbftspiel.

1

9. Auch so ist uns mit der Creation nicht zu denken, daß daß, Bose aus der Finsterniß und seurischen Eigenschaft sei vom Guten entschieden und in ein sonderlich wirkend Regiment gesetzt worden, sondern es war eines im andern: aber das Licht schien durch die Finsterniß, und die Finsterniß konnte es nicht ergreisen; aus der seurischen Eigenschaft ist in der Creation alles Leben entstanden, und aus des Lichtes Eigenschaft der Geist des vernünstigen Berstandes. Alles seurische Leben in der Creation ist in seinem Anfange and Licht hervordracht worden.

10. Es hat auch ber Schöpfer aller Wesen ben Krenturen ber außern Welt, welche zeitlichen Unfang aus dem ewigen Worte hat, ein allgemeines Licht zur sichtbaren Beschaulichkeit gegeben; auch so hat ein jedes Leben in der Creation das Licht der Natur aus dem Centro in sich selber empfangen, aus welchem der Verstand urstänzbet, daß sich die Kreatur kann selber regieren.

11. Und ist kein Ding bos, oder zum Regiment der Bosheit geschaffen worden; denn obs gleich an einem Theil ein Ens des Grimmes in sich zu seinem Leben hat, so hat es doch am andern Theil auch ein Ens des Lichtes und Wohlthuns in sich, und ist in sreien Willen gesetzu schöpfen in Bosem oder Gutem: denn es ist kein Ding so bose, es hat ein Gutes in sich, damit es kann

aber bas Bole, herrschen.

12. Der Mensch aber war in seinen Eigenschaften in gleicker Concordanz, teine Eigenschaft war vor der anderen offenbar; denn er war Gottes Bild: gleichwie in Gott tein Boses offenbar ist, er wollte denn selber den Grimm der ewigen Natur in etwas offenbazten, also auch war dem Menschen der freie Wille Gottes gegeben.

13. Und darzu das Gebot, daß er sich in seinem freien Willen nicht sollte nach Bose und Gut, als nach den zertheilten Eigenschafzten gelüsten lassen, er sollte in gleicher Harmonei der Eigenschaften bleiben innen stehen, und mit dem Lichte über die Finsterniß herrsichen, so wären die Eigenschaften des Grimmes in ihm in eitel Freudenreich gestanden, und wäre ein Spiegel und Form der göttslichen Weisheit gewesen, welche sich in ihm hätte nach der Freudensteich geschauet.

14. Weil er sich aber mit bem freien Willen in der Ungleichs heit beschauete, wie Boses und Gutes, ein jedes in seiner Selbsts eigenschaft ware, und seine Lust darein sührete, in der Essenz also zu schwecken: so hat ihn auch dieselbe Eigenschaft in seiner Lust ges sangen, und hat sich in seinem Willen, sowohl im Ente, daraus der Wille urständet, emporgeschwungen zu seiner Selbstbeschaulichkeit und Regiment. Also ist der erste Mensch, welcher zwar am Unfang gut war, ein Stamm oder Baum des Geschmackes der Erkenntnis Bosses und Sutes worden, als ein streitendes Regiment, in welchem beide Willen in einander, als der gute und bose, regiereten.

15. Weil aber ber feurische, grimmige den guten aus des Lichstes Effenz überwand, daß des Lichts Ens in dem grimmigen Ente gesangen ward, so siel dieses Bild dem außeren Regiment, Bose und Sut, in seine Sewalt, sowohl auch dem Grimm der inneren Natur, als der feurischen Finsterniß; über welches Bild sich Gott erbarmete, und wieder nit einem Gnadenbunde in das gefangene, verblichene und an göttlicher Weisheit blinde Ens von der heiligen Welt Wesen einverhieß, und als einen Bund einleibete zu einer neuen Wieders geburt eines neuen heiligen Willens und Lebens.

Berftand, Gemuth, Rath, Rrafanschlichen Lebens wohl menschaften ausgetheilet und Bundern ber Rrafte er fich and men de geste und Zweige eingeführet, der unterschiedlichen Aemter eingeführet, er mit der Lust nach Bose und nach Bose und nach Ratur gleich hiermit unterworfen, er kiellen seine se in welcher Formund ber Geift Gottef auch weber Gr Der 5. Weisheit: 1

Wort aus chen ober scheibet ! ber Gr welche bara.

tr

was in wie es Moses in seinem ersten Buche war der menschliche Baum in Bose und Gut geste und 3weige zu seiner Frucht eingeführet; de bie feurische, grimmige Eigenschaft ist allezeit in den Namen derer, welche det Geist Gottes sehreng perfen in die Linien der Fortpflanzung gesetzet.

perfen erstlich setzet er Kain: in der Natursprache verstehet

seinen Quell aus dem Genera dem

Meilen der feurischen Monte ber feurischen Begierde, Willen der seurischen Macht der Seele, als einen Aft aus dem ersten Principio, da das erste Principium seine per biefem Zweige insonderheit emporgeschwungen, und sich gener in ein Eigenes scheiben, und von dem Liebeente abbrechen; sollen nicht als ein finster Quall, sondern als ein Quell der eigenen guft, auch feurischen Starke und Macht.

19. Denn aus Rains Enter, wie derfelbe im Centro der gebas cenben Ratur im ringenden Lebenstade mar, entstund fein Bille; und aus dem Willen die Begierde, und aus ber Begierde die Subs anit, in welcher Substanz bas falsche Gemuth verstanden wird, barinnen ber außern Welt Regiment sich fassete; barein auch bet Teufel im Grimm ber Natur mit seiner Begierde - schloff und bie Berrschaft dieser Welt in der Gelbheit begehrete; alsdann der gefale tene Teufel allwege die Herrschaft in der innern ewigen und außern

zeitlichen Ratur, im Loco Diefer Welt begehret.

20. Meil sich aber bas Wort gottlicher Kraft und Heiligkeit hatte in des Weibes Saamen, als in das verblichene Ens von der - geist! Den Welt Wesen mit einem Bunde ber Wiebergeburt bareine verfeifet, daß el wollte dem feurischen, grimmigen Willen aus dem Centro der finstern Welt seine feurische Macht der Selbheit nehmen; so drang nach Sain aus dem menschlichen Baume hervor ein Zweig aus bem Biel bie Bunbes, als ber Abel, welches Name in ber Natursproche heißet ein ausgehauchter Engel, welcher sich mit dem erften Witten Der Effmi, daraus die Seele urständet, im Centro bes Lic's in ber Liebebegierde gefasset hatte, und durche Feuerscentrum burchgedrungen, da ihm benn die feurische Begierde begehrete bas itt iche Leben, welches aus ber feurischen Begierde feinen Utstand hat, ale ihr Eigenthum abzuschneiben; aus welchen Ursachen Abel und alle seine Tracifommen Martyrer worden.

21. Denn das ist die Thure Christi, welcher sich in diesen Tod es Grimmes mußte einergeben und das menschliche Centrum des lischen Urstandes nach der Feuerwelt mit dem Liebeente, als mit ir tiefsten Liebe der Gottheit, durchdringen, und die feurische, grims . mige Begierde aus der finstern Welt Essenz in Liebe verwandeln.

22. Abam war der Stamm des ganzen menschlichen Baumes: als aber Eva aus ihm gemacht ward, so ward der Baum nach zweien Principien zertheilet, nicht ganz im Wesen, sondern nach Art der Centren des Feuers und Lichts; denn in Even Matrice stund des Lichtes Centrum, als der Liebebegierde Grund: aber in ihrem Fall verblich das nach der Kreatur; darum verhieß sich das göttliche

Wort wieder darein, zu einem Centro der Wiedergeburt.

23. Kain und Abel waren nun die zween Aeste, so aus diesem Baume aus Eigenschaft der zwei Principlen, als des Feuers und Lichts, wuchsen, und waren ein Bilb des ganzen Baums mit seiner zukunstigen Frucht. Weil aber Abel ein Borbild Christi war, welcher sollte ohne Mann empfangen werden, nur bloß aus dem einverleibzten Worte im Weibessaamen, welcher sollte den Tod leiden für die Menschen: so mußte Abel ohne Frucht und Aeste durch den Tod gehen; denn die Frucht, die Christus gebären sollte, das war der menschliche Baum, den sollte er neu gebären, und nicht andere Zweige aus seinen Lenden: darum sollte auch Abel, als das Borbild, keinen Zweig aus seinen Lenden gebären; denn die Linea des abelissen Stammes blieb im Bunde und weisete auf Christum, welcher sollte aus der abelischen Linea entsprießen und der geistlichen Welt Wesen wieder offenbaren.

24. Darum mußte Abam einen anderen Zweig durch seine Eva aus dem Lebensbaume hervorbringen, welcher dem Adam in seinem Bibe ahnlich und gleich ware, als den Seth, welcher Name in der Natursprache andeutet eine Entrinnung oder Sprung, da aus dem feurischen Willen ein Blick eines Liebewillens entstehet, welcher doch vom Wesen der Substanz der außern Welt, als mit dem ver=

berbten Fleischhause, gehalten wird.

25. Diesem gehaltenen und verdunkelten Willen, welcher doch aus Gottes Liebe seinen ersten Grund' hatte, sollte Christus zu Hülfe kommen, und ihn von dem Bande des Grimmes, darmit der gott- liche Ens gefangen lag, erlosen: denn das war Christi Umt, nicht daß er gebäre, sondern daß er sich in die Gebärung des Seths einzergebe, und den Seth mit seinen Aesten vom Grimm erlosete, und in sich selber neu gebäre, nicht Kinder zu dieser Welt, sondern daß er den Seth aus dieser Welt ausführete und in sich in die geistliche Welt einführete.

26. In dem Seth ging nun die Linea des Bundes fort, in welcher sich wollte Christus nach dem menschlichen Bauwe offenbaren. Aber in Kain ging die Linea der Wunder fort, als der Natur und

16. Mif ift und nun ber Stam" Jabe ben Sanoch gegu betrachten, wie er fich habe in be-A habe er Sanoch nach ain der erfte Menfc vom als ein Baum, Bofe und Gut geden er erichlug. und wovon ihm fein zeitlich

und Stanbe fei entftand But in ihm erwedet, . weil er berfelben in f

17. Und feber gefdrieben bat, " babe eröffnet un' auch fo feben r porbergegange and flaren bat burch

ober

M.

us fur ein Bolt baraus entftehen murbe, als ent ber außern Belt in ber Gelbheit, benn 18, ftebet man es im Ramen. man b einen

per peiverigenen Beschaulichkelt, ein Rind ber Gelbheit, Batur in ein eigen Regiment und Morten Regiment' ober Regime Regiment und Willen einführet, Regiment' ober Region, ober Land ober Stadt ine Be-Millen ein Baum ober Fürst der Menschen ju pen als bas menfchliche Leben von Gottes Geifte in die Selbe enging, fo wollte es ein eigener herr fein, beffen Billent Beffen gum eige

. . . w eine Stabt gebauet, ba bod

if mogen eine Stadt bauen und

wollten betrachten; benn ber Beift

Gel vor ben Berftand, ber lieget im

foget, Raine Sohn habe Sanoch ges Mun ifte mohl mahr, ber Gent im

und Abams Burgel, wie fich ber Baum

adgeführet in Mefte und Bweige; benn mit

febet ber Beift in bes Aftes, als in Rains

gen Regiment. 29. Mus welchem Regiment bie Bweige ober Rinber geboren merten, barliber ber beilige Geift flaget beim Donb: fie wollten fic feinen Geift nicht mehr ftrafen laffen, benn fle maren ein Baum gbet ein Uft aus bem Baume ber Gelbeigenheit, aus welchem bie meltliche Berrichaft und Dbern find bertommen und ihren Urftand genommen; benn als bas menfchliche Leben bem Beftirne und Beifit Der außern Belt beimfiel, fo fuhrete es berfelbe in fein eigen Regis ment, aus bem englischen in bas gestirnete und vierelementische nad feiner Figur; das beutet uns bie Stadt Rains (als Panoch) M, als bas Regiment auf Erben.

30. Nun kann aber Hanoch nicht ber Regierer sein, sondern bie Stadt ift er, bas ift, ber Uft ober bas Land ber Rinder ber Soffart, Die von Gott abwichen in eigene Dacht. 36t mußten bie Biele ter Billen einen Richter haben, weil fie fich Gottes Geift nicht wollten regieren laffen. 1 Sam. 8, 5. Go fpricht nun bet Geift im Dofe: Und hanoch zengete Brad; biefes ift nun ber Regent, ber fich aus ihrer Effeng über fie jum Richter und herm aufwarf, ale ein Gewaltiger und Tyrann.

Denn in ber Raturfprache ift ber Rame gang offen und eifet ein Aushauchen bes Lebens, ba fich bas Leben alebald im Fo des feurischen Eigenschaft und starken Macht fasset, als im Bottes, welcher war zum Regenten über das Leben worden, 'e Frad, als einen Herrn und Zähmer des Lebens, und sette Janoch.

us dieser Wurzel sind die Regenten der Welt entstanden, der Mensch nicht wollte Gott zum Regierer seines Lebens willens haben, so gab ihnen Gott den Regierer in der Natur ihnen selber, daß sie sich selber beherrscheten und regiereten.

- 33. Denn Gott hatte bem Menschen kein Gesetz noch Regisment unter ihnen selber gegeben, sondern ihn einig zum Herrn über alle Kreaturen gemacht, daß er sollte in alles herrschen: er aber wollte mit seinem Geiste über den Menschen herrschen und das menschliche Leben regieren. Weil aber die Selbheit nicht wollte, so drang Irad (das ist die Feuersstärke und Macht) aus dem Menschenbaume, und setzete sich zum Herrn über die Stadt Hanoch auf Erden.
- 34. Nun mußte Irad auch etwas haben barein er sich setete und damit er herreschete; denn der Feuergrimme wurde sie nicht ersuldet haben, es mußte auch das Regiment was nüte sein. So schreibet nun Moses gar recht und hochwunderlich, und spricht: Irad zeugete Mahujael, das lautet in der Natursprache ein Fassen bom äußern und innern Centro der Natur, als von der äußern und innern Welt, ein selbgemacht fröhliches, tropiges Gemüth, das den Reichthum der äußern Welt besitzen wollte in seiner Herrschaft, als allerlei Kreaturen und Frucht; und sonderlich zeigets an einen Glast vom inneren Fassen, als einen irdischen Gott, der sich äußerlich in Gottes Amt setzet: aus diesem Namen ist hernach Babel als das Thier mit der Hure erboren worden.
- 35. Und Moses spricht weiter: Mahujael zeugete Methusael. Dieses ist nun der rechte Wundername, da ihm das Leben gottliche Macht zumisset; denn Methusael wollte in der Natursprache so viel lauten als: mein ist die gottliche Macht, ich bin ein Engel von Gott darein gesetzt, oder ich bin Gottes Ordnung; welches zwar wohl wahr ist, aber nach dem ersten Principio durch die außere Nastur, als eine natürliche Macht und Ordnung.
- 36. Mehr ist in diesem Namen verborgen unter dem Engel das Lob der Kinder, so unter dieser Macht sein wurden, welche dars unter wurden leben, als unter gottlicher Ordnung: aber dieser Engelsname in göttlicher Macht fasset sich erklich in der steischlichen Selbheit; denn die Solbe Me, welche das Wort des Namens ansähet, fasset sich in der außern Welt Geburt in der Meinheit, und zeiget an, daß diese Ordnung nicht aus dem Himmelreich urstände in Gotztes Heiligkeit, sondern aus dem ersten Principio, welches sich in dem dritten, als in der außern Welt Natur, in eine solche Ordnung

ihres Regiments; benn Moses sagte: Kain habe ben Hanoch ges boren, und er habe eine Stadt gebauet, die habe er Hanoch nach seinem Sohne genannt; nun ist doch Knin der erste Mensch vom

Weibe erboren, und Abel der andre, welchen er erschlug.

27. Und Moses sagte, Kain habe eine Stadt gebauet, da boch nicht Menschen waren, welche hatten mogen eine Stadt bauen und bewohnen, so wir die Vernunft wollten betrachten; denn der Seist in Mose machet allhie einen Deckel vor den Verstand, der lieget im Worte der Stadt; denn er saget, Kains Sohn habe Hanoch ges heißen, und auch die Stadt. Nun ists wohl wahr, der Geist im Mose siehet aber auf Kains und Adams Wurzel, wie sich der Baum Bose und Gut habe ausgesühret in Aeste und Zweige; denn mit dem Namen Hanoch siehet der Geist in des Astes, als in Kains Sohnes Eigenschaft, was für ein Volk daraus entstehen würde, als eine Stadt und Regiment der äußern Welt in der Selbheit, denn in der Natursprache verstehet man es im Namen.

28. Hanoch beutet an ein Aushauchen des Lebens und eine Wiederfassung zur felbeigenen Beschaulichkeit, ein Kind der Selbheit, das sich in der Natur in ein eigen Regiment und Willen einsuhret, das ihm ein Regiment' oder Region, oder Land oder Stadt ins Sexmuth einmodelt, im Willen ein Baum oder Fürst der Menschen zu sein: denn als das menschliche Leben von Gottes Geiste in die Selbs heit einging, so wollte es ein eigener Herr sein, dessen Willens Sohn war Hanoch, als eine Stadt oder gefassetes Wesen zum eiges

nen Regiment.

29. Aus welchem Regiment die Zweige ober Kinder geboren werden, darüber der heilige Geist klaget beim Noah: sie wollten sich seinen Geist nicht mehr strafen lassen, denn sie waren ein Baum oder ein Ust aus dem Baume der Selbeigenheit, aus welchem die weltliche Herrschaft und Obern sind herkommen und ihren Urstand genommen; denn als das menschliche Leben dem Gestirne und Geiste der außern Welt heimfiel, so führete es derselbe in sein eigen Regisment, aus dem englischen in das gestirnete und vierelementische nach seiner Figur; das deutet uns die Stadt Kains (als Hanoch) an, als das Regiment auf Erden.

30. Nun kann aber Hanoch nicht der Regierer sein, sondern die Stadt ist er, das ist, der Ust oder das Land der Kinder der Hoffart, die von Gott abwichen in eigene Macht. Ist mußten die Viele der Willen einen Richter haben, weil sie sich Gottes Geist nicht wollten regieren lassen. 1 Sam. 8, 5. So spricht nun der Geist im Mose: Und Hanoch zeugete Frad; dieses ist nun der Regent, der sich aus ihrer Essenz über sie zum Richter und Herrn aufwarf, als ein Gewaltiger und Tyrann.

31. Denn in der Natursprache ist der Name ganz offen und eißet ein Aushauchen des Lebens, da sich bas Leben alsbald im

Centro der feurischen Eigenschaft und starken Macht fasset, als im Born Gottes, welcher war zum Regenten über das Leben worden, der fassete Frad, als einen Herrn und Bahmer des Lebens, und setze ihn über Hanoch.

- 32. Aus dieser Wurzel sind die Regenten der Welt entstanden, denn weil der Mensch nicht wollte Gott zum Regierer seines Lebens und Willens haben, so gab ihnen Gott den Regierer in der Natur aus ihnen selber, daß sie sich selber beherrscheten und regiereten.
- 33. Denn Gott hatte bem Menschen kein Gesetz noch Regisment unter ihnen selber gegeben, sondern ihn einig zum Herrn über alle Kreaturen gemacht, daß er sollte in alles herrschen: er aber wollte mit seinem Geiste über den Menschen herrschen und das menschliche Leben regieren. Weil aber die Selbheit nicht wollte, so drang Irad (das ist die Feuersstärke und Macht) aus dem Mensschenbaume, und setzete sich zum Herrn über die Stadt Hanoch auf Erden.
- 34. Nun mußte Frad auch etwas haben, darein er sich setzete und damit er herrschete; denn der Feuergrimme wurde sie nicht erstuldet haben, es mußte auch das Regiment was nute sein. So schreibet nun Moses gar recht und hochwunderlich, und spricht: Frad zeugete Mahujael, das lautet in der Natursprache ein Fassen bom äußern und innern Gentro der Natur, als von der äußern und innern Welt, ein selbgemacht frohliches, trotiges Gemüth, das den Reichthum der äußern Welt besitzen wollte in seiner Herrschaft, als allerlei Kreaturen und Frucht; und sonderlich zeigets an einen Glast vom inneren Fassen, als einen irdischen Gott, der sich äußerlich in Gottes Umt setzet: aus diesem Namen ist hernach Babel als das Thier mit der Hure erboren worden.
- 35. Und Moses spricht weiter: Mahujael zeugete Methusael. Dieses ist nun der rechte Wundername, da ihm das Leben gottliche Macht zumisset; denn Methusael wollte in der Natursprache so viel lauten als: mein ist die gottliche Macht, ich din ein Engel von Gott darein gesetzt, oder ich din Gottes Ordnung; welches zwar wohl wahr ist, aber nach dem ersten Principio durch die außere Natur, als eine natürliche Macht und Ordnung.
- 36. Mehr ist in diesem Namen verborgen unter bem Engel das Lob der Kinder, so unter dieser Macht sein wurden, welche dars unter wurden leben, als unter gottlicher Ordnung: aber dieser Engelsname in gottlicher Macht fasset sich erstlich in der fleischlichen Selbheit; denn die Sylbe Me, welche das Wort des Namens anfähet, fasset sich in der außern Welt Geburt in der Meinheit, und zeiget an, daß diese Ordnung nicht aus dem Himmelreich urstände in Gotztes Heiligkeit, sondern aus dem ersten Principio, welches sich in dem dritten, als in der außern Welt Natur, in eine solche Ordnung

formet; soll und muß beromegen seine Endschaft nehmen und buicht Gericht Gottes probiret werden.

27. Und Moses schreibet weiter und spricht: Methusael zeuget Lamech. In diesem Namen stecket nun die Verborgenheit gottlischer Ordnung nach dem englischen Rath, und heißet in der Naturssprache an diesem Orte also viel, als eine Sendung des Engels über die Herschaft der Menschheit, als über die Regionen der Welt, über das sleischliche Leben, das wurde dem Fürsten der Obern in

ber Ratur untergeben fein.

38. Denn allhie wird der Schade gesuchet, den Adam empfing, daß zweierlei Fürsten der Obern über das menschliche Leben herrsschen, als der gesandte gute Engel, und der eingeleibte bose Engel in dem Fleische. Auch wird verstanden der gewaltige Angriss des bosen Engels von außen und innen; denn der innere Geist gehet im Namen aus dem Bunde Gottes, und sühret in die außere Welt: das deutet an, wie der Mensch leichtfertig sein werde, und auch den Bund Gottes verscherzen, gehet aber mit der Fassung wies der in die Selbheit und fasset sich in dem ausgehenden Engelsnamen; das deutet in eine gleisnerische Hurerei in Engelsgestalt, welche wieder ins Aeußere gehet und endlich den Bund mitsammt dem Engelsnamen von sich wirft.

39. Ferner schreibet Moses, Lamech habe zwei Weiber genommen, eine habe Aba, die andere Zilla geheißen. Allhie verstehet man in der Sedärung des Lebensbaums also viel: das menschiche Leben erkannte den Schaden, der ihm war in seinem Stamme entstanden, und nahm hinfort zwei Weiber, das sind zweierlei Essenz und Willen, als: Aba heißet, die Seele gehet mit dem Willen durchs Gemuth und fasset sich mit der Begierde im ersten Stamme Abams, und wollte gern wieder fromm sein; aber die Zilla hatte ihm das Leben auch zum, Weibe der Gedärerin genommen,

das ift fleischliche Freude und Wollust.

40. Das Weib ober der Wille Aba wollte ein gut Regiment führen, und sich auf Erden nach Gottes Gebot regieren und nahrten, die gebar den Jabal. Ja bal deutet an den einfältigen Mensichen, als da sind Bauren und dergleichen; denn Moses saget: Aus denen sind herkommen, die in Hutten wohneten und Vieh zogen.

41. Der andre Bruder aber, saget Moses, hieß Jubal, von dem herkamen die Pfeifer und Geiger, benn der andere Wille ging aus dem Geiste der außern Welt in zeitliche Wollust und Freude, der hat ihm allerlei Freudenspiel zu seinem Leben erdichtet; deutet an den Judal, als einen außerlichen Freudenengel, mit welchem der innere Geist vor ihm in einer Gleichheit spielete.

42. Und die Zilla gebar auch, saget Moses, als den Tubalkain, den Meister in allerlei Erz und Eisenwerk; das ist, die feurische Begierde ist Zilla, die fasset sich in eine Substanz des Sulphuris und Mercurii, in menschlicher Eigenschaft, und führet sich mit ihrem Beiste aus der Substanz aus, in eine Beschauliche keit, in welchem Verstande der Mensch hat die Künste der Mestelle erfunden.

- 43. Denn die Schwester des Tubaikains war Naema. Alls bie lieget das edle Perlein, lieben Meister; Naema ist in ihrer Eigenschaft himmlisch, mit dem außern Röckel bedecket, daß ihr sie nicht kennet, denn der irdische Mensch ist derer nicht werth, denn ihr Wesen ist jungfräulich, eine Jungfrau der Reinigkeit: deutet an einem Theil an den innern neuen Menschen, als die Schwester tes sulphurischen Menschen; und am andern Theil das grobe Erz der Erde, und dann das theure Erz, als Gold und Silber.
- 44. Denn Tubalkain ist der Naema Bruder, sie liegen in einem Leibe: aber Tubalkain ist von dieser Welt, und Naema ist eine Junafrau, unter ihrem Bruder verborgen; und wird allhie die zweisache Erde verstanden, als in zweierlei Eigenschaften, eine himmlische und eine grobe ixdische, als ein Wesen aus der sinstern Welt Eigenschaft, und ein Wesen aus der Lichtwelt Eigenschaft; also auch im Menschen, denn durch die feurige Eigenschaft Gottes Zornes, als durch das Sterben des irdischen Menschen, wird Naema offenbar.
- 45. Warum setet Moses die Naema hinzu, und saget boch nichts von ihr, daß sie auch geboren habe oder sich befreiet? Darum, in der Wiedergeburt höret das natürliche Gebären aus; die neue Jungfrauschaft im Geiste Christigebäret keine Kreaztur mehr, sondern alle mussen sie aus dem ersten Centro und Stamme gehen, auf daß sie alle Ein Baum sind; und durchs Feuer wird das Erz, als die Jungfrauschaft, offenbar; die ist des Tubalkains Schwester.
- 46. Der Name Tubalkain hat einen trefflichen Verstand in sich, denn er zeiget an das sulphurische, mercurialische Rad, wie sich das in der Geburt der Metalle und auch im Urstande des Les bens eröffnet; denn Gott hatte dem Menschen alle Dinge unterworfen, und war ihm alles zu seinem Spiel gegeben: darum mußte sich Tudalkain im menschlichen Baume eröffnen, daß sie das verstunden. Den Unsern hiemit genug angedeutet.
- 47. Und Lamech sprach zu seinen Weibern Aba und Billa: Ihr Weiber Lamech, horet meine Rebe, und merket was ich sage: Ich habe einen Mann erschlagen mir zur Wunde, und einen Jungsling mir zur Beule; Kain soll siebenmal gerochen werden, aber Lamech siebenundsiebenzigmal. Dieses ist eine seltsame Rede; wer wollte verstehen, was der Geist allhie deutet, ohne seine eigene Erzklärung? Ich will den Spotter allhie vermahnet haben, unser Werkungetadelt zu lassen, denn er verstehet nicht unsern Geist und Sinn.
- 48. Lamech saget, er habe einen Mann erschlagen ihm zur Wunde, und einen Jüngling ihm zur Beule; derfelbe Mann ist

Ł

Abel nach der außern Menschheit vom Reiche dieser Welt, und der Jüngling ist das Bild Christi aus der jungfräulichen Linea, aus des Weibes Saamen in ihm. Den Mann hat er ihm erschlagen zu einer Strafe, als zu einer unheilbaren Wunde, und den edlen Jüngling im Manne zu einer Beule, die ihm als eine bose Beule oder Blatter im Gewissen der Sünde wohl rühren würde: denn der Grimm Gottes wirkete in dieser Beule, so mochte die Wunde, als ein großer Schade, auch nicht geheilet werden, denn der Fluch des Herrn ging aus dieser Beule aus in die Wunde, in welchem die Erde verfluchet ward, daß das menschliche Regiment ein Jammere thal ward.

49. Denn Lamech sah ben Schaben, und wandte wieder um, und nahm ihm derowegen zwei Weiber, das ist, zweierlei Willen zu seinem Regiment ins Gemuth, damit er wollte auf Erden herrsschen; als, einer ging aus der Ada in die Viehzucht und schwere Handnahrung, darinnen fand er den Fluch und die Wunden innen, und der andre ging aus dem Ast der Zilla in die Erde nach Mertallen, zu seinem Ackerwerk und Nothdurft, so fand er in Metallen die tostigen Beulen am metallischen Erze; denn die edle Tinctur oder schöne Blume der Erde stund im Fluche verborgen, als mit

einer bofen Beule umgeben.

50. So erkannte nun Lamech ben Schaben und sprach: Poret zu, ihr Weiber Lamech, und merket was ich sage; benn er wollte aussprechen den Schaben, er sah wieder zurück in den Baum des Menschen, und betrachtete die Rache Gottes, welche das menschliche-Leben hatte ergriffen, und sagte: Kain soll siedenmal gerochen werden, und Lamech siedenundsiedenzigmal; denn Gott sagte auch zu Kain, als er stund und schrie: Du treibest mich heute aus dem Lande, nun wird mich erschlagen, wer mich sindet! Wer Kain erschläget, der soll siedensältig gerochen werden, und machte ein Zeis chen an Kain, daß ihn Niemand erschlüge.

51. Dieses sind verborgene Wunderreden: Kain soll siebenmal und Lamech siebenundsiebenzigmal gerochen werden. Warum soll Lamech sieben und siebenzigmal, und Kain siebenmal gerochen werden? Wer hat dem Lamech etwas gethan? Allhie deutet der Geist aus dem Centro des menschlichen Lebens auf die, zukunftige Zeit, wie es mit dem Menschen in diesem Schaden hernach gehen werde, wenn sich die Menschen wurden mehren, und wurden ihnen Könige und Herrschaften machen, wie sich der Grimm Gottes wurde im menschlichen Willen mittreiben und mit im menschlichen Leben und Regiment eröffnen.

52. So man aber dieses will verstehen, was Lamech saget mit der Rache, so muß man aufs Centrum sehen, denn in sieden Grasdibus oder Eigenschaften stehet das Leben aller Kreaturen, wie vorn erklaret worden ist. Nun war Abam der Stamm, denn Abam und

entstund; und Kain war der erste Zweig aus dem Baume, da sich die sieben Eigenschaften des Lebens aus ihrer rechten gottlichen Ordenung im Leben aus einander gaben und das Bild Gottes zerstöreten, dessen Schuld ward der Teufel, welcher ihn auch zum Brudermord in den zertheileten Eigenschaften reizete, daß er Abeln erschlug; so sprach nun Gott: Kain soll siebenmal gerochen werden, so ihn Jesmand erschläget; und er habe ein Zeichen an Kain gemacht, daß ihn Niemand erschlüge.

- 53. Der Teufel hatte sich in Grimm Gottes verwickelt und in die sieben Eigenschaften des Lebens eingeflochten, nachdem sie waren aus der gleichen Concordanz ausgegangen, und wollte Herr anstatt Gottes Geistes sein im Leben des Menschen, und wollte das Leben am Reiche Gottes ganz ermorden: so hatte Gott ein Zeichen mit der Verheißung des Bundes darein gemacht, daß es Niemand könnte ermorden.
- 54. Denn Kain schrie nicht allein über Furcht des außerlichen Lebens, sondern er surchtete, ihm mochte sein recht ewig Leben ers mordet werden, daß er ganz von Gottes Angesichte mit seinem Leben vertilget wurde; denn er schrie auch also, und sagte: siehe, du treibest mich heute aus dem Lande, und muß mich vor deinem Angesichte verbergen, und muß unstat und slüchtig sein auf Erden: so wird mirs nun gehen, daß mich todtschlage wer mich sindet. Er schrie über Todtschlag und fürchtete sich, und war kein Mann mehr auf Erden, als nur sein Vater Adam, und ohne Zweisel seine Schwester, welche er ihm zum Weibe nahm.
- 55. Kain fürchtete, die Geister, welche ihn anch zum Mord bewegt hatten, würden ihn todten; denn er sagte: Ich muß mich vor deinem Angesichte verbergen. Das ist nun keine außerliche Weise, sondern eine innerliche, denn Gott wohnet nicht im außern Auge, aber wohl im innern geistlichen. So saget nun Gott: Wer Kain an seinem innern Leben ermordet, das soll siebenmal gerochen wers den, und machte das Zeichen des Bundes an sein Leben, daß ihn kein Geist im Grimme konnte ermorden, denn er war ein Zweig aus dem Paume des Lebens.
- 56. Dbwohl die sieben Eigenschaften der Natur in ihm waren aus einander gangen, so war er doch nicht eben dessen Schuld, denn also hatte er sein Leben von Bater und Mutter in zertheileter Eisgenschaft geerloet: darum so ging auch die Gnade über ihn sowohl, als über Abel; ausge nommen, daß Abel aus der andern Linea ging: aber das Genzum der Seele war in beiden gleich; aber die Beswegung im Saamen war ungleich, denn sie waren die zwei Bilde der Welt, als Kain das Bild der Selbheit im Jorne, und Abel das Bild der Gelassenheit des Lebens, da aus dem Lassen durch den Tod aus t zem Gentro eine andere Welt ausgrünete.

57. Nicht daß Kain zum Berderben geboren worden, sondern bie aufgewachte bose Eigenschaft in der Ungleichheit, als die Seele der außeren Welt, drang im Saamen hervor, und fassete das Leben in seine Gewalt, und darein machte Gott ein Zeichen, als seinen Bund, daß nicht die Rauber sollten das Seelenleden ermorden.

58. Würde es aber geschehen, daß sich der eigene Wille würde den Mördern einergeben, so sollte das Leben Kains siebenmal, das ist, durch alle sieben Eigenschaften gerochen werden; und sollte der freie Wille, welcher das Leben (das im Worte Gottes war, Ish. 1, 4.) mordete, siebenfach durch alle sieben Gestälte der Natur gesstrafet werden, beides zeitlich und ewig: das heißet, wer das Leben mordet, welcher freie Wille sein Leben ermordet, soll ewig in den

sieben Gigenschaften ber finftern Welt gerochen werben.

59. Mehr ist uns die große Geheimniß an diesem Ort recht zu betrachten, denn die sieben Eigenschaften des menschlichen Baums zum Leben der Wunder Gottes hatten sich nun dis auf Lamech ausgetheilet, das Regiment der Welt war nun beim Lamech in der Natur ganz ausgeboren: denn Lamech war der siebente Mensch in der Wurzel der Wunder vom ersten Stamme: als, Adam war der erste, Abel gehöret nicht in die Linea der Wunder, sondern in die Wiedergeburt; Kain war der andre in der Linea der Wunder; Hanoch der dritte; Irad der vierte; Mahujael der fünfte; Methusael der sechste, und Lamech der siedente.

60. So war nun Lamech aus dieser Linea ber Wunder Gottes aus der kainischen Wurzel entsprossen, der war ein fromm Mann, aber mit dem Geist der Wunder umfangen, der sah zurück auf den Schaden, und auch auf das Gnadenzeichen im Bunde, und erstannte, haß nunmehr der Geist der Wunder im menschlichen Leben ganz ausgeboren und offenbar ware, daburch alle Kunste der Welt

follten gefunden werden.

- 61. Und sah auch vor sich, wie es in diesen Wundern der Welt ergehen wurde, wie seine Kinder sein Leben, das sie von ihm ererben wurden, in eine Babplon der Narrheit wurden einführen und verderben; und sah hiermit vornehmlich auf das Wort, daraus das menschliche Leben war entsprossen, wie sich das Leben im Seiste der Wunder der Welt wurde in ein siebenundsiebenzigsächig Wort der Sprachen und Volker einführen, wie zu Babel geschah; und wurde es der freie Wille der Natur von dem einigen Gott abführen und verderben, das sollte siebenundsiebenzigmal, als jede Zunge der Sprachen im Zorne Gottes, gerochen werden. Darum daß sie sein, des Lamechs Leben, das sie von ihm geerbet, verderben würden, das würde der Grimm Gottes im freien Willen seiner Kinder der Sprachen rächen.
- 62. Denn der Geist sah vor sich, wie sich der freie Wille wurde in die Selbheit begeben und von dem einigen Gott abfallen;

und wie ber Born Gottes wurde ben natürlichen Geist der Wunder im Menschen, als die Seele der außern Welt ergreifen und verswirren, daraus die große Babylon des Bankes um Gottes Wesen und Willen entstehen wurde: das, sagte der Geist in Lamech, wurde siebenundsiebenzigmal gerochen werden.

- 63. Denn das mar eine siebenundsiebenzigfache Rache über das Wort des Verstandes im menschlichen Leben, das aus einer einigen Zunge, aus einem einigen redenden Worte und Lebensgeiste, eine siebenundsiebenzigfache Zunge, als eine Verwirrung des Verstandes ward: zuvorhin lag der Verstand in Einem Halle; nun aber kam die Rache darein, und wirrete ihn in siebenundsiebenzig Theile.
- 64. Denn das menschliche Rad des Halles oder Verstandes ward umgedrehet, und eröffneten sich in jeder Gestalt der Natur die zehen Gestälte des Feuers, darinnen Zeit und Ewigkeit stehet, das war, siebenmal zehen ist siebenzig, darzu gehöret das Centrum mit seinen unwandelbaren sieben Gestälten der ewigen Natur, das ist zusammen siebenundsiebenzig Theile.
- 65. Und hierinnen lieget Mysterium Magnum. Lieben Brüsber, so ihr nicht das Röcklein der Streitsprachen an euch hättet, so durfte man euch allhie ein mehrers weisen; aber ihr seid noch alle in Babel gesangen, und seid Zänker um den Seist der Buchsstaben, und habet dessen doch keinen Verstand, und wollet auch Doctor und gelehrt sein, verstehet aber doch nicht eure Muttersprache; beiset euch um die Husse Wortes, darinnen sich das lebendige Wort sasset, und das lebendige Wort begehret noch verstehet ihr nicht. Ihr redet nur aus sieben und aus siebenundsiebenzig und hättet doch das Wort in Siner Zahl, darin der Verstand kinen lieget. Ihr habets auf eurer Zunge schwebend, und mögets doch nicht sassen.
- 66. Und das ist die Ursache, daß ihr nur wollet aus sieben und aus siebenundsiebenzig reden, als aus dem Grimme, der die Zunge zertheilet hat, und das Leben Lamechs siebenundsiebenzigmal in eurer Zunge und Sprache, rächet. Ginget ihr aber aufs Censtrum, und thätet die Augen auf, so wurdet ihr sehen, wie euch die babylonische Hure an ihrem Seile gefangen führet, und wie sie sich dat mit siebenundsiebenundsiebenzig Zahlen über das Leben der Menschen gesetzt, und Naemam, unsere Schwester, mit den Zahlen ganz verborgen, auf daß das Thier der Zahlen im Grimme Gottes über das Leben unserer Schwester Raema herrschen möge.
- 67. Aber wir haben einen Wächter horen sagen: Rein ab! bas Thier mit der Hure, welche an Naema statt auf Erden stehet, ist gefallen, und der Kelter der siebenfachen Rache in siebenunds siebenzig gegeben worden, zc. Die Rache gehet in Lamech auf, und gehet durch siebenundsiebenzig, und das kann Niemand wehren, Amen.

16. Also ist uns nun der Stamm menschlichen Lebens wohl zu betrachten, wie er sich habe in den Eigenschaften ausgetheilet und als ein Baum, Bose und Gut, in Aeste und Zweige eingeführet, und wovon ihm sein zeitlich Regiment der unterschiedlichen Aemter und Stände sei entstanden, welches er mit der Lust nach Bose und Gut in ihm erwecket, und sich der Natur gleich hiermit unterworfen, weil er derselben in ihr Regiment siel.

17. Und sehen wir klar, wie es Moses in seinem ersten Buche geschrieben hat, wie sich der menschliche Baum in Bose und Sut habe eröffnet und in Aeste und Zweige zu seiner Frucht eingesühret; auch so sehen wir, wie die feurische, grimmige Eigenschaft ist allezeit vorhergegangen, und ihre Frucht am ersten geboren: haben dessen auch klaren Verstand in den Namen derer, welche der Geist Gottes

hat burch Mosen in die Linien der Fortpflanzung gesetzet.

18. Denn erstlich setzet er Kain: in der Natursprache verstehet man damit einen Quell aus dem Centro der seurischen Begierde, einen eigenen Willen der seurischen Macht der Seele, als einen Aft oder Zweig aus dem ersten Principio, da das erste Principium seine Macht in diesem Zweige insonderheit emporgeschwungen, und sich wollen in ein Eigenes scheiden, und von dem Liebeente abbrechen; jedoch nicht als ein sinster Quall, sondern als ein Quell der eigenen

Luft, auch feurischen Starte und Dacht.

19. Denn aus Kains Enter, wie berselbe im Centro ber gebästenden Natur im ringenden Lebensrade war, entstund sein Wille; und aus dem Willen die Begierde, und aus der Begierde die Substanz, in welcher Substanz das falsche Gemuth verstanden wird, darinnen der außern Welt Regiment sich fassete; darein auch der Teusel im Grimm der Natur mit seiner Begierde ichloff und die Herrschaft dieser Welt in der Selbheit begehrete; alsdann der gesalbene Teusel allwege die Herrschaft in der innern ewigen und außern

geitlichen Natur, im Loco dieser Welt begehret.

20. Weil sich aber das Wort gottlicher Kraft und Heiligkeit hatte in des Weibes Saamen, als in das verblichene Ens von der geistlichen Welt Wesen mit einem Bunde der Wiedergeburt dareins verkeicht, daß es wollte dem seurischen, grimmigen Willen aus dem Centro der sinstern Welt seine feurische Macht der Selbheit nehmen; so drang nach Aain aus dem menschlichen Baume hervor ein Zweig aus dem Ziel die Bundes, als der Abel, welches Name in der Natursproche heißet ein ausgehauchter Engel, welcher sich mit dem ersten Willen der Estwi, daraus die Seele urständet, im Centre des Liels in der Liebebegierde gesasset hatte, und durchs Feuerscenstrum durchgedrungen, da ihm denn die seutische Begierde begehrete das ird ihr Eigenthum abzuschneiden; aus welchen Ursachel und alle seine Trachsommen Märtyrer worden.

21. Denn das ist die Thure Christi, welcher sich in diesen Tob des Grimmes mußte einergeben und das menschliche Centrum des seelischen Urstandes nach der Feuerwelt mit dem Liebeente, als mit der tiefsten Liebe der Gottheit, durchdringen, und die feurische, grims . mige Begierde aus der finstern Welt Essenz in Liebe verwandeln.

22. Abam war der Stamm des ganzen menschlichen Baumes: als aber Eva aus ihm gemacht ward, so ward der Baum nach zweien Principien zertheilet, nicht ganz im Wesen, sondern nach Art der Centren des Feuers und Lichts; denn in Even Matrice stund des Lichtes Centrum, als der Liebebegierde Grund: aber in ihrem Fall verblich das nach der Kreatur; darum verhieß sich das göttliche

Wort wieder barein, zu einem Centro der Wiedergeburt.

23. Kain und Abel waren nun die zween Aeste, so aus diesem Baume aus Eigenschaft der zwei Principlen, als des Feuers und Lichts, wuchsen, und waren ein Bild des ganzen Baums mit seiner zukunftigen Frucht. Weil aber Abel ein Vorbild Christi war, welcher sollte ohne Mann empfangen werden, nur bloß aus dem einverleibten Worte im Weibessaamen, welcher sollte den Tod leiden für die Menschen: so mußte Abel ohne Frucht und Aeste durch den Tod gehen; denn die Frucht, die Christus gebären sollte, das war der menschliche Baum, den sollte er neu gebären, und nicht andere Zweige aus seinen Lenden: darum sollte auch Abel, als das Vorbild, keinen Zweig aus seinen Lenden gebären; denn die Linea des abelisschen Stammes blieb im Bunde und weisete auf Christum, welcher sollte aus der abelischen Linea entsprießen und der geistlichen Welt Wesen wieder offenbaren.

24. Darum mußte Uham einen anderen Zweig durch seine Eva aus dem Lebensbaume hervorbringen, welcher dem Adam in seinem Bilde ahnlich und gleich ware, als den Seth, welcher Name in der Natursprache andeutet eine Entrinnung oder Sprung, da aus dem feurischen Willen ein Blick eines Liebewillens entstehet, welcher doch vom Wesen der Substanz der außern Welt, als mit dem ver=

derbten Fleischhause, gehalten wird.

- 25. Diesem gehaltenen und verdunkelten Willen, welcher doch aus Gottes Liebe seinen ersten Grund' hatte, sollte Christus zu Hüste kommen, und ihn von dem Bande des Grimmes, darmit der gott- liche Ens gesangen lag, erlosen: denn das war Christi Umt, nicht daß er gebäre, sondern daß er sich in die Gebärung des Seths einsergebe, und den Seth mit seinen Aesten vom Grimm erlosete, und in sich selber neu gebäre, nicht Kinder zu dieser Welt, sondern daß er den Seth aus dieser Welt ausführete und in sich in die geistliche Welt einführete.
- 26. In dem Seth ging nun die Linea des Bundes fort, in welcher sich wollte Christus nach dem menschlichen Bauwe offenbaren. Aber in Kain ging die Linea der Wunder fort, als der Natur und

ihres Regiments; benn Moses sagte: Kain habe ben Hanoch ges boren, und er habe eine Stadt gebauet, die habe er Hanoch nach seinem Sohne genannt; nun ist doch Kain der erste Mensch vom

Weibe erboren, und Abel der andre, welchen er erschlug.

27. Und Moses sagte, Kain habe eine Stadt gebauet, da boch nicht Menschen waren, welche hatten mögen eine Stadt bauen und bewohnen, so wir die Vernunft wollten betrachten; denn der Seist in Mose machet allhie einen Deckel vor den Verstand, der lieget im Worte der Stadt; denn er saget, Kains Sohn habe Han och ges heißen, und auch die Stadt. Dun ist wohl wahr, der Seist im Mose siehet aber auf Kains und Adams Wurzel, wie sich der Baum Bose und Gut habe ausgeführet in Teste und Zweige; denn mit dem Namen Hanoch siehet der Geist in des Astes, als in Kains Sohnes Sigenschaft, was für ein Volk daraus entstehen würde, als eine Stadt und Regiment der äußern Welt in der Selbheit, denn in der Natursprache verstehet man es im Namen.

28. Hanoch beutet an ein Aushauchen des Lebens und eine Wiederfassung zur felbeigenen Beschaulichkeit, ein Kind der Selbheit, das sich in der Natur in ein eigen Regiment und Willen einsuhret, das ihm ein Regiment' oder Region, oder Land oder Stadt ins Gesmuth einmodelt, im Willen ein Baum oder Fürst der Menschen zu sein: denn als das menschliche Leben von Gottes Geiste in die Selbs heit einging, so wollte es ein eigener Herr sein, dessen Willens Sohn war Hanoch, als eine Stadt oder gefassets Wesen zum eiges

nen Regiment.

29. Aus welchem Regiment die Zweige ober Kinder geboren werden, darüber der heilige Geist klaget beim Noah: sie wollten sich seinen Geist nicht mehr strafen lassen, denn sie waren ein Baum ober ein Ust aus dem Baume der Selbeigenheit, aus welchem die weltliche Herrschaft und Obern sind herkommen und ihren Urstand genommen; denn als das menschliche Leben dem Gestirne und Seiste der außern Welt heimfiel, so führete es derselbe in sein eigen Regisment, aus dem englischen in das gestirnete und vierelementische nach seiner Figur; das deutet uns die Stadt Kains (als Hanoch) an, als das Regiment auf Erden.

30. Nun kann aber Hanoch nicht der Regierer sein, sondern die Stadt ist er, das ist, der Ust oder das Land der Kinder der Hoffart, die von Gott abwichen in eigene Macht. Ist mußten die Viele der Willen einen Richter haben, weil sie sich Gottes Geist nicht wollten regieren lassen. 1 Sam. 8, 5. So spricht nun der Geist im Mose: Und Hanoch zeugete Frad; diese ist nun der Rezgent, der sich aus ihrer Essenz über sie zum Richter und Herrn auswarf, als ein Gewaltiger und Tyrann.

31. Denn in der Natursprache ist der Name ganz offen und eiset ein Aushauchen des Lebens, da sich bas Leben alsbald im

Centro des feurischen Eigenschaft und starken Macht fasset, als im Born Gottes, welcher war zum Regenten über das Leben worden, der fassete Irad, als einen Herrn und Zähmer des Lebens, und setzte ihn über Hanoch.

- 32. Aus dieser Wurzel sind die Regenten der Welt entstanden, denn weil der Mensch nicht wollte Gott zum Regierer seines Lebens und Willens haben, so gab ihnen Gott den Regierer in der Natur aus ihnen selber, daß sie sich selber beherrscheten und regiereten.
- 33. Denn Gott hatte bem Menschen kein Geset noch Regi=
  ment unter ihnen selber gegeben, sondern ihn einig zum Herrn über
  alle Kreaturen gemacht, daß er sollte in alles herrschen: er aber
  wollte mit seinem Geiste über den Menschen herrschen und das
  menschliche Leben regieren. Weil aber die Selbheit nicht wollte, so
  drang Irad (das ist die Feuersstärke und Macht) aus dem Mensschenbaume, und setzete sich zum Herrn über die Stadt Hanoch auf
  Erden.
- 34. Nun mußte Irad auch etwas haben, darein er sich setzete und damit er herrschete; denn der Feuergrimm wurde sie nicht ers duldet haben, es mußte auch das Regiment was nute sein. So schreibet nun Moses gar recht und hochwunderlich, und spricht: Irad zeugete Mahujael, das lautet in der Natursprache ein Fassen bom dußern und innern Centro der Natur, als von der außern und insnern Welt, ein selbgemacht frohliches, trotiges Gemüth, das den Reichthum der außern Welt besitzen wollte in seiner Herrschaft, als allerlei Kreaturen und Frucht; und sonderlich zeigets an einen Glast vom inneren Fassen, als einen irdischen Gott, der sich außerlich in Gottes Umt setzet: aus diesem Namen ist hernach Babel als das Thier mit der Hure erboren worden.
- 35. Und Moses spricht weiter: Mahujael zeugete Methusael. Dieses ist nun der rechte Wundername, da ihm das Leben gottliche Macht zumisset; denn Methusael wollte in der Natursprache so viel lauten als: mein ist die gottliche Pacht, ich din ein Engel von Gott darein gesetzt, oder ich din Gottes Ordnung; welches zwar wohl wahr ist, aber nach dem ersten Principio durch die außere Natur, als eine natürliche Macht und Ordnung.
- 36. Mehr ist in diesem Namen verborgen unter bem Engel das Lob der Kinder, so unter dieser Macht sein wurden, welche dars unter wurden leben, als unter gottlicher Ordnung: aber dieser Ensgelbname in gottlicher Macht fasset sich erstlich im der fleischlichen Selbheit; denn die Sylbe Me, welche das Wort des Namens anfähet, sasset sich in der äußern Welt Geburt in der Meinheit, und zeiget an, daß diese Ordnung nicht aus dem Himmelreich urstände in Sotztes Heiligkeit, sondern aus dem ersten Principio, welches sich in dem dritten, als in der äußern Welt Natur, in eine solche Ordnung

formet; soll und muß berowegen seine Endschaft nehmen und buicht Gericht Gottes probiret werden.

27. Und Moses schreibet weiter und spricht: Methusael zeuget Lamech. In diesem Namen stecket nun die Verborgenheit gottlischer Ordnung nach dem englischen Rath, und heißet in der Naturssprache an diesem Orte also viel, als eine Sendung des Engels über die Herschaft der Menschheit, als über die Regionen der Welt, über das steischliche Leben, das wurde dem Fürsten der Obern in

ber Ratur untergeben fein.

38. Denn allhie wird ber Schabe gesuchet, den Adam empfing, daß zweierlei Fürsten der Obern über das menschliche Leben herrsschen, als der gesandte gute Engel, und der eingeleibte bose Engel in dem Fleische. Auch wird verstanden der gewaltige Angriff des bosen Engels von außen und innen; denn der innere Seist gehet im Namen aus dem Bunde Gottes, und führet in die außere Welt: das deutet an, wie der Mensch leichtsertig sein werde, und auch den Bund Gottes verscherzen, gehet aber mit der Fasung wies der in die Selbheit und fasset sich in dem ausgehenden Engelsnasmen; das deutet un eine gleisnerische Hurerei in Engelsgestalt, welche wieder ins Aeußere gehet und endlich den Bund mitsammt dem Engelsnamen von sich wirft.

39. Ferner schreibet Moses, Lamech habe zwei Weiber genommen, eine habe Aba, die andere Zilla geheißen. Allhie verstehet man in der Sebärung des Lebensbaums also viel: das menschiche Leben erkannte den Schaden, der ihm war in seinem Stamme entsstanden, und nahm hinfort zwei Weiber, das sind zweierlei Essenzund Willen, als: Aba heißet, die Seele gehet mit dem Willen durchs Gemuth und fasset sich mit der Begierde im ersten Stamme Adams, und wollte gern wieder fromm sein; aber die Zilla hatte ihm das Leben auch zum. Weibe der Gebärerin genommen,

das ift fleischliche Freude und Wollust.

40. Das Weib ober ber Wille Aba wollte ein gut Regiment führen, und sich auf Erden nach Gottes Gebot regieren und nahren, die gebar den Jabal. Jabal deutet an den einfältigen Rensichen, als da sind Bauren und dergleichen; denn Moses saget: Aus denen sind herkommen, die in Hutten wohneten und Vieh zogen.

41. Der andre Bruder aber, saget Moses, hieß Jubal, von dem herkamen die Pfeiser und Geiger, denn der andere Wille ging aus dem Geiste der außern Welt in zeitliche Wollust und Freude, der hat ihm allerlei Freudenspiel zu seinem Leben erdichtet; deutet an den Judal, als einen außerlichen Freudenengel, mit welchem der innere Geist vor ihm in einer Gleichheit spielete.

42. Und die Zilla gebar auch, saget Moses, als den Tubals tain, den Meister in allerlei Erz und Eisenwerk; das ift, die feurische Begierde ist Zilla, die fasset sich in eine Substanz des

Sulphuris und Mercurii, in menschlicher Eigenschaft, und führet sich mit ihrem Geiste aus der Substanz aus, in eine Beschauliche keit, in welchem Verstande der Mensch hat die Kunste der Mestalle erfunden.

43. Denn die Schwester des Tybalkains war Naema. Alls bie lieget das edle Perlein, lieben Meister; Naema ist in ihrer Eigenschaft himmlisch, mit dem außern Röckel bedecket, daß ihr sie nicht kennet, denn der irdische Mensch ist derer nicht werth, denn ihr Wesen ist jungfräulich, eine Jungfrau der Reinigkeit: deutet an einem Theil an den innern neuen Menschen, als die Schwester tes sulphurischen Menschen; und am andern Theil das grobe Erz der Erde, und dann das theure Erz, als Gold und Silber.

44. Denn Tubalkain ist der Naema Bruder, sie liegen in einem Leibe: aber Tubalkain ist von dieser Welt, und Naema ist eine Junafrau, unter ihrem Bruder verborgen; und wird allhie die zweisache Erde verstanden, als in zweierlei Eigenschaften, eine himmlische und eine grobe üdische, als ein Wesen aus der sinstern Welt Eigenschaft, und ein Wesen aus der Lichtwelt Eigenschaft; also auch im Menschen, denn durch die seurige Eigenschaft Gottes Jornes, als durch das

Sterben des irdischen Menschen, wird Naema offenbar.

45. Warum setet Moses die Naema hinzu, und saget doch nichts von ihr, daß sie auch geboren habe oder sich befreiet? Darum, in der Wiedergeburt höret das natürliche Gebären auf; die neue Jungfrauschaft im Geiste Christigebäret keine Kreaztur mehr, sondern alle mussen sie aus dem ersten Centro und Stamme gehen, auf daß sie alle Ein Baum sind; und durchs Feuer wird das Erz, als die Jungfrauschaft, offenbar; die ist des Tubalkaires Schwester.

46. Der Name Tubalkain hat einen trefflichen Verstand in sich, denn er zeiget an das sulphurische, mercurialische Rad, wie sich das in der Geburt der Metalle und auch im Urstande des Les bens eröffnet; denn Gott hatte dem Menschen alle Dinge unters worfen, und war ihm alles zu seinem Spiel gegeben: darum mußte sich Tubalkain im menschlichen Baume eröffnen, daß sie das versstunden. Den Unsern hiemit genug angedeutet.

47. Und Lamech sprach zu seinen Weibern Aba und Billa: Ihr Weiber Lamech, horet meine Rebe, und merket was ich sage: Ich habe einen Mann erschlagen mir zur Wunde, und einen Jungsling mir zur Beule; Kain soll siebenmal gerochen werden, aber Lamech siebenundsiebenzigmal. Dieses ist eine seltsame Rebe; wer wollte verstehen, was der Geist allhie deutet, ohne seine eigene Erzklärung? Ich will den Spotter allhie vermahnet haben, unser Werkungetadelt zu lassen, denn er verstehet nicht unsern Geist und Sinn.

48. Lamech saget, er habe einen Mann erschlagen ihm zur Wunde, und einen Jungling ihm zur Beule; derfelbe Mann ift

Abel nach der außern Menscheit vom Reiche dieser Welt, und der Jüngling ist das Bild Christi aus der jungfräulichen Linea, aus des Weibes Saamen in ihm. Den Mann hat er ihm erschlagen zu einer Strafe, als zu einer unheilbaren Wunde, und den edlen Jüngling im Manne zu einer Beule, die ihm als eine bose Beule oder Blatter im Gewissen der Sünde wohl rühren würde: denn der Grimm Gottes wirkete in dieser Beule, so mochte die Wunde, als ein großer Schade, auch nicht geheilet werden, denn der Fluch des Herrn ging aus dieser Beule aus in die Wunde, in welchem die Erde verfluchet ward, daß das menschliche Regiment ein Jammers thal ward.

49. Denn Lamech sah ben Schaben, und wandte wieder um, und nahm ihm derowegen zwei Weiber, das ist, zweierlei Willen zu seinem Regiment ins Gemuth, damit er wollte auf Erden herrsschen; als, einer ging aus der Ada in die Viehzucht und schwere Handnahrung, darinnen fand er den Fluch und die Wunden innen, und der andre ging aus dem Ust der Zilla in die Erde nach Restallen, zu seinem Ackerwerk und Nothdurft, so sand er in Metallen die rostigen Beulen am metallischen Erze; denn die edle Tinctur oder schöne Blume der Erde stund im Fluche verborgen, als mit

einer bofen Beule umgeben.

50. So erkannte nun Lamech ben Schaben und sprach: Hört zu, ihr Weiber Lamech, und merket was ich sage; denn er wollte aussprechen den Schaben, er sah wieder zurück in den Baum des Menschen, und betrachtete die Rache Gottes, welche das menschliche Leben hatte ergriffen, und sagte: Kain soll siedenmal gerochen werden, und Lamech siedenundsiedenzigmal; denn Gott sagte auch zu Kain, als er stund und schrie: Du treibest mich heute aus dem Lande, nun wird mich erschlagen, wer mich sindet! Wer Kain erschläget, der soll siedenfältig gerochen werden, und machte ein Zeischen an Kain, daß ihn Niemand erschlüge.

51. Dieses sind verborgene Wunderreden: Kain soll siebenmal und Lamech siebenundsiebenzigmal gerochen werden. Warum soll Lamech sieben und siebenzigmal, und Kain siebenmal gerochen werden? Wer hat dem Lamech etwas gethan? Allhie deutet der Geist aus dem Centro des menschlichen Lebens auf die, zukünstige Zeit, wie es mit dem Menschen in diesem Schaden hernach gehen werde, wenn sich die Menschen würden mehren, und würden ihnen Könige und Herrschaften machen, wie sich der Grimm Gottes wurde im menschlichen Willen mittreiben und mit im menschlichen Leben und

Regiment eröffnen.

52. So man aber bieses will verstehen, was kamech saget mit ber Rache, so muß man aufs Centrum sehen, benn in sieben Gras dibus ober Eigenschaften stehet bas Leben aller Kreaturen, wie vorn erklaret worden ist. Nun war Abam ber Stamm, benn Abam und

Eva sind Ein Baum, aus welcher Zertheilung Boses und Gutes entstund; und Kain war der erste Zweig aus dem Baume, da sich die sieben Eigenschaften des Lebens aus ihrer rechten gottlichen Ordnung im Leben aus einander gaben und das Bild Gottes zerstöreten, dessen Schuld ward der Teufel, welcher ihn auch zum Brudermord in den zertheileten Eigenschaften reizete, daß er Abeln erschlug; so sprach nun Gott: Kain soll siebenmal gerochen werden, so ihn Jesmand erschläget; und er habe ein Zeichen an Kain gemacht, daß ihn Niemand erschlüge.

53. Der Teufel hatte sich in Grimm Gottes verwickelt und in die sieben Eigenschaften des Lebens eingeflochten, nachdem sie waren aus der gleichen Concordanz ausgegangen, und wollte Herr anstatt Gottes Geistes sein im Leben des Menschen, und wollte das Leben am Reiche Gottes ganz ermorden: so hatte Gott ein Zeichen mit der Verheißung des Bundes darein gemacht, daß es Niemand

fonnte ermorben.

54. Denn Kain schrie nicht alleln über Furcht des außerlichen Lebens, sondern er fürchtete, ihm mochte sein recht ewig Leben ers mordet werden, daß er ganz von Gottes Angesichte mit seinem Leben vertilget würde; denn er schrie auch also, und sagte: siehe, du treibest mich heute aus dem Lande, und muß mich vor deinem Angesichte verbergen, und muß unstät und slüchtig sein auf Erden: so wird mirs nun gehen, daß mich todtschlage wer mich sindet. Er schrie über Todtschlag und fürchtete sich, und war kein Mann mehr auf Erden, als nur sein Water Adam, und ohne Zweisel seine Schwester, welche er ihm zum Weibe nahm.

55. Kain fürchtete, die Geister, welche ihn auch zum Mord bewegt hatten, wurden ihn todten; benn er sagte: Ich muß mich vor deinem Angesichte verbergen. Das ist nun keine außerliche Weise, sondern eine innerliche, benn Gott wohnet nicht im außern Auge, aber wohl im innern geistlichen. So saget nun Gott: Wer Kain an seinem innern Leben ermordet, das soll siebenmal gerochen wers den, und machte das Zeichen des Bundes an sein Leben, daß ihn kein Geist im Grimme konnte ermorden, denn er war ein Zweig

aus bem Baume des Lebens.

56. Dowohl die sieben Eigenschaften ber Natur in ihm waren aus einander gangen, so war er doch nicht eben dessen Schuld, denn also hatte er sein Leben von Bater und Mutter in zertheileter Eisgenschaft geerloet: darum so ging auch die Gnade über ihn sowohl, als über Abel; ausge nommen, daß Abel aus der andern Linea ging: aber das Centrum der Seele war in beiden gleich; aber die Beswegung im Saamen war ungleich, denn sie waren die zwei Bilde der Welt, als Kain das Bild der Selbheit im Jorne, und Abel das Bild der Gelassenheit des Lebens, da aus dem Lassen durch den Tod aus tiem Gentro eine andere Welt ausgrünete.

57. Nicht daß Kain zum Verderben geboren worden, sondern die aufgewachte bose Eigenschaft in der Ungleichheit, als die Seele der außeren Welt, drang im Saamen hervor, und fassete das Leben in seine Gewalt, und darein machte Gott ein Zeichen, als seinen Bund, daß nicht die Rauber sollten das Seelenleben ermorden.

58. Würde es aber geschehen, daß sich der eigene Wille würde den Mordern einergeben, so sollte das Leben Kains siebenmal, das ist, durch alle sieben Eigenschaften gerochen werden; und sollte der freie Wille, welcher das Leben (das im Worte Gottes war, Ioh. 1, 4.) mordete, siebenfach burch alle sieben Gestälte der Natur gesstrafet werden, beides zeitlich und ewig: das heißet, wer das Leben mordet, welcher freie Wille sein Leben ermordet, soll ewig in den

sieben Gigenichaften ber finftern Welt gerochen merben.

59. Mehr ist uns die große Geheimniß an diesem Ort recht zu betrachten, denn die sieben Eigenschaften des menschlichen Baums zum Leben der Wunder Gottes hatten sich nun die auf Lamech ausgetheilet, das Regiment der Welt war nun beim Lamech in der Natur ganz ausgedoren: denn Lamech war der siebente Mensch in der Wurzel der Wunder vom ersten Stamme: als, Adam war der erste, Abel gehöret nicht in die Linea der Wunder, sondern in die Wiedergeburt; Kain war der andre in der Linea der Wunder; Hanoch der dritte; Irad der vierte; Mahujael der fünfte; Methusael der sechste, und Lamech der siedente.

60. So war nun kamech aus dieser Linea der Wunder Gottes aus der kainischen Wurzel entsprossen, der war ein fromm Mann, aber mit dem Geist der Wunder umfangen, der sah zurück auf den Schaden, und auch auf das Gnadenzeichen im Bunde, und erstannte, haß nunmehr der Geist der Wunder im menschlichen Leben ganz ausgeboren und offenbar ware, daburch alle Kunste der Welt

- 61. Und sah auch vor sich, wie es in diesen Wundern der Welt ergehen wurde, wie seine Kinder sein Leben, das sie von ihm ererben wurden, in eine Babylon der Narrheit wurden einführen und verderben; und sah hiermit vornehmlich auf das Wort, daraus das menschiche Leben war entsprossen, wie sich das Leben im Seiste der Wunder der Welt wurde in ein siebenundsiebenzigsächig Wort der Sprachen und Völker einführen, wie zu Babel geschah; und wurde es der freie Wille der Natur von dem einigen Gott absühren und verderben, das sollte siebenundsiebenzigmal, als jede Zunge der Sprachen im Zorne Gottes, gerochen werden. Darum daß sie sein, des Lamechs Leben, das sie von ihm geerbet, verderben wurden, das würde der Grimm Gottes im freien Willen seiner Kinder der Sprachen rächen.
- 62. Denn der Geist sah vor sich, wie sich der freie Wille wurde in die Selbheit begeben und von dem einigen Gott abfallen;

und wie ber Jorn Gottes wurde ben natürlichen Geist ber Wunder im Menschen, als die Seele der außern Welt ergreifen und verswirren, daraus die große Babylon des Jankes um Gottes Wesen und Willen entstehen wurde: das, sagte der Geist in Lamech, wurde siebenundsiebenzigmal gerochen werden.

- 63. Denn das war eine siebenundsiebenzigfache Rache über das Wort des Verstandes im menschlichen Leben, das aus einer einigen Zunge, aus einem einigen redenden Worte und Lebensgeiste, eine siebenundsiebenzigfache Zunge, als eine Verwirrung des Verstandes ward: zuvorhin lag der Verstand in Sinem Halle; nun aber kam die Rache darein, und wirrete ihn in siebenundsiebenzig Theile.
- 64. Denn das menschliche Rad des Halles oder Verstandes ward umgedrehet, und eröffneten sich in jeder Gestalt der Natur die zehen Gestälte des Feuers, darinnen Zeit und Ewigkeit stehet, das war, siebenmal zehen ist siebenzig, darzu gehöret das Centrum mit seinen unwandelbaren sieben Gestälten der ewigen Natur, das ist zusammen siebenundsiebenzig Theile.
- 65. Und hierinnen lieget Mpsterium Magnum. Lieben Brüsber, so ihr nicht das Röcklein der Streitsprachen an euch hättet, so durfte man euch allhie ein mehrers weisen; aber ihr seid noch alle in Babel gesangen, und seid Zanker um den Geist der Buchsstaben, und habet dessen doch keinen Verstand, und wollet auch Doctor und gelehrt sein, verstehet aber doch nicht eure Muttersprache; beiset euch um die Hulse des Wortes, darinnen sich das lebendige Wort fasset, und das lebendige Wort begehret noch verstehet ihr nicht. Ihr redet nur aus sieben und aus siebenundsiebenzig und hättet doch das Wort in Einer Zahl, darin der Verstand kinen lieget. Ihr habets auf eurer Zunge schwebend, und mögets doch nicht sassen.
- 66. Und das ist die Ursache, daß ihr nur wollet aus sieben und aus siebenundsiebenzig reden, als aus dem Grimme, der die Junge zertheilet hat, und das Leben Lamechs siebenundsiebenzigmal in eurer Junge und Sprache, rächet. Ginget ihr aber aufs Censtrum, und thätet die Augen auf, so würdet ihr sehen, wie euch die babysonische Hure an ihrem Seile gefangen führet, und wie sie sich hat mit siebenundsiebenundsiebenzig Jahlen über das Leben der Menschen gesetzt, und Naemam, unsere Schwester, mit den Jahlen ganz verborgen, auf daß das Thier der Jahlen im Grimme Gottes über das Leben unserer Schwester Raema herrschen möge.
- 67. Aber wir haben einen Wächter horen sagen: Rein ab! bas Thier mit der Hure, welche an Naema statt auf Erden stehet, ist gefallen, und der Kelter der siebenfachen Rache in siebenunds siebenzig gegeben worden, zc. Die Rache gehet in Lamech auf, und gehet durch siebenundsiebenzig, und das kann Niemand wehren, Umen.

68. Denn Naema soll offenbar werben allen Bolkern, Jungen und Sprachen, und alsbann wird aus siebenundsiebenzig Ein Bort bes Verstandes, benn aus Einem Wort Gottes ist das Leben der Menschen ausgegangen, und hat sich in der Selbheit im Geiste der Wunder der Welt in siebenundsiebenzig Eigenschaften des Einigens Worts geformet und zertheilet. Nun kommt die Zeit, daß des Lebens Unfang mit dem Geiste der Wunder und Sprachen ins Ende, als wieder in Anfang, eingehen soll, so muß das Kind der Wunder, das sich hat für Gott ausgegeben, in der Einheit offenbar werden.

69. Und weil sich der freie Wille hat in die Eitelkeit der Sprachen und Viele der Krafte ergeben, und das Leben des einigen Worts ermordet und besudelt: so gehet die Rache aus dem Mordegeiste durch siebenundsiehenzig, die das Thier sammt der Hure ver-

tilget und mit Feuer des Bornes Gottes verschlungen werbe.

70. Alsbann sindet Tubalkain seine Schwester Naema im guls denen Schmucke, und freuet sich Ada in ihrem Sohne Jabal, welscher des Biehes hütet; denn Lamech hat seine Kinder wieder funden, welche er in der Rache verloren hatte; und höret auf die Hoffart der Selbheit, auch der Trug und List der Schlange, denn ein jedes Thier soll seine eigene Weide essen. Die Zeit ist nahe: Hallelujah!

## Das 30. Kapitel.

Gen. 5, 1-20.

## Bon ber Linea bes Bunbes.

Die Linea bes Bundes ist nicht also zu verstehen, als ginge ber Bund allein auf dieselbe Lineam; nein, der Bund gehet auf das einige Leben, das im Worte vorzeiten der Menschheit war. Die Linea Seths gehet allein auf die Offenbarung im Fleische, in wels cher Linea sich das Wort im Bunde wollte außerlich im Fleische offenbaren; aber der Geist aus dem Centro im Bunde gehet so, wohl auf Kains Lineam, als auf Abels, aber in Kains im Geiste, und in Seths im außern Munde, als im gefasseten Worte, als im Lehramte: denn Seth war entsprossen nach dem Geiste aus dem Bunde, da sich der Geist im eingeleibten Worte im Bunde bewegte, und Kain war im Begriff des Geistes der Natur.

2. Denn durch Kains Linea kamen die Kunste hervor, welche ein Wunder der gottlichen Weisheit, Beschaulichkeit und Formlichkeit waren, als des geformten Worts, durch und in der Natur;

und in Seth ging bas Wort in ein formlich Leben, als in eine geistliche Beschaulichkeit, ba sich bas Wort Gottes mit der Weissbeit in einem geistlichen Bilde schauete, und in Kains Linea in einem natürlichen geformten Worte, und dienet beides zu Gottes Bunderthat.

- 3. Nicht wie Babel richtet, daß ihm' Gott aus seinem Fürsat habe also ein Theil der Menschen in seinem Jorn zur Berdammnis prädestiniret und erkoren, und das ander Theil zum Leben. Welche also richten, die sind noch unter der Zahl siebenundsiebenzig in der Multiplication des Worts, denn geschah doch Adam die Verheißung, ehe Kain empfangen ward; der Bund rubete in Adam und Eva mit der Gnade, aber der Geist der Heiligung und Wiedergeburt, durch Christum, ging allein auf des Weibes Saamen, als auf den verschlossenen Saamen des Himmelreichs, in des Lichts Tinctur; in Beneris Watricem, darinnen sich Adam, als er Mann und Weib war, in eigener Begierde und Liebe hatte sollen fortpflanzen; welsches, weil es nicht sein mochte, von Adam genommen und in ein Weib gemacht ward.
- 4. Als aber das Weib irdisch ward, ward das himmlische Theil dieser Matricis zur himmlischen Geburt im Tode verschlossen, in welche Matricem sich das Wort Gottes mit dem Bunde wieder einverleibte, sich in dieser Matrice mit einem lebendigen, himmslischen Saamen zu eröffnen und dem Tode seine Gewalt zu brechen.
- 5. Denn nicht in dem geformten Worte der Natur, als in Kains Geschlechte, wollte sich das Wort eröffnen, sondern im versblichenen himmlischen Ente, und durch denselben wieder lebendig gemachten himmlischen Ens, als durch des Weibes Saamen des himmlischen Theils, der Schlange, als des Teufels eingeführten Begierde im Grimm der Natur, den Kopf zertreten, als dem Grimme im Kains und Seths Geschlechte.
- 6. Im Seth und Abel eröffnete sich das Wort im Bunde, als eine Stimme eines Lehrers; dieselbe Stimme sollte Kains Gesschlecht in seinem Leben einnehmen und ins Leben sassen, auch zur neuen Wiedergeburt. Daß ihrer aber sind viel im Tode blieben und die Stimme verachtet, ist des freien Willens Schuld, der sich den Teufel im Zorne Gottes halten ließ, und noch heute halten lässet, daß der kainische Wille die Natur und Selbheit zu viel liebet.
- 7. Denn will der freie Wille der Seele das Wort im Bunde ergreifen, so muß er seiner natürlichen Selbheit und Eigenwillens abstetben, und mit dem Eigenwillen im Bunde gelassen sein, daß er dem Worte und Geiste im Bunde mit seiner Begierde nachgehe, wie ihn derselbe führet.
- 8. Und das will Kain nicht gern thun; er will ein eigener herr sein, und figuriret ihm in seinem freien Willen mit der Bes gierde ein Monstrum und boses Thier, das dem ersten Bilbe des

geformten Lebens im Worte Gottes nicht abnlich fiehet, über biefes Thier gehen nun Christi Worte, ba er saget: 1es sei benn, baf ibr umkehret und werbet als die Rinder (bas ift, daß ihr aus bem Willen bes selbgebornen Thieres ausgehet, und wieder in die Form bes erften Lebens eingehet), sonft follet ihr Gottes Reich nicht seben. Item: Ihr muffet aus dem Waffer ber himmlischen Welt Wefen und aus demfelben beiligen Geifte, aus dem Bunde neugeboten werden, anders konnet ihr nicht Gott schauen. Joh. 3, 3. 5.

9. Daffelbe bole Thier ber ungottlichen Form ift zur Berbammnig pradestiniret, aber ber Bund ift im Leben: so sich bet freie Wille dem Bunde eingiebet, fo ftehet Chriftus aus bem Bunde in dem Leben in seiner Menschheit auf; alsbann so stirbet bas fremde Thier in Christi Tode und formet sich ber Wille wieder in bie erste Bildniß, wie sie Gott schuf. Und solches gehet nicht allein auf Seth, sondern auf Abams Leben, als auf bas einige Leben des Menschen, das im Worte Gottes war, und bringet von Einem auf Alle, gleichwie alle Aeste in einem Baum Saft von der einigen Burgel bes Stammes nehmen.

10. Aber die Eigenschaften ber Ratur, als bes natürlichen Lebens, haben sich aus Abams Stamme in sondere Aeste und Zweige eingeführet, baraus die Bielheit der Bolter, Bungen und Sprachen entstanden. Das Leben aber ift einerlei, und ber Bund im Leben brang aus der Wurzel des Lebens, als aus dem Worte Gottes, daraus das Leben kam, auf alle; wie denn auch die Sunde, als der Abfall, auf alle drang, keinen ausgenommen; denn die Kinder Seths waren sowohl unter der Sunde beschlossen, als Rains; abet ber Bund mit seiner Offenbarung drang auf Geth; benn fein Name heißet in der Natursprache ein aushauchender Sprung aus bem Leben burche Feuerscentrum ber Seele, ba fich bas Bort Sottes wollte wieder durchs Leben eroffnen.

11. Und Moses saget: Seth zeugete Enos, und zu ber Beit fing man an zu predigen von des Herrn Namen; benn ber Name Enos deutet an in der Natursprache eine gottliche Luft durch Leben, ba fich bas geformte Wort wollte im Salle und Schalle bes Lebens ichauen: barum fing ber Geift Gottes aus bem Bunbe burchs Leben ber Menschen an zu lehren von Gott und seinem Wesen und Willen, bas war der Unfang der gottlichen Beschaulichkeit durch die geformte Weisheit im Wort, ba fich bas Wort burch die Weisheit

im geformten menschlichen Salle schauete.

12. Und wie sich bas Leben' durch Rains Lineam durch die Wunder ber geformten Weisheit ber Natur mit allerlei Runften und Werken, auch Regimenten und Ordnungen formete, und gu Gottes Wunderthat einführete, als zu einer Beschaulichkeit Bofes und Gutes, bes Lichts und ber Finsterniß: also auch imgleichen führete ber Geist Gottes aus des Bundes Linea im offenbareten Worte aus die Wunder gottlicher Heiligkeit, Wahrheit, Gerechtige keit, Liebe und Geduld; und zeiget durch die Predigt des geformten

Borts an, was Gottes heiliges, geistliches Reich sei.

13. In Kain ward das Reich der Natur vorgestellet, und in Abel und Seth das übernatürliche gottliche Reich: diese beide gingen mit und in einander auf zur Beschauung der göttlichen Lust in der gesormten Weisheit, und ein jedes brang insonderheit in seine Besschaulichkeit als ein Wunder aus.

14. Denn von Abam bis auf Lamech in der Linea der Wund ber sind sieden Glieder, und in der andern Linea, als in der Bundeslinea von Adam bis auf Henoch, sind auch sieden Glieder; Henoch ift der achte, als ein Anfang des prophetischen Geistes, denn in den ersten sieden Gliedern ward die Forma des geistlichen Reichs

aus bem Lebensbaume bargeftellet.

15. Abam war der Stamm, denn sein Leben urständet aus dem Worte. Weil sich aber das Leben der Natur in ihm über das Leben im geformten Worte zwang, und wollte das Regiment haben, und verdunkelte das Leben aus dem Worte: so ergab sich das Wort selber zu einem Leben mit einem Bunde ein, und stellete seine Figur in Abel dar, wie das Naturleben sollte zerbrechen, und aus dem

erften Leben bas Wort ber gottlichen Rraft wieber grunen.

16. Also war Abel die Figur des andern Adams, Christi, und mußte darum wegen des Bundes ermordet werden; denn Christus sollte den erhobenen natürlichen Willen tödten, und einen neuen aussühren; auch sollte Abel darum kein natürlich Kind zeugen, sonst wire es der Natur fremde gewesen: denn sie sollten alle aus einem Stamme herkommen, und das Wort wollte durch den einigen Baum im Bunde ausgrünen, auf daß die Kinder der Gnade aus dem Baum der Natur ausgeboren würden, wie der Thau aus der Morgenröthe.

17. Denn also stellete sich auch die Figur der neuen Gedurt aus dem Stamme dar: als erstlich aus Adam ging die Linea, der war der erste; Abel der andre; Seth der dritte; Enos der vierte, da man ansing vom geistlichen Reiche zu lehren; Ken an war der fünfte, der heißet in der Natursprache eine ausgehende wiedergefassete Lust göttlicher Beschaulichkeit, in welcher sich das gelehrete Wort sormete, als im Gebete und in der Willensbegierde, sowohl in

ihren Opfern.

V.

18. Mahalaleel mar ber fechste, und heißet in ber Natursprache eine englische Form eines englischen Reichs, ba ber Geist

das Reich Christi in diesem Namen vorbildete.

19. Jared war der siebente; mit dessen Namen verstehet man in der Natursprache einen Priester oder Fürsten des geistlichen Reiches; denn gleichwie Irad der Regent in dem Naturreiche sein sollte: also sollte Jared ein Regent im geistlichen Reiche sein, denn aus Jared

iff Mosis Amt kommen, und aus Irab bas Reich ber weltlichen

Berrichaft und gefaffeten Regiments.

20. Es zeigets aber die Natursprache klar an, daß Jared nur ein Bordild eines geistlichen Reiches sei, denn der Name führet den Cherub mit sich durchs Wort aus; denn das geistliche Reich war auf Erden im Grimme Gottes mit gefangen bis auf Christum, welcher den Zorn zerbrach.

21. Dieses Jareds Amt ist zweifach, als außerlich ist die Figur bes geistlichen Reichs mit dem Grimme Gottes verbunden, und innerlich ist das wahre heilige Reich, welches der buffertige Mensch

einnimmt; auswendig ift Mofes und inwendig Chriftus.

22. Aus welchem auswendigen Reiche ist die große Mutter babylonischen Hurerei im Reiche Mosis bei den Pharisäern, und im Reiche Christi bei den Buchstabschreiern entstanden, welche alle nur in der Figur als ein Abgott prangen, und sich sehen lassen, als wären sie das heilige geistliche Reich; aber der Cherub sühret den Hall durch ihr Wort aus, als eine Mitstimme des grimmen Zornes Gottes.

23. Und darum mussen sie um das Reich des Wittens Gottes zanken, denn sie haben nicht den Geist des innern geistlichen, heiße gen Reichs, sondern nur die Stimme aus der Figur, da Wies und Gutes im Streite ist. Den Buchstaben haben und führen sie, aber als ein ledig Instrument, als eine Figur der geistlichen Formz denn also stellete es auch der Geist mit dem Namen Jared vor, als ein vermischt Reich auf Erden, dadurch die inneren geistlichen, neugebornen Kinder sollten geübet und probiret werden.

24. Und zeigte mit bieser Form an, wie daß ber größeste Haufe in diesem geistlichen Amte wurde im Schwert Cherubs gerfangen, und ihm sein Amt vom Cherub vor Gottes Heiligkeit abs geschnitten, und dem Zorne zu seinem geistlichen ewigen Reiche ger

geben werben.

25. Denn gleichwie Lamech in Kains Linea zwei Weiber, ats zween Willen nahm, und sein Reich darein bestättigte, und endlich die siebenundsiebenzigfache Rache aus dem Centro der Natur, auf den sieben Eigenschaften über den Mord des freien Willens, welchet sein Leben würde in vielen ermorden, führete: also führete auch Jared zween Willen in seinem Naturnamen, als einen in Gottes Liebe und Erdarmen im Bund, und den andern in die Figur, it welcher der Zorn Gottes mitgehet und den schändlichen Abgottbauch mitsühret, und ist trefflich wohl abgemahlet.

26. Und Moses saget weiter: Jared zeugete Henoch. Albie gehet die große Wunderpforte auf, benn aus dem Jared, als aus dem Reiche der Wunder muß der Prophet entstehen; denn der Prophet ist des Reichs Mund. Er zeiget an, was das Reich sei, wie es im Bosen und Guten ergriffen sei, und was ber Ausgang und

Ende aller Dinge sein werbe; auch weiset er auf bas Mittel, wie die Turba habe bas Leben ergriffen, und dräuet mächtig mit Gottes zome, wie das Schwert Cherubs wolle ben Falsch abschneiden.

27. Hen och heißet in seiner eigenen Sprache also viel als ein ausgehanchter Odem göttlicher Lust, der sich also mit dem Aussbauchen habe in der Zeit in einer Form geschauet, welche Kraft des Aushauchens den gesormten Odem wieder in sich zeucht, und nur seinen Schall von sich giebet, als eine Stimme göttliches Willens; und deutet erstlich an einen Zweig aus der Bundeslinea, als aus dem inwendigen Priesteramte, aus der heiligen göttlichen Lust der Beisheit Sottes aus Jehovah. Der Geist wollte die tiefste Liebe in Jehovah in einen Namen ins Wort einfassen, der Jesus hieße, spielete aber unterdessen in der Zeit der Figur in der heiligen Weisheit, in des Bundes Linea damit, als mit einem inwendigen, verdorgenen, heiligen Reiche, welches er wollte in Ersüllung der Zeit offenbaren.

28. Zum andern deutets an des geformten Worts Kraft, als die Person oder das Corpus aus dem Limo der Erde, des himms sischen Theils der Erde, daß derselbe Corpus sollte in das heilige Wort gesasset, und von dieser Irdigkeit entzücket werden. Gleichwie das Kicht die Finsterniß in sich entzücket und verschlinget: also auch sollte das gute Theil der wahren Menscheit in Adams erstem Bilds niß vom Worte aus der Irdigkeit entzücket werden und aus der Erde aussiehen, welches Enochs Entzückung von dieser Welt andeutet.

29. Jum britten beutete ben Propheten an, ale bie Stimme der gottlichen Luft, welcher bas Reich Christi und auch bas Reich der Bunder, wie es kunftig gehen murbe, verkundigte; benn bie prophetische Stimme offenbarete sich wieder aus ber Berguckung; und beutet aus dem Wefen des Geiftes, als aus dem allergeiftlichften Reiche, als aus bes menschlichen Engels Reiche, burch ben seelischen Beift, und dann aus des Corporis Reiche, als aus der Natur der Bunber, aus dem Limo der Erbe und bes Gestirnes, wie kunftig das außere Reich bes Menschen in bieser Welt Wesen wurde aufgehen, und mas barinnen geschehen murbe: bas beutet ber innere, beilige, allwiffende Geist burch den außern, als durch bie Wunder ber Gebarerin ber außern Wesen, ale burch ben Geift ber außern Belt an, wie es mit dem menschlichen Reiche auf Erden ergeben wurde; benn ber innere Geist spigulirete sich burch die geformte Beieheit Gottes und beschauete sich in bem geformten Geifte ber Bunder: biefes beutet uns ber Name Benoch an.

30. Run beutet ber Geist in Mose weiter und spricht: Henoch var 65 Jahr alt und zeugete Methusalah, und nachdem er ihn gezuget hatte, blieb er in einem gottlichen Leben 300 Jahr, und zugete Sohne und Töchter, daß sein ganz Alter war 365 Jahr. Ind dieweil er ein göttlich Leben sührete, nahm ihn Gott weg, und ward nicht mehr gesehen. Allhie hanget dem Most recht der Deckel vor seinem Angesichte, wegen der Menschen Unwürdigkeit; und deutet der Seist im Mose klar, so wir Augen des Verstandes hate

ten, menn diese Geheimnisse sollen offenbar werben.

31. Weil uns aber der Hochste durch seinen Rath ein solches vergönnet zu verstehen, so wollen wir den Unsern diese Geheimnisse etwas auswicklen, so viel wir sollen, und das edle Perlein den Kinstern zeigen, und doch auch ein Schloß vor den falschen Herzen vor unsere Beschreibung liegen lassen, aber ben Unsern gnug und grunde

lich verstanden sein.

32. Moses deutet in den Linean in jedem Gradu nur auf Eine Person, welche er in die Lineam setzet, dadurch der Geist der Bunder gehet. Darnach spricht Moses: Und er lebte noch eine solche Zeit, und zeugte Sohne und Tochter, von welchen er ferner nichts saget; will dadurch andeuten den Geist der Offenbarung der Bunder Gottes in jeder Linea. Ihr Alter, das der Geist setzet, deutet at die Zeiten, wie lang jedes Regiment, beides des weltlichen und des geistlichen, in seiner Fassung stehen wurde, das ist so viel gesaget, wie lange jede angehende Monarchia der weltlichen Herrschaft währen

sollte, sowohl auch ber geistlichen Monarchia.

33. Und dieselben Monarchen der Wunder werden alsobald aus den ersten Zweigen, aus dem Anfange des menschlichen Baumes dargestellet, als in jeder Linea in sieden Zahlen, von Abam duch Kain die auf Lamech; und in der andern Linea von Adam die auf Jared, durch welcher Zahl und Namen der Geist deutet in jeder Linea sonderlich auf sieden ausgehende Eigenschaften des Baums und der Kraft der Wunder; wie sich die Krafte der Wunder wurden hernach in Regimente einsuhren, und wie eine Figur aus der anz dern entstehen werde, und wie eine die andere zerbrechen würde, und aus der Zerbrechung eine andere Form darsehen, wie denn im geist lichen und weltlichen Regiment geschehen ist: denn es wird allezeit das Weltliche unter dem Geistlichen mit verstanden, denn das außert geformte Wort in dem Regiment der Natur sehet allezeit seine Form neben und an die geistliche Formung. Darum so merket alleie genau!

34. Sieben Zeiten sind bestimmet aus dem Baume des Lebens, im Worte der Kraft. Die erste Zeit gehet aus dem reinen Leben Adams, denn vor der Kreatur war des Leben im Worte, da war es rein ins Bild eingeführet, das währte bis auf den Fall: aus demselben reinen Leben entsproß im Innemein Zweig, das war Abel; weil ihm aber der Fall im äußern ans hing, so war dasselbe reine Leben durch den Tod geführet in die heilige Welt: deutet das Reich Christian, der uns durch den Tod

wieder in bas reine Leben einführen follte.

35. Die andere Zeit fähet an mit dem Seth; denn Mosel saget: Adam war 130 Jahr alt und zeugete einen Sohn, der seinen

Bilbe ahnlich war, und hieß ihn Seth; verstehet, er war ein Bild wie Abam nach dem Falle war, und war in der geistlichen Wunderslinea, und Kain darunter in einer weltlichen, natürlichen Wunderslinea, denn beide Reiche gehen mit einander. Seths Zeit währete bis an die Sündsluth und führete das Oberregiment bis zur Gündsluth.

- 36. Die dritte Zeit fähet an mit E-nos unter Seths Zeit, und führete sich als eine geistliche Predigt oder Erkenntniß Bottes unter Seths Zeit hindurch als ein verborgen Reich, und währete dis an Abraham, welchem der Bund von Christo im Fleische bestättiget ward.
- 37. Die vierte Zeit sahet an mit Kenan, welche ist die geistliche Form mit dem Gebete und geistlichen Opfern, darinnen sich das Wort in der Weisheit formete; und führete sich unter Seths und Enos Zeit hindurch, und offenbarete sich mit Mose; gleichwie sich Enos Zeit erst recht mit Abraham mit der Verheißung im Bunde offenbarete. Diese Kenans Zeit währete in ihrer Offensbarung und Herrschaft unter Wose die auf Christum im Fleische.
- 38. Die fünfte Zeit fähet an mit Mahalaleel, und ist die Fassung der englischen Form, als der neuen Wiedergeburt aus dem Bunde, und gehet unter der Predigt Enos, unter dem Seth und Kenan verborgentlich im Worte der Verheißung hindurch, durch alle drei Zeiten, und offenbarete sich mit der Erfüllung des Bundes in der Menschheit Christi, da der rechte Mahalaleel und englische Bildniß, welche in Adam erlosch, in Christi Menscheit wieder offensbar ward.
- 39. Die sechste Zeit fähet an mit Jared, das ist das geistliche Priesterthum unter dem außerlichen, da von außen Seth, Enos, Kenan und Mahalaleel in ihrer Ordnung waren, in ihren Zeiten, als die Predigt Enos von Sott und seinem Wesen und Willen, sowohl die Predigt Abrahams vom Bunte und der Besschneidung, auch Moses mit dem Gesethuche: unter diesen allen ging der innerliche Priester Jared verborgentlich hindurch. Innerlich ist dieses geistliche Priesterthum Christus im neuen Menschen; und außerlich in deh selberwählten Priestern ists Babel.
- 40. Die sechste Zeit hat sich im Reiche Christi (nach der Apostel Christi Tode) angefangen, als ihnen die Menschen Lehrer aus Gunst und außerlichem Ansehen erwähleten, das ist, sie hat sich allda zum ersten aus der Verborgenheit des Schattens eröffnet, und mit den steinernen Rirchen hervorgethan, da die Rirche anstatt des heiligen Tempels Christi stund; so regiérete ja innerlich in Christi Kindern der heilige Jared, als Christi Stimme, aber außerlich der Cherub mit dem Schwerte: denn der selberkornen Priester außerliche Gewalt, die sie suhren, ist das Schwert Cherubs, das in den Nasmen Jared mitten im Worte in der Natursprache hindurch bringet.

41. Diese sechste Zeit ist in ihrer Figur heimlich und effendar, sie ist erkannt worden und auch nicht erkannt worden; denn Christus sprach: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ioh. 18, 36. Also hat diese Zeit mussen unter dem Antichrist verdorgentlich hingehen, da innerlich in den Kindern Gottes ist Sprifti Reich of sendar worden; und in den Andern, welche auch unter dieser Zeit haben gelebet und sich auch Christen genennet, ist nur Babel und der Antichrist offenbar gewesen, beides im Priester und seinen Zushörern; denn welche aus Gott geboren waren, die höreten den rechten Jared in ihnen, als die Stimme Christi; die Andern höreten nur die äußere Stimme zu Babel, als von Christi Reich zanken und streiten.

42. Denn aller Krieg, ben die Christen führen, das ist das Schwert Cherubs aus Babel. Die rechten Christen führen keinen Krieg, denn sie haben das Schwert Cherubs in Christi Tode zers brochen, und sind mit Christo gestorben, und in ihm aufgestanden, und leben nicht mehr der außerlichen Macht und Herrschaft; denn ihr Reich ist in Christo offenbar, und ist nicht von dieser Welt.

43. Dieses sechste Reich fånget an nach der Apostel Tode, und währet mit seinem außerlichen Regiment dis an den Berg Zion, die ber verzückte Enoch im Geist und Kraft wieder erscheinet. Denn Enoch ist die prophetische Wurzel, und halt in seinem Regiment Noam, Mosen und das Schwert Elia: am Ende der sechsten Zeit fällt der außere Jared, und mit ihm dasselbe außerliche Gebäu, als die Stadt Babet.

44. Des Endes Zeichen stehet mit einer solchen Figur, und deutet an die Zeit, als da sich das dreisache Kreuz in der Stimme Henochs eröffnet, als eine Offenbarung der heiligen Dreifaltigkeit, dieselbe in der Figur und Gleichniß, an allen sichtbaren Dingen zu erkennen. Mehr deutets an die Ueberwindung des Schwerts Cherubb in Babel, da die Gewalt- der Stadt Babel ihr Schwert mit der Spise unter sich kehret. Zum dritten deutets an die große Ruthe und Strase über Babel, welche Ruthe ihre Gewalt mächtig über sich suhr vierten deutets an das grimmige Zornseuer Gottes, welches das Schwert und Ruthe verschlingen soll. Dieses wird das Ende der sechsten Zeit sein. Das dreisache Kreuz zeiget auch an die Zeit, wann das geschehen soll; wann das Reich Christi wird eine solche Zahl haben, so ist die sechste Zeit ganz vorüber.

45. Die siebente Zeit sähet an mit Henoch, als mit bem prophetischen Munde; der deutet unter allen seche Zeiten die heimlichen Wunder Gottes, was geschehen sollte, und führet sich unter Noahs, Abrahams und Mosis Decke hindurch, bis ins Reich Christi, da wird derselbe prophetische Geist in Christi Geist verzücket, die zum Ende der sechsten Zeit; so offenbaret er sich in der Zahl des dreisachen Kreuzes. Wenn sich das dreisache Kreuz offenbaret,

so febet die rechte breifache Krone auf bem Kreuz; alsbann spricht ber henochianische Prophetenmund die großen Wunder des dreifachen Kreuzes aus, das ist, er redet nicht mehr magisch, sondern zeiget die heilige Dreifaltigkeit in der Figur, als das geformte Wort Gottes an allen sichtbaren Dingen an, und offenbaret alle Gehelmnisse von innen und außen.

- 46. Und ist alsdaun die Zeit, da Henoch und die Kinder unter seiner Stimme ein gottlich Leben suhren, welches das erste Leben Henochs ein Worbild war; und ist alsdann ein seliges und guldenes Jahr, die Henochs lette Berzückung geschieht, so ist alse dann die Turba geboren, welche, wann sie ihr Feuer anzunden wird, die Tenne geseget werden soll; denn es ist das Ende aller Zeiten.
- 47. Henoch hatte Methusalah, als den Menschen des hochsten Alters gezeuget, und ist hernach nach 300 Jahren verzücket worden: das deutet an, daß der Geift, welcher in Henoch einen Zweig mit dem Methusalah aus sich ausführete, welcher das hochste Alter ersteichete, foll im letten und hochsten Alter regieren, und sich unters dessen vor derselben Zeit verbergen, und gleich als wie verzücket bleiben, gleichwie Henoch verzücket ward, und ward nicht wehr gesehen.
- 48. Seine Berzückung M nicht ein Sterben gewesen, ober eine Ablegung der Natur und Kreatur, sondern er ist ins Mysterium getreten zwischen die geistliche und außere Welt, als ins Paradeis; und ist die prophetische Wurzel aus dem Stamm Adams in der Bundeslinea, aus welchem Geiste hernach der prophetische Mund gerebet hat.
- 49. Dieser Geist ist in der lebendigen Stimme Christi, als diesselbe aus dem Fleische redete, verzücket worden, und mußte schweisgen, die Jareds Stimme vollendet wird, so gehet er aus seiner erften Wurzel wieder hervor durch alle Stimmen, als durch Noahs, welcher die Sündsluth des Jornes über Babel verkündiget, und durch Roads Stamm und ganze Ausbreitung seines Baumes durch alle Lineen, als durch die heidnische, japhitische, und durch Sems Linea auf, und durch Abrahams und Nimrods, der Kinder zu Babel, und durch, Mosen und die Propheten; und letzlich durch die Stimme des geoffenbarten Worts im Geiste Christi, und offenbaret alle Heimlickeit des Baumes des Erkenntniß Gutes und Boses.
- 50. Denn durch seine Stimme werden alle obgemeldete Stimsmen der Wunderlinien, daraus die Reiche der Welt sind entstanden, in Sine Stimme und Erkenntnis verwandelt, und in ein Reich, als in den ersten Baum Adams versetzet, der heiset nicht mehr Adam, sondern Christus in Adam. Alle Volker, Jungen und Sprachen hören diese Stimme, denn es ist das erste Wort, daraus das Leben der Menschen hervorkommen ist; denn alle Wunder kommen im

Worte wieder zusammen in Ein Corpus, und dasselbe Corpus ist das gesormte gottliche Wort, welches sich erstlich hat mit Abam in einen einigen Stamm eingeführet, und durch ihn in einen Bann vieler Zweige, Aeste und Früchte, zur Beschaulichkeit der göttlichen Weisheit in den Wundern der Kräfte, Farben und Tugend, nach Bosen und Guten.

- 51. Dieser hohe Baum bloßet und verkäret sich, was er in der Zeit gewesen ist und was er ewig sein-wird; und in seiner Entbloßung thut Moses seine Decke weg und Christus seine Sleichnisse in seiner Lehre. So spricht der prophetische Mund dieses Wunders daumes in göttlicher Kraft alle Stimmen der Krafte des Baumes aus, dardurch Babel seine Endschaft nimmt, und das ist Wunder: und in demselben Wunder stehen alle Zahlen und Namen offenbar, und das kann Niemand wehren.
- 52. Denn das Verlorne wird in den Seistern der Buchstaden wieder funden, und die Seister der Buchstaden in dem geformten Worte der Creation; und in der Eteation wird gefunden und erkannt das Wesen aller Wesen, und in dem Wesen aller Wesen der ewige Verstand der heiligen Dreisaltigkeit: alsdann horen auf die Streite um die Erkenntniß Gottes, seines Wesens und Willens. Wenn sich die Aeste werden erkennen, daß sie im Baume stehen, so werden sie nimmer sagen, sie sind eigene Baume; sondern sie werden sich in ihrem Stamme erfreuen, und werden sehen, daß sie allesammt nur Aeste und Zweige eines Baumes sind, und daß sie allesammt Kraft und Leben aus einem einigen Stamme haben.
- 53. Und allhie soll Moses der Schaafe huten, und ein jedes Schaaf isset seine eigene Weide. Darum merket, wann dieses nahet zu geschehen, so verkündiget NDUH die Sündstuth, und ELJUS führet das Feuerschwert über das falsche Ifrael; und die Turba im Feuer des Grimmes verschlinget den wilden Baum mit den Früchten und Aesten. Das laß dir gesaget sein, Babel!
- 54. Denn von Henochs gottlicher Zeit ist uns die Sprache benommen, weil das Babel nicht werth ist, auch nicht schauen soll, sowohl auch die Zeiten der Alter zu entbloßen, welcher Zahl in der Lilie Rosen offen stehen soll.

## Das 31. Kapitel.

Gen. 5, 21-32. Rap. 6, 1-7.

Bon der Wunderlinea aus Henoch.

Moses schreibet: Henoch zeuget Methusalah. Dieser Name heißet in der Natursprache also viel, als eine ausgehende Stimme, welche den Geist Enochs andeutet; welche Stimme sich in ein Corpus fasset, als in die Natur, und gehet in statker Macht durchs Wort aus; und wenn das gefassete Wort ausgegangen ist, so beschauet sichs: denn die Sylbe SU ist ein seurischer Schein; und die Silbe LUH ist das ausgegangene Wort, das deschauet die Eigensschaft, was für ein Ens das sei, darinnen sich das Wort habe gessesses. Der gottliche Hall beschauet sich in dem menschlichen Ente und Worte, wie doch der freie Wille aus menschlichem Ente habe den göttlichen Hall oder Hauchen in eine Form des Geistes einsgesühret.

2. So spricht nun Moses: Und Methusalah zeugte Lamech. Der Geist aus Methusalah führete sich nun aus dem Ente in einen andern Zweig und hieß ihn Lamech, als eine Beschauung des großen Schadens, daß der menschliche Ens verderbet ware; denn gleichwie der Lamech in Kains Linea den Schaden der Verderbung aussprach, und sagte von der siebenundsiebenzigsachen Rache über den freien Willen, welcher das Leben verderbte: also auch allhie sprach der göttliche Geist: der menschliche Ens ist Lamech, das ist, der Schaden ist zu groß, und schwebet oben. Obgleich der starke Odem Gottes in Methusalah aus dem prophetischen Halle ausging, so formte sich doch das Ens in der Fortpstanzung in der verderbten Natur in Lamech, das ist, in der zween Willen, wie Moses saget, der erste Lamech in Kains Linea habe zwei Weiber genommen, als Aba und Billa: also wollte es auch allhie nicht anders sein.

3. So spricht nun Moses: Und Lamech zeugete Noah. Mit diesem Namen gehet der Geist aus dem Schaden Lamechs ins Ende der Zeit, und führet das Ende in Anfang; denn Noah heißet in der Ratursprache Ende und Anfang. So sindet der Geist im Ende das heilige Wort, das sich hatte im Bunde einverleibet, und spricht: dieser wird uns trosten in unserer Mühe und Arbeit auf

Erden, die der Herr verfluchet hat.

4. Denn der Trost der Menschen sollte aus dem Anfange und Ende kommen, denn im Anfang ist und war das Wort Gottes, das ist aller Dinge Anfang, und im Ende ist auch das Wort Gottes, das ist aller Pinge Trost, daß die Kreatur soll von der Eitelkeit

erloset werden; dahin sah der Geist und sagete: Dieser (ba meinte er das Wort, das sich wollte in der Menschheit offenbaren) wird und trosten in unserer Mühe auf Erden, die der Herr versuchet hat; denn Noah konnte die Menschen nicht trosten, denn er predigte ihnen die Strafe und den Untergang: aber der im Ansang und Ende war, der trostete die Menschen in ihrer Mühe auf Erden, die

sie im Fluche und Born Gottes hatten.

,

5. In diesem Namen Noah siehet der Geist in Lamech vor sich ins Ende, und hinter sich in Anfang, und fasset sich im Ansang und Ende in eine Form, und heißet dieselbe Noah, das is, ein Kasten der Wunder, was im Ansang und Ende und in der ganzen Beit ware; und führet benselben Geist der ganzen kom durch Noah aus in dreierlei Zweige, welche aus dem Baume der Wunder, als aus dem prophetischen Ente des Henochs, in menschelicher Eigenschaft ausgingen, und davon saget Woses: Und Noch zeugete Sem, Ham und Japhet, das waren die drei Zweige der andern Monarchia, darunter uns trefsliche Geheimnisse zu verstehen sind.

6. Sem heißet eine aushauchende gottliche Lust aus der Buschellinea, aus dem Leben des Menschen, und eine Fassung der Lust, als ein Borbild bessen, was unter der Lust verborgentlich hertach drang: deutet an die Menschheit Christi im Fleische, dessen Borbild war Sem, als eine Bormodelung in derselben Lust, in welcher Lust quch hernach der Bund mit Abraham gemachet ward von dem

Beibesfaamen, barinnen ber Segen erscheinen follte.

7. Den andern Zweig hieß der Geist Ham, das heiset ein stark Hauchen aus dem Centro der Natur und ein grob Fassen in ein Fleisch: das deutet an den irdischen, natürlichen, steischichen Menschen, welches den Sem in sich gefangen halt, als den innern Menschen, welcher vom Tode aus der Erde aufstehen sou: verstehet den Menschen aus dem Limo des guten Theils der Erde, welcher in Sem in die göttliche Lust gefasset ward.

8. Nicht verstehen wir dadurch den ganz geistlichen Menschen, der nur als ein Seist ist, sondern den aus dem Limo der Erde des guten Theils, der in dem Ham, das ist, in dem groben thierischen Fleische gefangen lieget, und ohne die göttliche Lust als wie todt ist, welchen der geistliche Christus, als der ganz geistliche Mensch, soll am Ende der Tage im Noah (das ist, aus dem Anfang und Ende) anziehen: diesen verborgenen Menschen verschlinget sein grober irdbscher Bruder Ham, als das grobe, irdische Fleisch, das kein nuse ist. Joh. 6, 63.

9. Und aus der Lust des Sems entspringet der britte 3meig aus dem Centro der Natur, da sich die gottliche Lust durch die Natur schauet; den hieß der Geist Japhet, das ift in der Natur sprache ein Anhenkel des Sems, eine Geburt aus Kains Wunder Wunder gottlicher Weisheit einsuhret, mit Sem in eine Beschaus Achteit der geistlichen Wunder in der Heiligkeit Gottes, und in Japhet in ein natürlich Wunder, als in den Septenarium der wigen und zeitlichen Natur; verstehet in eine Form des siebenssahen Rades oder Lebensgestältniß, in welchem Lebensrade der Geist Gottes aussiehet als ein Blis der Wunder.

10. Sem ist ein Bild der Lichtwelt, und Japhet ein Bild der Feuerwelt, da das Licht durchscheinet; Japhet ein Bild des Baters, und Sem ein Bild des Sohnes; aber Ham ist ein Bild

der außern Welt.

- 11. Denn in den drei Brüdern stund das Wordist der drei Principien, und zeiget an die andere Monarchia dis ans Ende der Welt, was für Menschen würden hinfort die Welt besitzen, als eine geistliche Welt und eine natürliche Welt der Wunder, und eine thiezrische Welt der Thorheit: das sind dreierlei Menschen, als aus Sems Geschlechte kam Israel; und aus Japhets die Heiden, welche sich im Lichte der Natur regiereten, Sems aber im Bunde und Worte Gottes; der Hau aber in thierischer, vichischer Eigenschaft, über welchen auch der Fluch Gottes in seinem Vater Noah durch den Geist ging, denn Paulus saste, das Fleisch und Blut soll Gottes Reich nicht erben. 1 Kor. 15, 50.
- 12. Und Moses spricht nun weiter: Da sich aber die Menschen begunnten zu mehren auf Erden, und zeugeten ihnen Tochter,
  ba sahen die Kinder Gottes nach den Tochtern der Menschen, wie sie schone waren, und nahmen zu Weibern, welche sie wollten. Da sprach der Herr: Die Menschen wollen sich meinen Geist nicht mehr krafen lassen, denn sie sind Fleisch; ich will ihnen noch Frist geben 120 Jahr. Allhie hat Moses abermal den Deckel vor seinen Augen, denn er saget: Die Kinder Gottes haben nach den Tochtern der Menschen gesehen nach ihrer Schönheit, und haben zu Weibern genommen, welche sie wollten, und haben sich seinen Seist nicht wollen Krafen lassen.
- 13. Dieses heißet so viel: Die Kinder Gottes, in welchen sich Gottes Geist offenbarete, die sahen in Fleischeslust nach fleischlichen Weibern, ob sie gleich Hams Art waren ohne Gottes Geist; wenn sie nur schöne waren zu ihrer Fleischeslust, so führeten sie den Saamen des heiligen Entis in solche thierische Gefäße, und gebaren hernach solche Aprannen und fleischlich gesinnete Menschen, welche sich den Geist Gottes nicht wollten strafen lassen, denn sie waren nur Fleisch ohne göttlichen Geist und Willen.
- 14. Sie sollten sich nicht mit den viehischen Tochtern mischen, fondern nach denen sehen, in welchen der Geist Gottes ware, welche Gott fürchteten und liebeten; so saben sie auf Augen- und Fleischestuft, und verderhten den heiligen Ens im Bunde, in welchem sich

ì

Sott hatte einverleibet. Ueber biese klaget allhie ber Geist, sie wollsten sich nicht weisen lassen, sondern folgten des Fleisches Luft.

15. Diesen Spiegel sehen wir fein an Sem, Ham und Japhet. Daß dem also sei, daß der Geist nicht wollte haben, daß sich die Kinder Gottes sollten mit den Thiermenschen mischen, denn nach der Sündstuth theilete der Geist die drei Brüder in drei Geschlechte und wollte, daß ein jedes Geschlecht bei dem seinen bliebe.

- 16. Denn darum kam auch die Sundsluth auf Erden, daß sie diese vermischten Bölker verderbte, und hernach eine Entsonder rung unter ihnen machte, nach Art der drei Principien, daß eine jede Eigenschaft seinen Chor und Lineam in der Natur der Wunder besäße, aber es wollte noch nicht helsen: so entscheidete sie doch endlich der Geist mit Verwirrung der Sprachen zu Babel, daß sie doch in eine Theilung kamen, denn die Eigenschaften des Baumes theileten sich damals in siedenundsiedenzig aus, als in das Wunder der Natur des geformten Worts.
- 17. So spricht nun Moses: Da aber der Herr sah, daß der Menschen Bosheit groß war auf Erden, und alles Tichten und Trachten nur bose war auf Erden in ihrem Herzen immerdar, da reuete es ihn, daß er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, und sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, von den Menschen die auf das Vieh und Gewürm, und alles Gevögel unter dem Himmel; denn es reuet mich, daß ich sie gemacht habe. Dieses sind Wunderreden, daß der Geist saget, es reue Gott, daß er die Menschen und Kreaturen gemacht habe. Wer wollte das verstehen ohne göttliche Erkenntniß, daß den unwandelbaren Gott etwas gerzeuen sollte; so würde die Vernunft sagen: Hat ers denn nicht vorhin gewußt, was es werden sollte: wie mag ihn sein Wille reuen, der er selber ist?
  - 18. Allhie muß man ins Centrum gehen. In Gott ist kein Gereuen, ihn kann nichts gereuen; aber in seinem ausgesprochenen geformten Worte ist ein Reuen, benn es reuet das geformte Wort in Teuseln, das aus einem Lichtsente ein Ens der Finsternis worden ist: es reuet den Teusel, daß er nicht ein Engel blieben ist. Item: Es reuet den gottlosen Menschen ewig, daß er im gottlichen Ente, im gesormten Worte gestanden ist, und hat die Kraft des Worts in Bosheit verwandelt; also ist ein Reuen im gesormten Worte in der Natur über alle Geschlechte, daß die Eigerschaft des Grimmes im Fluche des Jornes, im gesormten ausgesprochenen Worte herrschet. Es reuet den Liebeens aus dem Worte, daß der Teusel und Grimm in ihm herrschet und viel verderbet.
  - 19. Wenn nun Gott spricht, es reue ihn, so verstehet man es nach der Creation des geformten Wortes; nicht nach dem ewigs sprechenden Worte, welches unwandelbar ist, sondern nach der guten

Eigenschaft in ber Creation, daß sie soll mit der bosen über ihren Willen beladen sein; denn der Seist saget in Mose: Und es habe ihn bekümmert in seinem Herzen. Ja wohl recht hat es ihn in seinem Herzen bekümmert: der gute Ens der Erde, der mit in eine Compaction gegangen ist, der ist aus der geistlichen Welt Eigenschaft, aus dem heiligen Worte, der ward in der Sunde im Tode gefangen, und in der Erde im Fluche verschlossen. Iht reuete es das gesormte Wort, und bekümmerte das ewigsprechende Wort, als Sottes Herz.

20. Denn unsere Seele schreiet in Gottes Herz, als in das ewigsprechende Wort, und beweget oder bekümmert dasselbe, daß sich dasselbe nach seiner Liebe soll in uns bewegen. Ist wirket das menschliche Wort im Göttlichen, und bekümmert das Göttliche, daß das Göttliche in unser Sundenreuen eingehet, und hilft uns unsere Sunden reuen; denn der Geist bei Wose sagte, als Lamech den

Noah gebar: Diefer wird uns troften in unferer Dube.

21. Das war nun der Geist des Anfangs und Ende aller Dinge, den reuete durch die Natur der Menschen Bosheit und das Gefängnis der Eitelkeit der Kreaturen, und wirkete Buse in das heilige, ewigsprechende Wort. Der Geist im geformten Worte der ganzen Creation dieser Welt sprach: Es reuet mich, daß ich mich habe in eine solche bose Eigenschaft, in den Kreaturen eingeführet; und wirkete Buse in das lebendige ewigsprechende Wort, daraus das ausgestossene geformte Wort war ausgegangen.

- 22. Denn daß dem also sei, so nehmen wir und ein Erempel an unserer Buse. Wir können keine Buse wirken, es reue denn unsern innern Seelenmenschen, daß er das Thier der Eitelkeit in sich geschaffen oder geboren habe. Soll es ihn aber reuen, so muß sein gesormtes Wort in Gottes Herz einfallen und dasselbe bekümmern, und in ihm bewegen; und so das nun geschieht, so kommt alsbald die Sündsluth über den bosen Menschen des eitelen Willens, der muß alsbald in seinem Reuen im Worte des Todes ersaufen. Da reuet es Gott im Menschen, daß das bose Thier voll Sündensbegierde geboren ist, und in derselben göttlichen Reue muß es in Gottes Liebe ersaufen, und des grimmen bosen Lebens und Willens absterben.
- 23. So verstehet nun Gottes Reuen in dem Geschöpfe der Kreaturen recht: der Geist in der ganzen Creation, in allem Leben, das im Feuer und Luft lebet, sprach: Es reuet mich, daß ich dieses Bild der Eitelkeit an mich habe figuriret; und dieselbe Reue des geformten Geistes im ausgesprochenen Worte bekümmerte, das ist, bewegte das ewigsprechende Wort in ihm; so sprach das ewige Wort: Ich will ihnen noch Frist geben 120 Jahr, denn also lange währete noch die Zeit im Regiment des Geistes Seths, alsdann soll die Turba in allem Fleische untergehen. Denn dieses Reuen war ans

ľ

bers nichts, als daß das Wort im Bunde ber Menschen Elend mit Eitelkeit renete, und wollte die Menschen aus dem Bunde duch Noam trosten, welcher Trost sich in Abraham, als in Snos Ersöffnung erst eröffnet.

24. Denn der Trost ging in der Bundeslinea sort, undersossffnete sich mit seinem Zweige in seinem rechten Ziel: denn Gott hat alle Dinge in ein Ziel geschlossen, wenn jedes Ding geschehen soll; und aus dem Troste des bewegenden Worts im Bunde kam das Urtheil, das der alte adamische Mensch mit allen seinen Besgierden und Lusten sollte im Bunde, wenn sich der wurde im Fleische eröffnen, im Blute derselben neuen Menschheit Christi ersaufen und ersterben, und sollte aus dem Troste tes Bundes ausstehen ein neuer menschlicher Geist und Wille, der in Gerechtigkeit und Reinigsteit lebete: dessen war die Sündsluth ein Vorbild.

25. Denn das geforste Wort im Leben kam die Reue aus dem Bunde an, und darum, weil dasselbe Wort der Eitelkeit reuete, so mußte auch die Eitelkeit der Kreatur ersaufen; denn der Wille im Bunde ging aus der Eitelkeit aus, und bekummerte das Leben Sottes, und bewegte die Matrix der Natur in des Waffers Geburt, und ersaufte den feurischen Grimm in der Feuersnatur.

26. Es klaget aber der Seist sonderlich über die Menschen beim Noah, über die sodomitische, viehische Lustseuche des Fleisches, als über Unzucht und Geilheit; und zum andern über die Sewalstigen und Tyrannen, welche sich haben in eigener Lust hervorgethan und geherrschet, und nicht mehr wollen den Geist Sottes in sich lassen herrschen, daß sie sich hatten selber ohne Herrschaft gezwungen: dieses alles war ein Ekel vor Gott, und reuet den Seist im gerge formten Worte, daß er solche bose Thiere geboren hatte, und wollte derer nicht mehr.

27. Eben berselbe prophetische Geist, bessen Wurzel sich in Henoch eröffnete, welcher beim Henoch seine Lineam forttried mit seinen Zweigen, den beim Noah der Menschen Bosheit reuete, und sie mit der Sündstuth ersäusete, der ists, den iso auch der großen Sünden und Sitelseit der Menschen reuet, denn sein Mund ist ihm aniho ausgethan, er ist im Geiste Christi verzücket gewesen. Run reuet das Wort, das Mensch ward, der Menschen Sitelseit und Bosheit, daß sich seine Kinder des neuen Bundes nicht mehr wollen lassen den Geist Christi ziehen; so kommt derselbe prophetische Rund aniho hervor, denn es ist die Zeit seiner Offenbarung, und verkünz diget die große Sündsluth Gottes Zornes, und das Feuerschwert Sich, welcher auch ins Mysterium verzücket ward, denn er soll sein Schwert in der Turba führen.

28. Das laß dir, Babel, gesaget sein! Er Kaget mächtig über beine viehische Unzucht und Tyrannei deiner eigenen genommenen Sewalt, damit du stolz und geil bist, und hast dich damit in Gottes

Wegimett gesetzet. Er will bich in beiner Tyrannei und viehischen Unzucht mit Feuer des Jorns ersaufen. Weil du nicht willst deiner Ettelkeit reuen, so reuet er durch dich mit der Turba und will beine Burbam ersaufen, auf daß sein Reuen in seinen Kindern offenbar werde, und auch sein Trost der Erquickung aus seiner Reue offens dar werde.

29. Denn ohne Gottes Reuen ist in uns keine rechte Reue iber die Citelkeit, benn der natürliche Geist begehret nicht zu reuen; und könnte er noch grimmiger und boser sein, so liebte er sich dar innen, denn es ist des Naturgeistes Stärke und Macht; aber das Wort Gottes, das sich in der Schöpfung hat mit in das mensche liche Ens zu einem kräftigen Leben eingegeben, dasselbe, so es bestweget wird, das reuet, daß es ein solch boses Thier in der geformsten Ratur an sich hat, das spricht: Es reuet mich, daß ich das die Thier in der Natur geschaffen habe.

30. Aber diese Reue ist nicht eine Reue zur Richtigkeit, daß er ber Areatur nicht mehr wollte, sondern es ist eine Reue, die Gottes Herz, als das heilige gottliche Wort bekümmert und bestweget, und setzet dem natürlichen Geiste eine Zeit zur Buße, daß er soll in die göttliche Reue eingehen; wo aber nicht, so will er den natürlichen Geist in seinem bosen Willen und Wesen ersausen,

wie bei der Simbfluth geschah.

31. Gott sprach: Die Erde ist verderbet, und voll Frevels, wird alles Fleisches Ende ist vor mich kommen; ich will sie verstigen. Allhier ist abermals ein groß Geheimniß, das Gott sagte, die Erde ware vor ihm verderbet, alles Fleisch hatte seinen Weg verderbet, die Erde sei voll Frevels von ihnen vor seinen Augen; die Erde war vorhin beim Kain, nach der Eitelkeit Eigenschaft, verstucket worden; nun sagte er aber auch an diesem Orte, alles Fleisch habe seinen Weg verderbet, es sei alles Fleisches Ende vor ihn kommen. Dieses ist nicht so ein schlecht Ding, wie man es ansehen will, denn der Geist klaget über alles Fleisch, es sei alles eitel vor ihm worden, und sei voll Frevel.

32. So spricht nun die Vernunft: Ein Thier sündiget nicht, es thut nach seiner Ratur Eigenschaft; was mag ihm Frevel zusgezählet werden? Also weit kommet die Vernunft; mehrers weiß sie nicht, verstehet auch nichts vom göttlichen Geheimniß; sie verstehet nichts vom gesormten Worte, das sich durch die Natur der Zeit hat gesormet. Sie saget nur, Gott hats geschaffen, und betrachtet nicht, das alle Dinge sind im Worte geschaffen, das sich das Wort habe in ein Ens eingesühret und compactivet; sie will auch nichts von der ewigen geistlichen Ratur göttlicher Offenbarung wissen; sie verssehet nichts vom Grunde oder Urstande der außern sichtbaren Welt mit ihren Kreaturen. Wenn sie sagesprochen, und ist doch ganz

1

bers nichts, als daß das Wort im Bunde der W. Karbe an, und Eitelkeit renete, und wollte die Menschen aus nur in einer äusers Moam trosten, welcher Trost sich in Abraha aus arständet, ist sie stumm. arständet, ist sie stumm.

24. Denn der Trost ging in der seisch auf dem Erdboden, diffnete sich mit seinem Zweige in seir sere Natur in allem Leben dat alle Dinge in ein Ziel geschlost sie ausgesprochene Wort in ein soll; und aus dem Troste des besternten der Frevel und eigene Muthe das Urtheil, daß der alte adar der Geist der Natur, der im Feuer gierden und Lusten sollte im sein seiner feurischen Eigenschaft ers eröffnen, im Blute derselber geben eingeführet, und sich die aus ersterben, und sollte aus stieben.

ersterben, und sollte aus grieben.
neuer menschlicher Geif war ein infliegender Fürst in des Grimstellt lebete: bessen wer dem Centro der außern Natur in der keit lebete: bessen worden von der außern Natur in der

25. Denn de pesache gegeben, und nicht allein das natürliche dem Bunde an, verderbet, sondern auch die Kreaturen; denn er so mußte auch Speise brauchten, daß auch der Fluch und die Gottes, welche die Kreaturen ju im Bunde at Leben offenbar ward, daß der Mensch in allem burt, und im Fluche und Eitelkeit stund, und kam in der Leben die Gruche die an den Abgrund, als ans Ende dieser Welt.

burt, un' product im Fluche und Eitelkeit stund, und kam in der 20° kindle bis an den Abgrund, als ans Ende dieser Welt. dein ber Geist: Alles Fleisches Ende in ihrem Frevel ist kommen; alles Leben hatte sich durch des Menschen Sitels tie der dußern Natur Ende gebracht, und stund der Schund in der Natur offen, und wollte alles im Grimme

gigenschaft, hat sich Gottes Zornes, als die finstere Welt in speet Eigenschaft, hat sich emporgeschwungen, und das gute Theil per Natur ans Ende geführet: darum bewegete oder reuete das gestormte ausgesprochene Wort durch alles Leben dieser Eitelkeit, das es den Ekel an sich tragen sollte, und sprach, es wollte die Gestofterin der Eitelkeit aus der Feuersmutter mit Wasser vertigen, und ihr die Gewalt brechen.

36. Denn vor der Sundfluth ist die Feuerwurzel mächtiger '
gewesen als die Wasserwurzel, und solches vom Urstande der seurischen Bewegung, als in der seurischen Eigenschaft das Fiat gestanden, und die Erde und Steine compactiret: da ist ein großer Grimm
in der Natur gewesen, und solches von der Ausstosung oder Berwerfung des Hierarchen Luciser in die Finsterniß.

37. Und allhie mit der Sündstuth der grimmen Feuerswurzel im Centro der Natur der Gewalt genommen worden: denn des gesformten Worts Reuen war anders nichts als ein Vorbild Christi, da das ewige, lebendige, gottliche Wort in menschlicher Eigenschaft in dem geformten kreatürlichen Worte unser Sünde und Eitelkeit reuete, und derselben Eitelkeit in seinem Tode in der Kreatur abstach,

formte kreatürliche Wort in menschlicher Eigenschaft mit Ter ber Liebe und Sanftmuth in dem heiligen, himmfufete.

an diesem Orte reuete das geformte Wort ber

7, daß sie damit beladen waren, und führete

on in Tod, und bewegte in seinem Reuen

rqualles in der Natut, daß sich austhäten

se, wie Moses saget, und verschlang den

seuerqual der Seele im Jorne Gottes, im Worte

Christi, mit dem wiedererbornen Wasser des Geistes

zeistichem Wasser) getauset ward, daß das göttliche Jorne

st erloschen: wie oben von den sieben Zeiten gemeldet worz

daß sich eine jede Zeit der sieben Gradus der Natur habe an

kende geführet, und am Ende ist ein Reuen über den Etel ge
kesen; und im Reuen ist die Turba zerbrochen worden.

39. So sehet nun, allhie beim Noah mit der Sündsluth war . Die andere Zeit, als des Seths am Endez und beim Adam im Falle, als ihn lusterte von der Eitelkeit zu essen, war die erste Zeit

am Ende.

40. Beim Abam reuete das Wort, und gab sich mit einem Bunde ins Leben, das Leben zu trosten und ihm zu helfen; und beim Roah reuete das Wort, und erregete alle Brunnen der Tiefe in ber Natur, und ersäusete den Grimm, und eröffnete den Gnasdendund.

41. Und als Enos Zeit am Ende war, zur Zeit der Kinder Rimrods, reuete das Wort der Menschen Sitelkeit, daß sie nicht wollten Gott erkennen, und ersäusete den Verstand der einigen Zunge zertheilete sie, und gab aus der Reue den gewissen Verstand

mi Bunde mit Abraham.

42. Auch da Kenans Zeit am Ende war, daß die Kinder des Bundes Abrahams in der Eitelkeit der Dienstdarkeit gezwungen wurden, so reuete das Wort der Eitelkeit, und vertilgete Pharao, ind hernach alle Menschen der Kinder Israel in der Wüste, die Influia und Kaleb; und gab ihnen aus der Reue das Gesetzines Bundes: ein recht Vorbild Christi, welcher den Etel sollte im Binde ersäusen.

43. Also auch da Mahalaleels Zeit ans Ende kam, reuete das Wort in höchster Reue, und brachte das Leben Gottes in Christo Testu in das geformte kreaturliche Wort im menschlichen Ens, und erstufete die Turbam im menschlichen Ente mit Gottes Liebe und Barmherzigkeit, und gab ihnen den Geist des Trosts und das

Evangelium.

44. Auch ihunder, da Jareds Zeit am Ende ist, welche mit Babet ist verbecket gewesen, so reuet aniso das Wort unserer großen

blind und flumm baran: sie siehet nur die außere Farbe an, und weiß nicht, woraus die herkommen. Also ist sie nur in einer außers lichen Farbe gelehret, und schwäßet von einem Gemahlwerke, von der Hulle; und vom Ente, davon die Farbe urständet, ist sie stumm.

33. Der Geist klaget über alles Fleisch auf bem Erdboden, was in Luft und Feuer lebet: die außere Natur in allem Leben hatte sich verderbet, und das geformte ausgesprochene Wort in ein Ens der Eitelkeit geführet, das war der Frevel und eigene Much wille des natürlichen Lebens. Der Geist der Natur, der im Feuer seinen Urstand nimmt, hatte sich in seiner feurischen Eigenschaft er hebet, und in ein grimmes Leben eingeführet, und sich die aus

Ende ber Sanftmuth getrieben.

ť

34. Denn ber Teufel war ein infliegender Fürst in des Grimmes Eigenschaft, welcher dem Centro der außern Natur in de Feuersmatrice hatte Ursache gegeben, und nicht allein das natürliche Leben der Menschen verderbet, sondern auch die Kreaturen; denn n bewegte die Menschen im Zorne Gottes, welche die Kreaturen zu ihrem Dienste und Speise brauchten, daß auch der Fluch und die Sitelseit in allem Leben offendar ward, daß der Mensch in allem seinem Wandel im Fluche und Sitelseit stund, und kam in der Sitelseit im Fluche die an den Abgrund, als ans Ende dieser Weit. Darum sprach der Geist: Alles Fleisches Ende in ihrem Frevel ist vor mich kommen; alles Leben hatte sich durch des Menschen Sitelseit an der außern Natur Ende gebracht, und stund der Schlund des Grimmes in der Natur offen, und wollte alles im Grimme verschlingen.

35. Denn das Reich Gottes Zornes, als die finstere Welt in ihrer Eigenschaft, hat sich emporgeschwungen, und das gute Theil der Natur ans Ende geführet: darum bewegete oder reuete das gesformte ausgesprochene Wort durch alles Leben dieser Eitelkeit, daß es den Ekel an sich tragen sollte, und sprach, es wollte die Gesbärerin der Eitelkeit aus der Feuersmutter mit Wasser vertilgen,

und ihr bie Gewalt brechen.

36. Denn vor der Sündsluth ist die Feuerwurzel mächtiger gewesen als die Wasserwurzel, und solches vom Urstande der seutischen Bewegung, als in der seutischen Eigenschaft das Fiat gestans den, und die Erde und Steine compactiret: da ist ein großer Grimm in der Natur gewesen, und solches von der Ausstohung oder Berswerfung des Hierarchen Luciser in die Finsterniß.

37. Und allhie mit der Sündsluth der grimmen Feuerswurzel im Centro der Ratur der Gewalt genommen worden: denn des gesformten Worts Reuen war anders nichts als ein Vorbild Christi, da das ewige, lebendige, gottliche Wort in menschlicher Eigenschaft in dem geformten kreatürlichen Worte unser Sünde und Eitelkeit reuete, und derselben Eitelkeit in seinem Tode in der Kreatur abstarb,

und das geformte kreaturliche Wort in menschlicher Eigenschaft mit göttlichem Wasser ber Liebe und Sanftmuth in dem heiligen, himmstischen Blute ersäusete.

38. Also auch an diesem Orte reuete das geformte Wort ber Citelkeit der Kreaturen, daß sie damit beladen waren, und führete das Leben aller Kreaturen in Tod, und bewegte in seinem Reuen die Sanftmuth des Wasserqualles in der Natut, daß sich austhäten alle Brunnen der Tiefe, wie Moses saget, und verschlang den Feuerquall im Wasser. Das deutet dem Menschen an die Taufe Christi, da der Feuerquall der Seele im Jorne Gottes, im Worte des Bundes Christi, mit dem wiedererbornen Wasser des Geistes (verstehet geistlichem Wasser) getaufet ward, daß das gottliche Jorne seuer soll erlöschen: wie oben von den sieben Zeiten gemeldet worse den, daß sinc eine jede Zeit der sieben Gradus der Natur habe an ihr Ende geführet, und am Ende ist ein Reuen über den Ekel geswesen; und im Reuen ist die Turba zerbrochen worden.

39. So sehet nun, allhie beim Noah mit der Sündstuth war die andere Zeit, als des Sethe am Ende; und beim Abam im Falle, als ihn lusterte von der Sitelkeit zu essen, war die erste Zeit

am Ende.

40. Beim Abam reuete bas Wort, und gab sich mit einem Bunde ins Leben, das Leben zu trosten und ihm zu helfen; und beim Roah reuete bas Wort, und erregete alle Brunnen der Tiefe in der Natur, und ersäusete den Grimm, und eröffnete den Gnasdenbund.

41. Und als Enos Zeit am Ende war, zur Zeit der Kinder Rimrods, reuete das Wort der Menschen Sitelkeit, daß sie nicht wollten Gott erkennen, und ersäusete den Verstand der einigen Zunge und zertheilete sie, und gab aus der Reue den gewissen Verstand im Bunde mit Abraham.

42. Auch da Kenans Zeit am Ende war, daß die Kinder des Bundes Abrahams in der Eitelkeit der Dienstdarkeit gezwungen wurden, so reuete das Wort der Eitelkeit, und vertilgete Pharao, und hernach alle Menschen der Kinder Israel in der Wüste, bis auf Josua und Kaleb; und gab ihnen aus der Reue das Gesetzienes Bundes: ein recht Vorbild Christi, welcher den Ekel sollte im Blute ersäusen.

43. Also auch da Mahalaleels Zeit ans Ende kam, reuete das Wort in höchster Reue, und brachte das Leben Gottes in Christo Jesu in das geformte kreatürliche Wort im menschlichen Ens, und ersaufete die Turbam im menschlichen Ente mit Gottes Liebe und Barmherzigkeit, und gab ihnen den Geist des Trosts und das Evangelium.

44. Auch ihunder, da Jareds Zeit am Ende ist, welche mit Babel ist verdecket gewesen, so reuet aniso das Wort unserer großen

Eitelkeit, und will den Ekel mit dem Schlund des Grimmes, mit Schwert, Hunger, Feuer und Tod vertilgen; und giebet aus seinem Reuen und Bugen eine Lille aus Henochs Munde in Gottes Sufigkeit.

45. Und wenn Henochs Zeit wird am Ende sein, daß die Eistelkeit in der Turba wieder machset, so kommt die allergrößte Reme über die Natur der Wunder, daß sie am Ende ist, und ihr kein Rath mehr ist: so kommt die letzte Bewegung mit der Turba im ersten Principio der ewigen Natur, und verschlinget-die außere Rastur im Feuer; allda wird das geformte Wort der Eitelkeit ganz los werden, und giebet aus der letzten Reue die heilige geistliche Welt. Amen.

## Das 32. Kapitel.

Gen. 6, 8-22. Rap. 7. item Rap. 8, 1-14.

Bon dem Bunde zwischen Gott und Roah.

Gott sprach zu Noah: Mit dir will ich einen Bund machen und aufrichten, und du sollst in den Kasten gehen mit deinen Solfenen und deiner Sohne Weibern. Ein großes merkliches Crempel haben wir am Noah und seinen Kindern: der Bund ward mit Noah gemacht, denn sein Geist war eine Erblickung des geformten Worts in ihm in dem Anfang und Ende der Zeit; und der Ansfang und Ende war das ewige Wort, das sich hatte im Bund vers mählet. In welchem Bunde die Seele Noah, als das geformte Wort der ewigen Natur, Snade fand, und die Bestättigung des Gnadenbundes erlangte.

2. Wie benn sein Name eigentlich in der Natursprache eine Beschauung des Anfangs und Endes heißet. In demselben Ansang und Ende, als in dem ewigsprechenden Worte des Baters, welches sich wollte wieder im menschlichen Leben eroffnen, stund die Gusde

gegen Moah, daß Gott den Bund mit ihm beftattigte.

3. Und haben ein trefflich Erempel, das wohl würdig ist zu melden, an den dreien Sohnen Noah, welche in dreierlei Linien aus dem Stamm Adams in ihren Eigenschaften waren; wie denn auch dreierlei Wölker aus ihnen entstunden, daß sie dennoch Gett im Gnadenbunde alle drei sammt ihren Weibern einschloß, und hieß sie mit in die Arcam, in die andere Monarchiam gehen, und nicht den fleischlichen Ham ausstieß.

4. Dieses ist erstlich hoch zu betrachten, wie allen Menschen eine Gnabenthur offen stehet, und bas Gott keine Wahl in bie

Matur habe pradefilmiret, sondern daß die Wahl aus bem freien Willen entstehet, wenn er sich vom Guten ins Bose wendet.

A Zum andern ists ein Bild der brei Principien, als Sem det gesklichen Achtwelt im Bunde; und Japhet aus der Feuerswelt, welche sonte der Lichtwelt Hausgenoß sein und ein Spiegel der gessen Freuden in der Lichtwelt; und Ham ist eine Figur des Limi der Erde, an welchem der Fluch und Jorn Gottes anhanget: diese der der wahnt Gott in Bund mit Noah, und führete sie in Kasten.

6. Denn ein jeder Mensch hat diese drei Welten an und in fich, und der Bund im Worte ward barum gegeben, daß der ganze

Menfch follte ertofet werben.

7. Denn Japhet bedeutet die Feuerseele, und Sem das Bibriss Goties aus der Lichtwelt, als den Geist aus dem heiligen Wortes und Ham bedeutet den Limum der Erde mit dem außern Beginnent der Luft und des magischen Luftgestirnes, sammt dem Vibe, welcher soll von dem Fluche durch den Bund erlöset werden und aus der Erde wieder aufstehen. Dieser drei Principien, waren die dei Brüder ein Vild.

8. Nicht daß einer sei aus einem Principio allein entstanden; wein: Sem und Japhet hatten auch Hams Eigenschaft in sich, wie sich hernach ausweisete, welch ein boses Bolk die Juden waren. Allein man redet allhier vom Oberregiment, welch Principium die

Rweitur habe im außern Leben in feiner Figur gehabt.

9. Ham hatte das außere, irdische, elementische Reich in der Bigme, welches im Fluche stund. Darum ward auch sein Bild von seinem Bater im Geiste verfluchet, denn das irdische Bild soll nicht Gottes Weich erben; aber er hat auch eine Seele aus Adam, welche im Bunde stund, aber der freie Wille macht in einer solchen Herzberge setzte was Gutes, und erlanget gar leichtlich den Fluch über die Seele: wie man dann siehet, daß der Fluch hernach über dieß Gesche kommen ist, daß sie Frael mit dem Cinzug ins gelobte Land raußte vertilgen, obwohl nicht alle, jedoch war der Fluch über ser Kommen.

10. Ein sehr groß Geheimniß ist an dem Kasten Noah, dem ihm ber Herr hieß also bauen, und ihm zeigete, wie hoch, lang und breit er sein sollte, und auch mit drei unterschiedlichen Boden; auch von den Kreaturen, die er darein hieß führen, welches ein solch Geheimniß ist, daß es auch der boshafte Mensch nicht werth ist zu wissen, und wir auch nicht im Grunde melden sollen: denn es hat seine Zeit, darinnen es soll offen stehen, als in der Lilienzeit, wenn Babel sein Ende hat. Jedoch etwas zu entwerfen und unserm Ineige, welcher aus unserm Ente dieser Lilie zu seiner Zeit hervors beechen und wachsen soll, welcher eine Wose in der Lilienzeit sein wird, einem Ansas zu geben, wollen wirs ihm in einer heimlichen Dustung entwerfen.

11. Das Geheimnis der heiligen Dreifaltigkeit; item, die brei Principia; item, die drei Sohne Noah; item, die drei Manner, welche Abraham im Hain Mamre erschienen; item das Gesicht des großen Tempels in Czechiel, und die ganze Offenbarung Johannis

geboret in diese Figur; auch ber Tempel zu Jerusalem.

12. Nimm vor dich die Figur des Kastens mit seinen drei Boben, mit seiner Hohe, Lange und Breite, und sete ihn in die drei Principia. Eroffne in den drei Principis das Geheimnis der Hierarchien Christi in drei Unterscheide der Himmel, welche doch nur Einer sind, aber in drei Eigenschaften, wie Feuer, Licht und Luft drei sind, und doch nur Eines. Sete in diese Unterscheide die drei Sohne Noah, und fahre aus ihren Eigenschaften in die Welt, in ihre Monarchiam, welche währet die ans Ende der Tage. Item, nimm vor dich das geformte Wort nach allen drei Principien, so wirst du allen Grund sinden. Sonderlich nimm vor dich Mosen, Eliam und Christum in ihrer Erscheinung und Berklärung auf dem Berge. Aller dieser Figuren ist der Kasten Noah das erste Bild, und die Hierarchia Christi ist die Erfüllung am Ende der Tage. Den Unsern genug.

13. Und der Herr sprach: Gehe in den Kasten, du und bein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht ersehen vor mir zu dieser Zeit. Die Schrift saget sonst: Wor dir ist kein Lebendiger gerecht, so du willst Sunde zurechnen; allhie aber saget Gott: Dich habe ich gerecht ersehen vor mir zu dieser Zeit. Nicht war die Kreatur der Gerechte ohne Uebel, sondern der, der sich in Noah zu dieser Zeit aus dem Bunde eröffnete, welchen das Uebel dieser Zeit reuete, und sein Reuen in Gottes Liebe und Erdarmen einführete, und also die Gerechtigkeit des Erdarmens in das Reuen einführete, und den reuenden Geist im Ente des Bundes in der Kreatur offenbarete. Also war Noah gerecht vor Gott zu dieser Zeit, da sich der Bund in ihm bewegte; der Geist saget klar: Zu dieser Zeit; hierunter lieget die Gerechtigkeit.

14. Diese Zeit ist die Bewegung des Bundes, welche Roam gerecht machte: denn das war die Zeit, als Noah sein Leben in Mutterleibe bekam, so erblicket sich der Geist aus dem göttlichen Ente des geformten Wortes mit seinem ersten Lebensblick in den Anfang, daraus das Leben war kommen, und ins Ende, das war das Reich Christi: in diesem Blicke empfing das Leben Noah die Gerechtigkeit im Ziel des Bundes zu dieser Zeit; denn das war die

Beit in ihm, ba er gerecht erfunden mard.

15. Acht Personen suhrete Gott in den Kasten, und aus dem reinen Biehe je sieben und sieben, das ist das Männlein und sein Fräulein. Sieben Personen die deuten an die sieben Eigenschaften des natürlichen Lebens, daß Gott will aus allen Eigenschaften Kinber in seine ewige Arcam haben; die achte Person war Roah, und Reich Christi sollte kommen, barinnen stund der Rasten Noah. Der Kasten aber hatte drei Boden, das sind drei Principia in einer einigen gettlichen Offenbarung, denn eine jede Eigenschaft der dreien hat seinen eigenen Himmel in sich, und seine gewissen Chore.

16. Die steben Paar der reinen Thiere sind auch eben dieses Geheimnis, denn das Centrum hat sieben Sigenschaften, und in der gottlichen Kraft sind sie doch nur Eine; aber nach der ewigen Natur nach gottlicher Offenbarung sind derer steben; deutet an, daß die Kreaturen sind aus diesem siebenfachen Ente in Ein Leben geführet worden, da ein jeder Grad wieder sieben in sich hat zu seiner Offensbarung, daraus die Unendlichkeit, als die Form der Weisheit Gottes erscheinet, und daß in der geformten Weisheit derer Bildnis nicht vergehen soll. Odwohl ihr Leben und die Kreatur, so zeitlichen Anfang hat, vergehet, so soll aber die Form in gottlicher Weisheit, als im Ente des geformten Wortes in der Figur, zu Gottes Wunderthat steben; wohl nicht zu einer Wiederbringung ihrer Kreatur, sondern zu einem sichtbaren Spiegel in der geformten Weisheit Gottes.

17. Von dem unreinen Viehe aber hieß Gott Noam von jedem Geschlechte nur Ein Paar mit in den Kasten nehmen. Dieses verscheht also: das unreine Vieh hat an einem Theil seinen Urstand aus dem Limo der Erde, nach der Grobheit, als nach der sinstern Weit Eigenschaft. Obwohl ihr Geist aus der Natur herrühret, so ist uns aber der Unterscheid in der Natur zu betrachten; was aus dem Quaal der sinstern Welt Eigenschaft im Verdo Fiat sei mit in eine Compaction gegangen, da mancher unreinen Kreatur ein solcher Ens angehangen: und deutet uns im rechten Verstande an, daß die sinstere Welt, als die unreine Welt vor der Weisheit Gottes nur soll in Einer Gestalt offenbar erscheinen, als in der Finsternis. Die Eigenschaften aber sollen nur in den Kreaturen in ihnen selber offenbar sein, eine jede in ihrer Selbheit und Art.

18. Denn die geformte Weisheit nach der Finsternis ist ihrer aller Himmel, die stehet allein nach der Finsternis offendar; darinnen lieget verborgen die Eigenschaft, darnach sich Gott einen zornigen, eiferigen Gott nennet. Aus diesem finstern Himmel nimmt eine jede Areatur ihre Kraft nach ihrer Eigenschaft: sie sauget mit ihrer Begierde daraus, wie ihr Hunger ist, und beutet uns an, das das unreine Vieh in seiner Form ein jedes Geschlecht in der Weisheit der Finsternis, als in der Figur nur soll in Einer Form erscheinen, wie es im Ansange ist geschaffen worden, und nicht in sieden Eigenschaften nach dem Centro der Natur in allen Eigenschaften nach Licht und Finsternis, wie die andern; denn sie sind in der Figur des ersten Principii, welches im reinen Himmel nur in Einer Eigenschaft soll offendar sein, als nach der seurenden, darinnen das Licht beweglich und die Weltheit sormlich ist.

19. Ich will aber ben Leser allhie vermahren, twefeen Gim recht zu versiehen, und mir nicht Ratber, Rube ober Thiere in hrem Geiste und Körper in himmel zu segen: ich rebe einig von bem Ewigen, von der geformten Weisheit, darant Bofes und Gute

offenbar worden ist.

20. Mehr sprach Gott zu Moah: Ueber fieben Tage will ich regnen lassen auf Erden vierzig Tage und vierzig Racht, und vertilgen von dem Erdboben alles, was das Wesen hat, das ich ge-Warum fprach Gott: Rach fieben Tagen foll die macht babe. Sunbfluth kommen? Warum nicht bald, eher ober langfamer? Bit, daß er ihm sieben Tage andeutet? In dem liegen verborgen bie fieben Eigenschaften ber Natur, in welchen fich bas Berbum Fiet hatte in einen Ens, als ins geformte Wort eingeführet, als in bie Schopfung ber Welt, in welcher Schopfung das geformte Wert aller Rreaturen Gitelkeit reuete, und sich im geformten Worte burch die Gebarerin der Natur bewegte, die Turbam zu erfaufen.

21. Nun war die erfte Bewegung und Informung des Wortes in ber Schopfung mit bem Werke und Rubetage in fieben Tagen in eine Form ber Beit eingetreten, und die ftund in ihrer Form noch also; so sich denn das Wort (bas da sprach, es wollte alles Leben mit Maffer erfäufen) wollte burch die sieben Gigenschaften ber Natur jur Wassergeburt aufschließen und eröffnen; so geschat es in der Form, darinnen sichs hatte mit der Schopfung eingegeben, als in berfelben siebenfachen Wirkung, welche sich in ihrer eigenen Ordnung follte eröffnen, und keine Gigenschaft vot ber anbern etheben oder entzünden, sondern wenn sie sich alle sieben würden nach der Massergeburt eröffnen, so sollte aufgehen der einige Quelibrunn aller Tiefen im Centro ber Natur. Dieweil fie maten in sieben Tagen in ihr außer, formlich, wirkend Regiment getreten, fo ging auch das sprechende Wort zur Eröffnung in sieben Tagen ans Ziel zu feiner Offenbarung beffen, mas es wollte, als namlich bie Turbam zu erfäufen.

22. Und soll das Niemand lächerlich ansehen, benn ber das thut, hat unfern Beift und Sinn noch nicht verstanden, noch einige Erkenntnig von dem geformten Worte, sondern er hat nur einen außerlichen Naturverstand, gleich einem Bogel, ber in ber Luft flieget

und nicht weiß, mas bas Wefen ift.

23. Nun spricht die Vernunft: Warum hats benn eben vierzig Tage und vierzig Nacht geregnet, hatte boch Gott mohl konnen bie Welt in Einer Stunde ersäufen? Antwort. In vierzig Tagen war die Turba in menschlicher Eigenschaft geboren worden, als Abam vor seiner Eva im Bilbe Gottes stund vierzig Tage und Racht. welche im Bilbe Gottes boch nur als Ein Tag war; ba wirkete er in seiner Begierbe, als im Fiat, vierzig Tage die Turbam in ihm in seiner Lust nach ber Grobheit der Erben. Das gute Theil bes

kink bei Erbe, das ba war im Verbo Fiat in eine Massam gezogen worden, hungerte nach dem bosen groben Theil aus der finftern Welt Eigenschaft.

24. Und eben in vierzig Tagen so entstund in dem guten Ente der grobe in seiner Imagination, als ein eigener Wille zur Emsassung der groben Irdigkeit, in welcher Boses und Gutes offensbar war. Und als derselbe Willengeist in der Begierde entstund, so zing er in ein eigen Regiment, und druckete den heiligen geistlichen Ens um Worte der Kraft in feurischer und irdischer Gewalt nieder. Irht siel Adam in Schlaf, als in eine Unmacht der englischen, geistlichen Welt, und ward aus ihm das Weib genommen, und wurden beide in dieser Turba in das äußere natürliche Leben figuriret.

25. Dieselbe Turba ists, barein auch Gott den Fluch setzete, welche beim Noah zum erstenmal am Ende war, da Gott sagte: Alles Fleisches Ende ist vor mich kommen. Und aus derselben vierzigstägigen erbornen Turba gingen die Brunnen der Tiefe im Wassers quell auf, und ersäuseten die Turbam im Fleische dieser Geschlechte.

26. Denn aus der Sande Adams kam die Sundfluth über bie Welt, und diese vierzigtägige erborne Turba war die Sunde im Fielsche. Sonst so sich nicht batte der Wasserbrunn aufgethan, so ware der Feuerbrunn aus der Turba aufgangen im Grimm Gottes; darum sagte Gott: Es reuete ihn, daß er die Kreaturen gemacht hatte; und sein Reuen ging in die Turbam, und ersaufete die.

27. Der Leser soll erinnert sein, so oft er die Bahl 40 in Heiliger Schrift findet, daß sie allemal im Anfang in die vierzigstägige erborne Turbam weiset, als die vierzig Tage Mosis auf dem Berg Sinai; item die vierzig Jahr in der Wüste; item die vierzig Stunden Christi im Grabe; item die vierzig Tage nach seiner Aufserschung vor der Himmelfahrt gehören alle hierein, und alle 40 Zahlen in den heimlichen Deutungen der Propheten; denn aus dieser Turba ist der Prophet mit seiner Deutung entstanden.

28. Das ich aber sage, so nicht der Wasserbrunn ware aufsegangen, so wurde der Feuerbrunn aufgegangen sein, das ist mahr; benn die Kinder in der Turba wollten Noam mit dem Kasten auch mit Feuer verbrennen, so ihnen das nicht hatte der Hochste mit bem Wasser verwehret; denn die Feuersturda war in ihnen rege, das war der Welt Ende oder alles Fleisches Ende: denn am Ende soll alles in der Feuersturda bewähret werden, denn sie wird sich anzünden.

29. Ein groß Geheimniß ist in dem, daß der Geist im Mose saget: Noah sei 500 Jahr alt gewesen, als er habe Sem, Ham und Japhet gezeuget, welches sonst wider den Lauf der Natur ist, in einem solchen natürlichen Alter Kinder zu zeugen. Auch ist in dem ein groß Geheimniß, daß Gott sagte, er sollte der Welt 120 Jahr Frist geben, und die Sündsluth kam doch im 600sten. Jahr

Moah, als im 100sten Jahr nach ber Andeutung; und beutet an die Verkürzung der Zeit in ihrem natürlichen Laufe, und auch das Ende der Welt, wie im Circulo des Beschlusses aller Wesen eine Abkürzung sein werde, davon wir in einem eigenen Tractat etwas

melben wollen, so uns bas zugelaffen wirb.

30. Als Noah in den Kasten ging, spricht Moses: Und der Herr schloß hinter ihm zu; das deutet der Geist: er schloß zu die andere Zeit der Welt, welche am Ende war, da sich wollte das Feuer bewegen, so schloß der Herr mit Wasser zu, und auch bier mit die Thur seines Einganges, da er sollte in der dritten Zeit ausgehen und die andere Monarchiam in der außern Welt ansahen; denn die erste Zeit war im Paradeise, die andere unter Seths Er-

offnung; in ber britten follte Enos Eroffnung aufgehen.

31. Und Moses spricht weiter: Das Gewässer stund 150 Tage auf Erden; da gedachte Gott an Noah und alle Thiere, und an alles Vieh, das mit ihm in dem Kasten war; und ließ Wind auf Erden kommen, und die Wasser sielen, und die Brunnen der Tiese wurden verstopset sammt den Fenstern des Himmels. Moses saget, Gott gedachte an Noam. So denket die Vernunft: hatte er denn seiner vergessen, so er doch allen Dingen gegenwartig ist, auch durch alles und in allem selber ist? Der Geist im Mose machet allhie einen Deckel vor das Geheimnis, daß es der natürliche Meusch nicht verstehet.

32. Gottes Denken ist allhie der Anfang der dritten Zeit, und Anfang der andern Monarchia in den vier Elementen mit den Areaturen; denn im Bunde mit Noah war die andere Monarchia mit eingefasset, die ging in diesem Denken aus dem Centro der Ge-

barerin burch bie gottliche Weisheit in ber Ratur hervor.

33. Und Moses spricht weiter: Als das Wasser gefallen war, da habe sich der Kasten auf dem Gebirge Ararath niedergelassen. Dieser Name deutet und in der Natursprache an einen Berg oder Zusammenfassung eines Wesens aus dem Centro der Natur, aus der Grimmigkeit, als da sich Gottes Zorn hingeleget hat, so kund der Kasten auf dem gelegten Zorne. Aber die letzte Syllada in diesem Worte Ararath deutet an, daß der Grimm der ewigen Natur aus dem Centro sich habe in ein webend Regiment gefasset, und werde hinsort durch die Natur reiten als ein Kriegsmann, und seine Gewalt in menschlicher Eigenschaft mächtig führen, dadurch sie werden Kriege ansahen, sich in Hossatt und Gewalt einführen und unter einander erwürgen, und um diesen Berg des Grimmes Nacht streiten.

34. Dieser Berg Ararath beutet an die Häuser der Gewaltigen auf Erden, als da sind die großen Schlösser und Berge, die Gewalt der Reichen und aus dem Mysterio majoris Mundi entssprungenen Edlen, auf welch Reich sich die Archa Noa niedergesetzet

Heber bieses Gebiege ber entsprungenen Kriegsgewalt aus bem Berne Gottes hat sich ber Bund mit Noah zum ewigen Herrn gessetz, als das Reich Christi, welches dieses Berges Reich aufheben und unter sich drücken soll; und deutet uns recht gründlich und eigentlich an, wie daß diese Gewalt auf Erden werde die Archa Roa, als den göttlichen Bund, auf sich in eigener Gewalt nehmen und auf sich tragen, dieselbe anziehen als ein Kleid und damit prangen, als hätte sie das Reich Christi in eigener Gewalt.

35. Und wie sich dieser Berg des grimmen Zornes Gottes in menschlicher Eigenschaft werde schmucken und mit der Archa Rod zienen, und werde sagen: Er sei die heilige Archa Christi, und werde aber auf dem grimmen Zorne Gottes stehen und nur ein antischristisch Reich sein, das zwar wohl die Archa, als den Namen göttlicher Peiligkeit, im Munde tragen werde, aber das Herz werde dieser Berg sein, welcher nur ein Gefäß und Hause des Grimmes Gottes sein werde, und werde mit der Arche über sich gleißen und prangen; aber das Herz werde nur die Schlösser, Sewalt und

Reichthum ber Welt meinen.

36. Mehr beutets an, bag bie Gewaltigen werben bie Archa, als ben Gottesbienft mit großen fteinern Saufern und Rirchen auf . ihr Derz und Bernunft bauen, und biefelben fteinern Saufer merden ihr Gott fein, dem sie in der Archa bienen, und werden um ihre eigene Steinhauser ihres Gebichtes Rrieg führen, und um bie Figur der rechten Archa ftreiten, und nicht bedenken, bag bie Archa auf ihrem Berge ftehet, daß sie Gott habe über sie gesetzet, baß fie follen unter bem Reiche Gottes in Demuth manbeln, und die Archa auf ihnen stehen kassen, und nicht dem heiligen Geist seine Gewalt nehmen und in ihre erbichtete Gewalt in ihre gleifnerische Form einfaffen, und ihn beißen schweigen, wie fie thun, indem fie schreien: Die Concilia, hie Rirche Christi! bas follt ihr glauben und thun! Das ist der Kirche Geset! Rein, die Archa stehet auf ihnen, sie find darunter wie ber Berg Ararath unter ber Archa: Christus ift die Archa, und nicht ber Steinhaufen; das Concilium ist unter ber Archa Christo, und nicht brüber, denn der Raften Roah hat sich aber ben Berg gefest: beutet an, bag ber Berg foll ben Kaften tragen; wir follen bie Archam Christi auf uns tragen, und ben Tempel biefer Archa in une haben.

37. Mehr beutets an, wie sich die Figur dieser Archa, als das geistliche Reich auf Erden, werde über den Berg der Gewalt und Herrschaft setzen, und werde mit dem Berge in der Archa regieszen, und werde sich des weltlichen Reichs untersahen, und den Berg, als die Gewalt, über die Archa führen; und da doch die Archa auf dem Berge stehen soll, und Noah mit dem Bunde in der Archa sein soll, die ihn der Herr heißet herausgehen, das ist, die Christus die Archa seinem Vater überantwortet.

38. Und Moset fäget weiter: Nach 40 Tagen, all sich bei Rasten niedergesetzet, ließ Roah einen Raben aussliegen, zu erschieb, vo sich das Wasser gesetzt hattes aber der Rabe siog sinnkerdar din und wieder her, die das Gewässer vertrocknete auf Erden. Der Rabe deutet an den iedischen Menschen, wie sich derselbe auf dem Berge Ararath, das ist in der Selbheit und Fleischestuft, werde zuerst hervorthun und sein Reich in die andere Monach lam dauer.

39. Und werde zwar wohl aus ber Archa herkommen, weite aber in dem Reiche seiner Selbheit hin und wieder stiegen, und nicht wieder in die Archa eingehen, daraus er in Adam war ütel gegangen, werde nur ein Geiziger und Fleischfresser der zeitlichen Walluft in eigenem Willen sein und bleiben wie der Rabe, und sich nicht wieder zur Archa wenden, darein zu begehren; sondern das Reich dieser Welt wollen zur Herrlichkeit besihen: auch bedeitet es, wie diese Rabenart werde den ersten Besitz und Regiment in der andern Monarchia haben, als der Teufel im Stimm Geites,

wie es die Historien bezeugen, daß es also ergangen fei.

40. Hernach ließ Noah eine Taube von sich ausstlegen, auf bas er ersühre, ob das Gewässer gefallen ware auf Erden. Da aber die Taube nicht fand, da ihr Fuß ruhen könnte, kam sie wieder zu ihm in den Kasten. Da that er die Hand heraus, und nahm sie zu sich in den Kasten. Dieses deutet an die Figur der Kinder Gottes, welche erst hernach und unter dem Regiment der Raben Eigenschaft kommen, und in das Regiment dieser Welt geschieck werden; denn sie sind auch mit Adam aus der Archa ausgestogen, diese bose verderbte Welt zu schauen und zu prodiren, und seden darinnen. Wenn aber ihr Geist nicht in dem irdischen Regiment ruhen kann, so kommen sie wieder vor die Archa Roa, welche in Christo aufgethan ist, so nimmt sie Roah in Christo wieder in die erste Archa, daraus Adam ausging.

41. Mehr bedeutet der Rabe das scharfe Geset Mosis in der Feuerswacht unter Gottes Jorne, welches den Menschen dindet mit tödtet, und nicht in die Archa einsühret; aber das Täuheiein der beutet das Evangelium Christi, welches wieder in die Archa einsühret und beim Leben erhält: denn der Berg Ararath deutet auch Mosis Reich (als die Figur) an; und die Archa, da das Leben

innen erhalten wirb, beutet die Menfchheit Chriffi an.

42. Da harrete Noah noch andere steben Tage, und ließ aber eine Taube ausstiegen aus dem Kasten; die kam zu ihm um Besperszeit, und siehe ein Delblatt hatte sie abgebrochen, und trugs in ihrem Munde. Aber er harrete noch andere sieben Tage, und steß wieder eine Taube aussliegen: die kam nicht wieder zu ihm. Der Geist im Mose zeiget mit diesen drei Tauben und dem Raben, die Noah ausstiegen ließ, ein groß Seheimniß an, welches, ob ers wohl nicht erkläret, doch gewiß darunter verborgen lieget. Der Rabe deutst

such an das Geset Mosis durch die Natur, welche in ihrer Selbheit bleiben will und will unicht wieder in die wahre Gelassenheit unter Sottes Sehorsam tehren, sondern will durch eigene Gewalt und Wege zu Gott eingeben.

43. Die etste Taube beutet an den prophetischen Geist, welcher unter Mose als unter dem außern Gesetze und Opfern entsstund, und weisete durch die Opfer wieder in die Archa Rock und Christi. Derselbe prophetische Geist ging durch Mosis Amt hindurch; er stog wohl unter Mose, aber er ging in die Archa Christi mit solnem Deuten wieder ein; gleichwie die erste Taube beim Noah wohl in die Weit stog, aber sie kam wieder in die Archa.

44. Die andere Taube mit dem Delzweige, welche auch wies der zu Roah kam in den Rosten, deutet an das Wort im Bunde Roah, welches aus der heiligen Archa Gottes ausging in diese Welt, ats in unsere Menschheit, und brach ein Delblatt in der Welt ab, und brachte es Noah, das ist, es brach einen Zweig aus unserer Weuschheit ab, und nahm den in das heilige Wort, als in Mund Gottes, wie die Taube das Delblatt, und brachte den Zweig dem helligen Roah, das ist, Gott dem Bater. Daß es aber ein Delblatt war, deutet an die Saldung des heiligen Geistes, daß derselbe würde die Wenschielt salden, und mit dieser Taube wieder in die hellige Archa einführen.

45. Die britte Tanbe, welche Moah ausstiegen ließ, welche nicht wieder zur Archa kam, bedeutet das antichristische Reich auf Erben, das mit seiner Lehre wohl aus der Archa ist ausgeslogen; aber der Geist bleibet auf Erden im fetten Grase in der Sethheit, heuchelt wohl Gott, und giebet gute Worte, aber der Mensch mit Sinnen und Vernunft will die Welt nicht lassen, und wieder zur Archa kusthäuser zur Archa kriehen. Sie dauen ihnen außer der Archa kusthäuser zur Wollust des Fleisches, und heucheln auser der Archa, und wollen von ausen angenommene Kinder sein; aber in die Archa wollen siedet, sondern sie sagen: Christus ist in der Archa, Er hat alles dezahlet, wir durfen uns dessen nur trosten, Er wird uns wohl dineinschen.

46. Die andere Part saget: Sie haben Christum in ihrem Heuchelwerk; die nehmen die Archa mit, wenn sie ausstlegen in ihrer Wollust des Fleisches. Diese alle bleiben außer der Archa in dieser Welt, und kommen nicht wieder: dieses deutet die dritte Taube an, denn das antichristische Reich gehet in Tauben und Schaafes gestalt einher, ist aber nur eine Figur des Reiches Christi, welche sin Geiste in Kraft stehet und in der Archa ist.

## Das 33. Kapitel.

Gen. 8, 15. Rap. 9, 19.

Bom Anfange der andern Monarchia, und vom Bunde Gottes mit Noah und allen Kreaturen.

Und Moses spricht: Da rebete Gott mit Noah, und hieß ihn aus dem Kasten geben, sammt allen lebendigen Thieren, ein jege liches zu seines gleichen. Noah aber bauete dem Herrn einen Altar, und nahm von allerlei reinem Viehe und von allerlei reinen Vogen, und opferte Brandopfer auf dem Altar, und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinsort nicht mehr die Erde versluchen um der Menschen willen, denn das Tichten des Menschen Herzens ist die von Jugend auf; und ich will hinsort nicht mehr schlagen alles, was lebet, wie ich gethen habe. So lange die Erde stehet, soll nicht aufhören Saame und Erndte, Frost und Hise, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Moses saget: Gott habe den lieblichen Geruch gerochen und in seinem Herzen gesprochen, er wolle nicht mehr die Erde versluchen, noch alle Kreaturen schlagen um des Menschen willen: dieses ist eine Figur, wie vorn bei den Opfern Abels gemeldet worden.

2. Denn sein Herz ist das Wort im Bunde, welches das Gebet und den Willengeist Noch durchs heilige Fener im Opfer ins Wort zur Substanz einfassete, und in der göttlichen Kraft die Mensch heit Christi, welche sich sollte im Bunde ins Wort der Kraft ergeben, roch, das ist, es begehrete der Menschheit in seine Kraft, als einen lieblichen Geruch: und aus diesem Ruche sagte der Geist Gottes, er wollte hinfort nicht mehr die Menschen und Kreaturen verderben; weil die Erde stund, so sollte dieses Geschlecht also bleiben.

3. Denn Noah opferte allerlei reine Thiere und Bogel, und ber Geist spricht, er habe diesen Geruch gern gerochen. Run war es ihm nicht um den Geruch des Opfers zu thun, sind doch alle Thiere in seiner Gewalt, und vor ihm; sondern um das verdorgene Opfer im Bunde (welches die innere Welt in den Kreaturen wch) mit seinem eigenen Opfer kunftig vom Greuel der Sitelkeit zu ers losen, und derer Figur in die heilige Weisheit, als in die geistiche Welt, zu stellen.

4. Als Noah opferte, und der Herr, das ist, der geoffenbarte Gott im Opfer, durch den unoffenbaren heiligen Namen Jehovah durch Jehsus oder Jesum, die heilige in Abam verblichene Menscheit roch (das ist, in der Lust seiner Weisheit schmeckete, wie ste sollte in dem heiligen Namen Jesu wieder offenbar werden): se

semete er Roam und seine Kinder, und sagte: Seid fruchtbar und mehret euch, und erfüllet die Erde. Eure Furcht und Schrecken sei über alle Thiere auf Erden, über alle Bogel unter dem Himmel, und über alles, was auf dem Erdboden treucht; und alle Fische im Meer sind in eure Hande gegeben. Alles, was sich reget und lebet, das sei eure Speise, wie das grüne Kraut had' ichs euch alles geogeben; allein effet das Fleisch nicht, das noch lebet in seinem Blute, denn ich will auch eures Leibes Blut rächen, und wills an allen Thieren rächen; und will des Menschen Leben rächen an jeglichem Menschen, als der sein Bruder ist. Wer Menschendlut vergeuft, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Vilde gemacht. Seid fruchtbar und mehret euch, und reget euch auf Erden, daß euer viel darauf werden.

- Bunde segnete, und sie hieß fruchtbar sein, so gab er ihnen wieder ein die ganze Welt mit allem Heer; alles, was lebet, sollte unter ihnen und ihr eigen sein, und gab es ihnen alles gemein. Er machte da keinen Unterscheid zwischen Noah und seinen Kindern, keinen Herrn noch Anecht, sondern niachte sie alle gleich; keinen Eblen oder Unedlen, sondern gleichwie aus einem Baume viel Aeste und Imeige wachsen, und allesammt doch nur ein einiger Baum sind: also auch bestättigte er den menschlichen Baum auf Erden, und gab' ihnen alle Thiere, Fische und Wögel in gemein, mit keinem Untersscheide oder Verbot, als nur ihr Leben im Blute sollten sie nicht essen, daß sie nicht in ihrem Leben mit dem thierischen Leben monskrossisch würden.
- 6. Sott hieß sie über alle Thiere und Kreaturen herrschen; aber ihnen gab er keine sonderliche Herrschung an diesem Orte über einender; denn alle die Herrschung, da ein Mensch über den ans dern herrschet, entstehet aus Ararath, als durch die Ordnung der Retur nach den Eigenschaften, nach dem Gestirne und außern Resgiment der Fürsten unter dem Gestirne.
- 7. Das wahre Bild Gottes hat kein ander Regiment in seinen Gliebern, als ein einiger Leib in seinen Gliebern, ober ein Baum in seinen Aesten; aber das thierische Bild vom Gestirne und vier Elementen macht ihm ein Regiment nach seiner Mutter, daraus es ist entstanden und darinnen es lebet.
- 8. Auch alle Gesetze und außerliche Ordnungen, die Gott bem Menschen andesohlen, die gehören alle in die Ordnung der Natur, als im das ausgesprochene geformte Wort, dasselbe hat Gott dem Menschen zum Eigenthum gegeben, daß er soll mit dem innern geistlichen Menschen des Verstandes nach der Weisheit Gottes darsinnen herrschen und ihm selber Ordnung (nach dem Geiste der Weisbeit) wachen:

9. Ueber welche Ordnung der Monschun, die ste kinnen stew machen, er sich hat zum Richter gesetzt, und das stingste Gotther darüber gesetzt, das Falsche vom Rechten zu scheiden. Aus; was nicht aus der Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe gehet, da ist biet Gericht Gottes darüber gestellt; denn es wird durch die falsten Geister der Finsterniß in Tewda Magna erboren und in menschlicke Eigenschaft eingesühret, als eine falsche List und fremde Weishelt, welche das Reich Gottes nicht erben soll.

10. Alle königliche und fürstliche Hoheit, sammet allen Bische menten, urständen: alle aus der Dobnung der Ratur: im Bisch-Gottes ist kein Iwang, sondern ein freiwilliger, begiewicher Liebedienst, als wie ein Glied im Lesbe, und ein Iweig am Brank-

bem andern gern bienet, und fich im andern erfreuet.

11. Weil sich aber ber Mensch hat in das außere geformte Wort Bose und Gut, als ins Reich der Natur, eingeführet: so hat ihm das Reich der Natur das heilige Regiment genommen, und sich mit seiner Gewalt in die menschliche Eigenschaft gesehet. Will er aber dasselbe wieder haben, so muß er wieder aufs neue aus Gutt geboren werden, so mag er mit dem neuen erbornen Leben im Geiste Gottes über das Reich, der Natur herrschen.

12. Wohl hats in der geistlichen Welt Ordnungen Fiosewengel, aber alles ohne Zwang in einem lieblichen Liebebienste mit

Willen, wie ein Glied im Leibe dem andern bienet.

13. Alles, was der Mensch im Reiche der Natur under sins Gewalt zeucht, und zum Ueberstuß mißbrauchet, und seinen Widgliedern entzeucht, welche dadurch mussen darben, das ihnen das swird gegebene Recht dadurch ganz entzogen wird: das alles wird in Tucke Magna als ein Greuel der Natur eingefasset und vor das Gericht Gottes zum Scheidetage gestellet.

14. Die Natur fodert allein die Ordnung, und giebt Unterscheide und Aemter; aber die Turba führet ihren Greuel von berfinstern Welt Begierde darein, als da ist Hoffart, Getz, Neid, 3000.

und Falschheit.

15. Diese fünf Untugenden sind im Reiche der Natur Hurenkinder und sollen Sottes Reich nicht erden. Das Reich der Naturhalt Sott für seine Ordnung und hats dem Menschen in seine Sewalt gegeben, daß er dadurch soll das Bose vom Suden scheinund soll ihm einen Richter über die Bosheit der fatschen Begierde
und Lust erwählen, denn er saget: Wer Menschenblux vergeust, des
Blut soll wieder durch Menschen vergossen werden, als durch der
Drdnung der Natur; nicht durch eigene Sewalt sich zu rächen,
sondern durch die Ordnung der Natur, durch Gottes Gesetz-vierist
die Rächerin; denn Gott saget: Ich will euers Leibes Btus rächen,
und wills an allen Thieren rächen; da verstehet er durch die Ordnung
nung seiner Gesetz und derer Amtsverwalter.

16. Nicht bas ein Fürst ober Herr Macht habe Wut zu vergießen außer dem Gesetze Gottes; so er das thut, so verdammet ihn
Sottes Gesetz auch zum Tode. Es ist allhie keine eigene Gewalt
ihre Menschendtut, est sei König oder Fürst; denn sie sind nur Umts
sente über die Ordnung göttlichen Gesetzes, und sollen nicht weiter greisen ohne göttlichen Besehl. Das Gesetz der Natur haben sie ja in Verwaltung, als Diener derselben, aber allein nach der Ges
rechtigkeit und Wahrheit, und nicht durch eigene Begierde, denn Sott hat den Menschen zu seinem Bilde geschaffen; über dasselbe göttliche Bild hat das Reich der Natur in seinen Aemtern keine Gewalt, das zu tödten, sondern nur über das äußere Bild der Natur gehet bas Amt in göttlicher Ordnung.

Menschen sein Leben nimmt, den, der solches thut, ordnet die Natur in Gottes Gericht zum Scheidetage. Wo wollen nun die Aprannen den, welche die Wahrheit in Lügen kehren, und die Kinder Sottes um gottlicher Erkenntnis und Bekenntnis willen schändlich hinricheten, auch Krieg und Verderbung über Land und Leute anrichten? Diese alle gehören in Turbam Magnam zum Gerichte Gottes, denn sie sühren das Schwert der Turba in eigener Wollust; es heise sie es denn der Geist Gottes, so mussen sie das Amts halben thun,

wie Afrael mit ben Beiben.

18. Alles, was aus eigener Wollust, seine Gemalt zu erhöhen, Bint vergeußt ohne bringende Noth ober Gottes Befehl, bas wird vom Geimme Gottes Zornes barzu regieret und getrieben, und fället

bemlesben Reiche endlich heim.

19. Ein jeder Kriegsmann ist eine Ruthe Gottes Bornes, das mit er durch seinen Grimm die Bosheit der Menschen also strafet und verschlinget; und gehöret gar nicht in die Ordnung der Natur, sondern in die Begierde, in Turbam Magnam, in dieselbe begehrende Grimmesordnung, dadurch Gottes Born Land und Königreiche ums kürzet.

20. Berstehet, es ist die Ordnung der finstern Welt Eigenschaft, welche ihre Gewalt in Beit der Menschen Bosheit emporschwinget durch Gottes Verhängniß; alsdann gehets wie der Grimm

bis sich bersetbe wohl ergöget am Menschenblut.

21. Denn das ist eben die Rache Gottes Zornes, davon er saget, er wolle des Menschen Blut rächen: so nimmt er oft einen Menschen und schläget den andern im Zorne todt, als der es vers dienet hat.

22. Wenn die Gewaltigen unschuldig Blut vergießen, so kommt alsbann der Jorn Gottes mit seinen Amtleuten und vergießet wieder derer Leute Blut, und sühret das Schwert der Turba in sie: das von entstehet Krieg, und nicht aus göttlicher Ordnung der guten Natur, in welcher Gott mit seiner Weisheit regieret. 23. Die Weisheit Gottes begehret keinen Krieg, sonbern ber Born Gottes nach der finstern Welt Natur begehret und führet bu, in der Menschen Citelkeit und Bosbeit.

24. Lebeten wir als Kinder Gottes unter einander, wir durften keines Krieges; daß wir aber kriegen, bezeugen wir damit, daß wir nur Kinder dieser Welt sind, und kriegen und streiten um ein fremdes Erbe, das wir doch verlassen mussen, und dienen das mit dem Gott des Zornes, als gehorsame Knechte: denn kein Kriegs-mann soll Gottes Reich erben, weil er ein solcher ist, sondern ein neugeboren Kind aus Gottes Geiste, das diese Welt verlässet.

25. Und Gott sagte weiter zu Noah und seinen Sohnen mit ihm: Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf, und mit eutem Saamen nach euch, und mit allen lebendigen Thieren bei euch, an Bögeln, an Bieh und an allen Thieren auf Erden bei euch, von allem, das aus dem Kasten gegangen ist; daß hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbet soll werden mit Wasser der Sündstuth, und soll hinsort keine Sündstuth mehr kommen, die die Erde verderbe. Gott sprach: Dieses ist das Zeichen des Bundes, den ich gemackt habe zwischen mir und euch und allen lebendigen Thieren dei euch hinsort ewiglich: Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen zwischen mir und der Erde sein. Und wenn es nun kommt, daß ich Wolken über die Erde sühre, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken; alsbann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch.

26. Dieser Bund mit dem Menschen ist ein Bild der drei Principien gottliches Wesens, als der Wesen aller Wesen. Denn der Regendogen ist das Zeichen dieses Bundes, des sich Gott er innert, und ganz inniglich anschauet, daß der Mensch aus drei Principies sei in ein Bild geschaffen worden, und daß er in allen dreien leben mußte; und sah an des Menschen Unvermögenheit und große Fährlichkelt, und stellete ihm dieses Bundes Zeichen zu einer Vormodelung vor, daß sein Grimm sich nicht mehr erweckte und alles Leben verberbte.

27. Denn der Regenbogen hat die Farbe aller drei Principien: als des ersten Principii Farbe, ist roth und dunkelbraun, bedeutet die Finster: und Feuerwelt, als das erste Principium, das Reich Gottes Jornes. Des andern Principii Farbe ist weiß und gelb, ist die majestätische Farbe angedeutet, als ein Bild der heiligen Belt, Gottes Liebe. Des dritten Principii Farbe ist grün und blau, blau vom Chaos, und grün vom Wasser oder Salpeter, da sich im Schracke des Feuers der Sulphur und Mercurius scheidet, so giebts unterschiedliche Farben, welche uns andeuten die innern geistlichen Welten, welche in den vier Elementen verborgen stehen.

28. Dieser Bogen ist die Figur des jungsten Gerichts, wie sich die inneren geistlichen Welten werden wieder offenbaren, und die vierelementische Welt in sich verschlingen.

29. Und ift bas Gnabenzeichen bes Bunbes, welches Zeichen im Bunde ben Richter ber Welt anbeutet, als Christum, welcher in allen drei Principien am Ende ber Tage wird erscheinen: als nach bem Feuerzeichen ein strenger Richter; über die Turbam und alles, was darinnen erfunden wird werben, wird er das Feuergericht offenbaren, und die Turbam anzunden, daß bas erste Principium wird in feiner feurischen Eigenschaft erscheinen; benn alle Dinge biefer Belt Wefen muffen im Feuer bes erften Principii, als im Centro der ewigen Natur, bewähret werden: allda wird die Turba aller Befen im Feuer verschlungen werden.

30. Und nach dem Lichtszeichen wird er mitten im Feuer als ein lieblich Angesicht allen Heiligen erscheinen, und die Seinen in seiner Liebe und Sanftmuth vor des Feuers Flammen bewahren.

31. Und nach bem Reiche ber außern Ratur biefer Welt wirb er in seiner angenommenen Menschheit erscheinen, und wird vor ihm das außere Mofterium ber vier'Glemente, als nach bem Sulphure, Mercurio und Sale, nach allen Eigenschaften ber Wunder des ausgesprochenen geformten Worts, nach Licht und Finsternis, alles offenbar merben.

32. Deffen Bild und Figur ift ber Regenbogen, benn er ift eine Gegenmobelung ober Gegenschein der Sonne, mas in der Tiefe für eine Eigenschaft sei. Die Sonne wirft ihren Glast in die vier Elementa gegen bem Chaos, so offenbaret fich bas Chaos, baraus die vier Elementa ausgehen nach den Principien mit seinen Farben; und deutet an den verborgenen Grund der vier Elemente, als bie verborgene Welt, und auch die Berborgenheit der Menschheit: benn in diefe Berborgenheit ber Creation stellete Gott seinen Bund, daß er derer Bildniß nicht wollte mehr mit Waffer verderben, daß sich bie Brunnen der Tiefe im Chaos nicht sollten mehr aufthun, wie in der Sundfluth und in der Schöpfung der Welt geschah.

33. Der Regenbogen ist eine Eröffnung bes Chaos in ber Natur, und mag, so die Sonne in einem guten Uspect stehet, in den Elementen eine munderliche Geburt geben in den Wachsenden und Lebendigen: auch mag ein lebendig, kreaturlich Wesen dadurch in der Tiefe erboren werben, als nach Eigenschaft der Sonne Genachbem sie in den Elementen eine Eigenschaft vom Gestirne findet gum Bofen ober Guten, oftere gu Burmen, Fliegen, Seuschrecken und bergleichen; auch zu einem guten Leben, nachbem Sa-

turnus und Mercurius in ihrer Begierbe entzundet find.

34. Denn fo sich bas Chaos eröffnet, so zeucht tie herbe saturnialische Eigenschaft als ein hunger oder Begierde an sich, und fasset die Eigenschaft bes Chaos, barinnen die verborgenen Rrafte liegen, in feiner Begierbe, und coaguliret bas; fo wird Mercurius alsbald im Sulphur lebendig, benn die Sonne zündet den feurigen Martern an in feiner Eigenschaft, bavon bet Mercurius beweglich wird. Dieses fasset Salurnus in' ein Corpus, als in ein Ent, so mag sich der Salpeter nicht mit dem Marte einigen, so gehets an ein Scheiden oder Bewegen; und mögen doch dem Saturno, als dem Fiat der außern Welt, nicht entrinnen; so ists ein sliegend Leben nach derselben Constellation Eigenschaft.

35. Aus dem Regenbogen mag Saturnus, so die Sonne in einem guten Aspect ist, ein Thauwasser in sich fassen (verstehet in die saturnialische Eigenschaft), welches hernach über die Wasser fällt, welches etliche Fische in sich schlingen und in sich coaguliren, daraus

koftliche Perlein kommen mogen.

36. Denn die paradeisische Sigenschaft thut sich im Chaos mit auf, so daß nicht durch bose Aspecten verhindert wird, welches Meister Vielklug nicht glauben durfte, welcher der Natur Grund am Finsgern zählen kann und am Mysterio doch blind ist, und weder das innere noch das äußere verstehet, dem habe ich nichts geschrieben: denn ich darf nicht Kälber zum Verstande meiner Schriften, sondern gute erleuchtete Augen; den Andern sind sie alle stumm, wie klug die auch sind.

37. Das Chaos ist die Wurzel der Natur, und giebet aus sich selber nichts als eine gute Eigenschaft; so aber die Constellation bose ist, so ergreifet die bose Begierde die gute Eigenschaft in sich, und verwandelt sie ins Bose, gleichwie auch ein guter Mensch bei einer bosen Gesellschaft sein Gutes in ein Boses verwandelt.

38. Und ward der Regenbogen vornehmlich dem Menschen zu einem Gnadenzeichen vorgestellet, daß er sich solle an einem wahren Spiegel besehen, was er sei; denn im Regenbogen ist das Zeichen Gutes und Boses offenbar, als ein Bild des Centri der Natur, aus welcher Boses und Gutes urständet, über welches des Menschen Sohn von Gott ward zum Richter gesetzt.

39. Denn das Bild der Archa Noch ist auch im Regenbogen, so wir nicht blind waren; auch so ist die Dreiheit der Gottheit darinnen abgebildet; denn die rothe Farbe bedeutet den Bater, We

gelbe und weiße den Sohn, und die blaue den Geift.

40. Und hat sich Gott in einer Figur nach seiner Offenbarung in das Zeichen seines Bundes dargestellet, daß wir sollen zu seiner Gnade sliehen; und seinen Bund annehmen, und und stets erinenern seiner künstigen Offenbarung, da er die geistliche Welt wird wieder offenbaren, wie er uns am Regenbogen ein Steichnis hat dargestellet, daß wir sehen sollen, was im Verborgenen sei, und wie sein Bund mit uns im Verborgenen ewig sei und immerdar vor ihm stehe.

## Das 34. Kapitel.

Sen. 9, 20-29.

Wie Noah seinen Sohn Ham verfluchet, und von der Deutung Noahs über seine drei Söhne und ihre Nachkommen aus ihnen.

Moah aber sing an und ward ein Ackersmann, und pflanzte Weinberge, und da er des Weins trank, ward er trunken, und lag in seiner Hutte aufgedeckt. Da nun Ham, Canaans Vater, sahe seines Vaters Schaam, sagte ers seinen beiden Brüdern daraußen; da nahm Sem und Japhet ein Kleid, und legten es auf ihrer beis der Schaam zu, und gingen rückling hinzu, und decketen ihres Vasters Schaam zu, und ihr Angesicht ward abgewandt, daß sie ihres Vaters Schaam nicht sahen. Als nun Noah erwachte vom Weine und erfuhr, was ihm sein kleiner Sohn gethan hatte, sprach er: Verstucht sei Canaan, und sein Knecht aller Knechte unter seinen Brüdern; und sprach weiter: Gelobet sei Gott, der Herr des Sems, und Canaan sei sein Knecht. Gott breite Japhet aus, und laß ihn wohnen in den Hütten Sems, und Canaan sei sein Knecht.

2. Dieses ist das mahrhaftige Bild menschlicher Eigenschaft nach den drei Principien oder Welten; denn der Geist im Noah redet aus dem Centro, und die drei Sohne Noah stunden ist vorm Geiste in einer Figur, was für Volker aus ihnen entstehen würden. Aus dieser Figur deutete der Geist Noah aus dem Stamme des gesormten Wortes menschlicher Eigenschaft, was die andere Wosnarchia sein werde. Noah ist trunken worden, und ist mit der Schaam bloß gelegen, dessen hat sein Sohn Ham gespottet, und auch seinen Brüdern gewiesen, daß sie auch derzleichen thun sollten. Hie deutet der Seist an, woraus dem Ham der Fluch entstanden sei, als aus der Schaam seines Vaters.

3. Denn das war eben der Ekel vor Gottes Heiligkeit, aus welcher Wurzel der Ham und sein Geschlecht, als der Mensch der Eiselkeit, entstehet, denn im Bilde Gottes ist die Schaam ein Ekel.

4. Darum hieß Gott den Abraham sich an diesem Gliede besichneiben, anzuzeigen, daß dieses Glied dem Adam im Anfange nicht sei gegeben worden, und daß es wieder solle vom Bilde Gottes abseeschnitten werben, und nicht Gottes Reich erben; aus welcher Urssache sich auch der Seelengeist das schämet zu bloßen.

5. Weil es aber Abam, indem er im Bilde Gottes nicht be-

einer thierischen Art zur Fortpflanzung, so hat sich auch biese thierische Baum aus der Eigenschaft mit fortgepflanzet, als der sielschaft liche Geist der Eitelkeit, und ist dem Menschen angehangen: dessen Figur war Ham; und darum spottete er seiner eigenen Eigenschaft an seinem Vater.

- 6. Der Geist aus dieser Eigenschaft spottete sein Ens aus dem Centro der Natur; er besah sich an der Schaam seines Batert, daraus er war entstanden, als an einem Spiegel seiner Selbheit. Also ging auch zuhand derselbe Geist als ein Leben der Eitelkelt hervor, und offenbarete sich, was er ware, als nämlich ein Spott des Himmels.
- 7. Welches der Geist aus dem Bilde Gottes im gesormten Worte des guten Entis in Noah erkannte, und in ihm das Feundscentrum der Seele im Grimm erweckte, und diesen Geist der Eitelskeit verfluchete, daß er nicht sollte miterben im Himmelreiche. Der Spottgeist soll nicht Gottes Reich besitzen, sondern vom Bilde Gottes abgeschnitten werden, das ist vom äußern Bilde der gesormten Kreatur.
- 8. Denn dieselbe Eigenschaft, baraus die Schaam entstanden ist, die ist an ihr selber gut, aber in Abams Imagination nach der thierischen Eigenschaft ward sie monstrosisch, thierisch und fremd am Bilde Gottes; so soll nun diese fremde Gestalt und Form nicht ewig bleiben.
- 9. Aus der fremden Gestalt entstund der Spott. Der Tenselschlof in die Figur des fremden Geistes des Chams, und spottete der himmlischen Gebärerin, daß sie am Bilde Gottes war ein Monstant worden; darum versluchte der Geist Noah den falschen Spottgeist.
- 10. Micht ists zu verstehen, daß Ham in seiner Seele und Seelengeiste sei verslucht worden, sondern nach der spottischen Figur des Spottgeistes, welcher sich aus dem Monstro hervorthat. Er aber (das ist, das irdische Bild aus dem Limo der Erde) sollte sie in dem Bilde Gottes mit dem eigenen Willen verbergen, und mu als ein Knecht oder Werkzeug des Bildes Gottes aus dem heiligen Ente sein; nicht der irdische Geist soll regieren, sondern der himmelische, als die Seele mit ihrem Geiste: das Monstrum, als derselbe Geist soll nicht offendar sein. Weil aber der freie Wille den momstrossischen Geist erweckte, welcher nur ein Spotter war der Beredogenheit im Bunde, so versluchte ihn Noah, und sagte, er sollte ein Knecht seiner Brüder sein.
- 11. Denn er sagte: Gelobet sei der Gott des Sems, und Canaan sei sein Knecht; Gott breite Japhet aus, und lasse ihn wohnen in den Hutten Sems. Der Gott des Sems war der, der sich hatte mit dem Bunde in des Weibes Saamen einverleibet, deste Figur im Geiste war Sem; und Japhet war die Figur der armen, im Monstro gefangenen Seele, dieselbe japhitische (oder Seeles)

Eigenschaft sollte Gott in Sems Hatten lassen wohnen und in Sems Figur ausbreiten.

12. Aber bes Hams Figur (nach dem monstrosischen Seiste) sollte nicht im Regiment bes Lebens in der Wiedergeburt sein, sonz dern nur als ein Knecht oder als ein Werkzeug, ohne eigenen Willen oder eigenem Leben in der Schheit, zum Gehülfen und Diener des geistlichen Reiches gebraucht werden, auf Art wie die Racht im Tage verborgen ist, und doch wahrhaftig ist, und ist doch als ware sie nicht, und ist des Tages Dienerin zu seiner Wirkung und Krast.

13. Also auch imgleichen sprach der Geist and, wie die drei Eigenschaften der Menschheit, als des Weibes Saame, und der kreatürlichen Seele Saame, und der irdische Saame in Hams Figur sollten im geistlichen Reiche in der Wiedergeburt innen stehen und regieren; und zeigete darunter an die Reiche der Welt, wie dieselbe Figur sich wurde im Reiche und Regiment der Menschheit auf Erden sorttreiben, und seine Figur also von außen behalten, so lange die Menschheit im Regiment der vier Elemente leben werde, wie sichs denn auch hat begeben!

14. Denn Sems Figur ging im Bunde auf Abraham und Israel, als das Wort des Bundes offenbar und im Schall war; und Japhets Figur ging in der Natur, als durch die Weisheit der Natur im Reiche der Natur fort; daraus entstunden die Heiden, welche auf das Licht der Natur sahen; und Sems Linea sah auf das Licht im Bunde. Also wohnete Japhet, das ist, die arme gesfangene Seele, welche der ewigen Natur ist, in Sems Hütten, als unter dem Bunde; denn das Licht der Natur wohnet im Licht der Gnade, und ist des Gnadenlichts, als Gottes Lichts Hausgenoß, als eine Form oder gefassetes Wesen des ungefasseten Lichts Gottes.

15. Und Hams Linea ging auf den animalischen Menschen aus dem Limo der Erde, in welchem der Fluch war; daraus entstund das sodomitische und fast ganz viehische Wolk, welches weder des Lichts der Natur, noch des Snadenlichts im Bunde achtete.

16. Deutet an das außere Theil der Seele vom Geiste dieser Welt, welcher in der geistlichen Welt in der Wiedergeburt soll ein geformter und gesaster Wille sein, der nicht in eigenen Seistes Weise tonne oder begehre zu regieren, sondern als ein Knecht und Diener der treatürlichen Seele, und des Geistes Gottes in der helligen Lichtsbildniß, der in keinem eigenen Verstande in der Selbheit offenbar sei, sondern verdorgen; gleichwie die Nacht im Tage, und doch wahrhaftig sei.

17. Denn die animalische Seele soll nicht erben das Reich des Lichts; ob sie wohl darinnen sein soll und wird, so hat sie aber kein Regiment. Gleichwie ein Werkzeug gegen dem Meister stumm ist, und ist doch des Meisters Werkzeug, damit er machet, was er will; also auch imgleichen von der animalischen Seele zu verstehen in der Wiedergeburt.

- 18. Aber in Zeit der vier Elemente will sie das Oberegiment haben, denn sie hat sich in ein Eigenthum und figurlich Leben zur Selbheit eingeführet; und darum hat sie Gott verflucht und zum Tode geurtheilet, daß sie muß der Selbheit absterben.
- 19. Denn als Abam die ixdischen Eigenschaften aus dem Eimo der Erde in seiner Begierde erweckete, daß sie aus der gleichen Conscordanz ausgingen, eine jede in seine eigene Lust, sich als ein eigen. Leben zu schauen, so ward hiemit die thierische Seele zum Oberregiment dracht; und dieselbe ist Hams Eigenschaft, die hat Gott zum Anechte unter das englische Reich geordnet, und ihre spöttige Sewalt verstuchet, indem sie der himmlischen Matricis spottete und ihre eigene Figur darstellete.
- 20. Der Geist saget im Mose: Sem und Japhet haben ein Kleid genommen auf ihre Schultern, und sind rücklings zu ihrem Bater gangen und ihn zugedecket, daß ihr Angesicht sei abgewandt worden, und nicht seine Schaam gesehen. D du wunderlicher Son! Wie gar heimlich sührest du beine Werke! Wer wollte doch erkennen und verstehen deine Wege, so uns nicht dein Seist leitete, und den Verstand öffnete.
- 21. Diese beiben Brüder haben Ein Kleid auf ihrer beiber Achseln genommen, und den Vater zugedecket. Warum that es nicht einer allein? Ober, warum trank sich Noah trunken, und lag also bloß mit der Schaam? Dieses siehet die Vernunft an, als ware nichts mehr darunter, und da doch gleichwohl Ham dadurch verslucht ward, und zum Knechte seiner Brüder gemacht, und nicht allein er, sondern auch alle seine Nachkommen aus ihm: so sehen wir ja klar, was der Geist damit deutet, daß es eine Figur und Vorbild sie dessen, was da künftig-sein würde.
- 22. Der irdische Geist, welchen ber Teufel hatte monstrosisch gemacht, der war ein Spotter der himmtischen Geburt, der sah wohl die Schaam, die er als ein Monstrum an sich tragen mußte; abet er ging damit hin als ein Thier, und spottete der neuen Wiedergeburt aus der himmlischen Matrice. Aber Japhet, als die arme Seele, und Sem, als das verblichene Himmelsbild, welches im Bunde wieder rege ward, die nahmen ein Kleid auf ihre Schultern: dasselbe Kleid war die neue Menschheit, die sich aus dem Bunde, aus der englischen Welt sollte eröffnen.
- 23. Und sie gingen rucklings hinzu, und decketen des Baters Schaam zu: das teutet an, daß sich der freie Wille der Selbheit soll und muß ganz von dem thierischen Monstro der Eigenhelt, tars innen die Schaam offen stehet, abwenden und wiederum in die geschaen, Kindheit eingehen, und nicht mehr vor sich, sondern wieder hinter sich; und muß das Kleid der, neuen Menschheit, als Christi Unschuld und Bezahlung auf sich nehmen, und darmit die Schande,

bie uns unfer Bater Abam hat mit bem Monftro angeerbet, zus decken; bas war allhie bas Bilb.

- 24. Und daß nicht Sem allein das Kleid hintrug und zubeckte, ist die Figur, daß die Seele, als Japhet (das ist das innere Reich), der innern ewigen Natur soll helsen; denn die Seele ist des Baters Eigenschaft, derer Bild war Japhet; und der Seelengeist, als das schone Bild Gottes im Lichte, welches in Adam verblich, und im Bunde im Bilde stund, welches Figur war Sem, deutet an des Sohnes Eigenschaft, welcher den Bund sollte eröffnen. Also ist uns zu verstehen, das Kleid unserer Sunden Zubeckung nahm an einem Theil der Bater in seinen Willen, der uns den Sohn schenkete, bedeutet den Japhet; und am andern Theil der Sohn, der unsere Schande mit des Vaters Willen zubeckete, bedeutet den Sem.
- 25. Denn soll Christus das Kleid auf unsere Schande decken, so muß die Seele helfen, das ist, sie muß ihren Willen ganz darein ergeben, und mit ihrem Willen wieder rücklings gegen den Schooß des Vaters gehen, und nicht mehr selber wollen und wissen, wie sie gehet oder gehen will; sondern also muß sie das Kleid in wahrer Buße auf ihre Uchseln nehmen, und das ander Theil dem Sem auf seiner Achsel lassen, als dem wahren Bilde Christi, welches ist die edele Sophia.
- 26. Die zwei fassen des Himmels Kleid, und gehen rücklings zum Bater, und ob sie das gleich nicht können sehen wie sie gehen, so gehen sie aber im Glauben auf Gottes Erbarmen, und wenden ihre Augen von der Schaam, Sitelkeit und falschen Willen ab: benn an diesem Orte beutet Rücklingsgehen und die Schande zudecken anders nichts, als die vor sich gehende Selbheit umkehren, und wieder rücklings in das Eine eingehen, daraus der seie Wille war in das Monstrum oder Schaam ausgegangen.
- 27. Noahs Trunkenheit beutet an, daß Abam, als er in dieser Welt Eigenschaft mit der Lust einging, sei in thierischer Eigenschaft trunken worden, und habe seine Schaam darinnen gebloßt, das ist, er hat die thierische Lust darinnen gebloßt. Als nun dieses geschehen ist, so stund er vor Gott in großer Schande, so kam der thierische Geist in diesem Monstro der falschen Lustseuche hervor, und spottete des edlen Himmelsbildes, und machte sich zum Herren.
- 28. Also mußte Christus in unserer Seele und in unserer verblichenen und wieder lebendig gemachten edlen Sophia, unsers Baters Abams und seiner Kinder Schaam zudecken; denn er wollte darum wicht aus Mannessaamen geboren werden, sondern aus dem himmstischen, verblichenen Ente, und führete darein sein lebendig Ens von der heiligen Welt, daß er unsern monstrosischen Saamen der seelisschen Sigenschaft mit dem himmlischen Ente zudreckte, den Abams Lust hatte aufgedecket.

29. Die verberbte Art, welche sich im Parabeis hatte eröffnet, ging in allen Menschen mit fort: und obgleich in den Heiligen in ihrem Seiste das Bild Sottes wieder erboren ward, als in einer figürlichen Form, dis auf die Erfüllung Christi im Fleische; noch dennoch ging das monstrosische Bild in Allen in der irdischen Eigen-

schaft mit fort.

30. Weil aber die erste irdische Welt menschlicher Eigenschaft in der Sündsluth ersäuset ward, und die erste Monarchia allda auf horete, so stellete sich derselben Form nach der Sündsluth alsbald wieder dar mit Noah und seinen drei Sohnen. So deutet nun der Geist aus dem Stamm und Wurzel menschlicher Eigenschaft, wie es hernach gehen würde, wie sich der Baum des Menschen in seinen Eigenschaften würde in Aeste und Zweige einführen, das ist, in unterschiedliche Völker und Regimente; und wie sie nicht Alle den einigen Gott nach seinem Gedankenlichte erkennen würden, und wie ihnen Gott werde das Inadenlicht im Geschlechte des Sems vorstellen.

- 31. Denn Noah saget: Gelobet sei ber Gott des Sems, und Japhet soll in Sems Hutten wohnen. Unter dem Gott des Sems verstehet er das heilige Wort im Bunde, wie sich das werde offens daren. Alsdann werden die Japhiten oder Heiden, welche im Lichte der Natur lebeten, zu dem geoffenbareten Gnadenlichte (aus Sems Geschlechte) kommen, und in Sems Hutten eingehen, und darinnen wohnen; das deutet an die Heiden, welche zuvor nur vom Lichte der Natur wußten, als sich aber das Wort in der Person Christi mit dem Gnadenlichte des Evangelii offenbarete, so gingen sie in das Snadenlicht ein.
- 32. Allba mußte Ham, als der fleischliche Lustgeist in seiner Eigenschaft und Selbheit bei denen Kindern des Lichts ein Knecht werden, denn die Kinder Gottes beugen ihn unter die Knechtschaft, und nehmen ihm seinen spottigen Willen; denn der Geist Hams, welchen Noah versluchte, deutet an, wie derselbe Hamsgeist werde auf Erden groß werden, und nur in der monstrosischen, viehischen Erkenntniß einhergehen, und der Kinder des Lichts spotten, sie su Rarren halten, daß sie auf ein anderes hoffeten, das sie außerlich nicht sehen.

33. Also deutet der Geist in Noah auf dreierlei Menschen, als erstlich auf die Kinder des Glaubens, welche bloß und allein auf das verborgene Licht Gottes Gnade sehen würden, und dasselbe

in ihren Herzen scheinend haben.

34. Die Andern würden auf das Licht der Natur und Bernunft sehen, und würden das verborgene Licht wollen durch die Bernunft ergründen, würden sich darum zanken und beißen, und viel seltsame Monstra und Gedichte aus dem Lichte der Natur hervorbringen, und sür Götter oder Gottes Licht auswerfen, wie es denn bei den Christen und Heiden also ergangen ist.

35. Die Dritten würden Hams Art sein, und weber das Licht der Natur oder Gnade erkennen, sondern einhergehen als das Bieh, und nur Titel = und Maulkinder sein, darzu Spotter und Maulsaffen: welche sich wohl auch würden Gottes Kinder nennen; aber ihre Erkenntniß werde nur eine äußerliche Mauerkirche sein, eine Gewohnheit eines Gottesdienstes, da das Maul werde den Namen Gottes führen, aber das Herz nur einen viehischen Geist zur irdi-

fchen Soffart und Bolluft gebaren.

36. Also werde der Geist Sems, Hams und Japhets in einer Gemeine unter einander wohnen: Sems im Glauben, ünter den Japhiten verdorgen, in einem unansehnlichen, verachteten Bolklein; Japhets aber mit großem prächtigen Geschrei großer vorgebender Gottesbienste, aber nur als Gleisnerei aus dem Lichte der Natur; hams aber voll Fraßes und Spottes; welcher beider, als der Kinder des japhitischen Scheins und der Kinder des wahren Lichts, nur spotten werde, und werde leben als das wilde Bieh, und doch wollen also in seinem Sauleben ein von außen angenommenes Gnadens kind sein.

- 37. Derselbe Ham hat ist in der Christenheit das Regiment; er hat mit Japhet geheuchelt, daß er ihm hat durch das Naturlicht einen außerlichen gleißenden Gottesdienst, als einen außern Maulsgott aufgerichtet. Derselbe Maulgott hat den Ham in seinem thierisschen sodomitischen Geiste mit einer schönen gleißenden Decke unter Christi Purpurmantel zugedecket, und ihm große Sacke voll Gnadenslichts zu seinem Haupte geleget, die soll der thierische Maulgeist des Ham mitnehmen; wenn er ja sterben mußte, so habe er doch große Sacke voll Gnadenlichts.
- 38. Aber das Licht der Gnade bleibet nur in den Sacken, und der Hamsgeist bleibet in sich ein boses Thier, und wird die Sacke nicht aufmachen können und das Licht der Gnade herausnehmen. Dieser Hamsgeist ist verflucht, und soll Gottes Reich nicht erben, er werde denn selber aus dem Gnadenlichte neugeboren, and ders helsen ihm die Sacke und Decke nichts.
- 39. Denn ein Thier gehet ins Heiligthum, und bleibet ein Thier, wenns heraus gehet. Dein Heucheln, Trosten und Kiteln hilft dich alles nichts, du gehest denn wieder in deine erste Mutter ein, daraus der Mensch entsprungen ist, und werdest als ein kleines neugebornes Kind, und lässest Ham und Japhet mit allen ihren Künsten und Schwähen hinfahren.
- 40. Denn Japhet erreichets nicht in seinem gleißenden Reiche, er gehe denn in Sems Hatten ein, als in das Inadenlicht, daß daffelbe in ihm geboren werde. Nicht von außen angenommene Kinder gelten vor Gott, sondern ingeborne Kinder aus dem himmlischen Ente in Christi Geiste: wer den nicht hat, der ist schon gerichtet. Joh. 3, 18.

## Das 35. Kapitel.

Gen. 10.

Wie sich der menschliche Baum durch Roahs Kinden habe in seinen Eigenschaften ausgebreitet, und wie sie am Thurm zu Babel sind in den Eigenschaften, durch die Verwirrung der Sprachen, in unterschiedene Völker zertheilet, worden.

Ein jeglicher Baum wächset erstlich, nachdem er aus seinem Korn entspringet, in einen Stamm, hernach in Aeste und Zweige, und sühret ferner heraus aus seinem Ente die Blüthe und Frucht. Also auch imgleichen von dem menschlichen Baume zu verstehen nach seiner Kraft und Offenbarung seiner verborgenen Wunder der gett lichen Weisheit, welche in dem menschlichen Ente verborgen lag, und sich mit der Zeit aus jedem Gradu der Eigenschaft hervorthat.

2. Abam war das erste Ens zum Korn, und dasselbe Ens zum menschlichen Leben war in der gottlichen Weisheit, im Worte der gottlichen Kraft gottlichen Werstandes. Denselben heiligen Ens aus gottlicher Weisheit und Lust führete der Geist Gottes ins Bergiand zum Fiat, als in die Begierde des sormenden Wortes, als in die Natur: alldainnen dat der Geist Gottes das Ens gottlicher Weischeit in ein sormlich Leben durchs sprechende Wort siguriret, und die Natur der trei Principien in ein Corpus, in welches Corpus (versstehet in das Ens der Natur) der Geist Gottes dasselbe sigurirte kreatürliche Leben göttlichen Verstandes hat eingeblasen.

3. Da benn der Mensch entstanden und eine lebendige Seele worden, beides aus himmkischem geistlichen und aus zeitlichem Ente der Erde und vier Elementen, sowohl aus dem Sestirne Magiae Divinao und Magiao Naturalis, ein ganz Gleichniß Sottes, ein Lustdaum des Lebens gottlicher Weisheit und Beschaulichkeit, gespfropfet ins Paradeis Gottes, als in himmel, und in die Zeit diesser Welt, und in beiden innenstehend zur Wiedergebärung und Formirung seines Gleichen aus ihm. Sleichwie aus einem Baume viel Zweige, Teste und Früchte wachsen, da eine jede Frucht wieder ein Korn zu einem neuen Stamm und Bäumlein ist: also auch imsgleichen vom menschlichen Baume zu verstehen ist.

4. Der innere geistliche Ens wuchs in seiner Gewalt in Mams Leben, bis ihn ber irdische, außere, natürliche durch des Teufels

Bergiften übertraf: so schwang sich der nutürliche in den Kräften der Wunder der Natur hervor, und führete seine Aeste und Indelge aus der Essenz der Natur hervor.

- 5. Und obwohl der heilige Ens aus der himmlisten West Wesen in Adam durch die Bergistung verblich, so ergab sich aber das Wort gottlicher Araft wieder mit einem Bunde darein, daß also derselbe Ens von der himmlischen Welt in diesem Baume mit forte gepflanzet ward, die auf die Zeit seiner neuen Auswachsung im Ente Weria, da der Bund am Ziel stund.
- 6. Abams geistlicher, heiliger Stamm wuchs bis an seinen Fall, da stund er stille, und das Wort ergab sich mit dem Bunde darein, als in einen verblichenen Ens zur endlichen Wiedergebärungt, und der äußertiche natürliche Stamm kriegte die Sewalt und das eigenwachsende Leben im Fall, da die vier Elemente ein jedes in seiner Eigenschaft empsweltch und qualisieirend worden, und wuchs dis an die Sündsluth; erstlich vor der Sündsluth mit seinen Aesten und Zweigen, und eizeigete sich als ein gewachsener Baum, nach allen Eigenschaften in Bosen und Guten.
- 7. Die Krafte barinnen hatten sich aber noch nicht ansgewickelt, benn alle Menschen hatten nur einerlei Sprache; die Sprachen aus den Sigenschaften waren vor der Sundfluth nicht offenbar.
- 8. Sie verstunden wohl der Natur Sprache, als das geformte Wort in seinem Unterscheide; aber derselbe Unterscheid war noch nicht geformet und in Zungen sormiret, die daß der Stamm des menschslichen Baumes nach der Sundsluth seine Kräfte in die Zweige führete, davon der menschliche Baum aus den Eigenschaften der Kräfte des geformten natürlichen Wortes ansing zu blühen, als aus der Benedeiung, da Gott den Noah und seine Kinder, als die Aeste des Baumes segnete, und hieß sie fruchtbar sein, und sich auf Erden regen und mehren, und ihnen den Gnadenbund gab.
- 9. Denn in Kain wird dieser Baum verstuchet, aber bei Noah wieder gesegnet, daß sich die Sigenschaften des geformten natürlichen Wortes durch der Natur Sigenschaft sollten mit den Zungen hervorzthun, als ein Wunder vieler Worte oder Götter in dem einigen lebendigen Worte.
- 10. Das Bild Gottes im geformten Worte sollte bie Forsmung des einigen Worts aus dem ersten Ente in viel Formungen der Sprachen hervordringen, nach Art und Weise der fürstlichen Resgimente, der hohen Geister, so auch im geformten Worte in Untersscheiden sind, und in der Tiefe dieser Welt, in den Eigenschaften der Natur über die vier Elemente herrschen, auch über das Wirken der Sterne in der Seele der großen Welt, welche auch die Namen Gottes im gesormten Worte der Natur tragen, als ein Wertzeug Gottes, damit er förmlicher Weise in seinem Regiment und Liebes spiel regieret.

11. Das die Altvåter vor der Sandsluth haben als imme gesehet, ist das die Ursache gewesen, das die Axiste den gesormen Worts aus gottlicher Eigenschaft bei ihnen noch ungertheilet und und gusgeboren gemesen sind: gleichwie ein junger Baum, der voller Kraft und Saft ist, sich in Aesten und Wachsen schon erzeiget; wenn er aber anhebet zu blüben, so gehet die giete Kraft in die Blüthe und Frucht.

12. Also ist es auch mit dem ersten Alter der Menschen zu verstehen. Als die Kräfte in Siner Sigenschaft im Stamme lagen, so verstunden die Menschen die Rauursprache, denn es lagen alle Sprachen darinnen; als sich aber derselbe Baum der einigen Zunge in seinen Sigenschaften und Kräften zertheilete bei den Kindern Nimrod, so hörete die Natursprache, daraus Adam allen Dingen Namen gegeben, einem seden aus seiner Sigenschaft, auf, und ward der Stamm der Natur wegen der zertheilten Sigenschaft im Worte

13. Also lebeten sie nicht mehr so lange, benn die rechte Krast menschliches Lebens, daraus der Verstand quillet, ist aus dem Worte Gottes kommen. Weil sich aber der Verstand in viel Zungen und Sigenschaften zertheilete, so ward die Natur schwächer, und siel der hohe Verstand der Eigenschaften der Geister der Buchstaben, denn das Innerliche sührete sich in ein Aeuserliches; also blieb der Versstand derseister in jeder Zunge äußerlich, auf Art, wie man von einem Dinge redet, davon man höret sagen, und dessen keinen

rechten Berftand bat, auch nicht feben mag.

14. Eines solchen sind die Menschen zu Babel beraubet worden, als sie die Natur so hoch ethoben, und durch die äußere Natur wollten einen Thurm bauen, dessen Spike an den Himmel reichete; welches einen subtilen Verstand hat, und gar schön in den Namen der Kinder und Kindeskinder Noah lieget, welche der Geist im Wose hat in die Linien der Ausbreitung gesetzt, darinnen man die Eigenschaften der Zusbreitung des einigen Verstandes und Sprachen der stehet, wie sich die Eigenschaften des Verstandes aus einander geden, und eine sede in eine sonderliche Sprache, als in ein eigen Wort einsühren.

15. Denn der Name der Kinder Roah und ihrer Kinder, das von die andere Monarchia auf Erden entsprungen, sind 72, welche der Geist im Mose andeutet; und hierunter lieget das große Gesteimniß des Thurms zu Babel, als die Zertheilung der Zungen.

16. Denn 77 ist die ganze Zahl göttlicher Offenbarung durchs geformte Wort, 72 sind Babel, als die Zungen der Wunder; die andern 5 sind heilig und liegen unter den 72 verborgen, und utskänden aus dem I oder IDIH, und das IDIH stehet in dem D, als in dem Einen, das ist das Auge der Ewigkeit ohne Grund und Zahl.

- 17. Durch die 5 heiligen Sprachen aus dem JOTH redet ber Beiße im geformten Worte der Natur heilige gottliche Worte in den Kindern der Heiligen, und durch die 72 Jungen redet er durch die Natur der Wunder aus Bosen und Suten, wie sich das Wort in einem Ense fasset.
- 18. Die funf Sprachen stehen dem Geiste Gottes zu, weicher durch seine Kinder redet, wenn und wie er will; aber die zweiundssiebenzig stehen der menschlichen Selbheit und Eigenheit zu, daraus der menschliche eigene Verstand Lugen und Wahrheit redet. Darum sollen die zweiundssehenzig Sprachen, als Babel, durchs Gerlicht Gottes gehen, und das Reine vom Unreinen geschieden und im Feuer bewähret werden.

19. Den Unsern, in dieser Erkenntnis ergriffen, wollen wir eine kurze Andeutung geben, unserm Sinn und Verstand (welchen wir an diesem Orte noch für und behalten sollen) nachzusahren, wie er möge alle Heimlichkeiten, so unter diesen Namen liegen (welche ber heilige Geist im Mose aufgezeichnet), ergründen.

20. Der Geist in Mose schet sieben Namen in Japhets Lismea, als, er habe sieben Sohne gezeuget, als Gomer, Magog, Madai, Javan, Thubal, Mesech und Thiras. Nun ist Japhet der erste und deutet an das erste Principlum, und darunter das Reich der Natur; wie aus der Natur die sieben freien Kunste unter einer natürlichen Philosophia wurden erfunden werden, welche in dieser Japhetslinea, durch die heidnische Philosophiam ist auf natürliche Art erfunden worden. Denn das war der Zweig, der in Sems Hutten wohnen sollte, wie Noah deutete.

21. Denn die sieben Sohne Japhets deuten an die sieben Eigenschaften der Natur, und unter ihren sieben Namen lieget das Seheimniß der japhetischen Linea im Reiche der Natur, was für Bolker und Reiche daraus würden entstehen, die an der Welt Ende, davon uns dasselbe zu deuten die Sprache derwehret und benommen worden aufzuschreiben; den Unsern aber zu seiner Zeit frei stehen

foll, und bargu gang offen.

22. Hernach beutet ber Geist nur von zweien Sohnen Jasphets, welche Kinder gezeuget, als von Gomer und Javan; ber ans dern Kinder Japhets geschweiget er, was sie haben für Kinder gezeuget. Dieses ist nicht ohne Ursache: der Geist deutet an die zweierlei Menschen unter den Heiden im Reiche der Natur, als unter dem Gomer setzet er drei Namen, Ascenas, Riphath und Togarma, welche des Gomers Sohne sind, die offenbaren sich in der Naturssprache also, als den Ens der Natur, als das gesormte Wort in eine Ens sassen und in eine Beschaulichkeit einführen, als in scharfe Wernunft, und daraus eine Figur machen, als eine Herrschaft oder Form eines Regiments eigenes Willens nach dem Reiche der Natur, für zeitliche Perrlichkeit.

- "17 28. Und auter dem andern Sohne Javan festet Er vier Nasmen, als Ellfa, Tharfis, Kithim und Dobanim; und faget, daß von diesem vierzehen Ramen find alle Insulen und Sprachen bee Helden erfüllet worden, und daß ste baber kommen Namen beuten aus ben Gigenschaften ber Ratur an: mit bem erften einen guten halbenglischen Willen; mit bem andern eine Ginführung bes guten Willens in ben Grimm ber Natur, baraus eine bofe Briegerische, Gethheit erboren; mit bem britten einen falschen Berstand, ba sich ber engissche gute Wille in eine Rarrin in der Gelb heit der Wernunft einführet, und fetet fich mit bem fremden Schin bur; beutet an bie : heidnische Abgotterei, barein fie sich durch bie Bernunft außer Gottes Licht haben geführet; mit dem vierten bie heidnischen Gotter und großen Königreiche, daß fie ber Geift ber Ratur marbe in seine Form unter feine Macht führen. bem Rainen Dobanim beutet ber Geist an bas Reich ber Natm in ber Selbheit mit eigenem Gottekbienfie, ale einen auferlichen fichtbaren Gott, ben man mit Fingern zeigen fann.
- 24: Und unter diesen vierzehen Namen in Japkets Linea wird das menschliche Reich der Natur ganz vorgebildet; und ist sonderlich darauf zu merken, daß sich der englische Wille mit dareinschleußt, bedeutet die Weisen im Lichte der Natur, hochverständige Heiden, in welchen sich das innere heilige Reich spigeliret, welche (oh sie wohl im wahren göttlichen Verstande verschlossen lagen, und durch einen außerlichen Schein sahen) in der Wiederbringung aller Wesen, wenn die Decke wegkommen wird, in Sems Hutten, als im ges formten Worte der Natur, doch in ihrer Eigenschaft leben sollen.
- 25. Aus diesen pierzehen Jahlen der vierzehen Namen Jesphets kommen die prophetischen und apokalpptischen Zahlen: daraus der Geist deutet, wie sich die Wunder der Natur nach kinander eröffnen würden, was in jedem Gradu der Eröffnung geschehen solle, dessen wir allhie geschweigen und an seinem Orte deuten wollen.
- 26. Unter dem Ham führet der Geist die größeste Deutung vom Reiche der Natur, denn er stellet die außerliche Form der Bernunft dar; denn er saget: Ham habe den Chus, Mizraim, Puth, und Canaan geboren. Chus giebet im Ente der gebärenden Natur eine Andeutung einer Form, einer gefasseten schnellen über sich schwingenden Lust in der Selbheit, gleich einem Laufen oder einer weitum herrschenden Macht, und ist die Wurzel des fürstlichen Regiments nach dem dritten Principio; aber Japhet ist derselben Grund nach dem ersten Principio.
- 27. Migraim deutet an eine ausbringende Kraft, die sich in det Lust alsbald wieder fasset, in welcher das Centrum der Ratur mit in einer starten durchdringenden Lust durchgehet, und die Lustform zersprenget: deutet an den Urstand der zertheilten Zungen, wie

sich die Rraft des einigen geformten Wortes des Berständes zertheilen werbe.

28. Der Rame Puth zeiget aus bem Ente ber Ratur an eine hohe Statte, aus welchem fich der Wille in die Sohe ges ichwungen, bag fie vermeinten einen hohen Thurm zu bauen. naan deutet an ein Land ber Niebrigkeit, als ba fich Gott wollte im Niedrigen finden laffen; und deutet vornehmlich bieg an, wie diefer hohe fliegende Bille foll gefturget merben.

29. Biewohl es ift, daß uns ber Lefer in dieset Junge nicht mochte verstehen, so sete iche nur zu dem Ende, daß er lerne nache benten bem großen Geheimniß, welches ber Beift Gottes unter bies fen Ramen andeutet, woraus ein folch Borhaben ber wenigen Menfchen auf Erden entstanden fei, daß es alles im Bunder fei, baraus bie Bungen und Sprachen urftanden; benn ber Beift im Deofe febet hernach, daß Chus habe ben Nimrod gezeuget, ber habe anges fangen ein gewaltiger Herr zu fein auf Erden, und fet ein gewals tiger Jager vorm Berrn gewesen. Ber wollte nun biefes verfteben, mas er für ein gewaltiger Herr und Jager vor Gott sei gewesen, ohne den Verstand der Natursprache, welche, weil sie nicht Jeders manns Gabe iff zu verstehen, wir nur den Ginn anbeuten, mas der Geift im Worte ber Effenz bamit verstehet.

30. Denn Rimrod ift ein gewaltiger Herr worben und ein Jager vor bem herrn. So ich nun bem Geiste in seine Effen; in die Formungen des Worts sehen mag, so sehe ich, was Nimrob für ein Herr und Jager gewesen ift; benn ber Geist beutet bierunter an die Eigenschaften aus der Natur, wie sich dieselben haben in menschlicher Natur eröffnet und in eine außerliche Form zu einem gefaffeten Regiment unter ben Menschen eingeführet. deutet mit dem Namen an, wie sich ber menschliche freie Wille habe in der Natur des Berftandes geformet, und ihm ein folch Modell ins Gemuth eingebildet, aus welcher Einbildung bas außere Werk

entstund.

31. Denn ber Name Nimrob ift eine gar klare Deutung in offenem Berftanbe, daß er aus bem Chus tomme, benn er ift in fich eine Faffung ober Gewaltnehmung aus der Ratur, wie fich Die Natur habe in ein Regiment im Gemuthe gefaffet, und sei mit Gewalt aus fich gedrungen, und habe die untern Gigenschaften gejaget, gebranget: barum faget ber Beift: ein Jager vor bem Derrn; denn die Natur ist vor bem Herrn; so saget nun der Geist: ein Sager vor bem Herrn; gleichwie ein Jager wilde Thiere jaget, fabet und gahmet: also beutet ber Geift an, baf aus ber selberhebten menfchlichen Ratur murben folche bofe Thiere entstehen, die nur mitteben ber außern Ratur leben.

32. Ueber bieselbe thorichten Thiermenschen entstund aus ber Marur des Grimmes der Jager, als die außere Herrschaft, welche daß doch der Jäger die Thiere zähme und unter einem Regiment balte, sonst wurde nur ein allgemein Wüthen, Reißen, Beißen und einander Auffressen unter den Menschenthieren sein gewesen. Dies weil sie sich Sottes Seist nicht wollten lassen regieren, so mußten sie sich das Amt der Natur lassen regieren; denn was hätte der Herr sonst eines Jägers bedurft, daß der Seist im Mose saget, er sei ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn gewesen. Was vor dem Herrn aller Wesen jaget, das jaget nicht Hasen oder andere Thiere.

33. Moses hat eine Decke vor seinen klaren Augen; der Geist deutet darunter an das Regiment der Natur, wie sich das menschliche Regiment habe in der Seele der außern Welt gefasset, und wie es kunftig unter ihnen gehen werde, was sur Jäger aus dem Amte der Natur entstehen wurden, und vergleichet die menschliche Herrschaft einem Jäger, der nur nach Thieren jaget, dieselbe zu fahen und zu wurgen: also werde es hernach gehen, daß diese Jäger wurden nach Menschen jagen, dieselbe unter ihre Dienstdarkeit zu fahen, und sie im Jagen durch ihre Jagdhunde beißen, tödten und ausstressen, und alles mit Gewalt zähmen und thun, und sich des Jägers Regiment in eigener ger nommener Gewalt wohl brauchen.

34. Denn der Mensch war dem Grimm Gottes in der Natur heimgefallen, derselbe drängete sich nun mit seiner Begierde empor, und sassete sich in ein Regiment nach dem äußern Gestirne und vier Elementen, wie dieselben bauen und zerbrechen: also auch that dies

fer Jager mit seinen Thieren in feinem Spiel.

35. Allhie mag ihr die Welt einen Spiegel nehmen, es ift der wahre Grund des Urstandes der weltlichen Herrschaft; obwohl derselbe Grund des Regiments einen innern geistlichen Urstand hat, so ists aber doch in der außern Form vor Gott nur als ein thierisch Jägeramt dei den Thiermenschen, welche man also bandigen und

zähmen muß.

36. Denn das innere geistliche Regiment stehet in großer Des muthigkeit in einer englischen Form, darein auch Gott den Mew schen schuf. Wäre er nur im Paradeise blieben, so hätte er nicht des Ichgers gedurft; weil er aber wollte ein Thier sein, so ordnete ihm Gott auch einen Ichger, der das wilde unzahme Thier-bandigte; und ist Ichger und Thier vor Gott in dieser weltthierischen Eigensschaft einer wie der andre. Weil es aber nicht anders sein mochte, so halt es Gott sur seinen natürliche Ordnung; denn er hat einem jeden Dinge sein Regiment gegeben.

37. Aber es ist zu beklagen, daß dieser Jäger die zahmen Menschenthiere jaget, schlachtet und frisset, die nicht unter seine Jagd gehören. Was soll man aber sagen, oder womit wollen sich die Kinder Gottes entschuldigen, und von diesem Jäger vor Gott

ledigen? Sintemal ein jeder Mensch im Aeußeren des Jägers Hinde an sich trägt, darüber der Jäger der Natur Gewalt hat; der innere geiftliche Mensch muß nur sein außer Thier unter bem Jager lassen, benn fein außer Thier ist auch bose.

38. Unter Sams Linea seget ber Geist Mosis 29 Namen, bie von Sam entstanden sind: beutet an 29 Eigenschaften aus bem britten Principio, als aus dem Geifte der außern Welt, wie sich bas geformte Bort werde burch die außere Natur offenbaren, beides in Zungen und Eigenschaften ber Natur, baraus die Regimente und Ordnungen der Landschaften sind entstanden, wiewohl eine jede Eigenschaft wieder seine Ausgeburt hat, gleichwie ein Aft am Baume andere Zweige gebaret. Noch bennoch beutet ber Geist im Mose die Hauptwurzel und Eigenschaften unter diesem Namen an, mas für Bolker baraus entstehen, auch wie sie ihre Aenderungen und Endschaften nehmen wurben; bas alles lieget in ihren Namen verborgen.

39. Also hat Ham 29 Namen seiner Kinder und er ist ber ' 30fte; 29 ift die Bahl feiner Kinder und Kindeskinder genannt, darunter lieget die Bahl des Endes in Hams Regimente. 30 ift feine ganze Bahl; bavon saget der Prophet, daß dieser Ham werde ben Gerechten verkaufen um 30 Silberlinge, und die geben um eines Topfers Acter; Bach. 11, 12. 13. Wie ein Topf gegen feinen Meister geachtet ift, also ift auch ber fleischliche Hamsmensch gegen Gott geachtet. Er nimmt seine 30ste Bahl, welche er sollte ins Reich Gottes einführen, und giebet sie um ein irdisch Gefäß, bas bem Ader gleichet, und verkaufet barunter ben Gerechten, ber unter der 30sten Zahl im Worte der Kraft verborgen lieget. Also scheibet sich ber Gerechte unter ber 30sten Bahl burch bas Sterben Hams Fleisch von der 29sten Bahl dieser Eigenschaften, welche sich in Ham emporschwungen; benn im 30sten Jahr scheibete sich ber Gerechte in sein Amt, als Christus, und in der 30sten Zahl lieget daffelbe Geheimniß. Den Unfern allhie verstanden und nur angebeutet.

40. Sem hat in seiner Linea ber Ausbreitung 26 Ramen, und er ift der 27ste. Und ber Geift in Mose spricht gang verbecket. er sei ein Bater aller Kinder von Eber, und Eber habe zween Sohne gezeuget, einer habe Peleg geheißen, ber andre Saketan und barum, daß zu feiner Zeit sei bie Welt zertheilet worden. Alles was der Beift im Dofe von den außern Geschichten redet, ba fiehet er darunter auf die Lineam Christi; benn er faget, Sem fei ein Water aller Kinder von Gber, und ba boch Cher erst im britten Grad nach Sem ist; noch siehet ber Geist so genau auf bas Wort im Bunde, wo sich basselbe in einer Linea eroffnet.

41. Denn Eber heißet in der Formung des Worts so viel, als ein Schall ober Offenbarung bes Worts aus dem Centro. Und saget welter, er habe Peleg geboren und ihn also geheißen wegen ber Zertheilung. Der Geist siehet nicht allein auf die außere Bertheilung der Länder, sondern vielmehr auf die Lineam, in welchet das Ziel des Bundes stund; denn in Ster eröffnete sich das Ziel im Worte, als, im Schalle, und ging im Saamen auf Peleg. Da scheidete sich Abams und Christi Linea in den zwei Brüdern, wie auch hernach bei Abrahams und Isaaks Kindern, mit Isaak und Ismael, und mit Isab und Saaks Kindern, mit Isaak und Ismael, und mit Isab und Sau: also auch allhie mit Peleg und Saketan. Neußerlich war die Welt zertheilet, und innerlich das Reich Shristi, und das Reich der Welt. Richt zu verstehen, daß Isaketan nicht sei im Bunde blieben; allein der Geist siehet auf die Bewegung des Saamens, in welcher Linea das Ziel in der Bewegung stund, darinnen sich das Wort wollte wieder in der werblichenen Menschheit des himmlischen Entis bewegen und in der Menschheit offendaren.

42. Die Namen der Kinder und Kindeskinder Sems sind eitel Undeutungen der Eigenschaften aus der Wunderlinea tes prophetischen Geistes Henochs, da sich dieselben Eigenschaften aus dem Stamm

in Aeste führeten; allhie aber in 3meige.

43. Der Scist in Mose sehet unter Jaketans Linea 14 Remen, als die Wunderzahl dieses Astes in Baumeigenschaft, als der Reich Christi nach der Natur Eigenschaft. Und von Peleg saget er nicht mehr, als von Einem Sohne, den er gezeuget, als er 30 Jahr alt gewesen, welchen er nennet, als den Regu: anzudeutes die Lineam Christi, darinnen das Ziel stund, deutet der Seist nur auf Einen, denn durch Einen sollte der Bund eröffnet werden, denn der Geist sah mit dem Einen auf das Reich der Gnade, und mit seines Bruders 41 Namen auf das menschliche Reich.

44. Und indem er saget, er habe Regu gezeuget, als er sei 30 Jahr alt gewesen, da siehet der Geist vor sich auf Christum, welcher wurde aus diesem Stamme entspringen, und im 30sten Jahr seines Alters sich offenbaren in seinem Amte; wie denn alle Alter unter der Linea Christi, welche Moses andeutet, eine gewisse Deus tung haben, und deuten auf die Zeiten der Bewegung im Bunk, als durch die Prophéten und andere Heilige, in welchen sich der

Bund beweget hat.

45. Der Geist Moses setzet 5 Namen der Kinder Sems, welche aus Sems Lenden, kommen sind. Und ob er wohl mehr gezeuget hat (denn Moses saget, er habe Sohne und Töchter gezeuget), so dentet doch der Geist nur auf die Eigenschaften des geformten Wortes im Bunde menschlicher Eigenschaft. Diese 5 Namen signiren und stellen dar als in einem Bilde die 5 Hauptsprachen der geistlichen Zungen durchs geformte Wort aus dem hohen Namen Gottes, aus welchen Zungen der prophetische und apostolische Geist redet.

46. Und ob wir wohl bessen konnten eine Form barstellen, so würden wir doch dem Leser, so die Zunge der Natur nicht verstehet, stumm sein; habens den Unsern nur angedeutet: denn der Geist deutet unter den Namen auch an die Reiche, und die Reiche sind Sottes, welcher sie mit seinen Namen ordnet, regieret und sühret, ein jedes Reich nach seines Namens Eigenschaft. Wie die Eigensschaft jedes Reiches ist, also ist auch die Zunge der Sprachen und Sitten, wie geschrieben stehet: Welch ein Volk das ist, einen solchen Gott hat das auch.

47. Nicht daß mehr als ein Gott sei, allein man verstehet darunter die göttliche Offenbarung, wie sich Gott also nach aller Bolker Eigenschaft in seiner Offenbarung im geformten Worte allen Bolkern ergiebet, daß ein jedes Bolk dasselbige einige Wort nach seiner Eigenschaft führet, dessen außerliche Form und Zertheilung ist Babel; denn alles Bolk hatte einerlei Zungen und Sprachen, und

wohneten unter einander.

48. Die einige Junge war die Natursprache, baraus rebeten sie alle, benn sie hatten sie in einer Form, und verstunden in der Sprache den Sensum, als das Ens, wie der Wille den Ens sormete, denn also war auch der Geist im Ente, dessen wir eine kurze Andeutung geben wollen dem Verständigen und erleuchteten Gemuthe, nachzusinnen und in sich selber in der Proda zu versuchen und zu üben; nicht das mans aussprechen könnte und in eine gewisse Form dringen: nein, das kann nicht sein, denn es ist der Geist der Weiss beit Gottes seiner Offenbarung.

49. Die Geister der Buchstaben im Alphabet sind die Form des Einigen Geistes in der Natursprache; die 5 Vocales sühren die beilige Zunge der 5 heiligen Sprachen aus dem Namen in IE- Howard, daraus der heilige Geist redet, denn die 5 Vocales sind der heilige Name Gottes nach seiner Heiligkeit. Denn der Name ISPDVAH hat nichts in sich, als nur die 5 Vocales A, E, I, D, U. Die andern Buchstaben deuten an und sprechen aus die Natur, was der Name Gottes im gesormten Worte in der Natur, in Liebe und Zorn, in Finsternis und Licht zugleich sei; die 5 Vocales aber deuten an einig allein, was er im Lichte der Heiligkeit sei, denn mit den 5 Vocales wird die Natur tingiret, daß sie ein Freudenreich sein mag.

boben den Ramen JEDBA ein Heisen, dieser Zungen Berständige, baben den Ramen JEDBA ein Heingesehet, und ihn JEHDBAH geheißen, das ist aus großem Berstande geschehen, denn das Himachet den heiligen Ramen mit den 5 Vocalibus in der äußern Ratur offendar. Es zeiget an, wie sich der heilige Rame Gottes in das Geschöpf aushauche und offenbare; die 5 Vocales sind der verdorgene Name Gottes, der allein in sich selber wohnet: aber das Hometet an die göttliche Lust oder Weisheit, wie sich die göttliche Lust aus sich selber aushauche.

- 51. Der innerliche Verstand in den fünf Vocalibus ist dieser:
  - I ist der Name JESUS.

E ift ber Name Engel.

- D ist die geformte Weisheit ober Luft des I, als des JESUS, und ist das Centrum ober Herz GoTtes.
- Wist der Geist, als das SUS.an dem JESUS, welcher

aus der Lust ausgehet.

- A ist der Anfang und das Ende, als der Wille ber ganzen Fassung, und ist ber Bater.
- 52. Und die fünf schließen sich ein mit der Fassung in drei, als in ein solches Wort A, das ist, A, D, B, Vater, Sohn, heiliger Geist. Der Dreiangel deutet an die Dreiheit der Eigensschaften der Personen, und das V am Triangel deutet an den Geist im H, als im Hauchen, da sich der ganze Gott in Geistesweise mit seinem aus sich selber Ausgehen affenbaret.
- 53. Die andern Buchstaben außer den 5 Vocalibus gehen aus dem Namen TEXNUSRUMMUXDN, als aus dem Centro der ewigen Natur, aus dem Principio, und deuten an, und sprechen aus die Unterschiede der geformten Weisheit, als des geformten Worts in den drei Principien, darinnen die ganze Creation lieget; sie sind der Sensus der Creation, als die Eigenschaft der Kräste, und der wahre geoffenbarte Gott im Worte der Natur. Dieses verstehet nun weiter also:
- 54. Wenn sich die Lust des Menschen in eine Begierde fasset, als der freie Wille des Menschen, so fasset er das ganze Alphabet; denn die Begierde ist das Fiat, und die Lust zur Begierde ist die Beschaulichkeit des freien Willens, als das geformte Wort der Weischeit, darinnen beschauet sich der freie Wille, worein er die Lust der Weischeit will einführen, in Boses oder Gutes: und wenn sich der freie Wille hat beschauet, so schöpfet er mit der Lust in den Buchstaben, als in dem Sensu der Natur, und componiret die Sensus der Buchstaben zusammen, und fasset die Lust in ein Wort, dasselbe stehet in einer innerlichen Form, als in einem gefasseten Gedanken.
- 35. Alsbann nimmt der freie Wille das H, als den Geift des Aushauchens, und führet den geformten Gedanken vor den Rath der fünf Sinne, die beschauen das gefassete Wort, und probiren dasselbe, obs tauge oder nicht. So es ihm nun gefällt, so nimmt das H, als der hauchende Geist, das Wort und führets auf die Zunge in Mund, allda ist der Werkmeister als das Fiat, welches der göttliche Werkzeug ist, und, siguriret die Sensus der Eigensschaften aus dem Buchstaden, wie sie der freie Wille hat componiert in eine Substanz zum Lauten oder Schallen, zur Offenbarung oder Aussprechung.

56. Run merket uns gar eben allhier! Wie sich nun ein jebes Wort im Munde zur Substanz fasset, als zum Aussprechen, wie es der Werkmeister bildet, der in den Sensibus ift, als das Fiat, und wie die Zunge mit thut, wenn sie das fasset, und durch welden Weg fie bas ausführet, entweder burch bie Bahne, ober über sich, oder mit offenem Munde; item, wie sich die Zunge schmeuget im Fügen bes Worts, welchen Sensum fie wieder guruckeucht und nicht will ganz ausstoßen, wie benn mancher Sensus kaum halb auss gestoßen wird, mancher aber gar, mancher aber wieder halb gegen dem Herzen gezogen; und wie nun das Wort gebildet warb: also ift auch das Ding in seiner Form und Eigenschaft, das bas Wort damit nennet (fofern ihm der freie Wille auch einen techten Namen giebet, daß er ihm nicht aus Bosheit ober Unverstand einen fremden Namen anhänget): also ift es außerlich bezeichnet und innerlich in der Compaction der Sensuum: einer solchen Tugend ober Un= tugend ist es.

57. Welcher Mensch nun ben Berstand hat ber Sensuum, als der Geister der Buchstaben, daß er verstehet, wie sich bie Sensus in der Lust haben componiret, der verstehets in der Fassung des Wortes, wenn sich das zur Substanz fasset, ber kann die sensua= lische Sprache ber ganzen Creation, und verstehet, woraus Abam hat allen Dingen Namen gegeben, und woraus der Beift Gottes

hat gedeutet in-ben Alten.

- 58. Dieses ift ber Grund ber Hauptsprachen. Da alle Wolker haben in Einer Sprache gerebet, da haben fie einander verstanden; als fie fich aber ber fensualischen Sprache nicht wollten gebrauchen, so ift ihnen der rechte Berftand erloschen, benn sie führeten bie Beifter ber sensualischen Sprachen in eine außerliche grobe Form, und faffeten den subtilen Geift des Berftandes in eine grobe Form, und lerneten aus der Form reben, wie benn heutiges Tages alle Bolter nur aus dersetben Form ihrer gefasseten sensualischen Sprachen reben.

59. Rein Bolt verstehet mehr die sensualische Sprache, und die Wogel in Luften und die Thiere im Walbe verstehen sie nach

ihrer Eigenschaft.

60. Darum mag ber Mensch benten, weß er beraubet ist, und was er in der Wiedergeburt foll wieder bekommen, obwohl nicht allhier auf Erben, jedoch in ber geistlichen Belt; benn in ber senfualischen Sprache reben alle Geister mit einandet, sie brauchen keine andere Sprache, benn es ist bie Natursprache.

61. Unsere Gelehrten laffen sich Doctores und Magistros nennen, und keiner verstehet seiner Mutter Sprache. Gie verstehen nichts mehr vom Geiste als ber Bauer von seinem Werkzeuge gum Acterwert; sie brauchen bloß allein der gefasseten Form der groben componirten Worter, und verstehen nicht, mas bas Wort in seinem

Sensu ist: baher entstehet ber Zank und Streit, daß man um Gott und seinen Willen streitet. Man will lehren, was Gott sei, und

verstehen nicht bas wenigste von Gott.

62. Die fünf heiligen Sprachen in der sensualischen Sprache sind Gottes Wort, es ist seine Wirkung durch die sensualische Zunge, als durch die Eigenschaften; wie man denn nicht leugnen kann, das Gott allen Kreaturen und Gewächsen Kraft und Leben giebet: denn sein heiliger Name ist durch alles; und denselben heiligen Namen hatte Adam zur Habhaftigkeit in seinen Sensibus inwirkend, tegierrend und fühlend. Und eben dieses Kleinod verlor er; das wird nur in dem heiligen Namen Jesu herwieder gebracht und angezündet.

63. Darum kann sich Keiner mit Rechte einen Gelehrten der heiligen Schrift nennen, vielweniger einen Doctor derselben, er versstehe denn die sensualische Zunge, daß er wisse, wie der heilige Seist durch die sensualische Sprache in den Heiligen der Schrift geredet habe. So er nicht den göttlichen Sensum in der heiligen Schrift verstehet, so laß er die nur ungemeistert; er ist darinnen nicht gerlehet, er ist nur ein Buchstabenwechster, und verstehet doch keinen

einigen Buchstaben in seinem Sensu.

64. Also auch verstehet uns in dem Wege von den Kindern And, als Japhets, Sems und Hams, und ihren Kindern und Kindeklinderh. Sie hatten die sensualische Sprache verloren, und hatten ihnen eine geformte gemacht, und redeten also in einer gesormten Sprache, die sie im Sensu auch selber nicht verstunden: darum war ihnen Gott verborgen, denn sie verstunden nicht mehr des heiligen Seistes Stimme in ihrer Sprache, als die mentalische

Bunge ber fünf Bocalium.

65. Und sahen sich nach Gott um, wo er denn sein muste, dachten endlichen, er ware auch etwas Formliches und Abtheiliges; und weil sie auf Erden nichts von Gott verstehen mochten, was oder wo er ware, und hatten gleichwohl von ihren Batern so wil von Gott gehöret, so gedachten sie, er mußte in der Höhe über den Sternen wohnen, und däuchte sie nicht hoch dahin zu sein; nahmen ihnen derowegen vor, einen Thurm zu bauen, dessen Spice an den Himmel reichte, daß sie könnten zu ihm hinauf steigen: auch wollten sie ihnen dadurch einen großen Namen machen, daß sie hätten einen Thurm gebauet bis an Himmel.

66. Eine solche Wissenschaft hat der geformte Berstand von Gott, als man denn heutiges Tages solche Doctores sindet, die nichts mehr von Gottes Wohnung und Wesen wissen als diese Thurmbauer, und bauen in ihrer Kunst allesammt (außer dem sens sualischen Wissen) an diesem hohen Thurm, können nirgend hinaus zu Gott kommen; darum zanken sie am Bau. Ein Jeder saget, wie er eher und besser zu bauen sei, und können doch nimmermehr eines werden, denn sie haben sich alle zu Tode daran gebauet, bis

ter Herr einen Wächter schicket, und ihnen weiset, daß es vergebens tit, daß sie ihn nicht in ber Sohe finden werden, sondern daß er mitten unter ben Buchstaben ift, daß sie ihn nicht gekannt haben.

- 67. Dessen wir und freuen, daß die Zeit geboren ist, daß wir vom Thurm zu Babel sind abgeführet worden, und den heitigen Gott in der sensualischen Sprache sehen mögen. Halleluja! Der Thurm ist zerbrochen und umgefallen, daran sich unsere Bater zu Tode gebauet, und den nicht ausgebauet haben; dessen Grund soll nicht mehr geleget werden, weil die Erte stehet, saget der Geist der Wurder.
- 68. Die verborgene Geheimnis bes Thurms und der zertheile ten Sprachen ist dieses: die Menschen hatten die sensualische Sprache des heiligen Geistes in eine stumme Form gefasset, und brauchten das gesormte Wort menschlichen Verstandes nur in einer Form als in einem Gefaße, und redeten nur mit tem Gefaße, und verstunden nicht das Wort Gottes in ihrer eigenen sensualischen Junge, das Gott selber im redenden Worte des Verstandes ware; wie auch noch auf heute dergleichen geschieht und ist.

1

- 69. Nun aber hatte sich Gott mit seinem Worte in bas menschliche Bild im Anfange ber Schöpfung einverleibet, ale in bie Eigenschaften der Sensuum, und wollte nicht stumm oder in einer einigen gefaßten Form sein. Weil aber alle Dinge im Wachsen, Saamen und Erndte stehen, so war ist die Zeit der Bluthe des menschlichen Baumes, ba sich ber Geist ber Sensuum in seinen Eigenschaften mit ter Bluthe hervorthat, und bie Eigenschaften durch . die Bluthe ausführete, und aus der Bluthe in Früchte; und wie nun eine jede Bluthe am alleraußersten und höchsten des Halms ober Zweiges am Baume ober Halm sich aufthut und hervorgehet: also auch trieb ber Geist die Menschenkinder dahin, daß sie auch einen solchen hohen Thurm gleich einem hohen Baum ober Halm machten, denn er wollte feine Bluthe und Früchte auch in der Sohe des Halms offenbaren, und oben auf dem Thurm, den fie wollten an den himmel bauen, that sich der sensualische Geist mit der Bluthe auf.
- 70. Denn der Menschen Wille war, daß sie wollten zu Gott steigen, und in derselben Begierde und Willen that sich der sens sualische Gott hervor, benn sie sucheten ihn nur auf eine umschriebene Weise; also entgegnete et ihnen auch nur auf eine gefassete sensua-lische Weise aus gefasseten Zungen und Sprachen, daran sie boch flumm waren, und ihn nicht erkannten.
- 71. Sie waren mit dem heiligen Sensu in die Natur eingegangen, als mit dem mentalischen Seiste, und die Natur hatte sie im Bersstande gefangen. Darum offenbarete sich auch ihnen Gott mit dem sensualischen Geiste in gefasseter Form der Zungen, aus den 72 Eigenschaften, durch die drei Principia, als durch ein dreifach sensualisch

Ulphabet, nach ber brei Welten Eigenschaft, als durch breimal vierzundzwanzig Buchstaben in gefasseter Form durch die Zungen, aus einem jeden Buchstaben durch die drei Principia, als in drei Eigenschaften der Zungen und Sprachen, nach Eigenschaft der Dreiheit der Gottheit.

- 72. Und daher urständen 72 Sprachen aus der einigen seine stualischen Zunge, darinnen alle Sprachen liegen, und ging eine jede Zunge und Sprache auf sein Volk. Nachdem ein jedes Geschlecht einer Eigenschaft aus dem Stamme menschlichen Baumes aus dem geformten Worte war: eine solche Sprache entstund auch aus ihnen aus ihrem Sensu, als aus derselben Eigenschaft des geformten Worts.
- 73. Denn der Sensus der menschlichen Rede, daß er reden kann, kommt ihm ursprünglich aus dem göttlichen Worte, das sich im Verbo Fiat in eine Creation einführete. Iht führete sich dasselbe Wort durch die compactirten Eigenschaften aus nach jeder Compaction Art, Form und Eigenschaften, denn also unterschiedlich sind auch die Sensus in der Qualität im Loco dieser Welt, über einem Lande immer anders als über dem andern: also hat auch Gott die Sprachen nach jedes Landes Eigenschaft sormiret.
- 74. Denn weil sich die Bolker in alle Lande zerstreuen sollten, so hatte er jedem Bolk eine Sprache eröffnet, wie es in einem Lande wohnen wurde, die sich unter dieselbe sensualische Qualität schickete und damit concordirte, daß nicht die Qualität des Landes die Turbam in sich einsuhrete, so sie mit dem Worte ihrer Stimme dem geformten Geiste in der Seele der großen Welt desselben Orts ihre Stimme einführeten.
- 75. Wie die Offenbarung des geformten Wortes in dem Seiste der Welt an jedem Orte war, also formete ihm auch der Seist Gottes durch die Natur der Eigenschaften die Sprachen in jedes Land: erstich die 72 Hauptsprachen aus der Natur, hernach die Anenkel aus den Sensibus jeder Hauptsprache, wie man das vor Augen siehet, daß man an keinem Orte der Welt unter allen Hauptsprachen auf fünf oder sechs Meilen einerlei Sensus in einer Hauptsprache sindet; sie verdrehen sich fast alle fünf oder sechs Meisten, alles nach den Eigenschaften desselben Poli oder Hohe. Was für eine Eigenschaft die Luft hat in ihrem inherrschenden Gestirne, eine solche Eigenschaft hat auch das gemeine Volk in der Sprache.

## Das 36. Kapitel.

Gen. 11, 1-9.

Bon der antichristischen, babylonischen Hure aller Zungen, Bölker und Sprachen; was unter den Sprachen und dem Thurm zu Babel verborgen lieget.

Eine offene Pforte bes Geheimnisses der großen Babylon.

Günstiger Leser, ich will dich in Liebe gewarnet haben, daß . du unsern Sinn nicht wollest nach den Affecten aus uns gegen Jesmand zu schmahen, oder insonderheit zu verachten, verstehen; viel weniger Jemand in seinem Stand und Ehren aus Affecten anzusgreisen, sondern wir sollen insgemein reden. Ein Jeder prüse sich selber, er wird die große Geheimniß des babylonischen Thurms wohl an sich sinden, und auch die Zahl des falschen Thieres. Er lese nur unsern Sinn mit Geduld, und rechne sich selber nach seiner bosen angeerbten Eigenschaft mit darunter, alsdann wahrhaftig der irdische, sterbliche Mensch an allen Menschen unter diesen Text gehöret.

2. Wir werden allhie schreiben, was die Zeit geboren und offenbaret hat; und so es nicht durch Menschen offenbaret wurde, so wurden es doch die Thiere mussen offenbaren: denn die Zeit ist geboren, und hilft kein Wehren, der Höchste führet sein Werk aus.

- Reich angesangen, und ist der erste Herr auf Erden nach der Sundsstuth gewesen und ein Anfänger des Thurmes und der Stadt Basbelon. Ist aber nicht zu verstehen, daß allein Hams Kinder den Thurm hätten wollen bauen, sondern auch Japhets und Sems; denn sie waren noch alle bei einander, und wollten einen Thurm bauen, dessen Spitze in den Himmel reichete, auf daß sie ihnen einen großen Ramen macheten.
- 4. Dieser Thurm, auf welchen sich haben die Zungen zerstheiset, dabei die große Stadt Babel gestanden, ist eine Figur des abgefallenen irdischen Menschen, welcher ist in die Selbheit einsgegangen, und hat das gesormte Wort Sottes in ihm zu einem Abgott gemacht; denn des Thurmes Art war dieses, daß er sollte dastehen als ein groß Wunder, das die Menschen in ihrem Dünken gemacht hatten, darauf sie könnten zu Sott steigen, und deutet an den verlornen menschlichen Verstand von Sott und seinem Wohzmen und Wesen.

5. Der Mensch hatte sich mit dem Verstande durch die Besgierde zur Selbsteigenheit at die sensualische Junge compactiret, und in Eigenthum gefasset, in welchem Fassen der wahre Geist der menstalischen Junge aus den funf Vocalibus von ihm gewichen war.

G. Richt zu verstehen, daß derfelbe Geift sei von seinem Geschöpfe gewichen, allein ber freie Wille bes Menfchen im geformten Borte der stummen Buchstaben, datinnen sich der Geist der funf Bocalium als ber ungeformte Geift Gottes offenbarete, hatte fic aus der Gelassenheit des ungeformten Geistes in eine Eigenheit und Selbwollen, als ein eigener Gott eingeführet; beffen Borbild war der Thurm, da die Menschen zu Babel wollten barinnen in eigenem gefaffeten Willen und Bedanken ju Gott tommen und fleigen. Gie waren selber vom Geiste Gottes ausgegangen, und wollten ihnen das Reich Gottes in der Selbheit nehmen durch eigen Bermögen; sie wollten in Bose und Gut in die Eigenschaft Gottes Deiligkeit, mit eigenem selberbornen Willen, eingehen: bas bemtet an bie zew theileten Zungen, da sich jede Eigenschaft hat in eine Gelbheit und eigen Berftand aus ber allgemeinen sensualifden Bunge eingeführet, daß fie einander nicht mehr verftunden, ba ber Berftand gefaffet, und in eine Eigenheit geführet warb, aus und nach den brei Alphabetes.

7. Diese gesassete Zunge hat der heilige Geist am Pfingstage in St. Petri Predigt wieder eröffnet, da Petrus aus der eröffneten sensualischen Zunge im Einet Sprache alle Sprachen redete; und das war auch Abams Sprache, daraus er allen Kreaturen Re-

men gab.

Babel andeutet. Die Stadt Babel ist der Hamsmensch, der diese Stadt auf Erden bauet; der Thurm ist sein eigen erwähleter Gett und Gotlesdiemst. Alle Vernunftgelehrte aus der Schule dieser Welt sind die Baumeister dieses Thurmes. Alle diesenigen, welche sich zu Lehrern auswerfen und von Menschen dazu berufen werden ohne Gotles Geist, die sind alle Werkneister an diesem Thurm und Abgott von der Welt her, keiner anders; sie schwisen allesammt nur Steine und Holz-zu diesem Thurme.

9. Denn der Name Nimrod zeiget das auch ganz klat. in seinem eigenen Sensu des geformten Worts au, daß es eine gefaßete, zusammen-campactiste Lust set, die sich als ein eigener Gott in die Hohe schwinge, dessen Bild der Ahurm war. Gott ließ sie ihrem verwiereten Verstande die Figur ihrer Eigenschaft datsetze.

als ein Bild, was der Mensch vor Gott worden sei.

10. Run spricht die Vernunft: warum ließ Gott das ges scheinen? Also mußte es sein, auf daß sich die Wunder der Weise heis im ungeformten Worte der 5 Vocalium durch das gesormte Wort der 3 Principlen in eine Form oder außerliche Beschauliedeit einführeten, als eine Nachmodelung oder Formung: dem die sussetze

Welt Gottes Borns war im Menschen offenhar worden, baraus die grobe, irdische Eigenschaft war erboren worden, welche auch den Menschen hatte ganz gefangen; die stellete auch ihr Bild dar als ein eigener Gott.

- 11. So war nun der Thurm ein Bild der finstern Welt, da die Menschen wollten in der finstern Selbheit Gott schauen, deutet an den irdischen Menschen, der stehet vor Gott wie dieser Thurm; und ist ein Bild gottlicher Beschaulichkeit nach Bos und Gut, gleich einem gemalten Leben: denn das rechte menschliche Leben war das geformte Wort, das war in der eigenen Begierde zur Selbheit ein solch Bild vor Gott, wie dieser Thurm.
- 12. Alle Menschen von Abam her, so se von Sott gelehret haben, ohne gottliche Beschaulichkeit des Seistes Gottes in ihnen, die haben alle aus diesem Thurme der verwirreten Zungen geredet und gelehret: und daher ist der Streit um Gott und seinen Willen und Besen entstanden, daß man hat in der Selbheit um Gott gezanket. Einer hat gesagt, man sollte Ziegeln zum Bau des Thurmes bringen, der andere Steine, der Dritte Kalk, der Vierte Polz, Wasser oder andere Nothburst; und derer Werkmeister sind vielerlet gewesen, ein seder aus der Eigenschaft seiner Zunge, ein sedet hat den Thurm wollen auf seinen Grund der Eigenschaft dauen. Einer hat in seiner Landeseigenschaft Steine darzu gehabt, der Andere Leimen, der Oritte Kalk, der Vierte Holz, und hat einem seden gut gedaucht sein, daß er den Thurm aus seiner Materia seiner Eigenschaft allein für sich dauete, zu einem großen Wunder, auf daß alle Welt darauf sehen soll, was er gedauet habe.
- 13. Und nenn es bann die andern Bolker anderer Lander ges sehen haben, was dieser gebauet hat, so haben sie das verachtet und gesaget, ihre Landeseigenschaft der Materia sei besser zum Thurm, und haben angesangen zu verachten und den Thurm sur sich zu bauen, und den auch gelobet, welcher von Andern wieder ist verachtet worden, und haben auch ihres Landes Materiam für besser gehalten, die so lange sie sind in der Hoffart und Zank also unseinig worden, daß sie haben vom Thurm abgelassen, und sind in einander gefallen, und haben einander über dem Erkenntnis des Thurms zu Babel ermordet, getödtet und verfolget; und welche Parstei alsbann hat obgelegen, die hat an dem Thurm wieder aus seiner Eigenschaft gebauet, die sich wieder haben Bölker erhoben und ihre Materiam für besser, die sich wieder haben Bölker erhoben und ihre
- 14. Denn die Sprachen zum Verstande waren verwirtet und zertheilet, darum haben die Völker eines des andern Eigenschaft reicht erkannt noch verstanden; und hat ein jedes Bolk gemeinet, das das andere in der Kraft des Verstandes im geformten Worte frend sei; daraus ist die Verachtung der Religion, als der Erkenntnis

des Wortes entstanden, denn die sensualische Zunge ward nach der

Biele ber Eigenschaften compactiret.

15. Und also ergobet sich in dem Streite der Menschen im compactirten Worte der Zungen der Grimm der ewigen Natur, und auch der darinnen wohnende Fürst der Teufel in seinen Legionen; und also herrschet der Antichrist (welcher der Thurm zu Babel ist, als der eigene Wille des Hamsmenschen) im Tempel Gottes, und hat sich an des heiligen Geistes Stelle gesetzet.

16. Denn der Tempel Gottes ist das geformte Wort der menschlichen Sprachen und Zungen im menschlichen Verstand, wie geschrieben stehet: Das Wort ist dir nahe, nämlich in deinem Mundeund Herzen; und der Gegensatz und Wohnung des Teufels ist die

monstrosische Eigenschaft aus ber finstern Welt.

17. In dieses gesormte Wort gottlichen Verstandes bat sich ber Antichrist, als der Wille der Selbheit aus den Eigenschaften der Natur eingesetzt, und pranget mit seiner Eigenschaft der Natur, als wäre er Sott, und ist doch der verdammte, verstuchte Sohn, der zum Tode erkoren ist, der Gottes Reich nicht erben kann, denn er ist nicht aus Gottes Willen zur Kreatur worden, sondern aus dem Willen der Selbheit; gleichwie der Teufel, welcher ein Engel war, aus dem Willen der sinstern Welt, welcher sich in ihm emporschwang, ein Teufel ward.

18. Also ist uns auch von dem antichristischen, babylonischen Thiere des eigenen Vernunftwillens zu verstehen, das sich gottlich nennet, und ist nur ein Monstrum des wahren Menschen, welcher in Adam dem heiligen Vilde Gottes der geistlichen Welt abstarb, und im Worte, das sich wieder in menschlicher Eigenschaft in Christo offenbarete, soll und muß wieder neu geboren werden, oder mag das heilige Wort, als das ungesormte gottliche Wort der Kraft,

nicht sehen.

19. Dasselbe heilige Wort muß wieder in die compactirte sens fualische Zunge eingehen und dieselbe zerschellen, daß der ganze Bersstand aller Zungen wieder in Einer offenbar werde, wie Christus vom Eckstein saget, welcher ein Fels der Aergerniß ware; auf welschen er aber fallen wurde, den wurde er zerschellen. Lut. 20, 17. 18.

20. Also verstehet uns nun, was der Antichrist oder die das bylonische Hure mit dem Drachenthiere (wie in Apokalypsi Kap. 17 zu sehen) sei. Ein jeder Mensch, so nicht wieder aus Gott geboren ist, hat das Mahlzeichen des Thieres und der falschen

Hure an sich.

21. Das Thier ist der animalische, irdische Hamsmensch, als aus dem Limo der Erde, nach der Erde Grobheit und Bosheit, welcher aus der finstern Welt ist geurständet, und im Fluche Gottes stehet. Dasselbe Thier ist in Abam und Eva, als sie nach Bose und Gut imaginirten, entstanden, und in eine Eigenheit von gottlicher

Kraft und Willen eingegangen, und ist vor Gott nur ein Thier. Dasselbe Thier hat der Teufel insiciret mit seiner Begierde und ganz monstrosisch gemacht, und seine Begierde darein geführet, daß es nur nach Sitelkeit lustert, wie eine Auh nach Grase.

- 22. Die Hure aber bes Thieres ist die arme, in der Eitels teit gefangene Seele, welche im geformten Worte der drei Principien gestanden ist, welche Gottes Bild war, die hat ihr durch die Lust des Thieres einen eigenen Willen erdoren, welcher von Gott in die Selbheit ist eingegangen, als eine eigene selberborene Kreatur, die da thut, was sie will und nicht was Gottes Geist will. Derselbe eigene, von Gott abtrunnige Wille ist die Hure des Thieres, die mit ihr selber in Hoffart der Selbheit huret.
- 23. Run lieget aber die arme gefangene Seele in diesem groben Thiere und in dem eigenen erborenen Willen' als in der Hure gefangen, und sehnet sich nach Sott, aus dem sie ausges gangen, und in das geschaffene Bild eingeblasen ward; und siehet sich auf allen Seiten um, wo ihr recht Vaterland ihrer Ruhe ist, so sindet sie, daß sie mit dieser Hure bekleidet und verdeckt ist; und führet ihre Begierte in diesen Hurenwillen, und suchet die Statte Sottes zur Ruhe, so nimmt der Hurenwille der armen gefangenen Seele Begierde in sich ein, und schwinget sich damit empor, lasset sich dunken, sie sei in der Seelenbegierde das schöne Kind Gottes, das den Himmel besitzen soll, und rufet sich für heilig aus, stellet sich dar als einen Gott, den man ehren und anbeten soll.
- 24. Und weil dieses Hurenkind, als der falsche Wille ber Seldheit, nicht kann die Statte Gottes schauen, was und wo Gott sei, so gehet der falsche Wille in den Weg seiner Eigenschaft, und fasset sich in das geoffenbarete Wort der Buchstaden, als in den gesormten Hall der Kinder Gottes ein, welche haben aus dem lebendigen Worte geredet, und stellet seine gesassete Form des eigenen gefasseten Entis in das buchstadische Wort ein, und bekleidet sich außerlich mit dem buchstadischen Worte, stehet da und troset und saget: Hie Statte Gottes, hie ist Himmel, hie ist Gott offenbarzaher es ist nur ein Hurenkind vor Gott, und ist zur Verdammnis prädestiniret, denn Gott hatte es nicht geschaffen, es ist aus der Seele Lust, als sie ihr Antlig von Gott ins Centrum suhrete, und wollte Boses und Gutes schmecken und probiren, erboren worden.
- 25. Dieses Hurenkind sitzet auf dem thierischen, monstrosischen Menschen und reitet auf ihm, als auf seinem Pferde, und
  ist halb Teufel und halb Vieh; das soll und muß stetben, oder die Seele wird nicht erloset werden, daß sie wieder Gottes Antlit schauen mag.
- 26. Diese Hure hat ihre Kraft und Verstand aus der Natur, als aus der Compaction Boses und Gutes, als aus der finstern

und außern Welt hergenommen, und hat das eble Bild Gottes nach

Gott aus bem himmlischen Ente in sich verschlungen.

27. Allhie ist der Sauhirte, wie Christus saget, der sein vaterliches Erbe mit den Sauen verzehret hat: er verstehet die arme Seele, welche ihre himmlischen Guter in dem himmlischen Ente mit dieser Hure des bosen eigenen Teufelswillens verschlungen und verzehret hat, daß sie vor Gott stehet als ein zerlumpter Sauhirte, und hütet die Frucht der bosen Hure, als des Teufels Mäsische auf Erden, welche sind alle gottlose Menschen in ihren Früchten.

28. Also verstehen wir, was die antichristische, babylonische Hure am Menschen ist, welche aus den zertheilten Eigenschaften ist entstanden, als aus Adam, in dem die Eigenschaften aus der gleischen Concordanz aus einander gingen, eine jede in ihre eigene Besgierde und Lust zur Selbheit, davon Adam irdisch und sterblich ward, daraus hernach der Baum der Viele der Jungen und Spras

den aus einer einigen Bunge entftunbe

29. So wisset nun dieses, daß aus den zertheilten Zungen die Wiele der Glauben sind erboren worden, daß sich saft ein jedes Polt hat in sonderliche Meinungen von Gottes Wesen und Willen eingeführet; und darinnen stehet die Verwirrung, als das Geheimz niß der großen Babylon, davon der Geist Gottes aus der prophezischen Wurzel, beides aus der Linea Christi, wie Christus der armen gefangenen Seele wieder wurde zu Hulfe kommen, und ihr recht Leben wieder gebären, und zum andern aus der Turba Magna geweissaget, wie dieses Thier sammt der Hure von Gottes Antlis in den keurigen Pfuhl geworfen werden solle.

30. In dieser Hure der Selbheit haben sich alle falschen Seistlichen gekleidet, welche ohne Gottes Geist sich zu Lehrern vom Geheimnis des Reichs Gottes haben aufgeworfen. Auswendig haben sie das prophetische und apostolische Wort über sich gedecket, und sich auf das Zeugnis der Bibel berufen; aber sie haben ihren eigenen Sensum aus der Hure Ente darein geführet, und sind im Herzen an der sleischlichen Hure gehangen, und haben die sensualische, pro-

phetische und apostolische Bunge nicht verftanben.

31. Sie haben nur aus dem Sensu ihrer thierischen Selbbeit durch bas prophetische und apostolische Wort geredet, und Christi Wort in ihren Sensum der eigenen Hurerei geführet und Hurerei getrieben; ihr Hurenkind unter Christi Purpurmantel mit Silber, Gold und Edelsteinen, auch mit weltlicher Ehre, Gunst und Reichthum gestänücket.

32. Denen sind die Menschen nachgelaufen, und haben sie stir Gotter gehalten, mit ihrem Hurenkind gebuhlet, und da doch ihr Herz nimmermehr eins, noch auf einigem Grunde gestanden ist; und das ists, das der Prophet Daniel saget: Sie werden einen Gott ehren, davon ihre Vater nicht gewust haben, mit Silber,

Gold und Ebelsteinen, und benen, die ihnen helfen stärken Mausim, das Land zum Erbe austheilen. Dasselbe ganze Kapitel ges horet hieher. Dan. 12.

- 33. Wenn wir nun diesen babplonischen Thurm recht ansehen, was er ist in Christi Reiche auf Erden ist, und mas er unter Wose und bei den Heiden gewesen ist; so sinden wir klar, daß er bei allen dreien ganz Siner Eigenschaft ist, sowohl auch bei ben Türken und ihigen Juden. Ein jedes Wolf banet ihn aus seiner eigenen Materia; denn in der rechten allgemeinen sensualischen Junge, wenn die in Sinem offenbar ist, so sind wir allzumal nur ein einiges Wolf aus Idam ber.
- 34. Daß wir aber gertrennt sind, und in Meinungen einges sühret worden, das ist die Ursache der Baumeister; als der hohen Schulen, Pfassen, Papster, Bischofe, Doctoren; item, der Rabbinen und Meister aller Bolter, welche sind zu Werkmeistern des Ahurms gesetzet worden. Diese alle haben aus ihren eigenen Sprachen und natürlichem Berstande gerichtet, als aus der gefasseten und gesormten sensmalischen Zunge, aus den außern Buchstaben, und wedet Gott nach das Licht der Natur erkannt, sind in deiden dien sind verdstumm gewesen, beides die Juden und Heiden, sowohl auch die selbgemachten Lehrer der Christen.

35. Alles, was außer Gottes Geist gelaufen ist ohne gottlichen Verstand unter Juden, Heiben; Christen und Türken, bas bat nur diesen Thurm in eigener Essenz gebauet, und er ist ein Thurm der großen Wunder Gottes; gottlicher Beschaulichkeit nach Licht und Finkerniß, nach Leben und Tod, nach Freude und Leid.

- Nicht zu verstehen, das dieser Thurm nichts nüte sei vot *3*6. Gott, er ist das große Geheimnis gottlicher Offenbarung, nach Liebe und Zorn. Gleichwie Gott aus dem großen Mysteria allerlei Thiere, bose und gute, sowohi allerlei Bogel, Würmer, Baume und Krauter geschaffen hat, als zu seiner Offenbarung ber großen Wunder: also hat auch der menschliche Baum folche Wunder ans seiner senfuglischen Bunge, aus ber Biele ber Gigenschaften hervorbracht, und in ein Wesen geführet zu seinem Wachsen, als zu ber großen Ginerndte Gottes, da jede Eigenschaft aus Liebe und Forn, aus Licht und Finsterniß seine Feucht einembten, und ein jedes seinen Simmel in sich selber besiten wird, in feinem eigenen gefasseten Ente, aus dem einigen Worte Bottes, welches fich hat allem Leben eingegeben, einem jeden Leben nach und aus seinem Drincipie, nach feiner Eigenschaft, als ein allgemein Wort, zur herrlichen Offenbarung ber Ewigkeit.
- 37. Wenn wir nun dieses Thier mit der Hure weiter bestrachten, was es in sich selber von innen und außen-sei, so sinden swir, daß es das geformte compactirte Wort der Geister der Buch-Naben ift, denn die Menschen in ihrem Leben sind alle einerlei

Eigenschaft, alle aus einem Fleische und Seele gezeuget, und haben alle nur ein einig Leben, als wie ein Baum in viel Aesten und zweisgen, da die Aeste einander nicht ganz in Form ahnlich sehen, haben aber alle einerlei Saft und Kraft: also auch die Kreatur der Mensschen unter Juden, Christen, Türken und Heiden.

38. Und ist dieß der einige Unterscheid, daß und die Geister der Buchstaben im geformten Worte im Verstand scheiben, sonkt leben wir alle gleich in den vier Elementen, und essen von Einer Mutter Früchte, und bleiben in ihr, so wir diesem außern Leben

nicht absterben.

39. Die compactirte, sensualische Zunge, welche sich in ben Geistern der Buchstaben hat getheilet, machet und irre, daß wir vermeinen, wir sind einander fremd, und sind doch alle nur ein einiger Baum, welchen der Teufel in Abam mit seiner Begierde vergistet hat, daß sich die Gleichheit hat in eine Ungleichheit ausgesühret, davon die Geister der Buchstaben offenbar sind worden; daß wir aus vielen Sprachen reden, das ist, daß wir das fraftige Wort Gottes haben in die Viele der zertheilten Eigenschaften eingeführet, und in jeder Zunge Eigenschaft eine Gelbheit, oder eigene Begierde zur Einfassung gemacht.

40. Daraus entstehet Wiberwärtigkeit und Bilder, daß wir das ungeformte Wort haben in Bilder eingesühret. Ist streiten wir nun um dieselben Bilder, da ein jeder meinet, er habe ein besseres; und wenn man dieselben Bilder alle wieder in Eine Sprache einführet, und die Bilder tödtet, so ist das einige, lebendigmachende Wort Gottes, welches allen Dingen Leben und Kraft giebet, offens dar, und hat der Streit ein Ende, und ist Gott alles in allem.

41. Darum sagen wir, als wir es in Gnaden des Einen haben erkannt, daß aller Menschen Dunken und Wissenschaft von Gott, seinem Wesen und Willen ohne gottlich Licht dasselbe Hurensthier ist, das aus den compactirten Geistern der Buchstaden entstansden ist, da man um die Geister der Buchstaden zanket.

42. Wir haben die funf Bocales im Alphabet verloren, welche die Geister der Buchstaben alle in eine Harmonei einführen, und die funf Bocales sind gleich als wie stumm gegen den andern Buchstaben, und sind doch der andern Leben, denn es mag kein Wort

gebilbet werben, es muß ein Bocalis babei fein.

43. So ist uns iho kein besserer Rath zur Einigung, bas wir mogen mit uns selber wieder Eines sein, Ein Bolt, Ein Baum, Ein Mensch, Eine Seele und Leib, als daß wir die Bilder der Buchstaben in uns alle zerbrechen und todten, und kein einiges leben lassen, nichts mehr von Gott begehren zu wissen und zu wollen, als nur einig und allein, was Gott in und durch uns wissen will, daß wir der Seele Hunger und Begierbe einig und allein, ohn alles ander Wissen, in die fünf Bocales einersenken; und darinnen if

der große heilige Rame Gottes JChDNUh ober JESUS (als das lebendige Wort, das allen Dingen Leben giebt) offenbar, und nicht nach der Natur Eigenschaft, der Unterscheid vieler Willen; sondern in der einigen Liebesonne ist er darinnen offenbar.

- 44. Gleichwie die außere Sonne der ganzen Welt Licht und Kraft giebet: also auch dieser einige Name in seiner Kraft, giebet allen Buchstaben Leben und Berstand; und verstehet uns gar eben recht, was wir meinen mit der Hurerei der Buchstaben.
- 45. Die Buchstaben, als die Eigenschaften der sensualischen Bunge, haben sich in eine außerliche Form ober eigenen Willen und Berstand eingetühret, und haben sich mit den Vocatibus in eine Fassung eingeführet: als dieset geschehen ist, so ist TEsus als der heilige Name Jehduch in den Buchstaben mit den 5 Vocatibus der heiligen einigen mentalischen Zunge in der sensualischen Zunge gestorben; das ist, der geistliche Mensch, welcher in Gott gelassen ist, ist des göttlichen Verstandes und Willens gestorben.
- 46. Nun ist aus dem sensualischen Geiste der andern Buchstaden ein eigenwilliges Thier der Ichheit und Selbheit worden, bas nur tödtet und todte Frucht wirket; denn Paulus saget: Der Buchstade tödtet, aber der Geist macht lebendig. 2. Kor. 3, 6. Das verstehet also:
- 47. Die zertheilte fensualische Bunge tobtet uns, und macht uns uneinig, führet uns in Babel; aber ber Geist ber Bocalium, als ber heilige Name Gottes, macht uns in ihm wieder lebendig: darum hat sich das heilige Wort der 5 Bocalium mit einem theue ren Bunde alsbald im Paradeis, als sich die Geister der Buchstaben trenneten, und in die Selbheit ter Bunder Gottes eingingen, wiesder in die Buchstaben, als in den natürlichen Menschen, einberleibet, sich wieder mit einer Bewegung der compactirten Zunge zu offensbaren, und wieder den heiligen Sensum in die sensualische Zunge einzusübren.
- 48. Also verstehet uns nun recht! Die buchstabische Form in der sensualischen Junge ist nun das bose Thier, das in eigener Ges walt herrschen will. In dieses bose Thier hat sich der Geist der SBocalium, als der Name ICHOBUH (welcher den ICHOUN mit dem Harein hat eingehaucht), einergeben, und das bose Thier geröctet, als den eigenen Willen, und die Geister der Buchstaben, als den rechten natürlichen Menschen wieder mit der Tinctur des deiligen Namens der Bocalium oder ICHOLI tingiret, und den Tod oder Töcker in den Buchstaben mit der Liebe getödtet, und ihm dem Willen der Selbheit zerbrochen, daß sich die Geister der Buchstaben nicht mehr können in eine eigene Compaction der sensualschen Busseze einsuhren, denn sie sind in eigenem Willen todt, und der Seist ICHOBUH in ICHOU ist ihr Leben worden, daß sie nicht

mehr ihrer Selbheit, als ber Natur bes Grimmes leben, sondern, was sie nun leben, bas leben sie Gott.

49. Also ist ist in uns das Thier der Hure von außen, als in dem sterblichen Menschen, und innen ist Christus in dem unsterblichen Menschen, der ist durch den Tod der Buchstaben hindurch gedrungen, und hat den Tod zum Leben gemacht.

- 50. Ist liegets dem Menschen nun an dem, das er der Bils der ber Buchstaden in ihm auch ersterbe, und aus aller vernimftigen Wissene der Natur und aller babplonischen Baumeister, wie die immer heißen, ausgehe, und in dieß einige Leden Jehlu einzgehe, und um denselben Weg nicht disputire, wo er sei; sondern dense nur, daß er in ihm sei, daß er muß alles verlassen, ich Kunst oder Wis, und einig allein in sich selber einig werden, sich nur in Eines einführen, als in Gottes Willen, was der mit ihm thun und machen wolle. Er muß sich willenlos geben, und ganz in Gottes Erdarmen lassen, und all sein Lernen in dieß Einige einführen, daß er nichts mehr in seinem Lehren und Lernen wolle thun und reden, ohne was Gott durch ihn will. Also stebendige Wert ein, daß sich hat in der Menscheit wieder offenbaret.
- 51. Denn das ist das große Thier der habplonischen hum in uns, daß wir uns in Bilder der Buchstaben einführen, und machen uns Meinungen: dieselbe Meinung ist ein Thier.
- 52. Wir sollen uns auch selber nicht wollen wissen, sondern mit unserm eigenen Willen immerdar sterben, und in allen Dingen Gott die Ehre geben, und ihm das alles wieder geben, was er uns giebet, als da ist Verstand, Weisheit und Wis; und erkennen, das es nicht unser eigen ist, sondern daß die gottliche Sonne aus und durch uns scheine und in uns wirke, wie sie wolle.
- 53. Also sollen wir auch unsere Kraft, welche die göttiche Sonne in uns wirket, in gemein wieder von uns geben, ohne alle Bedinge oder Nießung von Jemandem; wer und unser Leben bist außerlich erhalten, dem sollen wir dankbar sein. und Niemand uns seiner Autorität willen heucheln, oder seinen falschen Glast in die Sonnenlicht einnehmen, sondern es soll allgemein sein, wie sich der Sonnenschein allgemein einergiebet, und keinem starken Dinge was anders giebet, als nur ihre Lauterkeit, mit einerlei Kraft tingink sie bie Erde und ihre Kinder, und giebet Allen Leben und Krast.
- 54. Hierbei soll man nun exkennen: Db einer ein Leher von Gott sei gesandt, oder ob er aus dem Geist der Buchstaden stickerderen? Ist er allgemein aus der Liebe geboren, so hat er das Licht göttlicher Erkenntniß, als den sensualischen göttlichen Beststand, eine tingirte Zunge aus dem göttlichen Ente der 5 Bocalismen und redet aus dem Geist Gottes, strafet und lehret gewaltig, eine

Jemands Person Unsehen, und hat kein Bild in fich; benn er lehret aus Gottes Geist, was der in ihm lehret.

bem Geist der Buchstaben geboren, als aus der Ungleichheit: so ist er ein Heuchler, ein Liebkoset deter, so ihn schmucken, welche ihm beisen ehren Maussm, seinen Buchstabengott, in den zertheileten Zungen, ein Spotter derer, so ihn in seiner Form nicht ehren, ein eigenehriger, hoffattiger, unter gleisendem Scheine, ein geiziger, doch hastiger, neidiger, sich selber kennender und ehrender, der von Menschen will geehret sein; misset ihm selber Verstand und Weisedeit zu, rühmet sich der Weisheit und Verstandes, und hat doch derer keines, sondern er ist nur ein Bauer um Ahurm zu Babel; als einer kußerlichen Figur, ein gemahlter Christ: er will Andere lehren, und ist doch selber ungelehret von Gott; er sehret nur aus der Form der compactirten Geister der Buchstahen, welche sich in Vie und Sut compactiret haben, dieselbe nimmt er in eigene Ges walt, und compactiret die Worte zusammen in eine Weinung.

jenigen, welche ihm zulaufen und sich mit ihm in der Meinung verbinden, sind die Stadt Babel, als die Kinder Rimrod, welche auf diesem Thurme wollen in den Himmel steigen, und steigen immerdar ihr ganzes Leben, kommen doch in der Meinung nicht in Himmel, sondern wenn die Zeit der außern buchstabischen Constellation um ist, so fället der gebauete Thurm um, als der außere Mensch, mitsammt der Meinung, und zerbricht alles mit einander, bis auf die einige Seele, die stehet alsbann nackend und bloß

por Gott.

68. Hier ist nun kein Rath, sie habe denn den Einigen Seist der lautenden Buchstaben, als das ungeformte Wort in sich, das sie mag in ihrer Begierde dasselbe an sich ziehen, und sich das wit bekleiden, daß dasselbe die gefassete, compactirte Zunge und Wider der Buchstaben alle zersprengt, und in eine einige Zunge und Willen einsühren, welcher ist Gott alles in allen. Alles muß wieder in das Eine, als in das Ganze gehen, in der Vielheit ist nur Streit und Unruhe, aber in dem Einen ist eine ewige Ruhe und Lein Widerwille.

58. Wenn wir nun wollen den Thurm und die Stadt Babel in ihrem formirten Bilde auf Erden betrachten, was und wo er sei, fo finden wir hell vor Augen gemahlet, daß es die großen Häuser Kirchen, Klöster und Schlösser sind, sowohl die vesten Mauren Thurme der Städte auf Erden, da man sich vor Gewalt versteger, und in den Kirchen, Klöstern und Stiften in den Meisterzer vor Gott heuchelt und zu ihm schreiet, daß er uns soll in wieser erdichteten und gesassetzen. Weinung der Buchstaden ans

59. Was ift das alles? Eine Abgötterei und heuchei, ein Antichrist mit Glanz und Scheine. Was bringet man in die gleiße nerische Babylon? Nichts als Bilber, und selbstgefassete Meinungen aus der buchstadischen Form. Was nimmt man mit heim aus diesem gleisnerischen Hause? Aur Bilder der Buchstaden. In dies selben Bilder sasset sich die arme gefangene Seele, welche doch voll Furcht und Zagen ist, wegen der gefasseten Bilder, und fürchtet immerdar, ein ander Bolt in seinen auch gefasseten Bildern mochte einbrechen und diese seine Bilder zerstören. Darum hat man große Schlösser und Thurme, und Mauren an Städten und Kirchen gemacht, daß man sich wehren kann, daß nicht der Thurm, darauf

fie wollen in himmel fleigen, zerftoret werde.

60. So spricht nun die Bernunft: Das sind ja Lehrhäuser, ba man den Unverständigen lehret, da man singet und betet. Sich auswendig, in und bei den buchstabischen Menschen ifts nur ber Thurm und die Stadt Babel; aber inwendig bei den Kindern Gottel, in welchen ber Tempel Gottes ift, wo die Bilder gerftoret find, be ift Christus, bas ift in denen, welche alle Bilder und Deinungen in ihnen zerbrochen haben, und sind einig und allein (burch um wendung aus allen Bilbern in die einige Gnabe und Barmherzigfeit. Gottes) in sein Erbarmen eingegangen, und sich gang unwirdig, nichtig und als todt gemacht; die da nichts mehr wollen noch be gebren, als nur bie einige Lauterteit Gottes in feinem Liebewillen, und sich aller Annehmung viel zu unwürdig achten, und in hochter Demuth in Gottes Erbarmen einfallen, gleich als waren fie nicht, und alle ihr Begebren und Willen in Gottes Erbarmen einweifen, was der in ihnen wolle oder thue, das wollen sie auch, und nicht In denen, sage ich, ists ein Lehrhaus und Horband mehr. ein Tempel Gottes, da der Geist Gottes in der Seele lehret, bonk, betet, finget und Gott lobet, denn sie find aller Selbheit, um Gelbwollens und Meinens, abgestorben, und spielen einig im let Gottes, in der Erkenntnif des heiligen Beiftes: Diefe find W Rirde Christi.

61. Die Andern aber haben nur den Thurm zu Babel in der Meinung in ihren Bildern; dieselben Gigen tragen sie in Stein hausen, und glanzen damit, beten sie an, und tragen sie wieder mit zu Hause, und streiten um sie, als hatten sie den leben digen Gott in sich, und führen große Kriege um diese Bilder, we wüsten Land und Leute, und sind doch thörichter als die Bögel in der Luft, welche alle in Einer Junge und Verstande. Gott sohn und ehren, denn sie sind alle ohne Bild, was der große Gott wit ihnen thut, da sind sie zufrieden.

62. Der menschliche Banm ist nur ein einiger Baum; so sie in dem einigen Gott, der sie eschaffen hat, blieben, und machen ihnen nicht Bilder, wer wollte sie um Gott uneinig machen? so

fir boch alle in bem einigen Gott leben und finb, und streiten auch mm Gott.

63. Warum streiten sie? um ihre Bilber bes Herzens, und um die steinernen Hauser der Kirchen, und um die Hoffart der Bilder. Ein Jeder will sein Bild ehren und hoch erheben, gleich einem hohen Thurme, daß er ein groß Ansehen habe in der Stadt Babet, darum dauen sie Schlösser und Mauten, das Bild zu verwahren, und heucheln ihnen selber, und verstehen unter dem gefusseten gemahleten Bilbe den Gott Mäusen, als den setten Bauch und Wollust des Thieres diese Hurenbildes. Das Bild sehen sie auf den Thurm zu ihrer Scheinheuchelei, damit sie vor Gott gleisen, als mit einem eigenen erbornen Gott; aber das Thier suhren sie in die Mauer, daß es sicher sei, da sichs mag masten.

64. Was ist nun dieses Thier mit der Hure? Es ist halb Teufet, der sein Reich auf Erden hat, und ist halb Bich; dieses Wse Thier hat den Menschen, als das Bild Gottes, verschlungen.

- 65. Und um defiwillen ist Gott Mensch worden, daß er die Werke des Teufels zerstöre, tödte und zu nichte mache: und diese göttliche Menscheit mussen wir anziehen, und dem Teufel sein Beich in uns zerstören, und alle Bilder tödten, anders mögen wir nicht Gott schauen; das lebendige Wort muß das duchstabische Bild tödten.
- 66. Das lebendige Wort ist darum Mensch worden, auf daß bas buchstadische Bild sterbe, und der erste Mensch, welcher aus dem lebendigen Worte in Gottes Bilde formiret ward in Christi Geiste, als in dem lebendigen Worte, wieder neu gedoren werde; und so er neu gedoren ist, so sind ihm die Bildtehrer vielmehr schädelich als nühlich: denn sie sühren nur ihre Bilder in den Tempel Christi ein und zerstören das Bild Gottes.
- 67. Und das sei allhier bei den Kindern Nimrod und dem Eburm zu Babel gesaget, als es uns denn also der Geist hat zu erkennen gegeben; und vermahnen den Leser in Liebe, sich zu prüssen, er wird sich sinden, wo er sei. Es ist nicht geschrieben, Jes mand zu schmähen, sondern also redet der Geist mit offenem Munde, und zeiget an, was alles sei, wovon, und in was Ende das zehen soll.
- 68. Daß aber also viel von dem Thier und der hure zu Babel geschrieben wird, das ist die Ursache, daß es an seinem Ende ift, und bald zerbrechen soll; so muß es offenbar sein, daß man das seine und erkenne: tenn Babel fället ehe nicht, es salle denn das elles, das die Bilder gemachet haben. Es mussen alle Bilder mitsammt dem Thier und der hure fallen, sonst ist keine Arznei.

69. Man hat lange Zeit daran geflicket und je gemeinet, man wolle aus der Hure eine Jungfrau machen; aber ihre Hurerei "A badurch nur geschwücket und größer worden. Soll diese Hure fallen, so mussen alle Secten, welche nur Bilbe ber hune sind, zu Grund und zu Boben geben, mitsammt dem Thier, darauf sie reitet. Ein jeder Mensch muß die Bilber und Abgötter in sich zers brechen; und da sie das nicht thun wollen, so thut es der Eifer des Herrn.

70. Wie gar schon hebet aniso die Hure das Haupt emper und höret, daß der Geist von Zion deutet als von der geschmicken heiligen Braut Christi; so denket sie, sie sei das schöne Kind, das Gott wolle in einen guldenen Tempel einführen, da eine gustent Zeit und eitel Freude und Wollust inne sei, und siehet um sich, wo denn der schöne Tempel Gottes werde herkommen, in den sie solle eingehen und zur Jungfrau werden; sie höret immerdar, wo denn dieselbigen heiligen Leute werden herkommen, die eine gubene Welt, wie sie denket, machen werden.

71. Sie benket aber nicht, daß sie will von ihrer geizigen, wollustigen Hurerei ablassen und sich bekehren: nein, sie wird it ärger und unzüchtiger, voll Laster, daß an ihr forthin wenig Suetes mehr ist, und stehet vor Gott als eine Hure am Pranger, bie

verurtheilet ift.

72. Pore du geschmückte und gekrönte Babylon, voll liebels vor Gott und seinen Engeln, wir haben einen Wächter hören sogn: Rein ab, die Stadt mitsammt dem Thurme der Hure und dem Thiere ist gesallen und von dem allerhöchsten verurtheilet worden. Du sollt die Stadt Gottes nicht sehen ewiglich, es sei denn, daß deine Kinder den besudelten Rock voll Schande vor Gott ganz ausziehen und wegwerfen, und ganz nackend und bloß ohne einige Bilde dem Allerhöchsten zu Fuße sallen und sich zu ihm bekehren; diese wöchten sie ja sehen, und der anderen, so auf galdene Berge hossen, da man zeitliche Ehre, Geld und Wollust des Fleische suchet, gar keiner. Amen.

73. Die Vernunft wird allhie in dem obigen Terte, als gemeldet worden ist, daß ein wahrer Christ musse aller Bilder und eigener Wissene absterben, und ganz in ihm zu nichte werden, anheben, zu speculiren, zu tadlen und sagen, man wolle die natürliche Erkenntniß und außerliche, sinnliche Weisheit verbieten, damit mon das Leben und alle Dinge dieser Welt regieret, so ware aller Ber-

Rand aufgehoben.

74. Dem sagen wir, daß am Menschen nichts aufgehoben wird; weber Verstand, Wis noch Kunst; denn das alles utstände aus göttlicher Weisheit. Wir heben nicht das ausgesprochene Werther geformten Weisheit Gottes auf, sondern nur das Thier, web des in göttlicher Beschaulichkeit regieren will, als den thierischen Willen zur Seldheit und Eigenheit, welcher von Gott abgewichen ist, der sich als ein falscher, eigener Gott ehret, und Gott nicht glauben ober trauen mag (als den Antichrist, welcher- sich in Gotte

Statte gesehrt hat), und lehren hingegen, bas ber Mensch ber antichristischen Bilber soll ganz ersterben, auf daß er in Christo eines
neuen Lebens und Willens geboren werbe, welcher neuer Wille im
gesormten Worte ber Natur Macht hat, mit gottlichen Angen alle Wunder Gottes, beibes in Natur und Kreatur, in der gesormten
Weisheit zu schauen.

- 75. Denn so der Antichtst in der Seele stirbet, so stehet Christus vom Tode auf, denn et ruhet in den 5 Vocalidus in seisnem Seade, als in der mentalischen Junge, welche in Adam gesstorben, und in dem Antichtist gefangen lieget: wenn dieser vom Tode in der mentalischen Junge aufstehet und ledendig wird, so ersisset er alle Schähe der himmilischen Weisheit in der sensualischen Zunge, daß der Mensch die Geister der Buchstaden, als das gessenste Wort der Ratur, in allen drei Principien viel klärer verskehet, als zworhin in dem antichtistischen Hurenkinde.
- 76. Denn die nene Geburt geschieht wohl in der mentalischen Aunge, als in dem verblichenen Bitde der himmlischen Menschheitz aber sie tingiret und wirft ab das salsche antichristische Bild von der naturlichen Menschheit; als von den Geistern der stummen Buche staden, und macht sie ihrer Geldheit alle stumm, und giebet ihnen ihr eigen Leben, daß sie sich in der neuen Menschheit des schanen und alle ihre Annehmlichkeit und Formungen in der neuen Wenschheit machen.
- 77. Dieselbe neue Annehmlichkeit und Formung geschieht im göttlichen Willen in der Gelassenheit: und das sind himmlische Bilsber und Formungen, welche im heiligen Geiste gebildet werden zur Spre Gottes.
- 78. Denn so der heilige Name Gottes in seiner Kraft nicht in der Bildung der Wörter ist, als in den Geistern der Buchstaden, welche das geformte Wort sind, und mit in der sensualischen Zunge das Wort hilft bilden, so redet nur der falsche Antichrist aus der eigenen Annehmung der buchstadischen Form.
- 79. Denn der Geist Gottes bildet in das Wort des Mundes, so es die sensualische Zunge fasset, Gerechtigkeit, Wahrheit, Glauben, Liebe und Geduld mit ein, als gottliche Araft und Tugend; aber das antichristische Kind bildet in Fassung des Worts aus der Schlange Ente Lügen, Falscheit, Untreu, Hoffart, Geiz, stackslichten Neid, Zorn, Chrendiede, und alles das, was wider Gott ist, mit ein, und macht das geformte Wort der Buchstaden zu einem Thiere und falschen Hurenkinde, das von Gottes Angesicht verstoßen wird, über welches das Urtheil gehet.
- 80. Also auch mit dem Berstande der außerlichen Beisheit und Kunst zu verstehen ist: so die gottliche Weisheit darinnen wir-Let, so ift der Verstand und die Kunst alles gut, und in gottlicher

Weisheit gegründet; wo aber nicht, so stehet sie in eitel antichisste

schen, falschen Bilben zum Urtheil Gottes.

81. Darum so pruse sich der Mensch, was ihm in die Bilbung seiner Worte in die sensualische Zunge mit einfällt: ists Wahrsbeit, Gerechtigkeit, Glauben in Hoffnung, Liebe in Geduld, gerne wollen die Wahrheit reden und thun, und solches alles um Gottes willen, in der Hoffnung des ewigen Lebens; so ists gut mit ihm, so bleibe er in solcher Uebung beständig, und wirke je mehr und kräftiger also; so stehet sein Perlendaumlein im Wachsen und Zusnehmen.

- 82. Wo aber bas Gegenspiel in ihm gefunden wird, daß, wenn er will reden, ihm in seine Worte sich Lugen, hoffartiger Ansblick, große Worte mit starkem Ausehen, item neidige Bitterkeit, Uebels wieder seinen Nachsten zu reden, Falschheit, Jorn zu rachen, und übel zu deuten, mit einbilden: so soll er gewiß und wahrhaftig wissen, daß er die antichristische babylonische Hure sammt dem salschen Drachenthiere in seinem Herzen hat siten, das ihm solchen Willen und Begierde in seinem Worte zur Bildung mit einführet zur Erbauung höllischer Bilder; denn durch diese falsche Einführung wird alles zur Substanz in der Bildung der sensualschen Junge.
- Sottes Bild bist nach dem gottlichen Worte und Berstande; so du recht redest, willst und thust, so bist du dasselbe Bild Gottes, dars innen Gott wohnet, redet, will und thut; wo aber nicht, und das Gegenspiel erfunden wird, so bist du der abgefallene Luciser in seinem Geschiechte und Anhang, und thust, willst und begehrest eben dasselbe, das er will und thut.
- 84. Oh du wohl nicht das höllische Feuer begehrest, begehrte es doch Lucifer auch nicht; es ist aber keine andere Belohnung für das falsche Bild, weil sichs aus dem Abgrund bildet, so muß es ja in sein Vaterland eingehen.
- 85. Denn daß der Mensch redet und verstehet, das kommt nicht aus den Sternen und Elementen, sonst konntens andere Kreaturen auch: es kommt dem Menschen aus dem eingeleibten, geformsten Worte Gottes her, es ist der Name Gottes, den soll er nicht mißbrauchen, bei Vermeidung ewiger Strafe. Dasselbe eingeleibte Wort hat der Mensch aus allen dreien Principien in sich, und hat eigenen Willen zur Bildung der Substanz, aus welchem Principie er will; und darauf folget auch die Scheidung und Einerndte eines jeden Dinges in seinen Stall.

## Das 37. Kapitel.

Gen. 11, 10-32. Kap. 13, 14-18.

Bon Abraham und seinem Saamen, und von' ber Bundeslinea, in ihrer Fortpflanzung, auch von den heidnischen Göttern.

Wenn man die Historie oder Geschichte bei den Kindern der alten Heiligen ansiehet mit rechten Augen des Berstandes, so siehet man eitel Wunder; denn die Linien der Kinder Gottes sind gleiche wie ein Baum, der in Aeste und Zweige wächset, dis er Frucht trägt. Also ist auch die Linea Christi in seinem Stamm des vers beisenen Worts im Bunde von Ast zu Ast, dis in die Hohe der Iweige gewachsen, dis zu seinem rechten Alter, dis sich die Kraft des Baumes, das ist, das Wort im Bunde, hat mit der herrtichen, schonen Bluthe hervorgethan.

- 2. Aus welcher Bluthe wieder das heilige Bild Gottes in Fleisch und Blut, als in einem heiligen Leibe gewachsen ist; man siehet seine Aeste und Zweige also schon, daß sich die Seele ob solchem Schauen hoch erfreuet, und billig begehret auf diesen Aesten und Zweigen mit auszuwachsen, zum großen Lobe Gottes in une serm englischen Baume der Hierarchie Christi des heiligen Pastadeises.
- 3. Gott machte mit Abam nach seinem Fall einen neuen Bund, als er des himmlischen Entis in ihm erstarb, daß er ihn wollte wieder lebendig machen und neu gebären: und dieser Bund war die Burzel im verblichenen Ente, der wuchs in dieser Linie Adams aus Seth und seinen Kindern und Nachkommen dis auf Roam in einem Stamm des Baumes; und mit Noa verneuerte Gott den Bund.
- 4. Denn die unzertheilte sensualische Bunge, da die Geister Der Buchstaben in einer Harmonei regiereten, mahrete dis an die Sindfluth, bas alle Menschen in einer Zunge redeten, in welcher Zunge ber fin Bocalium der Geist Gottes schwebete, als der gotte Iiche Berstand.
- 5. Weil sie aber hatten das Bild und Thier der Sitelkeit in Die sensulische Zunge eingeführet, und mit der babplonischen Jure Der Gelbheit buhleten, so klagete Gott über sie, daß sie sich seinen Seift nicht mehr wollten regieren lassen, und sagte: Es reuete ihn, daß er den Menschen gemacht hatte.

6. Denn das Reuen zur Zerbrechung eröffnete sich, als anch das Reuen der Buße zur neuen Wiedergeburt aus dem Bunde: also zerbrach das Reuen des geformten Worts in der einigen seus sualischen Zunge alles Leben, so in der Luft, das ist, in dem gesoffenbarten Geiste Gottes lebete, als im dritten Principio, und führete sich das Wort der sensualischen Zunge nach der Sündsluth in

einer Compaction ber Geister ber Buchstaben aus.

7. Denn Gott sprach zu Noah: Die Menschen sind Fleisch, darzu arg von Jugend auf; also wollte sich der heitige Geist hernach nicht mehr in der argen gesaßten sensualischen Zunge offenbaren, sondern ließ sie doch machen wie sie wollten. Weil sie ihm nicht folgen wollten, ließ er der Natur die Gewalt, ihre Wunder zu offenbaren aus Bos und Sut, als in Bilden der sinstern und äußern Welt, da ihre Bilde nur in dem Lichte der außern Natur prangeten, da Bose und Gutes unter einander ist, zur Beschanztichkeit der Wunder Gottes nach Liebe und Jorn, aus welchem Grunde der heidnische Verstand mit ihren Abgöttern erboren ward.

8. Denn der Urstand der Geister der Buchstaben führete sich in Formungen vieler Sprachen; und in den Formungen der Selb- beit wurden die Bilde im Verstande geboren, darinnen sich die außere Natur beschauete, und auch der Teufel aus Gottes Grimm seine Imagination und Begierde darein sührete, die Menschen also vom Verstande in Bilde einzusühren, daß sie nicht den wahren

Bott erkenneten.

9. Denn alle Oracula der heidnischen Gotter urständen alle and der äußern und innern Natur der finstern Welt, als eine Figur oder Berstand der Seele der außern und innern sinstern Welt, gleich einem eigenen Gott, verstehet einem Naturgott, gleichwie die sensualische Junge war zu einem solchen Naturgott und Verstande kommen, die ihr selber heuchelte, und die Bilde in sich fassete. Also ließ es Gott geschehen, daß sich auch die Natur ihnen zu einem Gott in den Oraculis vorbildete und durch die Bilder redete.

10. Denn die Heiben ehreten das Gestirn und die 4 Elementa, weil sie erkannten, daß sie das außere Leben aller Dinge regiereten; so ging ihr Verstand der compactirten sensualischen Zunge, als das gesasste Wort des Verstandes, in das auch gesaste und gesormte Wort der Natur ein. Also eineignete sich auch hingegen der Geist des gesormten Worts der Natur in ihnen, und bewegte ein Verskand den andern; als der menschliche Verstand in Keer Vegierde bewegte den Verstand in der Seele der außern Welt, des ausgesprochenen und gesormten Worts, aus der innern sinstern und Feuerswelt, und aus der äußern gestirnten und vierselementischen Welt, in welcher Seele der Aubes der Zeit im Verstande ist.

11. Durch welchen Berftanb ber Seele ber außern Belt aud ber prophetische Geift aus bem Geift Gottes gebeutet hat, wie fo

kinstig das gesormte und ausgesprochene Wort ber außern Natur und Zeit würde in Formungen der Zerbrechung und Bauung in den Wölkern einführen, als in Aufbauung der Königreiche, und von ihrem Untergang, in welcher Seele der außern Welt alle Dinge in Zeit, Ziel, Maaß und Gewichte stehen, gleich einem Uhrwert, das von die Schrift viel saget.

12. Aus dieser Seele, als aus dem Uhrwerke des Berstandes der Natur, ist den Heiden durch ihre Bilder und Gögen geante wortet morden, als durch den Sensum des Gestirnes, weiche ihr

Glaube beweget hat, ben fie machtig barein führeten.

13. Und nicht eben alles durch den Teufel, wie die Kalbers augen richten, weiche nichts vom Geheimniß wissen, und sagen nur Teufel, Teufel, und wissen nicht, was Gott oder Teufel ift; sind selber Menschen = und Bilderteufel, und dienen ihrem Bildergott Mausim in der Selbheit; und sind eben sowohl. Bildergoten als die Heiden gewesen sind.

- 14. Und haben aniso die Turbam in ihnen zum Gosen gesmacht, welche ihnen auch eben die Sündsluth des Feuers auf ihren Hals führen wird, dessen sie keinen Berstand noch Glauben haben, und immerdar sagen, es hat keine Noth; und da sie doch das Uhrswerk der Natur hat an ein Ziel zur Zerbrechung geführet, denn der verschlossene Geist der Wunder ist am Ziel seinen Gefängnis, und eröffnet sich aus dem großen Uhrwerke der innern und äußern Natur mit der mentalischen Zunge durch die sensualische compactive; und das ist Wunder ohne Jemands Aushalten.
- 31. Und wie uns nun von der sensualischen compactirten Junge des gesormten Berstandes der Heiden von Hams und Japhets Geschiechte zu verstehen ist, also auch imgleichen von der mentastischen, auch compactirten Junge im Bunde, welche in der Offensbarung aus Sems Kindern und Geschlechte auf Abraham drang, da sich nach der Sündsluth das erste geistliche, heilige Draculum aus dem heiligen Ramen Gottes im Bunde eröffnete, als aus dem heiligen Feuer der Liebe Gottes, durch welches Feuer die göttliche Stimme offensbar ward.
- 16. Und siehet man es gar schön, wie es der Geist im Mose in dem Stammregister in den Namen andeutet, wie sich alle 10 Gestälte des Feuers, als die 10 Eigenschaften der heiligen Jungs zum Feuerleben (verstehet zur seurenden Junge) in den Namen der Ainder Roa dis auf Abraham darstelleten.
- 17. Denn in Abraham eröffnete sich ber Geist der seurenden Junge des heiligen Verstandes der mentalischen Junge aus dem Bunde, und stellete auch seine Figur aus der auch gesasseten compactieten, mentalischen Junge dar, als die Beschneidung und das Opfer, welche Figuren alle auf Christum deuteten, welcher sollte

das Band der mentalischen Zunge zum rechten göttlichen Berstende etöffnen, und das Licht der Gnade in der Liebe wieder in dem gesformten Worte in den Buchstaden der sensualischen Zunge anzünden, und das Thier der geformten Zunge zerbrechen; in welchem der Teufel hatte gespielet und sich als ein Gott darein gesetzt.

18. Diesen Gast trieb die heilige seurende Zunge in der Erdffnung des Bundes, der Geist Christi, aus, und nahm dem Fürften Lucifer seinen Stuhl in menschlicher Eigenschaft in den Am-

bern Gottes.

- Behen Ramen fest Mofes von Roah bis auf Abra-**19.** ham in die Bundeslinea, ale Sem, Arphachsab, Sala, Eber, Pheleg, Regu, Serug, Rabor, Thara, Abram, und fest gang wunderlich bar, wie Thara habe drei Gohne gezeus get, ale Rahor, Haran und Abram; ift ein Bild ber 3 Principien, wie fie in diefer heiligefeurenden Bundeslinea murden alle drei durch bieß heilige Feuer eröffnet und von der Gitelkeit geschieden werden, wie der ganze Mensch sollte durch das heilige Feuer im Bunde ins Bild Gottes geboren und formiret werben: inmaagen es benn auch die Namen der drei Bruder in der sensualischen Bunge barftellen. So man den rechten mentalischen Berftand barein führet, so siehet man es in ber Form ber jusammengefetten Geifter ber Buchflaben, welches, ob mans mohl andeuten fonnte, boch dem unerleuchteten Lefer nicht verstanden sein murde; ben Unsern aber durfen wir biefes nicht mablen, fie habens vorhin im Berftande.
- 20. Mit den zehen Gestälten des Feuers verstehe ich erstlich bas geformte Wert in den 7 Gestälten der Natur; und die 8., 9. und 10. Gestalt sind die innere Welt, welche ungeformet ist; als die 8. Zahl ist das Feuer der ewigen Natur göttlicher Offenbarung, auch Starke und Allmacht, das am Ende der Tage die Tenne segen soll. Die 9. Zahl ist die himmlische Tinctur vom Feuer und Lichte; und die 10. Zahl ist das Liebeseuer, als der Dreiangel der heiligen Dreifaltigkeit in der Majestät; den Unsern nur augedeutet. In den 40 Fragen von der Seele ists ausgeführet alsbald in der Philosophia des Einganges derselben.
- 21. Aus diesen zehen Eigenschaften der Namen in der Bundeslinea ist das Oraculum, als die gottliche Stimme in Abraham
  offendar worden; darum hieß ihn der Geist des Herrn aus seinem
  Baterlande gehen von seiner Freundschaft: denn nicht aus der Freundschaft, als aus seinem eigenen Geblüte sollte die Stimme gottlicher
  Offendarung mit dem Messia oder Christus kommen, sondern aus
  Gott. In ihm lag aber das Gefäß, als der Ens, in welchem sich
  die göttliche Stimme wollte offendaren, und darum, daß ein frems
  der Saame sollte in seinen eigenen Saamen eingeführet werden,
  als ein himmlischer Ens, so hieß er ihn von seinem Geschiechte
  ausgeben.

'22. Denn nicht in des Menschen Ente stund die Vermögens heit zur göttlichen Offendarung, sondern in Gottes; aber des Mensschen Ens mußte darzu kommen, auf daß Abams himmlischer, versblichener Ens in Christi lebendigem Ente lebendig wurde, und in Christo aus dem Tode aufstünde. So sprach Gott zu Abraham: Gehe aus in ein ander Land, das ich dir zeigen werde. Allhie deutet der Geist, daß er nicht in seines Vaters Lande, das ist, in dem irdischen Menschen, werde Gott schauen, sondern in dem Lande, das ihm der Herr in seinem Saamen zeigen werde, welches ein fremder Saame war aus gottlichem Ente: in demselben fremden Saamen wollte er seinen eigenen Saamen segnen und benedeien, das ist, tingiren mit der göttlichen Tinctur der 9. Bahl im Terzugeis Sancto, mit der Tinctur der heiligen geistlichen Welt.

Denn also sprach ber Herr zu Abraham: Gebe aus beis nem Baterlande und von beiner Freundschaft, und aus beines Baters Hause, in ein Land, das ich dir zeigen will; und ich will dich zu einem großen Bolt machen, und will bich fegnen, und dir einen großen Ramen machen; bu follst ein Segen sein, ich will segnen Die dich feguen, und verfluchen die dich verfluchen; und in dir follen gefegnet werben alle Geschlechte auf Erden. Gott fprach: Er wollte ibm einen großen Ramen machen, und alle biejenigen segnen, welch. ibn wurden fegnen, und verfluchen, welche ihn wurden verfluchene Der große Rame, den er ihm in feinem Saamen machen wollte, das war nicht allein auf biefer Welt Reich zu verftehen, denn Abraham war auf Erden nur wie ein Fremdling, und muste von einem Drte zum andern mandern, und befaß tein Fürftenthum ober Konigreich, wie die großen Ramen ber Deiden aus ber sensualischen, compactirten Bunge, benn er follte in bem verheißenen Saamen und Segen ein Frembling auf Erben fein: denn auch Chriftus fagte, fein Reich sei nicht von dieser Welt.

24. Der große Ramen aber, ber ein Segen sein sollte, barsinnen Gott wollte alle Bolker segnen, war die Hierarchia Christism Bunde, welche sich wollte in Abrahams Saamen eröffnen, das war ein ewiger großer Name einer königlichen Hierarchie, eines Thronfürsten in göttlicher Kraft und Allmacht, welche über den Fluch zu herrschen hatte; denn Gott sagte: Er wollte fluchen, welscher ihm fluchete, als den abtrünnigen Teuseln und allen gottlosen Menschen, welche diesem heiligen Saamen und Segen wurden fluchen, denen sollte dieser Saame auf den Kopf treten.

25. Und wird allhie ganz die Person Christi unter Abrahams großem Namen und Segen verstanden, denn er sagte: In dir sollen alle Bölker gesegnet werden, und sollst ein Segen sein. Nun könneten in dem außeren, sterblichen Menschen des Abrahams nicht alle Bölker gesegnet werden; denn Abraham starb, und seine Kinder und Kindeskinder waren lange Zeit Fremblinge und dienstdare Leute

in fremden Landen, wie denn in Aegypten fast vierthalbhandert Jahr; und hatten keinen Scepter bis unter Mose, welcher auch kein König war, sondern ein Fürst Gottes, bis auf den König Saulum, de sie wider Gottes Gebot und Willen je wollten einen König haben, welchen hernach doch Gott verwarf, und David zum König darstellete aus dem prophetischen Geiste in der compactirten, mentalischen Zunge, unter der Person Christi, welcher sollte den großen Namen und den ewigen Segen bringen und eröffnen.

26. Allhie ist uns nun recht zu verstehen, was die Person Christi unter diesem Ramen und Segen sein wurde, nicht ein gang Fremder, der nicht aus Abrahams und Adams Samen sein sollte, wie Etliche also davon irren, und Christum allein in dem verheis senen Saamen, als in Abrahams verheißenen Saamen einsetzen; damit ware der armen gefangenen Seele nichts gediener; auch ware die Auserstehung der Todten aus diesen ihigen unsern Leibern ganz

- nichtig.

27. Denn mare Christus ein ganz Fremder, so mußte in uns auch ein ganz Fremder aus Christi Samen und Fleisch geboren werden, der nicht der Ich wase, sondern ein andrer Mensch, wie Etliche also irren, daß wir also aus Christo geboren werden, gleiche wie der Thau aus der Morgenrothe, welches wohl wahr ist; aber meine Icheit, die in Adam aus gottlichem Ente geschaffen ward, als aus dem guten Theil des Entis der Erde, welche aus der himmelischen Welt Wesen nach dem guten Ente in eine Coagulation eine ging, muß darbei sein, wie solches auch mit Abraham zu versstehen ist.

28. Denn Gott sagte: in dir sollen alle Boller gesegnet werden. Er sagte nicht allein in dir, sondern er sagte: Ich will dich segnen, und dich zum großen Bolle machen, und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein; du selber sollst es sein, das ist, Christus sollte Abraham werden, und Abras

bam Christus.

29. Denn der Saame, der in Abam verblich, und bes mentalischen Lebens abstarb, in den Sott das Ziel seines Bundes mit
dem lebendigmachenden Worte einverleibte, derselbe ists, in den Sott
seinen Segen, als den lebendigen, gottlichen, himmlischen Ens wollte
einführen, und Abraham und Adam sammt ihren Kindern in diesem wieder lebendig gemächtem Ente oder verblichenen Saamen wollte
segnen, und lebendig machen: der lebendige Ens des Worts im
Bunde und der in Adam verblichene Ens in Abraham sollte Eine
Person und Leib werden, denn es ist einerlei Ens.

30. Aber die vergiftete sensulische Begierde, welche ber Teufet bat monstrosisch gemacht, hatte benselben heiligen Ens in Abam in Tod geschlossen, und mit der grob-irdischen Eigenschaft verbecket, gleich einem schonen Golde, bas in Blei verwandelt würdes so

wurde man sagen, das Gold ist todt und hinweg, und ware auch wohl wahr, so es nicht der Künstler wieder auflösete.

- 31. Also auch wollte der himmlische Künstler Abams verblischenes Gold nicht wegwerfen und ein ganz neues machen, sondern er nahm seine eigene Tinctur und seines eignen Goldes, daraus er hat Adams Gold gemacht, und tingirte Adams Gold mit seinem eigenen Golde, mit seiner Tinctur, als mit dem Worte, als der Kraft Gottes, und mit dem Wesen des Wortes, als mit himme lischer Leiblichkeit.
- 32. Alse daß Christus wurde ein Gottmensch, und Abam und Abraham in Christo ein Menschgott; Gott und Mensch Eine Person unzettrennet, nach und aus allen 3 Principien von Ewigskeit und Zeit, nach und aus Leib und Seele, aller Eigenschaft des Menschen und aller gottlichen Eigenschaft, ausgenommen die impressete und von Adam eingefassete Schlangeneigenschaft, die sollte er nicht annehmen. Aber den Ens, verstehet das menschliche Ens, darein der Teusel hatte seinen Saamen eingesat, den sollte er annehmen, und darinnen dem Teusel und der Schlange Entit dem Kopf zertreten, und die Gefängnis des Todes, welcher den himmelischen Ens verschlossen hielt, zerdrechen und ausgrünen, wie die dürre Ruthe Aaronis solches andentet, welche grünete und Mandeln trug.
- 33. Und das ift der wahre Berftand vom Saamen Abrahams und seinem Segen, wie er (verstehet Abraham) im Geiste Christi sollte ein Segen sein, denn Abrahams Ens und Christi Ens hat alle Bolter gesegnet; verstehet die Bundeslinea, in welcher das versteisene Wort im Ziel des Bundes stund, als der Geist der 5 Boscalium, der große Name 777 JEHDNAD, welchen Gott mit der Bewegung des Bundes in Abrahams Saamen zum JEDNA ober JEHDNAD machete, als ein eingehauchter Gott, der das ganze Alphabet der sensualischen Zunge (verstehet das geformte, compasicite Wort), als alle Wölker, Zungen und Sprachen, sollte segnen; Ein Segen der Juden und Heiden.
- 34. Denn er sprach: Alle Bolter sollen in dir gesegnet wersben, kein Bolt ausgenommen, sondern alle, alle; nicht nur die Bundeslinea allein, sondern Abam in seinen Rindern: die Bundes-linea segnete Japhets und Hams Lineam, benn Japhet sollte in Sems Hinten wohnen, das ist, in Christo, als in Sems Linea, sollte Japhet eingenommen werden.
- 35. Aber der grobe irdische Ham (verstehet das grobe Fleisch) ift im Ham und Kain verflucht, und soll nicht Gottes Reich erben; Joh. 6, 63. Nicht Ham in Seele und Leib, sondern der Schlangenwensch, welches Figur nach dem außern Menschen mußte Kain und Ham sein, auf daß alle Eigenschaft in einer außerlichen Figur offenbar wurde.

- 36. Darum sagen wir den Juden, daß sie ihren Messiam sollen lernen kennen; denn die Zeit ihrer Heimsuchung ist vorhans den, daß sie aus der Gefängniß ihres Elendes erloset und wieder frei würden.
- 37. Auch sagen wir den Unsern, baß sie Mariam lassen Abrahams und Adams Tochter sein, und Christi Mutter nach der Seele und Adams geschaffenem Bildniß, und nicht nach ber Gotte heit, oder nach tem vom himmel kommenden Ente am Wort des Lebens: denn basselbe war nicht ihr Eigenthum; wohl stunds in ihr, aber im Wort der Verheißung, im Ziel des Bundes am Ziel.

38. Aber sie ist nicht tie Mutter, welche Gott geboren habe, wie die Juden und Türken und Schuld geben, daß wir lehreten; sondern Gott hat sie in ihrem Saamen wiedergeboren und gebeneberet; sie hat in ihrem Saamen empfangen die Kraft bes hiligen Geistes im Wort, und geboren die Kreatur, welche Gott und Mensch war.

- 39. Und nicht die Eigenschaft der Gottheit, welche weder Ansfang noch Ende hat, auch weder Zeit noch Statte befiget, sondern durch alles und in allen von Ewigkeit in Ewigkeit ist, und sich allein in der Menscheit offenbaret, wie ein Feuer ein Eisen durchs glübet und ganz in Feuer verwandelt, und da doch das Eisen ein Eisen bleibet: also auch der Mensch oder die Menscheit, welche Maria aus ihrem Wesen, und aus Gottes Wesen in einem einigen Wesen geboren bat, zu versiehen ist.
- 40. Sie hat geboren die Menschheit, und Gott der Bates hat von Ewigkeit geboren das Wort, das sich in der Menschheit offenbarete und die Menschheit erfüllete, wie ein Feuer ein Eisen durchglühet, und die Sonne das Wasser ober Glas durchscheinet.
- 41. Sie hat wohl ben himmlischen Leib geboren, aber nicht aus Vermögen ihres Entis ober Samens, sondern aus Vermögen bes in ihrem Saamen offenbarten Entis; als das Wesen der Ewige keit offenbarete sich durch die Zeit, und die Zeit mochte doch nicht das Wesen der Ewigkeit in seine Macht einnehmen, sondern das Wesen der Ewigkeit nahm der Zeit Wesen an sich; gleichwie der innere Himmel und die innere Welt den außern himmel und außere Welt hat aus sich geboren, und angenommen: also auch hat die Ewigkeit das Wesen, das sie in Adam hatte eingehaucht, welches starb oder verblich, im Saamen Narid (verstehet in ihrem eigenen menschlichen Saamen) angenommen.
- 42. Und bas ist ber große Rame Abrahams in Christo und ber Segen Abrahams, damit Gott Abraham und seine Kinter segen nete, und nicht eine fremde Person, wie Etliche irren, welche nicht bie 3 Principia verstehen.
- 43. Die Person ist fremd gewesen, aber in uns einheimisch worden. Der Himmel nahm an sich die Welt, und machte die Welt in sich zum himmel, und blieb boch ein jedes in sich selber

wehnend; als das geformte Wort des Leibes in sich eine Kreatur, und das geformte Wort in sich Gott über alles und in allen und durch alles. Also auch von dem himmlischen, lebendigen Wesen, welches sich in Adams und Abrahams himmlischen Ens eingab, zu verstehen, auch alles erfüllend in der Person förmlich, und außer der Person zugleich durch alles, und mit dem Wort der Krast, als eine Wohnung oder Sehäus der Krast, auch durch alles, aber von nichts fassend, gleichwie der Sonne Krast und die Lust durch alles dringet, und allem Wesen Leben giebet, also auch allhier zu versstehen ist.

- 44. Man soll in Christi Person mit nichten die Kreatur aufseben, denn das er von Menschen hat angenommen, beides von Seele und Leib, das ist Kreatur; aber das er aus Gott hat in die Menschheit eingeführet, das ist weder Natur noch Kreatur, jestoch in unserer Menschheit formlich, aber unmeßlich, unumschries den, nicht particulariter. Gleichwie die Lust und der Sonnenschein ganz ist, also auch allhier; und ist uns imgleichen zu verstehen, als ob sich der Sonnenschein in etwas in eine Form einführete, und wäre doch mit dem äußern Schein außer der Form ganz eines; also auch von Christi in unsere Menschheit eingesührtem himmlissichen, göttlichen Ente zu verstehen.
- 45. Gott ist zum oftermal dem Abraham erschienen und hat mit ihm geredet, als ein Mann mit dem andern. So spricht die Bernunft: wie ist das zugegangen? Hat denn Gott eine Form des Leides angenommen? In dem Ente und Wesen erschien Gott Abraham, damit er sich in seinem Saamen, als in Christi Person, wollte offenbaren, und redete aus dem Worte des Bundes im Ziel, im Saamen Abrahams, als gegen die mentalische Zunge Abrahams, welche sich im Bunde bewegte, das verstund der sensualische Geist in Abraham.
- 46. Denn sonst hatte Abraham Gott nicht sehen mogen, aber im geformten Ente himmlisches Wesens konnte 'es Abraham im Geiste des Bundes, als in demselben Geiste, welcher das vorgestellte Bild und Wesen wollte im menschlichen Wesen offenbaren, sehen.
- 47. Denn Gen. 18. stehet: daß ihm Gott sei in Sestalt dreier Manner erschienen, und ihm gesaget von einem Sohne aus seinen Lenden, den ihm Sara gedären sollte, auf welchen der Bund ging. Was war nun das Bild der drei Männer? Anders nichts als die Dreiheit der Gottheit andeutend, und die Offenbarung des göttlichen, geformten Worts durch die drei Principia; so ward das göttliche Bild in drei Menschen vorgestellet, denn es ist ein dreis sacher Ens, aber nur ein einig Wesen, als drei-Welten, und doch im einander als Eine, aber in drei Principien unterschieden, als

mit ber finstern, grimmigen Feuerwelt, und mit ber beiligen Lichtund Liebe-Feuerwelt, und mit ber außern sichtbaren Welt.

48. Aus diesen brei Welten war der Mensch geschaffen, als in ein Bild gottlicher Offenbarung; darum stellte sich Gott bem Abraham in demselben Ente und Wesen sichtbarlich vot, als in Gestalt englischer Botschaft, und redete doch von sich selber.

49. Denn ber vorgestellte Ens, burch ben Gott redete, war englisch und menschlich; es wollte menschlich werden, benn Christus nach ber Person bet Kreatur sollte ein Fürst oder englischer Hierarcha sein. Also erschien auch Gott dem Abraham in solchem Ente, Wessen und Eigenschaft mit seiner eigenen inwohnenden Stimme.

50. Sanz wunderlich ist die Geschichte beim Abraham: dem das Reich Christi wird ganz barunter vorgestellet, nicht allein das Reich auf Erdan, in der Zeit der vier Elemente, welches wohl auch darunter vorgemahlet ward, aber nur als eine Pilgramschaft, das nicht das rechte Reich sein wurde; denn Abraham mußte immerdar wandern, sowohl auch seine Nachkommenden, und Gott verhieß ihm doch das Land (darinnen er ein Pilgram war) zum Eigenthum, daß er und seine Kinder dasselbe sollten ewig besitzen.

51. Denn also sagte Gott zu Abraham, Gen. 13.: Dete beine Augen auf, und siehe von der Statte an, da du wohnest ger gen Mitternacht, gegen Mittag, gegen den Morgen und gegen den Abend, denn alle das Land, das du siehest, will ich die geden, und deinem Samen ewiglich. Nun aber bekamen sie dasselbe Land erst über eine lange Zeit zum Besitz, und wurden erst durch Josus darein gesühret, und erlebete es Abraham und seine Kindestinder nicht, und wurden auch oft fast mehreren Theils daraus vertrieben, und Gott sagte doch, er wollte es Abraham und seinen Kindern zum ewigen Besitz geben.

52. Ist aber sehen wir nicht, daß sie bas im Besit haben; benn die Türken haben es im Besit, und hat Abrahams Saamen, als die Juden, ist weder Land noch Fürstenthum, sondern sind en allen Orten sast nur als gefangene Leute. Nun aber muß der Fürsat Gottes bestehen, sein Wort muß wahr sein; Abraham in seinem Saamen soll es ewig besitsen, denn ewig ist nicht nur allein zeitlich.

53. Auch so redet Gott von der Statte, und weiset dieselbe dem Abraham, daß er dieselbe mit Augen sehen konnte: und allhie lieget die große Seheimniß, denn das Paradeis war in der Well, und Adam verlor das Paradeis: aber in Abrahams Saamen, als in Christo, ward das Paradeis wiederbracht, nicht nach dem sterbe lichen Menschen, sondern nach dem himmlischen.

54. So sehen wir ist nicht, daß die Christenheit dieselben Länder im Besitz habe, sowohl auch die Juden nicht; und so et nun Abraham in seinem Saamen als in dem heitigen Saames solle ewig besten, so ift uns bie Stadt des heiligen Paradelses techt zu betrachten, wie solches der prophetische Geist im Czechiel, auch Daniel und andern mehr, sonderlich aber in der Offenbarung Ishanis von dem heiligen Jerusalem (bas von Gott herabfahret aus dem Himmel als eine geschmuckte Braut ihrem Brautigam) bezeue get, und in allen davon deutet, daß Christus in Abrahams Saas men werde sein Reich einnehmen.

55. Denn mit Vergehung der dier Elemente, da die vier Elemente werden in gleichem Gewichte sein, und die Erde krystallinisch, als ein glasern Meer, wie in Apok. 4, 6. zu sehen ist, allda wird dem Abraham das Verheißene von der ewigen Besthung geleistet werden, denn Christus sprach: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Joh. 18, 36. Nun ward aber dem Abraham das Reich dieser Welt gezeiget und verheißen; so mussen wir nun das Himmslische darunter verstehen, und eben denselben Locum, der Abraham gezeiget ward, wenn das Paradeis wieder offenbar werden und Abraham in Christo zum ewigen Besitz erscheinen wird.

56. Denn ob es gleich aniso der Türk nach den vier Elementen im Besits hat, so hat 'es doch Abraham in Christo mit seinem Saamen nach dem Paradeis, als in der paradeisschen Welt im Besit; Abraham ist in Christo auferstanden, und besitet sein versheißen Land in seinem Principio, er ist im Paradeis, und der Türk

in der außern Welt.

57. Das Paradeis ist in der Welt, aber nicht im britten Principio, sondern im Andern, keines irret das andere: wenn die Kinder Abrahams in Christo von dem irdischen Leibe abscheiden, so nehmen sie dasselbe gelobte Land nach dem geistlichen Menschen

ein und besiten baffelbe ewiglich.

58. Und das ists, daß Gott so oft zu Abraham sagte, er wollte ihm dies Land zum ewigen Besitz geben, denn da er ihm das verhieß, so hieß er ihn von demselben Ort und Statte wege wandern; anzudenten, daß er nicht das außere Reich meinte, sons dern das Ewige, und stellete ihm eine Figur an den Sternen des himmels dar. Also sollte auch sein Saame sein und gemehret werden; wie die Sterne ein lauter Corpus haben gegen den irdissen, also auch der Saame Abrahams sollte ein himmlischer, ewis ger sein.

59. Daß aber Abrahams Kinder, als die Juden, aniho dars aus verstoßen und in alle Welt zerstreuet worden sind, das ist ihrer Blindheit und Halsstarrigkeit Schuld, die der Heiden Zeit erstüllet wird. Sie haben den Herrn der Herrlichkeit nicht erkannt, sondern von sich gestoßen; wenn sie sich aber werden erkennen, so

werben sie wieder in die Wurgel eingepfropfet.

60. Nicht das sie aus der Wurzel waren ausgestoßen, sondern fie mussen blind sein, auf das ihr Licht den Heiden scheine, bis

bie Heiben in diesem Lichte Abrahams auch blind werben, als sie benn aniso wahrhaftig blind sind; alebann gehet das Licht Abrahams wieder aus seiner eigenen Wurzel und Stamme auf, und leuchtet allen Volkern. Alsbann soll Japhet in Sems Huten wohnen, und Israel herzu gebracht werden, zu dem offenen Snabenbrunn aller Volker, an welchem iso noch alle Volker blind sind.

61. Aber die Zeit ist nahe, und der Morgenstern ist erschies nen, wer das sehen mag. Aber die babylonische Hute hat alles verblendet, daß alle Volker in der Nacht wandeln, ihre Unzucht ist vor den Allerhöchsten kommen, der will austilgen ihre Schande, welche den Himmel bestecket hat; das wirst du in deiner Trunkens heit bald erfahren, deutet der Geist der Wunder aus seiner eigenen Wurzel.

## Das 38. Kapitel.

Gen. 14.

Erklärung vom Anfang des heidnischen Kriez ges, wie Abraham seines Bruders Sohn den Loth errettet hat; und vom königlichen Priez ster Melchisedech zu Salem, dem Abraham den Zehenten gab.

Allhier siehet man nun klar, was der Menschen Dicten, Trachten und Fürnehmen-von Jugend auf gewesen ist, wie sie sich aus dem Bilde Gottes in halbthierische und halbteuflische Eigensschaften haben eingeführet, als in Hoffart, Seiz und eigene Geswalt: inmaaßen solches der Teufel auch begehrte, und darum von seinem Reiche verstoßen ward.

2. Denn allhie fingen nun die Heiden und die Kinder Hams zu Sodom und Gomorra, in derselben ganzen Gegend, an zu herrsschen, unter welchen Abraham nur ein Fremdling war, und im Hain Mamre als gleich in einer Wüste wohnete, allda er der Viehzucht wartete. Die Heiden aber rissen sich um das Reich dies ser Welt und außerliche Macht und Gewalt, wie ein Volk über das andere herrschen möge: welcher Willen und Regiment blieben ist die auf heute, und hat von den Heiden und Hamskindern sein

nen Anfang, als aus Babel, aus den zertheileten Zungen, gen nommen.

- 3. Als die Krafte des geformten Worts (als die Eigenschaften der Natur) sich theileten, und eine jebe in ein Eigenes einführten, so entstund Streit und Widerwillen unter ihnen: denn das Centrum der Natur der finstern Welt hatte das Regiment in der gefallenen menschlichen Eigenschaft bekommen; denn die Menschen waren am Reiche Gottes als in der Liebe und Demuth erstorben, und lebeten ist dem außern Gestiene und den vier Elementen.
- 4. Auch hatte der Teufel sein Raubschloß in der Schlange Ente im Menschen gemacht, darum trachteten sie nur nach dem, was sie in der Welt mächtig und groß machete; und da man doch siehet, wie sie der Teufel im Grimm Gottes nur geäffet hat, daß sie einander mordeten; und zeitliche Wollust höher achteten als das Leben, welches die größeste Narrheit ist, daß man das Leben in Todesgesahr um schnöber Hoffart willen einführet, da man doch nicht weiß, ob man das erhalten wird, um deswillen man mordet und todtschläget.
- 5. Und siehet mans balb, wie der Teufel in seinem Neid und Hoffart in ihnen regieret hat; denn hatten sie doch die ganze Weltzum Raum zu besißen, und waren viel Länder und Insulen und bewohnet, noch singen sie Arieg an, daß sie nur über einander hereschen möchten, und einander berauben. Also sührete sie der Teufel als ein Menschenseind in seine Hoffart, daß sie ihm dieneten.
- 6. Nicht vergebens heißt ihn Christus einen Fusten dieser Welt; er ist ein Fürst nach der Eigenschaft des Grimmes der, sinstern Welt darinnen, und nach derselben Eigenschaft herrschet er dem Menschen in Leib und Seele, in Willen und Gemuthe.
- 7. Denn aller Krieg und Streit urständet aus der finstern Welt Natur und Eigenschaft, als aus den vier Elementen des Zorns Gottes, welcher in der Kreatur giebet Hoffart, Neid, Geiz und Zorn, das sind die vier Elementa der sinstern Welt, darinnen die Teufel und alle bosen Kreaturen leben; und aus diesen vier Elesmenten urständet der Krieg.
- 8. Denn obwohl Gott das Volk Ifrael hieß die Heiten verstreiben, und hieß sie kriegen, so war es doch alles aus dem zornisgen, eiserigen Gott, als aus des Feuers Eigenschaft, geheißen, denn die Heiden hatten den Grimm erreget, der wollte sie auffressen. Gott aber, so viel er Gott heißet, begehret keinen Krieg, kann auch nichts Boses oder Zerbrechliches begehren; denn er ist nach dem anderen Principio, als nach dem Lichte, allein gut und ges bend, und giebet sich allen Dingen selber.
- 9. Aber nach ber finstern Welt Natur ift er ein zorniger, eiferiger Gott und ein verzehrend Feuer, so sein Grimm erwecket

wird; nach berselben begehret er zu verschlingen und aufzusussen alles das, was sich darinnen erhebt und entzündet; und aus der selben Eigenschaft hat Gott Israel heißen kriegen und die heiben erschlagen: benn sein Zorn war in ihnen angebrannt, und war als ein Holz, das ins Feuer kommt, so begehrt es das Feuer aufzussessen.

10. Darum hieß der Grimm Gottes ein Bolk das andere ersmorden, daß es aus seinem Grimm weggeräumet würde, sonst hatte sich sein Zornfeuer angezündet, wie zu Sodom und Gomorra den fünf Königreichen geschah; so ergößete sich der Grimm Gottes an dem Leben der Gottlosen, das er in sich verschlang, indem sie einander ermordeten.

11. Wie noch heute also geschieht, ba ofters die Menschen zu Gott schreien, er soll ihnen Gluck und Sieg wider ihre Feinde geben, daß sie die mogen ermorden, aber Gott giebet ihnen nicht Sieg darinnen, sondern das Schwert seines Zornes, welches sie mit ihrem Sebet und Willen erwecken. Wären sie rechte Menschen und Gottes Kinder, so dürften sie keinen Krieg; denn der heilige Geist krieget nicht, sondern er liebet und giebet alleine: aber nach des Bornes Eigenschaft frisset er alles gottlose Wesen auf, und wird doch auch nur dadurch aufgeblasen.

12. Denn je mehr man einem Feuer Holz giebet und baffelbe schuret, je mehr erhebet sich dasselbe, bis es alles verzehret, was es erreichet: also auch mit bem Eifer Gottes zu verstehen ist. Dersselbe entzündete Jorneifer Gottes war in Adam entbrannt, und hatte ihm das Bild der heiligen Welt verschlungen, und drang von Adam

auf alle Menschen.

13. Denn die in der Bundeslinea hatten den entzündeten Siefer nach dem ersten Pricipio, als nach der Seele und des Leides, auch in sich, keiner besser als der andere; der Schlange Ens lag sowohl in Abraham und seinen Kindern nach der entzündeten Seele und nach der groben thierischen Eigenschaft des sterblichen Menschen, als in den Heiden, ausgenommen die Linea Christi in ihnen, welche nicht des sündigen Menschen Selbheit war; sondern stund in Gottes Gewalt, wie der Himmel in der Welt stehet, und doch keines das andre ist, und wie der Himmel in der Holle, und die Holle im Himmel stehet, und keines das andre ist oder begreiset, oder wie die Nacht im Tage ist, und der Tag in der Nacht, oder wie das Licht der Natur in der Finsternis scheinet und wohnet.

14. Also sollen wir verstehen, wie die Rinder der Heiligen haben Krieg geführet wider den Haufen der Gottlosen, und sie verstrieben, als auch in des Jornes Eigenschaft, welcher sein Schwert durch sie such in des Jornes Eigenschaft, welcher sein Schwert durch sie such in des Joines Lambart zu vertilgen; denn Abraham zog aus mit seinem ganzen Hause und Leuten wider die Peisden iwelche seines Bruders Sohn, den Loth, hatten gefangen watt

weggeführet) und erschlug die Heiben, und erlösete seinen Bruber. Dieses geschah im Eiser Gottes, welcher also seine Kinder errettet durch die Macht seines Zorns, denn was dem Gottsosen zum Bersberben gereichet, das gereichet den Heiligen zum Leben und zu einer Rettung.

- 15. Das aber diejenigen, welche wollen Christen genannt sein, welche sollten in und mit Christo dem Zorne und Grimme Sottes in Christi Tode sein abgestorben, Kriege führen, das thun sie nicht als Christen, sondern als Heiben, kein Christ krieget: denn so er ein Christ ist, so ist er den vier Elementen des Zorns Gottes in der Seldheit mit und in Christi Tode abgestorben, und in Christi Geiste der Liebe eines neuen Menschen geboren, welcher in Gerechtigkeit, in Liebe und Geduld lebet, und nicht ihm selber, sondern Gott in Christo.
- 16. Denn ein wahrer Christ suhret seinen Wandel und Wilsten im Himmel, im Leben und Geiste Christi, wie St. Paulus saget: Unser Wandel ist im Himmel. Daß aber die Christen kriezgen, das thun sie aus der heidnischen Eigenschaft, und nicht aus Christi Eigenschaft: denn ein Christ ist nicht von dieser Welt, sein Reich ist im Himmel, und er in Christo der Welt abgestorben, nach dem neuen geistlichen Menschen in ihm. Der Heide, als der halbteuslische Mensch, welcher sein Reich in dieser Welt hat, bes gehret in den Christen zu kriegen und zu morden, welcher auf Ersden nirgend Raum hat, welcher in den vier Elementen des Jorns Sottes lebet, als in Hossart, Geiz, Neid und Jorn.

17. St. Paulus saget: Gebet euere Glieder zu Waffen ber Gerechtigkeit; denn warum krieget man um das Reich dieser Welt? und Christus saget doch, sein Reich ware nicht von dieser Welt: also ist auch seiner Kinder Reich in ihm nicht von dieser Welt; so wir nun unsern Leib und Seele begeben zu Waffen Gottes Zorns, und such daburch nur die Selbheit, und ermorden einander um, das Reich dieser Welt: ich meine, ja, wir sind hierinnen Christen mit dem Munde, aber das Herz und Seele ist ein Heide, und

nicht aus Chrifti Geift geboren.

18. Abraham, als er die Heiben schlug, begehrte nichts von dem genommenen Gute, sondern gab dem König von Sodom wiesder, was ihm die Heiben hatten genommen, und eisert allein im Herrn; er kriegete nicht um Land und Königreiche, sondern seinen Bruder zu erretten, das war doch ein rechter Eiser, welchen der Herr in ihm tried. Er stund nicht auf, und kriegte um ein Land oder Stadt; und da er es gleich erhielt, begehrte er des keines, sondern zog wieder an seinen Ort.

19. Und ganz wunderlich rebet allhier ber Geist im Mose, und saget; als Abraham sei von ber Schlacht kommen, so sei ihm der König von Sodom entgegengangen; und Melchisedech, der König von Salem, habe Brot und Wein aufgetragen, welcher sein Priester Gottes des Allerhöchsten gewesen, der Himmel und Erde besitzet, und habe Abraham gesegnet, und Abraham habe ihm den Zehenten gegeben; und da man doch soust fast nichts in heiliger Schrift sindet von diesem Priesterthum, welches doch wahrhaftig in der Figur Christi gewesen ist: denn der Geist saget an einem and dern Ort von Christo, er sei ein Hoherpriester in der Ordnung Melchisedech.

20. Also ganz heimlich stellet der Geist Gottes die Figur Christi beim Abraham dar, und heißet ihn einen König zu Salem, und einen Priester Gottes des Höchsten, als einen Ptiester des Heils und der Salbung, wie es in der sensualischen Zunge also lautet, das ist, Christus hat Abraham gesegnet und ihm Brot und Wein aufgetragen, als sein Fleisch und Blut, und ist der Hohepriester vor Gott, der Abraham und seine Kinder versöhnet.

21, Denn Abraham hatte das Schwert des Jornes Gottes wider die Heiden geführet. Nun kam iht Melchisedech, und segnete Abraham wieder (daß ihn nicht das Schwert der Turba ergriff) und trug ihm Brot und Wein, das ist himmlischen Ensauf, welchen er wollte in Abrahams Saamen einsühren, und in Fleisch und Blut wandeln, und versöhnete allhie des Baters zom

im Bunde, als im Borbilbe.

22. Denn dieser Priester beim Abraham ist wahrhaftig geiststich zu verstehen: benn obwohl Abraham dergleichen mag einen Priesster außerlich gehabt haben, unter der Figur Christi; so saget aber Moses, er sei ein Priester Gottes gewesen, und habe zu Abraham gesagt: Gesegnet seist du Abraham dem Allerhöchsten, der Himmel und Erde besitzt, der deine Feinde hat in deine Hände beschlossen. Da ist niemand anders zu verstehen als Cheistus, der Abraham gar oft in der Figur erschien, und ihn allemal segnete, denn der Geist im Mose heißet ihn auch einen König zu Salem, das ist anders nichts, als einen König des Heils.

23. Und Abraham habe ihm den Zehenten gegeben. Er mag wohl eine priesterliche Ordnung haben bei ihm gehabt, dem er den Zehenten habe gegeben; aber dieser König und Priester ward er, von dem er predigte, welcher sich mit ihm verband, sein ewiger Hohers priester zu sein, welchem Abraham den Zehenten, als die zehente Eigenschaft menschlicher Eigenschaften der seurenden Zunge der Seele gab; und der Priester gab darein sein Krot und Wein, seinen Segen, als das Liebeseuer, die Tinctur des Lichts neben himmlisscher Wesenheit, auf das Abraham in diesem Brot und Wein wieder das Bild Bottes ganz wurde, welches in Abam mit dem Weider das Bild Bottes ganz wurde, welches in Abam mit dem Weide zertrennet ward; so gab ihm Christus, als des Weides Tinctur, wieder des Lichts Ens, das die mannliche und weibliche

Eigenschaft wieder Ein Bild wurde. Dieses beutet der Gelft in

Mofe allhie unter bem toniglichen Priefter zu Salem.

24. Denn Efra, als er die verlorne Bibel in Erkenntnis des Geistes Gottes seinen Schreibern dictirte, hat solches wohl gesehen, darum sett es der heilige Geist also; und siehet man gar eben, wie Efra habe im Gesichte des Geistes die Historien von Abraham des schrieben, denn die ganze Historia von Abraham wird unter Christi Person vorgemahlet, und ist ein Bild Christi.

25. Diesen Priester von Salem hat Abraham gesehen im Beiste; wenn Abraham opferte, so stund dieser Priester in seinem Opfer und opferte Gott, benn er sollte die Welt mit Einem Opfer

verfohnen, barum mar er ein Priefter Gottes.

26. Er suhrte Abrahams Willenopser, als sein Gebet und Begierde im Glauben in den heiligen Ens Gottes; und in demselben Ente, als in göttlicher Wesenheit ward der Seele Abrahams himmstisch Brot und Wein aufgetragen, daß sie mochte an Gottes Tische essen, dis dieser Priester Abraham ward, das ist, sich in Abraham mit der himmlischen Leiblichkeit, als mit der Seelenspeise, im recheten Brot und Wein offenbarete.

## Das 39. Kapitel.

Gen. 15.

Bie Gott Abraham im Gesichte sei erschienen und den Bund mit ihm in seinem Saamen bestättiget; und wie Abrahams Glaube habe den Bund ergriffen, welches ihm zur Gerechtigkeit ist zugerechnet worden; und wie ihn Gott hieß opfern: was dabei zu verstehen sei-

Moses spricht: Nach dieser Geschichte begab siche, daß zu Abraham geschah das Wort des Herrn im Gesichte, und sprach: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und sehr großer Lohn. Abraham aber sprach: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder, und mein Hausvogt hat einen Sohn,

biesen Elieser von Damasco. Und Abraham sprach weiter: Mir hast du teinen Saamen gegeben, und siehe, dieser Sohn meines Gesindes soll mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen, und sprach: Siehe gen Himmel, und zähle die Sterne; kannst du die zählen? Und sprach zu ihm: also soll dein Saame werden. Abrasham glaubte dem Herrn; und das rechnete er ihm zur Serechtigkeit.

2. In diesem Stuck lieget die Wurzel des christlichen Glaus bens, denn Gott sagte zum Abraham: Er ware sein. Schild und Lohn; er wollte ihm den Saamen aus seinen Lenden geben; Gott wollte Abrahams Lohn sein und ihm einen Sohn aus ihm geden, dessen Saame sollte sein wie die Sterne am Himmel, welche unszählig sind; und nicht seines Gesindes Sohn sollte der Erbe sein, nicht der animalische Menschensame, voll Schlangenens, sondern Gottes Lohn, Gottes Ens. Er wollte ihm seinen Lohn in seinen Saamen, als in die Kraft seiner Lenden eingeben, das sollte ein Saame werden wie die Sterne am Himmel. Er sah auf den Saamen im Bunde, als auf das ewige Reich, welches sollte sein wie die Sterne am Himmel. Er sah auf den Saamen im Bunde, als auf das ewige Reich, welches sollte sein wie die Sterne am Himmel, also lauter, rein und unzählig; mid dieses glaubete Abraham, und das ward ihm zur Gerechtigkeit zu gerechnet.

3. Glauben ist allhie so viel, als er fassete bas Wort, et nahms in seine Begierde, als in menschlichen Ens ein, das Ziel im Bunde in dem geformten compactirten Worte, als in Abrahams Natur und Eigenschaft, nahm an das sprechende Wort Gottes, als die Verheißung, und diese beide formeten sich in eines: und in diesem Einem war Abrahams Glauben gerecht, denn Gott rechnete Abraham das Wort, das er in seiner Glaubensbegierde einnahm, zur Gerechtigkeit, zum Eigenthum und zur Rechtsertigung.

4. Denn dieses eingenommene Wort rechtsertigte das kreathrische Wort, als das ausgesprochene geschaffene, verstehet das sich in menschlicher Eigenschaft hat geformet und in eine Kreatur, als aus drei Principien in Ein Bild begeben, in welchem Bilde sich der eigene Wille hat durch die Begierde und Lust mit der sinsten Welt Eigenschaft, als in des Feuers und Borns Gattes emporges schwungen und in eine irdische Grobbeit eingeführet, in welches grobe Bild der Teufel hatte durch die Schlange seinen Ens, Wischen und Begierde eingeführet.

5. Diesem Ens und compactirten Worte und geschaffenem Bilde kam das lebendige, ewigsprechende, beilige Wort aus des Lichts und der gottlichen Liebeeigenschaft zu Hulfe, und ward sein Lohn; dasselbe nahm Abrahams natürliches Wort und Kraft in sich ein; und dasselbe eingenommene in der Begierde gefaste Wort Gottes rechtsertigte Abrahams verberbtes Wort: es ward seine Ge-

rechtigkeit, das den Born zerbrach, und dem Teufel seine Begierde und Willen zerstörete; verstehet in dem Menschenente, als in dem geformten Wort geschah dieses.

- 6. Denn es ist kein Glauben ohne Gottes Wort und Kraft; so nahm nun Abraham Sottes Wort, Kraft und Verheißung in sich in seinen Ens, und fassete Wort, Kraft und Verheißung in sich in seinen Ens, und fassete es in eine Substanz seines Geistes, das war der Glaube der Rechtsertigung, das Gottes Wort und der menschliche Wille und Begierde in eine geistliche Substanz einginz gen: also rechnete Gott dem Abraham das eingenommene oder eingesprochene gesassete Wort zur Gerechtigkeit, als zum Eigenthum. Und dieses ist des Glaubens Grund und Wurzel, daß er Gottes Verheißung in seine Begierde einfasset, als sein Eigenthum, dasselbe nicht von sich in einen Zweisel lässet sahren; wie Jacob that, der fassete das Wort der Verheißung in sich und sagete: Ich tasse, der fasset das Wort der Verheißung in sich und sagete: Ich tasse dich nicht, du segnest mich denn; und rang die ganze Nacht mit dem Worte der Kraft, bis er siegete, daß sich ihm das verübeißene Wort zum Eigenthum, als zu einem Segen oder großen Lohn, wie allhie beim Abraham, eingab.
- 7. Also verstehet uns scharf: das eingeleibte Wort des Bundes im Paradeis, das Gott Adam vom Schlangentreter verhieß, rang durch Jakobs geformtes Wort menschlicher Eigenschaft mit dem ist neu verheißenen Worte, als mit dem lebendigen Worte, und wollte, daß der verderbte menschliche Ens mit Gottes Liebe gesegnet würde, daß der Schade geheilet wurde, und achzete nach der Ersfüllung des Bundes, daß doch Gott wollte dald seinen heiligen Ens himmlischer Wesenheit in des Menschen Wesen einführen, daß Chrisstus geboren wurde aus Gottes und des Menschen Wesen; darum soll die Christenheit wissen, daß der Glaube nicht nur eine Historia oder Wissenschaft sei.
- 8. Glauben ift anders nichts, als seinen Willen mit Gott vereinigen, und Gottes Wort und Kraft in seinen Willen einnehmen, daß diese beide, als Gottes Wille und des Menschen Wille Eine Substanz und Wesen werden, daß der menschliche Wille Got, tes Wille werde: alsdann ist ihm Christus in seinem Leiden, Sterzben, Tod und Auferstehung in seine eigene Menschheit zur Gerechstigkeit gerechnet, daß der Mensch Christus wird, verstehet nach dem geistlichen Menschen; und also ziehen wir Christum in Abrahams Glauben an, und werden Zweige und Reben in seinem Weinstocke und Tempel Gottes. Wer anders lehret und will, der ist noch in der compactirten, unzerschellten Unglaubenszunge, in der Hurerei Wabel.
- 9. Dieses ist der rechte wahre Grund unsers christlichen Glausbens, daß wir Christum (den Abraham im Glauben anzog) iho in seiner Menschheit nach der himmlischen Welt Wesen im selben Fleische und Blut, welches Abraham von Melchisedech in himmlis

schen Brot und Wein vorgetragen ward, als im Borbilbe, auch in unsern himmlischen Theil der Menscheit einnehmen und anziehen, ja ganz in unsern Ens von der himmlischen Welt Wesen, welcher in Adam starb, einnehmen, und darinnen lebendig werden, in Christo vom Tode aufstehen und ganz essentialiter mit unserm geistzlichen Menschen in ihm wohnen, so ist er alsdann unsere eigene Gerechtigkeit, wir in ihm, und er in uns nur Ein Christus, Ein Gott, Ein Glaube, Ein Baum im Paradeis Gottes, im Stamm, welcher ist Gott, und in det Kraft, welche Christus ist, und in den Zweigen des Baumes, welche mir Ehristen sind, ganz Ein Baum, nicht zween. Nicht verstehen wir den grobirdischen Menschen voll Schlangenens, welcher Gottes Reich nicht erben soll. Ioh. 6, 63. sondern den rechten Menschen, welchen Gott in seis nem Bilbe schuf.

sehen, weß Geistes Kind wir sind; nicht das Thier verstehen wir, sondern den Menschen Christum, der in Adam stard, welcher wiesder aus Abrahams Saamen gedoren ward und dem Tod' seine Macht nahm, und die Holle im Menschen zerstörete, und in uns den Tod erwürzte, und vom Tode aufstund, und ewig lebet; den meinen wir mit einem rechten Christen, und nicht Kälder und Ochssen, Hunde, Nattern, Kröten und dergleichen, welche wollen mit ihren Thieren der Eitelkeit von außen angenommenene unwiederges dorne Kinder Gottes sein. Kein solch Thier kommt in Himmel, nur einig allein ein Kind Christi, das aus Christi Fleisch und Blut geboren ist; daraußen sind die Hunde.

11. Darum laß dies gesagt sein, Babel, du reitest auf dem Drachen der gefasseten halbteuflischen und halbviehischen Zunge in deinem eigenen Wort und Willen, und hast nicht den Glauben Abrahams, als im ergriffenen gefasseten Worte, das Mensch worden ist, sondern du heulest mit den Hunden, und willst mit deienem Hundswillen in einem fremden Kinde Abrahams Erbe sein.

12. Aber Gott sprach zu Abraham: Deines Gesindes Sohn soll nicht bein Erbe sein, sondern der aus deinen Lenden gezeuget wird, der aus dem Glauben der Gerechtigkeit geboren wird, der soll Gottes Erbe sein, und nicht der Magd Sohn, als der fremde einzgesührte, grobirdische Schlangenens.

13. Und Gott sprach zu Abraham: Ich bin ber Herr, ber bich von Ur aus Chalda geführet hat, daß ich dir dies Land zum Besitz gebe. Abraham aber sprach: Herr, Herr, worbei soll ichs merken, daß ichs besitzen werde? Und er sprach zu ihm: Bringe mir eine dreisährige Kuh, und eine dreisährige Ziege, und einen dreisährigen Widder, und eine Turteltaube und eine junge Taubez und er brachte ihm solches alles, und zertheilete es mitten von eine ander, und legte ein Theil gegen das andre über, aber die Bögel

zertheilete er nicht: und das Gevögel siel auf das Aas, aber Abras ham scheuchte sie davon; und da nun die Sonne untergangen war, siel ein tieser Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsterniß übersiel ihn. Da sprach er zu Abraham: Das sollst du wissen, daß dein Saame wird fremd sein in einem Lande, das nicht sein ist, und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahr, aber ich will richten das Bolk, dem sie dienen müssen. Darnach sollen sie ausziehen mit großem Sut; und du sollst sahren zu deinen Batern mit Frieden, und in gutem Alter begraben werden; sie aber sollen nach vier Mannesaltern wieder hieher kommen, denn die Missethat der Amoriter ist noch nicht alle. Als nun die Sonne unterging, und sinster worden war, siehe, da rauchete ein Osen und eine Feuerstamme suhr zwischen den Stützen hin.

- 14. Allhie ist die rechte Figur von Christi Opfer für die Menscheit, und auch sein Leiden, Tod und Verfolgung, sowohl seine Ueberwindung, vorgemaklet, sowohl auch der Mensch der Sünde und Sitelkeit, wie er sein Maaß auch musse voll machen, und woszu jedes soll. Gott gab Abraham das Zeichen seines Saamens, wie es damit gehen wurde. Als Abraham sprach: Herr, Herr, wobei soll ichs erkennen, daß ichs besitzen werde? so stellete ihm Gott die Figur des Saamens (den er hatte in seinem Glauben gesfasset, welcher seine Gerechtigkeit war worden) vor, und zeigte es ihm in einer Figur: denn das Opfer deutet an das Opfer Christi; die dreierlei Thiere, als die breijährige Kuh, Ziege und Widder, deusten an das Theil der äußern Menscheit der Zeit, als aus dem Limo der Erbe.
- 15. Daß sie aber breijährig sein mußten, beutet an den gangen außern dreifachen Menschen, vom Sulphure, Mercurio und Sale, als die drei Eigenschaften der drei Principien, welche in der Erde in Einem Wesen liegen.
- 16. Daß Abraham aber diese drei Thiere mitten von einander zertheilte, und eines gegen das andere legte, deutet an den zweisachen Limum der Erde, als die grobe Eigenschaft aus der finstern Welt Eigenschaft, und dann zum andern den Limum aus der himmlischen Welt Eigenschaft, welcher in der Erde in einer Compaction lieget, daraus der Mensch nach dem Leibe geschaffen ward.
- 17. Daß es aber Abraham zertheilte, beutet an, daß die Grobsbeit von ber Subtilheit der Menschheit, welche Adams Begierde einschhrete, muß durchs Sterben zertheilet werden, und eines gegen dem andern liegen, und von einander getheilet sein, ein jedes in seine Sigenschaft, wie Licht und Finsterniß getheilet ist, und doch neben einander sind.
  - 18. Die Turteltaube beutet an die arme, in dieser thierischen

Eigenschaft gefangene Seele; und bie junge Taube deutet an die innere verblichene Menschheit der armen Seele, welche im Opfer soll wieder jung werden als eine neue Geburt.

- 19. Daß aber die zwei Tauben nicht zertheilet worden, sonz bern ganz geopsert, beutet an, daß von der Seele und von dem innern Menschen, vom himmlischen Limo, nichts soll genommen werz den; sie sollen in ihrem Wesen ganz bleiben, und ganz dem Jornstener Gottes in Christo geopsert werden, und durch das Jornseuer, durch den Tod durchgeführet werden, als durch die große Finsternis und Schrecken des Todes und der Hölle, wie dies dann die Fisgur war.
- 20. Als Abraham hatte dieses Opfer bargestellet, so fiel er in einen harten tiefen Schlaf, und es umgab ihn Schrecken und große Finsterniß. Der Schlaf ist das Sterben Christi, und das Schreke ken ist der Brimm Gottes, als der Hölle Abgrund, und die Finskerniß ist die sinstere Welt andeutend, in welches das Wort, das sich hatte in Abrahams Glauben zu einem Saamen der Kinder Gottes eingegeben, sollte mit dem Opfer in der ganzen Wenschbeit mit Leib und Seele eingehen und sich dem Jorne des Vaters ganz zu verschlingen einergeben.
- 21. Und des Feuers Anzündung, welches zwischen den Stützen hinfuhr, ist num das heilige Feuer Gottes, welches aus dem heiligfeurenden, als als aus dem liebefeurenden Wort (welches sich in Abrahams Glauben eingab, in der Menschheit Christi, in Seele und Leib, als er in des Vaters Jorn, im Lode und der Finsterniß in der Hölle stund, und die Menschheit in Seele und Leib in den Jorn warf, und den Jorn ins Liebefeuer verwandelte), hinfuhr, denn der Grimme des Vaters nach der ewigen Natur der sinstern Welt, welcher in der Menscheit entzündet ward, mußte in der Menschheit einen solschen heiligen Liebeens empfahen, darinnen sich der Jorn in seinem Feuer möchte in ein Licht oder Liebefeuer wandeln.
- 22. Dieser heilige Ens im Worte des Glaubens mußte in das große Schrecken des Zorns Gottes eingehen, denn die Seele in ihrer Eigenschaft stund essentialiter darinnen; sie ist aus des Bateis Fenerseigenschaft (aus seiner Stärke und Allmacht) als dem erstem Principio. Allhie kam ihr das andere Principium (als das Liebesseuer) zu Huse, darum mußte sie wieder in ihre eigene Wurzel, daraus sie war zur Kreatur worden, eingehen, und in Krast des Liebeseuers in göttlichem Lichte tingiret und in ein schön göttliche Gold verwandelt werden; dessen Defen war dieß Opfer ein Vorbild.
- 23. Daß aber die Bögel auf das fielen, welche Abraham davon schenchte, deutet an die hungerige Essenz der grimmen Eigenschaft des Zornes Gottes im Menschen, welchen nach der Wenschheit hungerte, und wollte dieselbe in sich fressen: aber das

Wort in Abrahams Glauben scheuchte ben Fresser bavon, es sollte nicht gefressen, sondern geopfert sein, daß eine Essenz in die andere

einginge und die andere übermältigte.

24. Das Opfer Christi (als die Menschheit Christi) gab sich wohl als ein Opfer in des Vaters Jorn, in seine Feuersessenz ganz ein; aber der Liebegeist Gottes verwehrete der grimmen Essenz bes Feuers, daß das Feuer nicht konnte die Menschheit Christi versichlingen: es nahm nur der Menschheit den eigenen Willen, und sührete ihn wieder in den ersten ganzen Willen ein, daraus dem Menschen der Wille gegeben ward, welcher ihn hat zur Selbheit gemacht und verderbet. Allhie ward er wieder in des Vaters Wilsten, als in die erste Wurzel, eingeführet; denn also sprach auch Christus (als er am Delberge in diesem Stand Blut schwitzete): Vater, dein Wille geschehe, und nicht mein Wille!

25. Das zertheilte Wort menschlicher Eigenschaft, das sich hat von dem Ganzen, als von dem Einen, abgewandt in eine Selbseit, mußte wieder in das Ganze eingehen und durchs Feuer Gotzes probiret und bewähret werden, und in dem Einen, als in des

Baters einigem Willen leben und wallen.

26. Die Figur von der Dienstbarkeit in Aegypten deutet an, daß Christus in seinen Gliedern wurde in dieser Welt ein Fremdsting sein, und daß der außere Mensch von dieser Welt Wesen sollte dem Regiment dieser Welt Wesen unterworfen sein, und wurde gesplaget und immerdar nur als ein Zimmerbeil (da man das Haus wit bauet) geachtet sein.

27. Den ein Christenmensch ist eben als ein Zimmerbeil Gottes, da Gott sein Haus mit bauet, den heiligen Kindern zu einer Wohnung, und auch den Gottlosen; sie mussen die alle beide bauen, inwendig aus dem Seiste bauen sie Gottes Tempel, und auswendig mit den Händen mussen sie dienstdar sein, denn das äußere Reich (darinnen sie wohnen) ist nicht ihr, sondern der Heiden, welche ihren Himmel darinnen haben, und darinnen in Gottes Zorne wirken.

28. Wie benn gar fein zu Abraham gesaget ward, daß er in seinen Kindern sollte dienstbar sein, die Missethat der Amoriter alle sei. So sehen wir klar hierinnen, wie Gottes Kinder mussen den Amoritern, als Deiden, dienen, die sie doch auch ihre Erbschaft im Grimme Gottes erreichen, und das Werk im Zorne Gottes auch ganz ausmachen zu einem Gebäu der finstern Welt; denn Gott sagte, sie sollen den Aegyptern dienen, und nur Plage zu Lohn has den, die sie ihr Maaß vollmachten: also mussen die Gottlosen auch ihre Werke ganz machen, und mussen ihnen noch Gottes Kinder derwuter in Diensten behaftet sein.

29. Darum, lieben Kinder Gottes, ob ihr manchmal musset gotte sofen Herren und Bolkern dienen, und werdet für Leibeigene geache wie es denn iho also gehet, so denket, das ihr auch Gott dare

innen dienet; benn wie ihr in eurem Herzen und Munde Gettes Reich zu euerm Besitz bauet: also mußt ihr auch mit den handen belfen euren Herren ihren hollischen Sitz bauen, denn ihr seid Gotz tes Werkzeug zu allerlei Bau tuchtig genug; nicht aus euerem Für-

gang follt ihre thun, fondern aus Gebot follt ihre thun.

30. Denn daß der Gewaltige den Armen in seinen Dienst zwinget und leibeigen macht, das thut er aus seinem Gott, als aus dem Reiche der Natur, aus dem Gestirne und aus der Seldheit, darinnen er dem Reiche der Natur das Haus seiner Wunder aufdauet, das ist sein Amt, dazu ihn sein Gott brauchet, und ist auch ein groß Wunder vor der Ewigkeit; aber es urständet aus der zerztheilten Junge, da die Eigenschaften in die Seldheit gingen, eine jede in sich, über welche die Stärkesten herrschen, denen allen muß der irdische Mensch, als dem Reiche der Natur, unterworfen sein, verstehet der außere Mensch, sonst widerstrebet er dem Reiche der Natur, als dem gesormten Worte,

31. Nun aber gebühret ben Kindern Gottes nicht zu widerftweben, sondern alles um Gottes Willen zu thun, wozu sie Gott nur brauchen will; sie sollen denken, daß sie in dieser Welt und in Ewigkeit Gottes Knechte sind, und ihm in seiner Ordnung dienen

wollen.

32. Nicht richten ober verdammen wir hiermit weltliche Herrschaft und Ordnung, sondern wir zeigen den Grund aller Geheimsnisse an: die Herrschaft urständet aus dem Reiche der Natur und mag auch wohl in Sottes Reich eingehen, so sie ihre Sewalt sühret als eine Dienerin in dem Reiche der Natur, und nicht als ein selbeigener Gott, der da thut, was er will; so sie sich erkennen als Sottes Amtleute in seinem Reiche der Natur, und nicht überschreizten der Natur Ordnung, und sich höher sehen, als sie das Amt der Natur sehet, und sich zu Abgöttern machen; von denselben sagte Gott zu Abraham, dieses Volk, denen sie dienen mussen, will ich richten.

## Das 40. Kapitel.

## . Gen. 16.

Bon der Historie und ganz wunderlichen Boxbildung des Geistes Gottes mit Haggr, Satai Magd, und ihrem Sohne Ismael, von seiner Ausstoßung der Erbschaft und von Isaaks Erbe.

Wer die Geschichte beim Abraham, Isaak und Jakob lesen will, und dieselbe recht verstehen, was der Geist Gottes darunter andeutet, der muß sie nicht bloß ansehen, als eine Historiam, dars unter nichts mehr sei, als eine Geschichte. Es ist das ganze Reich Christi, sammt dem Reiche der Natur darumer vorgemahlet, nicht allein das Werk menschlicher Erlösung, sondern auch welche, wie, oder was am Menschen solle Gottes Reich erden; nicht wie sich die Juden rühmen, daß sie allein Gottes Wolk sind: nein, es ist viel ein anders, Gott siehet nicht auf ein Geschlecht, sondern auf den Stamm oder Wurzel des Baumes.

- 2. In den zwei Brüdern, als in Isaak und Ismael, sind die zwei Reiche vorgebildet, als in Ismael das Reich der Natur, und in Isaak das Reich der Gnade; also auch in Esau und Iakob; denn aus Abraham gingen ist nun zwo Linien aus, als Iaphets und Sems: Ismael war der erstez wie denn auch Japhet uner Roahs Kindern, also auch Kain unter Adams Kindern; das deuet an das Reich der Ratur, welches aus des Vaters Eigenschaft seinen Urstand hat, und allezeit muß das erste sein, soll eine Kreatur ges doren werden.
- 3. Hernach kommt erst bas Reich ber Gnabe, bas die Natur einnimmt, gleichwie zuvor muß ein Feuer sein, soll ein Licht sein; bas Feuer gebieret das Licht, und das Licht macht das Feuer in sich offenbar, es nimmt das Feuer als die Natur in sich ein und wohenet in dem Feuer.
- 4. Also auch imgleichen ist uns zu verstehen von den zwei Eigenschaften der Menschheit, als in zwei Principiis nach Feuer und Licht, als nach des Baters und Sohnes Eigenschaft, nach dem Zorn und nach der Liebe, welche zwei in Einem Wesen sind.
- 5. Weil sich aber der menschliche Wille hatte dem Reiche der Natur ist bem

hochsten Gott seine Eigenschaft in dem Menschenbilde dar, vorab in diesem Wundermann Abraham, in welchem sich Gottes Seist und Wort bewegete; so wurden dem Worte Gottes, welches alle Wesen aus sich geformet, ist die Figuren der ewigen Principien, als zweierlei Willen aus einem Menschen dargestellet, als der Abtrunnige in Ismael, und der heilige, gehorsame, welcher aus Krast

bes eingefaßten Glaubensworts entsproß in Sfaat.

6. Es wurden die zwei Bilder dargestellet, als in Ismael der arme, tranke, bose, verderbte, vom Willen Gottes abgefallene Adam, und in Isaak das Bild Christi, das dem armen verderbten Adam war kommen zu helfen, und seinen abtrünnigen Willen in den Tod und Sterben einzusühren, und im Feuer Gottes wieder zu bewähren, und in dem Liebefeuer wieder neu zu gebären, und in dem ersten einigen Willen Gottes, da der Vater und Sohn im grimmigen Bornseuer und im Liebeseuer nur ein einiger Wille und Wessen sind.

7. Denn mit der Bewegung gottlicher Eigenschaft, als Gett die Natur bewegte und Kreaturen schuf, scheideten sich die zwo Eisgenschaften, als der Liebe und des Zornes in der Natur, auf das im Streite und Widerwillen das Geheimnis Gottes, als die uns sichtbare geistliche Welt offenbar wurde, und in ein ringendes Spiel

ginge.

8. Denn so nur einerlei Wille ware, so thaten alle Besen nur Ein Ding; aber im Widerwillen erhebet sich ein jedes in sich selber zu seinem Sieg und Erhöhung, und in diesem Streite siehet alles Leben und Wachsen, und dadurch wird die göttliche Weisheit offenbart und kommt in eine Formung zur Beschaulichkeit und zur Freudenreich: denn in der Ueberwindung ist Freude, aber ein einiger Wille ist ihm selber nicht offenbar; denn es ist weder Boses voch Sutes in ihm, weder Freude noch Leid; und obs ware, so muß sich doch das Eine, als der einige Wille, erst in ein Widerspiel in ihm selber einführen, auf daß er sich möge offenbaren.

9. Also ist uns allhier auch mit Isaak und Ismael zu vetstehen: benn Christus sollte aus Abrahams Saamen geboren werben, so mußte auch der verderbte Mensch aus diesem Abrahams-

famen geboren werden, bem Chriftus belfen follte.

10. Denn Christus, als Gottes Wort und Wile, nahm an sich an seinen heiligen, himmlischen Ens, des Menschen abtrünzigen Ens und Willen, und führete benselben in ihm in das Streben der Seldheit, auch in die Wurzel, daraus der abtrünnige menschliche Wille war im Ansang der menschlichen Schöpfung, entstanden, als im Grimm der ewigen Natur, in des Baters Eigenschaft, nach derselben Natur, und gebar den abtrünnigen menschlichen Willen wieder in demselben Feuer durch das Liebefeuer; er einigte in dem menschlichen Willen Gottes Liebe und Born, als die zertheilte Ride

tur, welche sich in der Schöpfung der Welt hatte in ein Contra-

rium jur Offenbarung ber Bunber eingeführet.

11. Also verstehet uns nun recht und scharf! Christus sollter König und Hierarcha als menschlicher Fürst sein im ewigen Beiche, dem das Reich eigen ware; so mußten nun seine Unterthanen, als Diener, andere Personen sein, als er, welche ihren Willen alle in ihn, als in einen Stamm, sollten einsühren; er sollte der Baum sein, der seinen Aesten, als den endern Renschen, Sast, Kraft und Willen gabe, daß sie ihm Frucht gebären. Weit ihm aber seine Aeste an seinem Baume, der er selber war, waren bose worden: so gab er sich in ihre bose Essen, und sührete seine Kraft in ihnen aus, daß sie wieder gut wurden und in ihm grüneten.

12. Daß aber solches sein könnte, so mußte der Baum und bie Aeste des Baums unterschieden sein, auf daß nicht die Wunder der geformten Weisheit der Natur am Baume aufhöreten und vergingen; um welcher willen sich Gott hatte zur Schöpfung beweget, und den Willen der Natur, als sein geformtes Wort, in ein Con-

trarfum gefchieben.

13. Isaak war im Ente Christi, als im gesasseten Worte des Glaubens, aus Abrahams Ente im Glauben empfangen, und stund in der Figur Christi nicht ganz aus himmlischem Ente allein, sondern aus beiden zugleich, aus Abrahams adamischen Ente und aus dem gesassen Worte des Glaubens; und Ismael war aus Abams Ente; aus Abrahams eigener Natur, nach der verderbten Eigenschaft, aus Abrahams Seele und Geiste, ganz aus seinem Wesen, aber nicht aus dem gesasseten Glaubensworte, welches auf Isaak drang.

14. Nien aber stund Ismael ist ba, wie sein Bater Abram, von dem gesasseten Glaubensworte, und sollte dasselbe Glaubenswort aus Isaals himmlischem, gottlichem, angeerdtem Worte auch in der Begierde sassen und zu einer Glaubenssubstanz in ihm einführen: denn Gott sabte die Menschheit Christi, und die Menschheit Christisater seine Aeste und Zweige, als diesenigen, so auch ihre Begierde in ihm einsühren, die kommen eben auch also zur Salbung, wie Sott hat Abrahams Saamen in seiner Glaubensbegierde gesalbet.

15. Aiso kund Christi Figur in Isaat da und Abams Figur in Ismael, und in Abraham stund Gott und Abam gegen einander. Gott nahm Wam in Abram wieder in seinen Bund, Wort und Willen, wen Abraham von Gott einnahm, darinnen Abram gerechtsertiget ward, ward Cheistus gedoren: ber nahm Ismael und alle arme verberbte Abamteinder, so nur ihre Begierde in ihn einsühreten, in sein Wort und himmlischen, göttlichen Ens ein, und überantwortete sie seinem Water, der der Schoof Abraha, in welche sein: Vater hatte das erwige, heilige Wort göttlicher Liebe eingesenker, darinnen das Ersbarmen iber uns arme Erd-Nieder stebe.

16. Also verstehet uns nan in diesem, von Abrahams Magd. und von der Festen, was das sei, daß zu Abram gesagt ward, ber Magd Sohn soll nicht erben mit der Freien. Es war nicht allein um das außere Erbe zu thun, sondern um die ewige Erdsschaft der Kindheit Gottes.

17. In Ismael war der eigene, abtrunnige Naturwille, welchen er hatte von Hagar, seiner Mutter, und von Abrahams natürlichem adamischen Willen geerbet, welcher ein Spotter der neuen

Gebutt war.

18. Denn ber Teufel hatte seinen Willen in den menschlichen Willen zur Selbheit in dem Schlangenente darein eingeführet; der spottete nur der neuen Wiedergeburt, als denn der Teufel nur ein Spotter ist. Wann man ihm saget, wie daß der Jorn, als der Grimm der ewigen Natur, derer er ein Fürst und Besiter ist, solle im Menschen wieder in Liebe verwandelt werden: das ist ihm nicht eben recht, dieser falsche Geist war ein Spotter in Ismael; von dem sagte Gott: Stoß der Magd Sohn als diesen Spotter hinaus; denn der Spottgeist und Wille soll nicht mit der Freien, als mit dem einigen Willen Sottes erben. Gal. 4, 30.

19. Nun ist uns aber dieses nicht auf die ganze Person Ismaels zu verstehen, daß ihm Gott habe aus seinem Fürsate versstößen von der Kindschaft Gottes: nein, nein, es bewähret sich das Gegenspiel, denn als Pagar stolz war, als sie schwanger ward und ihra Frau nicht, und Sara, ihre Frau, gering achtete, und Sara sie darum strafte, sie aber von ihr flohe, so begegnete ihr der Engel Gottes, und sagte zu ihr: Wohin Hagar, Sarai Magd? Kehre wieder zu deiner Frauen und demuthige dich vor ihr; ich will deinen Saamen also mehren, daß er vor großer Menge nicht mag gesächlet werden.

20. Und weiter sprach ber Engel bes Herrn zu ihr: siehe, du bist schwanger worden, und wirst einen Sohn gebären, deß Namen sollst du Ismael heißen, darum, daß der Herr dein Elend erhöret hat; er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider Jedermann und Jedermanns Hand wider ihn, und wird gegen allen seinen Brüdern wohnen. Und sie hieß den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du, Gott, siehest mich! denn sie sprach: Hie habe ich gesehen den, der mich hernach angesehen hat. Darum hieß sie den Brunnen, da das geschah, den Brunnen des Lebendigen, der mich angesehen hat.

21. Diese Figur verstehet also. Hagar sich in dem Willen der Selbheit, als in Ungehorsam, als im Willen der Natur sein welcher der Teufel nach der Grimmeseigenschaft will ein Fürst sein. Derselbe Wille wollte sich nicht unter den Bund demuthigen, und der Freien, als Gottes freiem eigenen Willen, gehorsamen. In der Figur sich Hagar: denn der Wille der Selbheit soll aussliehen

und ganz sterben, und nicht den Bund und die Kindschaft erben. Aber der Engel Gottes begegnete Hagar, und sprach: Wo willst du hinstichen, Hagar, Sarai Magd? Kehre wieder zu Deiner Frauen, und demuthige dich unter ihre Hand! Siehe, du bist schwanger, und wirst einen Sohn gebären, deß Namen sollst du Ismael heißen, darum, daß der Herr bein Elend erhöret hat. Das heis ket also:

Du armer, elender, vom Reiche ber Natur gefangener **22.** Mensch, die Natur hat dich ja in ihren Wundern in ihrem Contrario geboren, und der Teufel hat dich vergiftet, daß du mußt ein : wilber Mensch sein auf Erben, jum Gegensatz ber Kinder Gottes, daß fie burch bich geubet werben, und in die Drangsale eingeführet, auf daß sie auch ben Saft ihrer Wurzel bes Beile aus dem beiligen Ente hervorbringen, und sich in der Presse mit der feurischen Begierde durch den Liebeens, welcher ganz fanft und stille ist, bewegen und durchbringen, auf bag in diesem Contrario und Streite auch Frucht aus dem gottlichen Ginen machse. Dein wilber Wille muß ja ausgestoßen und getodtet werden; aber kehre nur wieder um gur Freien, als zu bem einigen Willen Gottes, und bemuthige bich vor der Freien, denn ich habe dein Glend wohl gesehen, und habe dich nicht von meinem Angesicht verstoßen, sondern nur die wilde Sigenschaft, als den Willen der naturlichen Gelbheit.

23. Aber ich muß ihn diese Zeit auch haben: benn er wirdgegen alle seine Brüder stehen, und sie in der Gottesfurcht mit seis nem Gegenspiel üben. Aber kehre du nur wieder um in die Buße zur Freien, ich will dich also mehren, daß man deinen Saamen

nicht zählen fann.

24. Warum eben ben Spotter? Darum: in ihm lag das Reich der Wunder gottlicher Offenbarung aus der Natur, als aus der feurenden Welt, aus Gottes Starke und Allmacht, das will er in Christo wieder in die Liebe, als in das Eine, in die Freie eine sühren. Aber Hagar, als der Wille der seurenden Seele Natur, soll wieder umkehren, in die Buße gehen, sich vor der Freien, als dem einigen, erbarmenden Liebewillen, als vor dem Bund und Saamen in Isaak, demuthigen, und den abtrünnigen Willen von sich ausstoßen.

25. Und barum schickte ihr der Herr seinen Engel entgegen, und offenbarte sich ihr mit seiner Stimme, daß sie den Namen des Herrn hieß: Du, Gott, siehest mich. Hie habe ich gesehen den, der mich bernacher angesehen hat! Das ist, der Widerwille lief von der Freien, als von Gott aus; aber Gott sahe die arme, elende, gefangene Seele wieder an und rief. ihr, da sagte die Seele: Geswissich, hie hab' ich gesehen den, der mich hernach, nachdem mein Wille der Selbheit als der Natur war ausgelausen, angesehen hat. Das ist so viel gesaget:

26. Wenn der Spotter, als eigene Wille, in seiner Natur aus gelaufen ist, und sich in ein Contrarium gegen seine Brüder (welsche bismeilen in ihrem gegebenen himmlischen Ente nicht wirken wollen, sondern faul werden) gegen sie mit Spotten eingeführet, und sein Amt der gegebenen Natur verrichtet hat, zur Uedung der Kinder Gottes: alsdann siehet Gott den Spotter, als sein Wertzeug zur Uedung der Seele auch an, und will nicht, daß die Seele verderde. Er siehet sie wieder an, läst ihn lehren und sie rusen, ziehet sie auch in des Menschen Gewissen zu sich, das heißet: Hernach hat er mich angesehen, da ich schon das Wert der Natur in dem Willen der Selbheit hatte vollenbracht.

27. Als benn Hagar erst von Sott angesehen warb, als sie ihrer Frauen ungehorsam worden war und von ihr entlausen, und ohne Zweisel in dem Widerwillen gegen ihre Frau der Frauen viel Bewegniß wird gemacht haben, dadurch ihre Frau, als Sara, auch geübet ward, daß sie sich in ihr bewegte, und zu Gott rief und bestete, daß er doch ihre Schmach, indem sie unfruchtbar war, wollte wenden, und sie segnen, daß sie fruchtbar wurde, auf daß sie auch das Haus ober Gesäße reinige, darinnen sie sollte den heiligen Segen Abrahams einnehmen in seinem gesegneten Saamen, und nicht et wan menschliche Geilheit der Natur in Abrahams gesegneten Saas men einsuhrete, sondern daß sie eine rechte göttliche Begierde in sich

batte, barein sie den Saamen Abrahams fassete.

28. Und eben barum machete sie Gott unfruchtbar bis auf ihr Alter, daß nicht die viehische Lust in ihr empordränge, und sich in Abrahams gesegneten Saamen einmischete, denn sie sollte alle ihre menschliche Kraft, als des Weides Saamen im Bunde, welcher sich in ihr nach dem Reiche der Natur dewegte, in den Saamen Abrahams geben, nicht aus der Geilheit viehischer Lust, sondern aus Begierde der Natur des geformten Worts. Darum mußte die in Abam eingeführte viehische Lust von ehe in ihr fast wie gar ersterben, in welcher der Teufel sein Raubschloß hat, auf daß nur die innere Natur noch in der Begierde stund, als des gesormten Wartes Ens nach der Kreatur.

29. Denn das verheißene Wort im Bunde mit Abraham, aus Abrahams Saamen, sollte sich in Sarai Saamen, als in die weidsliche Matricem in Beneris Linctur einergeben, und den weiblichen Ens aus der Liebetinctur an sich nehmen, welche sich von Adam in ein Weib geschieden hatte. Iwar nicht nach dem offenbarten Leben des heiligen, in ihr verschlossenen, himmtischen Entis, welcher in Abam und Eva verblich, welcher erst in Christo offenbar ward, sondern nach dem Reiche der Natur des geformten Worts, in welchem der himmlische Ens verschlossen lag die auf die Bewegung des Bundes in Maria Ente, da das Ziel des Bundes am Ende stund.

30. Also mußte Hagar und ihr Sohn Ismael, welcher vach

dem Willen der Gelbheit, als nach des Teufels eingeführten Begierde, und nach seiner außern Constellation, ein Spotter seiner Brüder und zu ihrer Uebung ein Werkzeug der Natur sein, dadurch Gott seine Wunder offenbarete.

31. Aber gleichwie Gots die Natur nicht will ewig von ibm verstoßen, sondern brauchet sie also in der Zeit in einem Contrario, m Eröffnung seiner Wunder der Weisheit aus Liebe und Zorn, jur Gebärerin seiner Wunder: also ist uns auch mit der tosen angebornen Eigenschaft im Menschen zu verstehen, welche die Seete nicht richten mag.

32. Aber der freie Wille, den sie hat, so sie damit in der Selbheit in der Bosheit bleibet, der verdammet sie; denn sie will nicht wieder in das Eine, als in die Ruhe, eingehen. Ihre Bersdammniß ist in ihr selber, und nicht außer ihr, sie machet ihr die Holle in ihr selber, das ist, sie erwecket in ihr aus dem Centro der ewigen geistlichen Natur Gottes Grimm, als die Eigenschaft der sinstern Feuerwelt, in welcher sie nicht Gottes Liebe. Kind ist, sons dern seines Zornes, dessen Mesen sie selber ist.

33. Denn so die Seele des eigenen Willens stirbet, so ist sie der Holle, als dem Reiche der grimmen Natur, abgestorben. Nun kann sie das in eigenem Vermögen nicht thun, Gott erblicke sie denn wieder, wie allhie Hagar geschah, da sie sagte: Du, Gott, siehest mich. Und hieß darum dieselbe Statte oder den Brunnen einen Brunnen des Ledendigen und Sehenden; denn der Brunn des Ledens hat sich allda in ihr offenbaret, und sie wieder zur Umkehrung geschhret.

34. Denn sie sollte mit ihrem Sohne nicht aus Goites Fürsschied verstoßen sein, sondern Gott stellete nur die Figur der beiden Reiche in ihrem Saamen, als in Ismaels und Isaaks, dar; denn also sprach hernach Gott zu Abraham: dazu um Ismael habe ich dich auch erhöret. Siehe, ich habe ihn gesegnet, und will ihn fruchtbar machen, und mehren sast sehr: zwölf Fürsten wird er zeusgen, und will ihn zum großen Volk machen. Gen. 17, 20.

35. Was nun Gott gesegnet hat, das soll der Bischof mit seiner Vernunft' nicht entweihen. Er hatte ihn zum Regenten in das Reich seiner Natur eingesetzet, daß er die Bunder der Natur offenbaret, und nicht zur Berdammniß prädestiniret, wie Babel richs tet, weicher ein Hirtenstad besser in der Hand ware, als die Gestemnisse der Schrift mit irdischen Augen zu erklären, und Schlisse darein zu machen, welche dem Teusel wohl dienen, und die Menstein leichtsertig machen.

36. Denn obwohl Ismael mit seiner Mutter Hagar hernach andgestoßen ward, daß er nicht konnte zur Erbschaft der Güter Wordhams kommen, das hat viel ein andere Figur, als es die Berorwest aussehet. Sott hatte den Ismael zum Fürsten im Reiche

Ismael sollte fremde Guter besitzen, wegen dessen, daß er nicht war aus der Bundeslinea entsprossen, und Isaak aus der Bundeslinea war; darum gab, Gott dem Isaak Abrahams Guter, als das gessegnete Erbe, dieweil er vom Segen geboren war, daß aus ihm der Herr der Guter kommen sollte, so sollte er dieweil ein Besitzer der selben Herrschaft sein, dis der Herr hernacher kame; und Ismael sollte ein Knecht und Diener des kunftigen Herrn sein.

- 37. Denn die Kinder der Natur sind Diener im Reiche der Gnade, nicht Herren im eigenen Willen, sie sollen nicht mit eigenem Willen in die Erbschaft des Reiches Christi eingreisen. Denn es lieget nicht an Jemands selber Wollen, Laufen oder Rennen, dasselbe wollen und können in eigenem Willen nehmen, sondern es lieget an Gottes Erbarmen, es ist ein Gnadenreich, nicht ein erer det Reich aus einem Geschlechte der Menschen, sondern Gott gab es aus Enaden dem Abraham in seinen Saamen.
- 38. Der Spotter Ismael mußte von dem gesegneten Erbe ausgestoßen werden: denn er war nicht aus der erblichen Linea, als
  aus Gottes sonderbaren Gabe geboren, wie Isaak, welcher in Christi Person da stund; denn Christus allein sollte der Erbe des Segens Gottes sein, der es aus Naturrecht hatte, die Andern aber allzumal
  sollten als seine Hausgenossen sein, denn Japhet soll in Sems Huteten wohnen, nicht als ein Herr der Hütten, sondern als ein Diener.
- 39. Denn auch die Person Isaaks anders nichts darinnen ist, nach seiner angebornen adamischen Natur, als ein Diener; daß er aber zum Erben erkoren ward, das geschah ihm von Gott, als einem Statthalter seines Herrn, der aus ihm entsprießen sollte, dessen von Gott gegebene Eigenschaft er in sich, als in der Stätte des Bundes trug: verstehet, er trug Christum in sich im Bunde Gottes, dem gebühreten die Güter allein aus Recht, aus Naturrecht, denn er war göttlicher Natur, Gottes Kind und Erde alles dessen, was Gott erschaffen hatte:
- 40. Den andern aber allen gebühreten die himmlischen Güter nicht aus Naturrechte, denn sie hatten das Naturrecht in Adam verloren, und kamen nur aus Gabe und Schenkung des Gebers das zu, aus Gottes Erbarmen; darum war Ismael von Abrahams Gietern ausgestoßen, denn es war die Figur des künstigen Reiches Christialhier dargestellet.
- 41. Und daß mans doch klar sehe, so siehet mans an dem genug, daß Abraham bei einer agoptischen fremden Magd beileg, und einen Sohn mit ihr zeugte aus seinem Saamen, als aus seines Leibes und Seele Essenz, und denselben Sohn hernachmal gleich verstieß von der Erdschaft; daß es die Figur ist der rechten kindlichen Erdschaft, daß Niemand konne zur Kindschaft kommen.

er werbe benn aus diefem Bunbe, aus Christi Fleisch und Geiste geboren.

42. Der alte abamische Mensch nach seinem eigenen Willen aus der Schlange Ente wird ausgestoßen und ganz weggeworfen; er ist nichts nüte zum Reiche Gottes, er ist nur ein Werkzeug, damit Gott seine Kinder übet und treibet, als ein Besem, da man das haus mit kehret.

43. Die Seele muß ihn ganz in Ewigkeit verlassen, und muß ihr felder eines neuen Leibes aus dem himmlischen Ente, aus ihrem in Adam an Gott verblichenen und aus Christi Geiste wieder

dareingeführten himmlischen Ente geboren werden.

44. Die grobe eingeführte, viehische Eigenschaft wird vom Reiche Sottes ausgestoßen, auch gleich an allen Menschen, welche aus Adams sündlichem Saamen gezeuget sind, an Isaak und Abraham sowohl als an Ismael; aber der Ens im Bunde soll ewig leben und den rechten, in Adam geschaffenen Menschen aus dem Limo der Erde, als vom Reiche dieser Welt Wesen, am jüngsten Tage wieder anziehen; aber nicht die Grobheit der Erde, sondern den Ens des gesormten Worts, der sich hat in eine Schöpfung eingegeben.

45. Der innere Ens Christi, den die Seele zu einem himmlischen Leibe aus Christi Geist und aus seinem Fleisch und Blute
an sich anzeucht, der ist geistlich. Es ist ein geistlicher Leib, welder nicht stirbet mit dem Sterben des außern Menschen, wird auch
nicht begraben, stehet auch nicht auf, sondern er ist in Christo für
alle und in allen gestorden und begraben worden, und auferstanden,
und lebet ewig, denn er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.

46. Und darum kam Ismael nicht zur Erbschaft seines Basters Guter, denn er hatte noch nicht Christum im Fleisch und Beiste angezogen; Isaak aber hatte ihn im Bunde, als im eingesteibten Worte angezogen, und hatte Christum im Bund aus Gotstes Gabe nun für Naturrecht in sich, nicht aus seiner Gewalt, sons

dern aus des Gebers Gewalt, aus Gewalt des Bundes.

47. Ismael aber sollte nun den Bund aus Christo anziehen, und nicht aus angeerbter Kindschaft, wie Christus, der ihn aus Gott in kindlichem Recht anhatte; und sehlet dem Ismael ist nur dieses, daß er sich in dem Brunnen des Sehenden und Lebendigen sollte beschauen, wie seine Mutter Hagar that und wieder mit dem verstornen Sohn zum Bater kommen, und Abraham, das ist, seinem Erben Isaak in Christo zu Fuß sallen, und bitten, daß er ihn in sein Haus, welches Christi Menschheit als die geistliche Welt ist, wollte zu einem Taglohner und Diener annehmen, denn er hatte kein Recht zu seiner Erdschaft, er ware nur ein Stiesbruder von ein mer fremden Mutter, als vom Reiche der Natur, gezeuget.

48. Und um berer willen war Christus tommen, bag er sich ther erbarmen wollte, benn er sprach auch selber, als er ind Fleisch

kam, er sei nicht kommen zu suchen ben Gerechten, sondern ben armen, Sunder, seine Brüder in Ismael und Abam, nicht seine Lineam in Isaak, denn der Gerechtseetigte darf des Arztes nicht, sondern der Kranke, verwundete arme Sander. Luc. 5, 31. 32.

49. Und wollen nicht also blind die Pradestination und Gnadenwahl hierin schließen, wie Babel thut, welche lehret, Gott habe einen gewissen Haufen und Anzahl zur Verkammniß geordnet, und

ben andern zur Geligkeit.

50. Wenn das ware, so ware die Natur in ein gewisses Maak eingeschiossen, wenn sie sollte ein Aind Gottes gedaren, und ginge nicht mehr im freien Wesen; auch hatte Gott seinen unwandelbarren Willen in einen Anfang und Ziel geschlossen, und ware in menschlicher Eigenschaft nichts mehr frei, sondern, was ein Jeder thate, das müßte er unvermeidlich also thun, er raube oder stehle, er morde oder kistere Gott, und lebe gleich wie er wolle, so müßte es also sein; wo das wahr ist, so sind die zehen Gedote und alle Lehren und Gesetze ganz nichtig, und darf Keiner Buße thun, Gott zwinge ihn denn darzu.

51. Ich sage, ber also lehret, ber braucht und führet ben Namen Gottes unnühlich, und entheiliget ben Namen Gottes, welcher von Ewigkeit frei ift, welcher sich allen armen Sündern an-

beut und sie alle zu sich heißt kommen. Matth., 11, 28.

52. Der Bund ward wohl mit Isaak aufgerichtet, als die göttliche Macht und Herrschaft, sie ward aber keinem Menschen in der Bundeslinea gegeben, als nur allein dem Menschen Christo, auf daß keiner aus Recht zu Gott kame, sondern alle in der Gnade des Einen, daß sich Gott Aller in Christo erbarmete, und außer dem keine Gnadenthür mehr ware, den Juden, als Abrahams Saamen, und auch den Heiden, alle nur aus Inaden angenommene, und in ihm neuerborne Kinder, und keiner außer dem Leben Christi, die Juden und auch Heiden. Alle Menschen, welche zu Gott eine gedrungen, als zu seiner Gnade, die hat er alle in der Gnade, die er in Christo darbeut, angenommen.

53. Darum bat auch Christus für seine Feinde, welche ihm nicht kannten, sondern kreuzigten, daß ihnen Gott wollte in ihm vergeben und sie zu Gnaden annehmen; in welchem Zugange alle Bolker, so Christum im Fleische nicht kennen, aber zu Gottes Enade slieben, eine offene Pforte baben, und in Gottes Erbarmen

eingenommen werden.

54. Denn außer Christo kommt kein Mensch zur kindlichen Erbschaft, ihm allein gebühren die Güter, als die Hierarchia der Menschen, wie er auch sagte: Later, die Menschen waren bein, aber du hast sie mir gegeben, und ich gebe ihnen das ewige Lebens und barum gebühret sie ihm, daß er Gottes Sohn ist, aus seinem Wesen von Ewigkeit geboren.

55. Abam war auch Gottes natürlicher Sohn, ben er aus seis nem Wesen hatte geschaffen; aber er verlor die Kindschaft und das Erbe, und ward ausgestoßen, und mit ihm alle seine Kinder, gleiche

wie Ismael von det kindlichen Erbschaft ausgestoßen marb.

56. Denn in Abraham ward das Erbe der mahren Kindschaft wieder offendar; aber Ismael war nicht aus dem Erbe der Kindsschaft geboren, sondern aus dem ausgestoßenen Saamen. Nun bot aber Gott aus Gnaden sein heiliges Erbe in Abraham wieder dar, daß er wollte den ausgestoßenen Saamen in dieser neuen Mutter, welche sich in Abrahams Saamen eingab, wieder in sich zu einem kindlichen Saamen gebären.

57. Nicht daß der abtrunnige in Adam ausgelaufene Wille in der Selbheit in Ismael sollte in diese Rutter genommen werden. Rein, derselbe wird von dem kindlichen Erbe mit Ismael in alle Wege ausgestoßen; er kann nicht neu geboren werden, er sterbe denn seiner Selbheit und Selbwollens, und komme in einem umgekehrten Willen zu Gott in Christo, in Gestalt des verlornen Sohns, der nicht aus Naturrecht will noch begehret, als nur allein, daß sich der Herr der Guter über ihn erbarme und ihn wies der zum Taglohner annehme. Denselben umgekehrten Willen pfrospfet Gott in sein gnadengeschenktes Erbe, als in die Guter Abrahams in Christo ein, und machet ihn zum Erben in Isaaks Geketern, als in Isaaks geschenktem Erbe in Christo.

58. Ismael warb von Abrahams, als von Gottes Gütern ausgestoßen, daß er sollte zu seinem Sohn kommen, dem er das ganze
Erbe hatte gegeben, und ihn um die kindliche Erbschaft bitten, denn
der natürliche adamische Mensch hatte es verloren; und dasselbe Verlorne ward dem Bunde Abrahams, als dem gesegneten Saamen
geschenket, als dem Menschen Christo, derselbe schenket es nun des

nen, die ju ihm fommen.

59. Alle Menschen, die zu Gott bem Vater kommen und ihn um die ewige Kindschaft bitten, denen allen schenket er die Kindschaft in seinem Sohn Christo, welchem er das ganze Erbe, als die menschliche Hierarchiam, als den Besitz des Thrones der englischen Welt, im Loco dieser Welt geschenket hat, und ihm alle Macht der Herrschaft darinnen gegeben, Math. 28, 18. da er sagte: Mir ist alle Sewalt im Himmel und auf Erden gegeben worden von meinem Bater.

60. Denn Gott ber Vater regieret ben Locum dieser Weit in feinem Sohne Christo; und alle Menschen, so nun zu Gett komsemen, die kommen in Christo, welcher der Herr, als der Mund feines Baters ist, zu ihm.

61. Christus ist der Stad, damit Gott seine Schaese weidet. In der Stimme Christi werden alle armen Studer, welche sich 222 Gott wenden, eines neuen Willens und Lebens geboren, und in Christi Tode sterben sie bes eigenen Willens ber Selbheit in der kindlichen Geburt, in der Stimme Christi ab.

- 62. Denn Christus ist der menschlichen Selbheit in des Baters Borne abgestorben, und ist mit dem Willen der Selbheit in
  ewigen Tod begraben worden, und ist in seines Baters Willen auferstanden, und lebet und herrschet in Ewigkeit in seines Baters
  Willen.
- 63. Gott der Bater suhrete seine Stimme und Wott, als seine Offenbarung, in den Saamen Abrahams ein, als in den menschlichen Willen der Selbheit, und sührete denselben Willen der menschlichen Selbheit mit seiner eingeführten eigenen Stimme in den Tod und in die Hölle, welcher Tod und Hölle in der menschlichen Selbheit eigenes Willens offenbar war; und zerbrach den Tod und die Hölle in Kraft seiner geoffenbarten Stimme, in der Stimme und Wort der menschlichen Selbheit, daß der Mensch nicht mehr ihm selber wolle, sondern was er nun will, das soll er in der ges offenbarten Stimme Stimme Gottes wollen.
- 64. Also lange Ismael in der Stimme seiner spottischen Selbeit wollte, konnte er kein Erbe dieser eingeführten, geschenkten Steter seinz so er sich aber zu Sott bekehret hat, und den Willen der Selbheit verlassen, so schicket ihm Gott den Engel auch noch in seiner Mutter Leibe zu, und spricht: Kehre wieder zu der Freien, und demuthige dich wieder unter ihre Hand, so sollst du leben.
- 65. Denn im Mutterleibe war Ismael flüchtig worden von Gott, deutet an die flüchtige, menschliche Natur in der Selbheit, und in Mutterleib schickte ihm Gott einen Engel zum Widerruse, deutet an, daß alle gottlose, abtrünnige Menschen, auch noch in Mutterleibe ihrer eigenen Essenz und Wesen durch Gottes Stimme, und auch die Zeit ihres ganzen Lebens in sich selber gerusen werden; allein der natürliche Wille der Selbheit verstopfet sein Sehöt, daß die Stimme Gottes nicht darinnen offenbar wird.
- oh. Das ist, gleichwie die Sonne den ganzen Tag scheint, und sich aller Essenz einergiebet, welche nur ihre Kraft einnehmen will. Also schallet auch die Stimme Gottes durch alle Menschen zum Widerruf dieser Zeit ihres ganzen Lebens. Sobald der Same in Mutterleibe gesäet wird, so schallet die Stimme Gottes darin, nen zu einer guten Frucht: aber hingegen schallet auch die Stimme des Zorns Gottes in der Essenz der menschlichen Selbheit. Siese sin stees Ringen zwischen ihnen, wie mit Hipe und Kälte: welches sieget, dessen ist die Frucht; dieser Streit währet, weil der Mensch in dieser Welt lebet.
- 67. Darum sagen wir mit Grunde, daß man nicht soll Schlässe machen über die Rinder der Heiligen Gottes, als ob Gott hatte also aus seinem Fürsat einen zur Verdammniß gezeuget, und ihn verstocket, daß er nicht könnte zur Kindschaft kommen; und ben

Anbern in ihm ermählet, daß er nicht könnte verloren werben: es ift lauter Ungrund.

68. Bei den Stämmen der Heiligen, in denen sich der Bund Gottes batte eröffnet, als bei den Patriarchen, als Abam, Noah, Abraham, Isaak und Jakob, sind allezeit zweierlei Bilde dargesetzet werden, als Christus und Adam, ein guter und ein boser Mensch.

- 69. Kain, Ham, Ismael und Esau waren Bilder des verberhsten Menschen; und Abel, Sem, Isaak und Jakob waren Bilder Christi, welcher sich in dieser Linea eroffnete, und den verderbten Adamskindern darstellete als zu einem Licht und Prediger, sie zu bekehren.
- 70. Denn Gott hatte seinen Sohn nicht gesandt, daß er die Welt, als den armen verderbten Menschen, soll richten, sondern hat ihn darum in die Welt unter den gottlosen Hausen boser. Menschen gesandt, daß er sie soll lehren und rufen, und diejenigen, welche horen wollen, soll selig machen. Welche nur ein Fünklein gottsliches Entis zum Gehör in sich haben, in alle dieselben schreiet die lebendigmachende Stimme Christi in das kleine Fünklein ein, und ruset, das ist, blaset das kleine Fünklein auf, daß es soll ein gottslich Feuer werden.
- 71. Und daß man doch der blinden selbsgenannten Christensbeit die Augen weit aufthue in ihrem Ruhm, sowohl auch den Juden, daß sie nicht eben also auf ihre Wissenschaft pochen, als wären sie allein darum Gottes Kinder, daß sie den Namen Gottes wissen, und sich des Wissens trosten, und andere Volker, denen das Wissen in ihrem Wissen benommen ist, und in eine andere Wissesschaft eingeführet, verdammen, wie sie leider also blindlich thun, auf daß ein Volk das andre übe. So wisset, daß Kain, Ham, Ismael und Esau das Vild der Türken und Heiden sind, welche Gott in Ismael gesegnet und ihnen die Fürstenthum in seinem Reihe dieser Welt zum Besit gegeben, und sie im Selbwissen von dem Wissen der Kindschaft Christi ausgestoßen, wie er Ismael ausstieß, und rufet sie aber in Mutterleib mit dem Engel des grossen Raths wieder in die Freie, als in Gottes Güter, daß sie sich sollen zu ihm wenden.
- 72. Denn sie liegen unter der Decke Christi verschlossen, gleiche wie Christus unter dem levitischen Priesterthum unter Mose; und wie die Kinder Ismel unter dem Gesetze nicht durche Gesetz gerecht wurden, sondern durch den, welcher unter dem Gesetze vedorgen kund: also stehen sie unter der rechten Wissenschaft verborgen, und liegen gleich als wie im Mutterleibe verschlossen.
- . 73. Aber der Engel des großen Raths rufet sie durch ihre. Wetter, die Hagar, als durch das Reich der Natur, daß sie (die Wetter mitsammt dem Kinde) soll wieder zu Sarai als zur Freien einkehren, als zu dem einigen Gott, welcher aus der Freien

hat seinen Sohn geboren; so dommen sie gleich unter det Dede, all wie in Mutterleibe zu der Freien, als zu dem einigen Gott, welcher ihnen aus der Freien hat den Herrn (in dessen Suter sie als Frendelinge in Gnaden angenommen werden) zu Hausgenossen geboren.

74. Denn gleichwie sich Ismael nicht zu Isaak wendete, um der Etdschaft willen, welche doch dem Isaak aus Rechte war, wegen des Herrn in ihm, der es ihm geschenkt und ihn zum Berwalter gesetzt hatte, sondern wollte das Erde vom Bater haben: also haben sich die Tueken auch von Isaak, als von dem Sohn zum Bater gewendet, und wollen die Erdschaft Gottes vom Bater haben.

75. Nun ist aber der Bater im Sohne offenbar: wenn sie ist ben Bater anrusen, so horet er allein im Sohn, ale in seiner gesoffenbarten Stimme in wenschlicher Eigenschaft; und dienen sie boch

bem Sehne im Bater.

76. Denn wir Menschen haben keinen Gott mehr außer Christo dem Sohn, benn ber Bater hat sich gegen uns mit seiner Stimme im Sohn geoffenbaret, und horet uns allein durch seine geoffenbarte Stimme im Sohn.

77. Wenn nun die Turken den Bater anbeten, so boret er sie im Sohn, und nimmt sie allein im Sohne zur Kindschaft an, in welchem sich Gott einig allein wieder in menschlicher Eigenschaft hat geoffenbaret, und in keiner andern Eigenschaft mehr.

78. Run spricht die Bernunft: Wie können sie zur Kindschaft kommen, weil sie den Sohn nicht haben wollen für Gottes Sohn, und sagen, Gott habe keinen Sohn? Hore, du Mensch, Christus sprach: Wer ein Wort redet wider des Menschen Sohn, dem wird vergeben; wer aber den heitigen Geist lästert, der hat keine Bep

gebung ewiglich. Das ift so viel gesaget:

79. Wer die Menscheit Christi in Unverstande ankastet, als Christischen eigen Fleisch, dem kanns vergeben werden, denn er kennet nicht, was die Menscheit Christi ist. Wer aber den beiligen Geist lasten als den einigen Gott, welcher sich in der Menschheit hat geoffenbart, da der Bater, Sohn und heiliger Geist ein Einiger Gott innen ist, der hat keine Vergebung ewiglich, das ist, wer den Einigen Gott verwirft, der hat sich von ihm ganz abgebrochen in ein Eigenes.

80. Nun lastern die Tärken nicht den heiligen Geist, der sich in der Menschheit hat offendaret, sondern sie tasten die Menschheit Schristi an, und sagen: Eine Areatur könne nicht Gott sein.

81. Daß aber Gott in Christo gewirket hat, und bie Wunder thaten gethan, das gestehen sie, und lastern nicht dem Geist, wieder in Christo gewirket hat, als in der Menschheit. Ihnen Kelindheit wiederfahren, daß sie unter einer Decke hinfahren.

82. So spricht die Vernunft: Gott hat ihnen den Leuchter weggestoßen und sie verworfen. Hore, du Mensch, was war die Ursache, daß ihnen Gott den Leuchter, wie er in St. Johann

Meinest du , es sei ohne fein Borwissen , ohne seinen Willem ge-

fchen ? Rein, es ift mit feinem Billen gefchehen.

83. Er ließ zu, daß ihnen das Reich der Natur eine Bernunftlehre gab, dieweil die Christenheit war an Christi Person in
der Vernunft blind worden, und um Christi Menschheit zanketen,
und derselben allertei Schmach und Unehr anthaten; wie denn bel
den Arianern geschahe, da man seine Gottheit leugnete, und die Bischöse in ihrer Geizigkeit sein Verdienst in seiner Menschheit ums Bauchs willen in ihre Bauchorden zogen, und allerlei Leichtsertigs keit, auch mit Schwören, Fluchen und Zaubern bei seinem Leiden und heiligen Wunden verübeten; da denn der heilige Name Gottes, weicher sich hatte in der Menschheit geoffenbaret, gemisdrauchet ward; so verdarg sich Gott vor ihnen in ihrem Verstande, daß seestlich mit den Arianern an der Gottheit Christi blind worden.

84. Hernach, als sie nur ja wollten blinde Thiere sein, so verbarg er sich auch in der türkischen Religion vor ihnen mit der Wenschheit, daß sie also des Leuchters der Welt ganz beraubet würsden; und ging ihnen, wie der Prophet zu Israel unter ihrem Konige sagte: Ach! ich muß dir wieder Richter geben, wie vor Alters

ber. Ef. 1, 26.

85. Also ward ihnen der König des Lichts in der Menschheit entzogen, und ward ihnen wieder das Richteramt der Natur zum Führer gegeben, daß sie sich wieder in Mutterleibe als in die Wurzzel, daraus der Mensch war geschaffen worden, wendeten, als zu dem Einigen Gott, auf daß der Name und die Erkenntniß der heisigen Wenschheit Christi doch bei ihnen verlösche.

86. Daß sie derselben nicht atso unnüglich zum Schwur und falschen Schirm braucheten, so mußten sie wieder in Hagar als in Mutterleibe eingehen; und sind ja ist eine lange Zeit von Christi Menscheit, als aus Abrahams Hause ausgelaufene Boller in ihrer

Mutter Sagar gemefen.

87. Aber das soust du wissen, und sagen das, als ein Wort des Höchsten in seiner Posaume Schall erkannt, welche er gerichtet hat, alle Wölker zu erwecken, und den Kreis der Erde heimzususchen: das der Engel des großen Raths, als die heilige Stimme Christi, wicht als von ihnen gewichen sei, sie ewig zu vergessen; so wenig eine Wutter kann ihres Kindes vergessen, daß sie stich nicht wieder erdarme über den Sohn ihres Leibes, ob er ihr ware ungehorsam worden.

88. Denn gleichwie der Engei zu Ismael, als seine Mutter vor Sarai sich, kam, als er in Mutterleibe lag, und ihn mit einem Segen und weltlichen Fürstenthümern versah, und die Mutter mit dem Kinde hieß wieder zu Sara kehren: also auch, nachdem die Worgenlander wieder in Mutterleibe mit ihrer Erkenntnis der Reslissen eingingen, so gab ihnen Gott im Reiche der Natur die Gre-

walt über die Fürstenthumer der Welt, die unter bem Lichte best Natur zu beherrschen, dis auf seine Zeit; so sollen sie mit großen Freuden und mit großer Demuth wieder zu Abraham als zu Chrifts eingehen.

89. Und nicht in der Form der babplonischen buchstabischen Christenheit in alle ihre gedichteten Orden, welche nur Buchstabens Christen sind; (auf daß doch ein Zeugniß von Christo und seinem Reiche ist auf Erden blieben) sondern im Geiste und in der Araft werden sie gedoren werden, denn sie sind der verlorne Sohn, der von seinem Bater ist ausgewandert und zum Säuhirten worden. Lut. 15, 11—32.

90. Wenn sie aber ber Engel wird heißen wiederkommen, so tommen sie in ter Demuth des vertornen und wieder zum Bater temmenden Sohns, da benn die große Freude wird bei Christo und seinen Engeln gehalten werden, daß der Todte lebendig und der Berlorne wieder funden ist; und gehet bei ihnen auf das rechte guldene Jubeljahr der Hochzeit des Lammes.

91. Und obgleich der altere Bruder (als ber im Buchstaben blieben ist) darum grunzet wegen der ungleichen Form, so sie ihnen selber gemachet haben, meistentheils zu ihrem Bauche und Ehren,

das gehet sie nichts an, sie sind mit dem Bater froblich.

92. Wenn man nun die gemahlete Christenheit und die Türken ist gegen einander stellet, und recht besiehet, so siehet man, daß sie (sint der Zeit, als sich die Türken haben von ihnen geschieden) sind vor Gott in Heiligkeit und Gerechtigkeit nur ein einiges Volk gewesen, mit unterschiedenen Namen.

93. Und sind die zwei Sohne, da der Bater faget zu einem: Gehe hin und thue das! und er sagte ja, that es aber nicht; und zum Andern auch, thue das! und er sagte nein, ging aber hin, that es: welches die Türken also hoch erhöhet in dem Reiche der Natur, welches die blinde Christenheit nicht verstehet. Matth. 21, 28 – 31.

94. Richt daß wir die Türken rechtfertigen, und sagen, des sie in ihrer Blindheit sollen bleiben: nein, sondern den gemahlten Christen sagen wir es, daß sie vor Gott gleich sind, indem sie ja so blind am Reiche Christi sind, als die Türken; wie sichs beweisset, daß die Christenheit voll Streit und Jankes ist um Christi Gottheit und Menschheit, und den heiligen Namen in seiner Mensch beit gräulich entheiligen, und nur zum Gebrauch des Schwurs und zur Abgötterei brauchen, und vom Schwert des heiligen Geistes in ein Blutschwert eingegangen sind, da nichts als Janken und Berachter innen ist, und die ganze genannte Christenheit zu eitel Sekten und Orden geworden ist, da je eine Sekte die andere verachtet und strungerecht schilt; und haben also aus der Christenheit eine lauten Mordgrube, voll Lästerung um Christi Person und den Seist Christi,

indem ein Christ soll in hochster Demuth leben, zu einem Dispustirorden gemacht, und die thorichte Bernunft zum Meister des Berstandes über Christi Reich gesehet.

- 95. Was soll man benn nun von die Christenheit und von den Turken sagen, daß man sie vergleiche? Also sagen wir: der Turke ist offentlich ein Ismaeliter und Spotter der Menschheit Christi, und halt die nicht für Gottes und Menschen Sohn zus gleich; denn er verstehet nicht den himmlischen Ens in der Person.
- 96. Aber die Sekten der Christenheit decken sich zwar mit Christi Mantel um, greifen ihm aber in seine Menschheit und Gottheit ein, und schänden ihn auch in der ganzen Person, zerren und reißen sich um seine Person, und will Einer hin, der Andere ber, ein Jeder will Meister über seine Worte und Geist sein, und spotten also Christum in seinen Gliedern, sind eben solche abtrünnige, ausgestohene Ismaeliter als die Türken, und leben in eigenem Willen, und dienen dem Reiche der Natur, zu ihrer Selbheit und Wollust.
- 97. Ein Christ soll ber Selbheit mit Christo gestorben, und in Christo aufgestanden, und aus Christo geboren sein, und Christum haben angezogen, daß er in Christo, in Christi Seiste und bimmlischen Fleische nach dem innern geistlichen Menschen ein Christ sei.
- 98. Aber an bessen statt hat man Babel und ben Antichrist angezogen, und ruhmet sich in den Orden und in den steinernen Häusern der Ricchen und Stifte der Christenheit; da heuchelt man ja Christo etwas, dieweil man seiner Apostel hinterlassene Schriften allba lieset, hernach aber mit dem Predigen meistentheils nur das Reich der Natur neben dem Zank und Disputiren dareinführet, und die Zeit mit Disputiren und Streiten der Sekten zudringet, das eine Part die andere ausrichtet, und den Zuhörern die Ohren vergallet und verdittert, das eine Sekte die andere anseindet und für teuflisch ausschreiet, daraus nichts als Krieg und Unwillen, auch Berwüstung Land und Städte herkommet.
- 99. Also sind sie vor Gott alle gleich, und liegen alle gleich wie in Hagar in der todten Bernunft verschlossen, ausgenommen die rechten Kinder Gottes, welcher ja noch etwan unter allen Wolstern und Setten gefunden werden, aber ganz albern und versacht, und sind der Bernunftwelt auch unter Christi Kreuzdecke verdeckt.
- 100. Denn gleichwie die vier Elementa der Sonne Kraft in sich fassen, und man in der Substanz das Corpus, doch nicht die Sonne siehet, ob sie gleich darinnen wirket: also ist auch der Geist Christi in den Kindern Gottes verdeckt. Aber gleichwie ein Kraut aus der Erde durch der Sonne Kraft eine schöne Blume und

Frucht herfürbringt: also auch Gottes Kinder aus ihrer albem Ungeftalt.

## Das 41. Kapitel.

Gen. 17.

Von dem Siegel des Bundes, der Beschnei: dung der Borhaut, und von der Taufe.

Als Gott ben Bund mit Abraham gemacht und ihn geseynet, und zum Bater vieler Bolker gemacht hatte, welche burch ihn als burch Abrams Segen im Bunde sollten gesegnet werden, so gab er ihm das Siegel des Bundes, als das Zeichen und die Figur, auf welchen Ens der Segen ginge, und zeigete ihm in dieser Figur an, was am Menschen sollte den ewigen Segen ererben und besitzen, als nämlich nicht der grobe irdische, viehische Mensch, welcher in Lust des Fleisches aus des Mannes und Weibes viehischer Lust empfangen und geboren werde, welcher sich in Abam nach der thierischen und viehischen Sigenschaft der zertheileten Lebensessenzienseinslichen Und diesen ging der Bund und Segen, sondern auf den geformten Ens des Worts aus dem Limo der Erde, aus der himmlischen Welt Sigenschaft; nicht auf den eingeführten Schlangenzens aus der finstern Welt Wesen und Eigenschaft, sondern auf die Seele und ihren rechten Leib, welcher ihr in Idam geschaffen ward.

2. Und siehet man allhie bei der Beschneidung das Bild, das die viehische Vermischung Mannes und Weibes vor Gottes Heiligskeit ein Ekel sei, welcher doch unter gottlicher Geduld ertragen wird, weil es nun nicht anders mit dem Menschen sein mag, und er die magische Gedurt des Paradeises verloren hat; denn allhier stellete Gott die Figur in der Beschneidung dar, daß sich alles, was mannelich war, mußte lassen an diesem Gliede der Fortpstanzung des mannlichen Saamens beschneiden, indem der Mann seinen eigenen Willen aus der Natur Eigenschaft in seinem Saamen saet: so stellsche Gott die Figur mit der Abschneidung beides des irdischen Saamens, auch Gliedes und Willens dar: denn der Geist im Bunde sollte diese Figur in dem innern geistlichen Menschen durch Ehristi Tod abschneiden, sammt diesem viehischen Willen und Bergierde.

3. Denn nicht des Mannes ober Weibes viehlscher, grobirdis scher Saame soll den Bund und Segen anziehen, wie Christus

auch saget, sondern der, der nicht aus dem Willen des Mannes, noch aus dem Fleische, sondern aus Gott geboren ist, die viehische Geburt sammt dero Gliedern muß durch den zeitlichen Tod abgesschnitten werden, und in der innern geistlichen Geburt durch Christi Tod sterben, und in den ewigen Tod als ins Nichts begraben werden.

- 4. Weil sich aber ber Bund Gottes hatte in Abrahams Saamen eingeleibet zu einer Fortpflanzung, so stellete ihm Gott allhie mit der Beschneidung die Person Christi vor: in welches Tod sollte dieses Thier und Monstrum sterben, und aus seinem Tode eine neue englische Form hervorgehen. Denn die Beschneidung war nicht die Verschnung, sondern der gefassete Glaubensens war die Verschnung, aus welchem Glaubensente sollte Christus geboren werden; die Beschneidung aber war das Zeichen, das der Slaubensens im Worte Gottes sollte den irdischen Saamen abschneiden.
- 5. Denn das lebendige Wort Gottes sah in Bund, und im Bunde lag der menschliche Saame des himmlischen Theils verblischen, und stund in dem verblichenen Ente das Ziel der neuen Wiedergeburt in Christi Bewegung, da sich das Wort göttlicher Tinctur und Kraft wieder in der rechten, in Abam geschaffenen, Menschheit wollte bewegen, und auch in den Kindern des Glausbens in ihrem Geiste dewegte, daß sie von Gott im Geiste auf die Verheißung der Bewegnis des verschlossenen Entis als schöne, eingeborne Kinder angenommen worden.
- 6. Nicht daß sie hatten Christum im Fleische angezogen vor seiner Offenbarung, aber wohl denselben Ens in ihrem Glauben; und derselbe eingefassete Glaubensens war die Beschneidung, welcher das Herz und Gemuth beschneidet, und die sündliche Decke zerschelz lete; und weisete auf die Abschneidung des irdischen, in Abam eingeführten Schlangenentis, als auf den irdischen Saamen und irdischen Glieder zur viehischen Fortpflanzung, daß dieses Thier sollte und wurde Christus (wenn sich der eingeleibte Glaubensens wurde in der Menschheit offenbaren) abschneiden, und das Leben des Todes und der Hölle drinnen zerbrechen.

7. Wir mussen die Beschneidung nicht allein blos als ein Zeischen der Figur ansehen, denn sie ist das Siegel des Bundes, das da stund als ein angedruckt Siegel an des Glaubens Ens, denn der Geist des verheißenen Worts zur Wiedergeburt war im Siegel, gleichwie bei den Christen im Siegel der Taufe.

8. Und darum sagte Gott, welche Seele biesen Bund verache ten wurde, die sollte ausgerottet werden aus seinem Bolke, und hieß die Ingebornen und Ausländischen, so gleich nicht Abrahams Saamen waren, beschneiben, anzudeuten, daß der Bund auf alle Bolker ginge; welche nur wurden den Glaubensens empfahen, allda würde die Beschneibung geschehen. 9. Dem bas war nicht die rechte Beschneidung, so auswendig am Fleische geschah, sondern nur das Zeichen der Beschneidung; die rechte Beschneidung geschah im Glaubensente, im Bunde in der Kraft des Worts und heiligen Geistes, da das Wort im Geiste Christi der Schlange Ens von dem recht menschlichen Ente des himmlischen Theils abschnitt, als der finstern Welt darein eingesühretes Wesen, durch Adams dose Begierde und des Teufels eingesührte Begierde.

10. Der Christen Taufe und der Juden Beschneidung halt ganz Ein Recht. Bei den Juden geschah die Beschneidung im Worte der Kraft, der heilige Geist tausete sie mit des heiligen Feuers Tause, verstehet ihren rechten, in Adam verdorbenen Menschen (welcher in dieser Tause tingiret ward) als im Ente des Glaubens, denn der Glaubens war die Tause der Juden, da der heilige Geist auf

Christi Menschheit inne taufete.

11. Weil nun aber dasselbe Glaubenswort (als derselbe Glaubensens) hat die Menschheit angezogen und in sich zum Leben germacht, so taufet aniso berselbe Geist mit Wasser, beutet an die Menschheit Christi, denn das Wasser des ewigen Lebens, als der himmlischen Welt Wesen, war in Adam verblichen, in Christi einz geführtem himmlischen Ente, als auch im Wasser der himmlischen Kräfte, wards in unsrer (in ihm angenommenen) Menschheit, wieder lebendig: darum war die Menschheit Christi der Erstgeborne von den Todten.

12. Und mit demselben himmlischen Wasser, das Gottes Wort und Kraft in der Menschheit Christi vom Himmel einführete (verstehet von der heiligen, geistlichen Welt, als vom andern Principio) taufet der heilige Geist in Christo die Christen in ihrer Wasserstaufe, welche auswendig auch nur ein Zeichen des inwendigen Siegels ist, in welchem Siegel der heilige Geist taufet.

13. Und darum hat Christus das Siegel der Beschneidung in eine Wassertaufe geordnet, dieweil die Feuertaufe (im Bunde) ist in der Menscheit, im Wasser des Lebens offenbar worden, das dieselbe Feuertaufe, als das seurende Liebewort, ist Fleisch worden: darum saget Christus Joh. 3, 5: Wir mussen nun durch das Wasser und Geist neu geboren werden, anders sollten wir nicht Gott schauen.

14. Dann in dem Wasser, darinnen sich das seurende Liebewort im Ente des Bundes hat in unserm himmlischen, verblichenen Wasser offenbaret (das zu Fleisch worden ist) mussen alle Kinder Christi neugeboren werden, und dasselbe Wasser in ihrer Glaubensbegierde sassen; in welchem Wasser sich das ewige, feurende Liebes wort des Bundes Gottes hat eingeleibet. Dasselbe Wasser tauset den innern, in Adam verblichenen Menschen zur neuen Wiederges burt, und den irdischen, viehischen, halb Schlangen = und Teuselsmenschen, zum Tode und Sterben; es beschneidet die arme ges fangene Seele, und zeucht ihr ben Bund und bie Menschheit Chrift. in dem innern geiftlichen, am himmelreich verblichenen Menschen ani

15. Verstehets boch, ihr Juden und Christen, ihr habet eis nerlei Taufe; der Jude wird im Ente des Bundes inwentig an der Seele, und am verblichenen Ente der rechten himmlischen Menscheit beschnitten, als der Schlange Ens wird von dem himmlischen Ente abgeschnitten, in Kraft des Worts; und der seurende Liebegeist im Ente des Worts tingiret die rechte Menschheit, und taufet sie mit des eingefasseten Glaubens Ente; der Glaube im Geiste Christitauset sie mit seinem himmlischen Wasser.

16. Und der Christ wird eben nur mit demselben Worte und Wasser im Glauben getaufet, es ist ganz Eines; nur das ist der Unterscheid, daß Gott den Bund der Beschneidung hat in der Wassertaufe aufgerichtet, weil sich dieselbe Feuertaufe hat in Christi

Menscheit im Baffer des Lebens offenbaret.

17. Und daß ihr das doch sehet, daß es eines ist; Christus ließ sich beschneiden als ein Jude, und ließ sich taufen als ein Christ; daß er anzeigen wollte, er hatte die Feuertaufe in seiner groffens barten Liebe, in der Menschheit im Wasser, als in großer Sanfts muth und Erträglichkeit geoffenbaret, und in Eines verwandelt.

- 18. Bei ben Juden war der Glaubensens noch nicht Fleisch worden, darum gab ihnen Gott das Zeichen der inwendigen Besschneidung mit der außern Vorhautsbeschneidung, daß sie ein Zeischen hatten, daß der heilige Geist im Ente des Glaubens, im Bunde, ihre sündliche Geburt abschnitte, daß sie Kinder der Gnade im Glaubensente waren.
- 19. Bei den Christen aber ist derselbe Glaubensens erstlich in Christi Menscheit und nun in seinen Glaubenskindern in unsserm rechten Menschen zu Fleische worden. Die Christen ziehen ist' Christum (als benselben Glaubensens, den die Juden auch anges zogen im Fleische) im himmlischen Fleische, in ihrer Glaubenebes gierde an, als im himmlischen, lebendigen Wasser, in der gottlischen Offenbarung.

20. Dasselbe Wasser ist der Himmel, darinnen das einige, beilige Element das Weben und Wesen ist, es ist Christi, als Gottes beilige Leiblichkeit, als die geformte Weisheit des ausgehauchten ober geformten Worts der gottlichen Krafte, Gottes lebendiges, ewigssprechendes Wort, welches ein Seist und der gottliche Verstand ist; der zeucht sein eigen, aus ihm ausgehauchtes Wesen, als die Forsmung seiner Weisheit, wieder an sich.

21. Des Vaters Wille zeucht die Seele, welche ein Feuerschem aus seinem Feuergeiste ist, an sich; und des Sohnes Wille zeucht das edle Bild, aus der Weisheit geschaffen, als aus himmstischem Wesen an sich; und der heilige Geist zeucht den ganzen webens den menschlichen Verstand an sich an, daß also sei ein Gottmensch

und ein Menschgott, Gott in einem Bilde offenbar, und das ift bas Bild Und also wird die Beschneidung und die Taufe verflonden, welches in beiden der Grand und Ecktein zur neuen Geburt ift, bei den Juden und Christen.

22. Daß aber nun bie Anablein beschnitten wurden, und nicht bie Magblein, und bei ben Christen alle sollen getaufet werden, ift also zu verstehen, merkets eben ihr Juden und auch ihr Christen, auch alle andere Bolker; es wird euch allen gesaget, benn ihr werdet hiermit gerufen, die Zeit ift geboren, daß der Antichrift flet

ben soll.

- 23. Abam war das Bild Gottes; er war Mann und Beib, und boch der keines vor seiner Eva, sondern eine mannliche Jungfrau in eigner Liebe, voll Bucht und Reinigkeit: Die Tincturen als Rraft vom Feuer und Licht, nach des Baters und des Sohnes Ei genschaft, waren in einauder als Gine, in einer immermahrenden Conjunction ber Begierde, darinnen die eigene feurige Liebebegierbe stund.
- 24. Weil aber ber Teufel die Eigenschaft der Feuertinctur sich tete, und seine falsche Begierde barein führete, daß sich die Feuers tinctur in den Eigenschaften der ewigen Natur aus einander geb (eine jebe Eigenschaft am Centro in seine Selbheit, daraus bet eigene, abtrunnige Wille und die falsche Luft entstund, welche Luft: begierde ber finstern Belt Wefen, als aus der Erde, die Effenz aus der finstern Welt begehrte zu probiren und in sich zu schmetten, wie es schmeckte, mann Bos und Gut in einander, ein jedes in fich selber offenbar mare, als in der Ungleichheit außer dem gotte lichen Einen): so verschloß die falsche feurische Begierbe die Eigen schaft des Lichts Tinctur mit der eingeführten Gitelkeit des Teufell Begierde, und mit bem irbischen Sunger nach ber Gitelfest aus ber finstern Welt Wefen in der Erbe und in den Glementen, das bas himmlische, weibliche-oder recht jungfrauliche Leben im Lichtsente verlosch.
- 25. Denn der heilige Beift wich aus der eingeführten Eitelkeit; also war die heilige Matrix als himmlische Gebarerin verblichen, und kriegte die Mutter ber außern Natur, als das außere, nathte liche Weib, verstehet die Eigenschaft bes Weibes, bas Regiment in der Gebutt: also mußte Adam ist zertrennet und in Mann und Beib figuriret merden.
- 26. Weil aber die feurische Eigenschaft der Tinctur (welche und ist im Mann bas Regiment hat, und Dann beißet, wegen bes Vaters Eigenschaft) die Ursache mar der Bergiftung, daß ber Beneris als des Weibes ober Lichts Tinctur gefobtet ward, und ben Etel der Lust in die weibliche Eigenschaft in ihm einführete (badurch hernach das Weib als seine Eva also sehr nach Bos und Gut lusterte, und bas irbische Essen anfing): so ift uns allhier ju

betrachten, daß auch dieselbe Feuersseele, als mannliche Tinctur, mußte wieder mit dem gottlichen Liebefeuer getauset werden, daß sie nicht denselben eingeführten Teusels- und Schlangenens in dem mannlichen Saamen also giftig in des Weibes Matricem einssihrete; sie mußten wieder mit der gottlichen Liebetinctur als mit dem heiligen Liebeente tingiret und getauset werden, welches gesichah im Glaubensente, im verheißenen eingeleibten Worte der Kraft Gottes.

- 27. Das Weib aber, als Abams Jungfrauschaft, war nun aus Abams Natur und Wesen in ein Weib ober Männin transformiret oder formiret, und in ihr blieb die heilige, aber an Gott verblichene Jungfrauschaft, als der Liebe und des Lichts Tinctur, stehen, aber als gleich wie todt oder verblichen; denn die äußere Mutter als die vier-elementische lebte ist an dessen statt in ihr, und ward die Gebärerin der Natur, welchen Adams, als des Mannes Saamen, in sich mußte einnehmen.
- 28. In diese verblichene himmlische Tinctur des Lichts, als in die wahre heilige Jungfrauschaft, verhieß und leibte sich das ewige, heilige Wort der Araft Gottes, welches Adam in ein Bild Gottes geschaffen hatte, mit einem Bunde ein, daß es wollte dem Teufel und tem Schlangenenti den Kopf zertreten.
- 29. Also verstehet uns allhie scharf! Gleichwie der Bater den Sohn gebäret, und wie aus Abam (welcher des Baters Eigenschaft andeutet) das Weib als seine Liebetinctur genommen ward; und wie zuvorhin, weil das Weib im Manne war, die Feuerstinctur in des Lichts Tinctur eindrang, und sich darein leibte, und wie Mann und Weib Ein Leib ist: also auch drang die Feuerstause der Beschneisdung aus des Mannes Feuerstinctur ein in seine weibliche, im Weibe; Gott tausete im Manne des Feuers Tinctur, und aus dem Mannessaamen kommt beides, das männliche und weibliche Gesschlecht.
- 30. Also drang des Mannes Bund und Taufe ins Weib, als in die weibliche Eigenschaft, denn die weibliche Tinctur hatte vorhin den heilige Ens im Bunde in sich, daß Gottes Wort im Bunde in ihrem verschlossenen Ente wollte Mensch werden, und die verschlichene Jungfrauschaft wieder in sich lebendig machen.
- 31. Darum sollte bas Weib nicht in eigenem Willen ober Begierde das Taufsiegel anziehen, sondern vom Manne, weil sie vom Manne genommen worden, auf daß sie in des Mannes Taufe eine rechte Mannin wurde, auf daß das Bild Gottes in ihr vom Manne die Feuerstaufe und Tinctur bekame.
- 32. Denn St. Paulus verstund dieses wohl, da er sagte: Das Weib wird selig durch Kinderzeugen, so sie im Bunde und

in der Liebe bleibet\*), denn das Weib hat ihre Seele and des Mannes Seele; und wenn sie sich zum Manne begiebet, so ift sie Ein Leib mit ihm, und zeuget dem Manne Kinder, sie ist seine Mannin, sein Werkzeug, ein halber Mann und der Mann ein halb Weib. \*) 1. Tim. 2. 15.

33. Daß aber die mannliche Eigenschaft die vollkommene Liebe, als den weiblichen Ens, wieder bekame, und das Weib den mannslichen, so taufet der heilige Geist des Mannes als Feuerstinctur, mit der himmlischen heiligen jungfraulichen, und der Mann taufet des Weibes Essenz in seinem Saamen mit der feurischen und gottlichen Tinctur: darum hieß Gott nur die Mannesbilder beschneiben.

34. Denn in der Juden Feuertaufe taufete allein der Geist ohne Walser, aber bei den Christen taufet der Geist durchs Wasser: den Geist tonnsten die judischen Weiber wohl in des Mannes Feuertaufe anziehen; als aber nun dasselbe feurende Wort ist Fleisch worden, so sollen sie ist billig Christum im Fleische auch anziehen und getauft mers den; denn ihre himmlische, verblichene Jungfrauschaft soll auch Christieingeführte himmlische Jungfrauschaft in ihr anziehen, auf des sie Christis Geist und Wesen rechte mannliche Jungfrauen werden.

35. Nun fraget die Vernunft weiter: Warum mußten denn erst die Kinder als die Knablein am achten Tage beschnitten werden? Warum nicht eher oder langsamer? Stund es denn nicht in Menschengewalt, aufzuziehen, od vielleicht manch Kind schwach ware gewesen? Allhie steckt Geheimniß und Wunder. Lieben Brits der, lasset vom Zanke der Buchstaben und lernet die verborgnen Geheimnisse verstehen; wir sollen kindlich mich euch handeln, sehet uns nur ins Angesicht, wo wir her sind, woraus wir dieses alles wissen und verstehen.

36. Sott befahl, am achten Tage die Knaben zu beschneiden; warum? Sechs Tage sind der Mensch in der Natur, der siebente ist der Ruhetag in ihm, als der himmlische verblichene Ens, taring nen die sechs Geister der Natur wirken. Gleichwie Gott in sechs Tagen die Schöpfung machte, als aus den sechs Eigenschaften der Natur, und sie in den siebenten einführete zur Ruhe, als in die Ausgießung des himmlischen Entis, den Gott hat mit in die Compaction der Schöpfung eingefasset, welche der sechs Eigenschaften Ruhe und rechtes Leben ist:

37. Also hat der Mensch sieben Tage zum Eigenthum betommen, der siebente Tag ist sein Ruhetag; verstehet, die siebente Eigenschaft ist die himmlische Natur, welche in ihm starb, allda nin die Unruhe kam; so kam ihm der achte Tag aus lauter Gnaden zu Hulfe, und gab sich wieder in seine sieben Tagewerke, als in die sieben Sigenschaften seines eigenen Wesens, ein; und der selbe Tag ist Christus in der Beschneidung und in der Taufe.

38. Denn Gott halt in diesem Proces die Ordnung mit der

Wiedergeburt, auf Art, wie er ihn aus sieben Tagen geschaffen bat; verstehet, in sechs Tagen ward sein natürlich Leben aus den sechs Eigenschaften der innern und außern Natur in ein Bild gebracht, und die siebente Eigenschaft war das Paradeis, als der Sonnabend, in welcher sich die sechs Geister der Natur (in ihrer Wirkung) versschieden und einigten, denn es war die geistliche Welt.

39. Und dannenhero entstund den Juden das Gebot, daß sie auch außerlich sollten den Sonnabend, als Sabbat, heltigen und ruhen. Anzudeuten den innern, heiligen, ewigen Sabbat, in welchem der Geist Gottes im Menschen und aller Kreatur in jeglichem nach seiner Eigenschaft wirket, denn alles Geschöpf ruhet in ihm.

40. Und darum hieß er die Knaben am achten Tage beschneis ben, als in ihm selber, denn er ist selber derselbe achte Tag, der beschneitet; denn vor Christi Menschheit ging der Proces in Form ber Natur: als aber nun Christus die Natur des Menschen erfüls let hat, und sich selber in die sieden Tage des Menschen Eigensschaft eingegeben, so ist nun der achte Tag als Christus in den sieden Tagen: nun mag man alle Tage die Kinder taufen.

41. Eine schöne Figur siehet man beim Anfang ber Beschnels bung und Bunde der seurenden Tause wider die Buchstabenvers nunftschlussemacher, welche wollen etliche Kinder von Mutterleibe verdammen, als darum, daß sie aus der Natur verderbtem Ente geboren und ergriffen werden; denn Ismael, welcher von Natur ein Spotter war, und in Mutterleibe in vergistetem und verderbtem adamischen Ente gefangen war, der mußte der erste Mensch sein, den Abraham beschnitt, welcher im Bunde getauset ward.

42. Ihr Vernunftweisen, lieber stellet euch diesen Spiegel vor die Augen, und bedenket euch, was ihr thut mit euren Schlussen wegen der Pradestination; wir weisen euch das in Demuth, wollet ihr nicht, so wirds euch mit Feuer gewiesen werden, welches erstannt ist: denn Christus war um Ismael und seines gleichen koms men, ihm zu helsen, welche nur selber wollen; aber in Isaak soll der Saame genannt sein, als der achte Tag, welcher kommen ist, den andern sechs Tagen zu helsen, und sie wieder in den siedenten als in den Rubetag einzusühren.

43. Lasset euch boch weisen, lieben Brüber! Gott ber Liebe, der nicht den Tod bes armen verderbten Menschen will, hat doch sein bestes Kleinob, das er in sich selber hat und selber ist, in Snaden über alle Menschen ausgegossen, auf Art, wie die Sonne dem Guten und Bosen leuchtet; aber der Gottlose verderbet selber das Kleinod in sich, und will's nicht annehmen; nimmt aber den Schlangenens voll Eitelkeit in sich, und wird mit Feuer des Jorns Sottes in dem Willen der Selbheit getauset.

44. Ginge er aber mit dem eigenen Willen in Christi Tob
eist, und begehrete von Grund des Herzens der Selbheit und eige-

men Willens, in Gottes Erbarmen abzusterben; und wirfe sein Wertrauen in Gott, und bachte, daß er in dieset irdischen hinte nichts Eigenes hatte, daß er dessen allen, was er besitet, nur ein Diener Gottes und seines Rächsten darinnen ware, und verließe im Gemuthe die Eigenheit: er wurde bald mit dem heiligen Geiste getaufet werden und Christum in seinem Willen anziehen.

45. Aber das schnode, irdische, zeitliche Gut, zeitliche Sprund Wollust des Fleisches halt ihn in der Selbheit im Schlangensente gesangen, daß er des heiligen Geistes Taufe nicht fähig ift.

- 46. Auch sind die selb-erwählten, untüchtigen Lehrer ganz blind hierinnen, und lehren nur die Hulse, als das Gefäß von der Wiesbergeburt, wollen von außen angenommene Kinder sein, ob sie gleich nur im Willen der Selbheit teben, und wollen den heiligen Geist in das Thier des eigenen Willens predigen, welches doch des Seisstes nicht sähig ist, verstehen nichts weder von Taufe oder Ibendmahl; die neue Geburt ist ihnen fremd, verleugnen die göttliche essentialische Inwohne in den Kindern Gottes, als den Lemps Gottes, und stehen also vor den Juden, wenn sie ihnen sollen sogen, was Christus in uns ist, was Taufe und Nachtmahl sei, wie gemahlte Christen oder wie Abgötter.
- 47. Denn die Juden wissen, daß Gott mit ihren Batern bet geredet und ihnen die Beschneidung und den Bund gegeben, darbei bleiben sie. Könnten ihnen aber die Christen aus dem Grunde darstellen, was der Bund und die Beschneidung essentialiter und wirklich sei sammt ihren Opfern: sie verließen das Zeichen, und träten ins Wesen.
- 48. Daß es aber also ergangen ist, daß beides die Juden und anch Christen sind blind gegangen, dis auf diese lette Zeit, sowohl auch die Türken, welche sich wegen der Christen Blindheit, auch Zank und Gottlosigkeit haben in die Vernunft und Natur einges wandt, hat Gott darum verhänget, daß die Christen und Inden den Bund und das Siegel des Bundes, beides im Alten und Neuen Testament, nur in der äußern Schale, als im Gefäse annahmen, und lebeten nur dem äußern, irdischen, tödtlichen Menschen. Es ist ihnen um das irdische Reich und Leben mehr zu thun gewesen, als um das ewige.
- 49. Sie wollens nur in der Halfe, als im Buchstaten von außen versiehen, was Gott geredet hatte, und wähleten ihnen die Bernunftweisen, welche wohl im geformten außern Bernunft, Berstande und Worten gelehret waren, aber den Geist und die Araft des Worts und Leben Gottes in der Wiedergeburt nicht in ihnen batten, sondern nur den Geist der Selbheit, Hoffart und irdischen Bauchgott, wie sie möchten in Christi Armuth auf Erden reich werden; dieselben haben sie gebiendet, daß man beides, bei den Juden und Christen, nur hat wollen dem irdischen Enti leben.

50. So hat Gott verhängt, daß sich boch die Wunder der Ratur in Kraft seines dernes in ihnen eröffneten, und daß sie also in Blundheit doch im Streite blieben, daß doch der Name und Gedächtnif seines Bundes nicht auslösche, und ein Volk das andre im Streit und in der Widerwärtigkeit übete, dadurch manchmal ist ein geüner Zweig aus dem Verstande gewachsen, welcher ihnen ist wegen ihrer gefasseten Meinung fremd gewesen, und haben ihn versachtet und verfolget, denn der irdische Mensch in der Selbheit ist des heiligen Bundes und Siegels nicht werth.

51. Und weil Gott das wohl erkannt hat, daß sie ohne ihn nur selber laufen wollen, und wurden das heitige Ens im Bunde misbrauchen: so ist den Juden die Decke Moss, und den Christen der Thurm Babel mit dem Antichristo, als der außere Christ vor dem heiligen Ente im Bunde, als Gottes Gegenwart, gelegen, daß sie in demselben Antichrist immerdar sind gegangen suchen, was

doch Gott in seinem Bunde, Willen und Wesen seil

52. So bat er sie doch ja im Streite und in der Berfolgung geübet, indem sie haben einander verfolget, daß doch also die Kinder Gottes sind im Kreuze entsprossen, und ihnen in ihnen offensbar worden; aber von außen ist Babel blieben, stehen, beides dei den Juden, Christen und Türken, der Antichrist ist bei allen nur einer, denn er ist der Titelgott, darinnen der selbseigene Wille Gott in der Hülse suchet und ehret.

53. So botet nun, ihr Christen Juden, Tärken und Heisten, alle Wölker auf Erden, was euch anito ist in der Heimsuchung des barmherzigen Gottes in seiner Posaunenstimme durch seinen Liebewillen und Geist noch einmal, und zur Lette in dieser Zeit Wesen geschenket worden. Es trifft euch alle der Posaunenstchall, gehet in euer Gehör ein, eröffnet es nur Eine Stunde von der Selbheit, so werder ihr den Schall in euch hören, er tonet durch alles dis an die Enden der Erden, aber tein eigener Wille boret den.

54. Der einige gottliche Weg, da man Gott in seinem Worte, Wesen und Willen schauen mag, ist dieser, daß der Mensch in ihm felber einig werde, und in seinem eigenen Willen alles verlasse, was er selber ist und hat, es sei Gewalt, Nacht, Shre, Schönsbeit, Reichthum, Geld und Sut, Vater und Mutter, Bruder, Schwester, Weib und Kind, Leib und Leben, und ihm selber ganz ein Nichts werde. Er muß alles übergeben, und armer werden als ein Vogel in der Luft, welcher doch ein Nest hat; der wahre Wensch soll keines haben, denn er soll von dieser Welt wegmendern, daß er ihm selber nicht mehr in dieser Welt sei. Er muß der Welt Seldheit ein Nichts werden, denn das Wesen dieser Welt. das er zum Eigenthum besitzet, ist der Thurm zu Babel und der Antichrist, da man will ein sigener Gott sein, und mit diesen

felbgemachten Gott auf dem Thurme' in Himmel steigen, und sich

55. Es ift nicht gemeinet, daß einer soll aus dem Hause von Weibe, Kind und Geschwistern laufen und aus der Welt flieben, oder sein Gut also verlassen, daß er nicht darinnen sein wollte; sondern den eigenen Willen, welcher dieses alles für ein Eigenthum

besitet, ben muß er tobten und zu nichte machen.

56. Und benken, daß es alles in dem er ist, gar nichts sein ist, er gewinne oder verliere, er sei reich oder arm, verständig oder albern, niedrig oder hoch, er habe ichts oder nichts, daß er das alles gleich achte, ein schön Kleid als ein greuliches, das Glück der Belt wie das Unglück, das Leben als das Sterben, seine Gewalt als eines Dieners, eine königliche Krone, als einen alten hut; und das alles im Gemüthe verlassen, und nicht für eigen achten.

67. Sondern denken, und seinen Willen ganz darein ergeben, daß er dessen alles (darinnen er ist) nur ein Diener desselben Stans des, Wesens und Ordens ist, daß es Gottes und seinen Brüdern ingemein sei, daß er nur darin Gott und seinen Brüdern diene, und alles, was sie ihm auch thun nur also annehme, daß es dem allgemeinen brüderlichen Orden und Stande geschehe, daß Gott solch der Orden in der Welt mache, als eine Figur der englischen Welt,

baß er ihm barinne biene;

58. Und sein Gemuth gar nicht in die Selbheit schwinge, das er wolle denken, er sei ein König, Rath oder Richter des Bolts, und sei darum etwas besser vor Gott oder vor Menschen. Er sol immerdar seinen nackten Busen ansehen, daß ein nackend Mensch dem andern ähnlich und gleich siehet, und daß sein Amtskleid der drüderlichen Semeine sei (oder zugehöre), und auch sein Amt, in

bem er ein Borfteber ift.

59. Und alles dassenige, was ihm für Ehre und Gewalt, auch habe und Gut angethan und gegeben wird, Gott seinem Schöpferwieder geben, und im Gemuthe sagen: Herr, es ist dein, ich die unwürdig darzu, es zu beherrschen; weil du mich aber darein gessetet hast, so ergebe ich dir meinen Willen ganz und gar, regiere und mache es doch durch mich, wie du willst, daß es in deinem Willen geschehe und meinen Brüdern, denen ich in meinem Ause aus deinem Besehl diene, zu Nut und Dienste gereiche. The doch du, o Herr, alles durch mich, und sage nur in mir, wohn ich das Werk meiner Hande geben soll, wem ich soll Geld, Gut, Macht und Ehre geben und anthun, und immerdar nur also dew Len, daß er in seinem Stande nicht ihm selber, sondern seinen Brüdern gefalle.

60. Ist er aber bienstbar, so benke er, daß er Gott in seinem Willen, ben Menschen in Gottes, und dem allgemeinen bet derlichen Amt diene, und daß ihm Gott das Wenige in dieser

Hutte habe zu einer Speise und Rleide gegeben, daß er so reich darinnen sei als ein König; benn so er sich nackend schauet, so siehet er die Wahrheit.

61. Und wenn es der Mensch so weit bringet, daß ihm alles Eines ift, so ist er der arme Christus, der nicht hatte, da er sein Haupt hinlegte, und folget Christo recht nach, der da sagte: Wer nicht verläßt Haus, Hof, Geld, Gut, Bruder, Schwester, Weib kund Kind, und sich selber verleugnet, der ist meiner nicht werth.

62. Und um diefer Selbheit und Unwurdigkeit willen hat Gott sein heiliges Angesicht von den Boltern gewendet gehabt, daß fie ihn haben durch ein dunkel Wort oder Schein muffen erkennen.

63. Wer aber in diese ganze Gelassenheit (al. Berlassenheit) eingehet, der kommt in Christo zu gottlicher Beschaulichkeit, daß er Gott in ihm siehet, mit ihm redet, und Gott mit ihm; und versstehet was Gottes Wort, Wesen und Willen ist: dieser ist tüchtig zu lehren, und kein anderer, der lehret Gottes Wort aus ihm, denn Gott ist ihm in seinem Bunde, dessen Diener er ist, offensbar worden, benn er will nichts, ohne was Gott durch ihn will.

64. Er lehret, wenn es ihm ter Herr in ihm heißet, es sei Freunden oder Feinden, zu der Menschen Zeit oder zu ihrer Unzeit; er denket, daß es Gott in ihm thue, wie er wolle; und od er dars um muß Schmach leiden; so gilt es ihm gleich; zeucht man den Hut vor ihm ab, so demuthigt er sich vor Gott und seinen Brusdern, und giebet Gott und seinen Brudern die Ehre, und nimmt sich derer nichts an; sluchet man ihm dann, und schläget ihn ins Angesicht, so denket er, ich solge Christo nach, und stehe iht in seinem Stande der Verfolgung, es soll mir und meinen Brudern zum Besten dienen.

65. Sehet, lieben Brüder, das ist ein Christ, und ein solches beut euch Gott iso durch seinen wunderlichen Posaunenschall seines Seistes an; und es soll und muß ein solch Reich aniso kunftig offenbar werden und ins Wesen kommen, zu einem Zeugniß über alle Bolker der Erde, davon alle Propheten haben geweissaget.

66. Dargegen beut er allen Gottlosen, nichtwollenden Mensschen seinen Zorn, Grimm und Verstockung an, sie aufzufressen, und mit Babel ein Ende zu machen. Dieses sage nicht ich, sons bern der Geist der Wunder aller Volker.

67. Darum schurze dich, du antichristische Babylon, und friß viel Blut, denn du bist's selber, die sich auffrist, dir ist kein Bath, auch ist keine Buse in deinem Willen. Aber den Kindern Gottes unter dir haben wir dieses geschrieben, als wir denn solches erkannt und gesehen haben.

68. So spricht Babel: Wo wird benn bieses Bolt hertommen, das ben Herrn erkennen wird, und in Gott leben? Hore, Babel, unter beinen Brüdern in Zeit beiner Drangsal, in ihrem Etende wirds geboren, und du heißest sie Ravren und keines sie nicht. Riemand warte auf fremdes Kommen; die Zeit ift schon geboren, die Stimme des Rufers und Erhörers ist schon da, die Decke ist von dieser Stimme weg. Dir wird diesmal nicht unter einer Decke gerufen, sondern mit offenem Munde, mit hellen Augen.

69. Diese Stimme des Aufers eröffnet Gottes helles Anges sicht in seinen Kindern, und in den Gottlosen das zornige Angessicht, so da alles in die Selbheit, als in den antichristischen Gad, in Geize einsacken, und die Hure der Selbheit vollend gar auf den

babylonkiden Thurm führen.

70. Das Zeichen dieses Bildes und seines Untergangs ist der Geig und Reid; sein Zeichen ist zworhin in Silber und Gold gestanden, das war das Panier des Antichrists. Nun hat sich das Panier in Ampset verwandelt, weil Mars die Seele im Aupser ist, ats der Mann; so ist auch Babel dieser Mars zum Panier und Zeichen gegeben worden, welcher soll regieren, die Babel ein Ende hat; und kein gottloser Mensch soll das erkennen, und ob er gleich das Zeichen in Handen träget, so heißet ers doch nur: lieber Buhle!

71. Aber dem Reiche, das da ist und nicht ist, und doch ift, wird der Schmuck des Goldes angehängt werden, denn der Fürst der

Reafte der Erde hat es ihnen gegeben! Amen.

## Das 42. Kapitel.

Gen. 18, 1-19.

Bon den dreien Männern, welche Abraham im Hain Mamre erschienen, was diese Figur sei, welche gen Sodom gingen, und die Stätte der Kinder Hams mit Feuer vom Herrn anzündeten.

Erstlich, weil Abraham nur Abram hieß, so erschien ihm Gett im Gesichte als Einer; und als er den Bund mit der Beschneis dung hatte versiegelt, so hieß er ihn Abraham, als einen Hausen Wölker: ein ausgehauchet offenbar Bolk Gottes, in denen sich Gott hat ausgehauchet oder offenbaret; und erschien ihm auch here nach in der Offenbarung der heiligen Dreifaltigkeit, als in der

Menschen, welche nur Einer waren, barinnen die Offenbarung ber heiligen Dreiheit in der Gottheit im Menschendilbe dargestellet ward, wie sich die ganze Dreiheit der Gottheit nun wollte in diesem Bunde in der Menschheit offenbaren, daß man die heilige Dreiheit der Gott-heit würde im Fleische sehen.

2. Und zeigte an die große Demuth in der Gottheit als in Christo, wie Christus würde bei den Menschen einkehren und sich den Menschen pflegen lassen; wie er in tiesen drei Männern zum Abraham kam und ihm ließ die Füße waschen, auch as und trank, deutet an, das man den armen Christum, welcher in dieser Welt arm ist, soll in in seinen Gliedern und Kindern, welche auch nur arme verachte Leute sein würden, pflegen; und was man denen thue, das habe man diesen drei Männern, als Christo der heiligen

Sottheit in der Menschheit gethan.

- 3. Die Worte biefer Figur lauten also (Gen. 18, 1): Und ber herr erschien ihm im Sain Mamre, ba er saß an ber Thure seiner Hutte, ba ber Tag am beißesten mar; und als er sein Ans gesicht aufhob und sahe, ba ftunden brei Manner gegen ihm; und da er sie sabe, lief er ihnen entgegen von der Thur seiner Sutte, und budte sich nieber auf die Erbe und sprach : Berr, habe ich Gnade funden vor deinen Augen, so gehe nicht vor deinem Anechte über. Man soll euch ein wenig Basser bringen, und eure Füße waschen; und lehnet euch unter ben Baum, und ich will euch einen Biffen Brots bringen, daß ihr euer Herz labet, barnach follet ihr fortgeben, benn barum feid ihr zu eurem Anechte tommen. Sie sprachen: thue, wie du gefaget haft. Abraham eilete in die Sutte ju Sara, und sprach: Gile, und menge brei Daaf Semmelmehl, tnete und bade Ruchen. Er aber lief zu ben Rindern, und holete ein gart gut Ralb, und gabe bem Anaben, ber eilete und bereitete es gus und er trug auf Butter und Milch, und von bem Ralbe, bas er zubereitet hatte, und faste ihnen fur, und trat vor fie unter ben Baum, und sie agen.
- 4. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist bein Weib Sata? Er antwortete: darinnen in der Hutte. Da sprach er: Ich will wieder zu dir kommen, so ich lebe, siehe, so soll Sara dein Weid einem Sohn haben. Das hörete Sara hinter ihm, hinter der Thür der Hutte. Und sie waren beide, Sara und Abraham, alt und wohl betaget, also, daß es Sara nicht mehr ging nach der Weider Weise. Darum lacheten sie bei sich selber, und sprach: Nun ich alt din, soll ich noch Wollust pflegen, und mein Herr auch att ist. Da sprach der Herr: Warum lachet dessen werde, so ich doch alt din? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen, so ich lebe, so soll Sara einem Sohn haben. Da leugnete Sara, und sprach: Ich habe

nicht gelachet, benn sie fürchtete sich. Er aber sprach: Es ift nicht also, du baft gelachet.

5. D du großer und wunderlicher Gott! Wie einfältig mahlest du das Reich deines Sohns in der Menschheit vor! Wie sind
doch die allergrößesten Geheimnisse darinnen abgebildet, und ist allbie ja so einfältig gemahlet, als da Christus zu Jerusalem auf eie
nem Esel einritt, und da er doch der Konig von Israel war. Allhie
sollt ihr die hoffartige Welt billig einen Spiegel nehmen und sehen,
ob sie dieser Einfalt Kinder waren.

6. In dieser Figur ist die große Liebe und Demuth Gottes in Christi Person ganz vorgemahlet, wie Gott in höchster Demuth und Einfalt sei in die Menschheit kommen, da die Menschheit in höchster Hitze des grimmen Zornes Gottes entbrannt war, wie allhie

Die Figur andeutet.

- 7. Die drei Manner waren vor Abrahams Hutte kommen, da der Tag sei am heisesten gewesen, das deutet an, daß sich Gott mit seinem Liebebunde und auch mit Erfüllung der Zeit erst. lich mit dem Bunde habe eingeleibet, da der menschliche Tag, versstehet die sechs Eigenschaften der Tage, waren im Menschen, im Grimm der Natur am heisesten worden, als im Fall, und sich bernach in Erfüllung der Zeit, als die Menschheit dieser sechs Tage in der Sitelkeit und thierischen Eigenschaft am heisesten war, mit sener zarten Menschheit aus dem heiligen Bundesente offenbaret, und in drei Personen der Gottheit vor des irdischen Menschen Essenz der Sobre freisen, und Abraham, das ist Adam in seinen Kindern, als der menschlichen Essenz, erschienen sei.
- 8. Und ist uns nun allhier abgebildet das Bild Christi. Wie Abraham diese Manner erblicket, laufet er ihnen entgegen, und bucket sich auf die Erde, und laufet von seiner Huttenthure weg, ihnen entgegen, und bittet sie, sich unter den Baum zu lehnen, bis er ihnen thue das, warum sie woren zu ihm kommen.
- 9. Wir mussen diese Figur also ansehen: als sich die gottliche Stimme in dem Ente, darinnen sie wollte Mensch werden, dem Abraham in drei Personen habe vorgestellet, so hat sich auch Abrahams gefasseter Glaubensens diesem Bilde vorgestellet, als der dreis einigen Menschheit in der Figur; denn der Ens im Bunde in Abrahams Glauben war mit dieser großen Hite Gottes Zornes umssangen, da der menschliche Tag in menschlicher Essenz am heises sten war.
- 10. Als er aber auffah, und sah das Bild der dreieinigen Gottheit vor ihm stehen, bucket sich dieser Glaubensens in höchster Demuth in Christi Person, als der da sollte Christus were den, vor der Dreiheit der Gottheit, welche war zu ihm kommen, welche sich wollte mit der Stimme, welche iho in diesen

breien Menschen mit ihm redete, in Erfüllung der Zeit in diesens Glaubensens ergeben, als die Menschhelt Christi vor seinem Bater, und sprach: Herr, habe ich Gnade funden vor beinen Augen,
so gehe nicht vor diesem Glaubensente als beinem Anechte vorüber!

- 11. Denn Abraham war ist im Geiste, und redete aus seinem Glaubensente in Christi Menschheit, und vor ihm stund das Bild Christi Gottheit, und sagte in der großen Demuth der Menschheit Christi: Man soll euch ein wenig Wassers bringen, und eure Füße waschen, das ist, die große Demuth Christi, der seinen Jüngern, als Kindern dieser drei Männer, die Füße wusch, deutet an, das Christus sollte Gottes Kindern, welche würden aus diesen drei Mänsnern, als aus der Dreiheit der Gottheit geboren werden, die Füße, damit sie würden zu Gott gehen, mit seinem Blute waschen.
- 12. Und er hieß sich die drei Manner unter den Baum lehe nen, das ist nun der Baum des Lebens andeutend, darunter sich sollen Gottes Kinder lehnen, so wollte er ihnen einen Bissen Brostes bringen, daß sie ihr Herz labeten, darnach sollten sie gehen; das ist, Christus, nachdem er seinen Kindern hat die Füße, damit sie können zu Gott gehen, als zur heiligen Dreifaltigkeit, mit seinnem Blute gewaschen, so giebet er ihnen einen Bissen Brots, daß sie ihr Herz stärken, daß sie können gehen, das ist das Brot des Lebens, als sein himmlisch Fleisch zu einer Speise, daß sie stark werden, und können in göttlicher Kraft, durch diese Welt in Gottes Jorne, von Abrahams irdischen Hütten, dem Herrn entgegen gehen, und sich vor ihm bücken, wie diese Figur andeutet.
- tommen; das verstehet also: die heilige Dreifaltigkeit stund ist allba in einem Bilde unserer Menscheit, und Abraham stund im Bilde der Menscheit Christi, als wie Christus und seine Kinder gegen einander stehen. Die heilige Dreifaltigkeit führet Christi Kinder in gettlichem Zug zu der Menschheit Christi, so stunden nun ist die drei Manner an unserer Stelle allba vor Christo, als vor der Fismer, denn der Bater zeucht sie zu Christo, und durch Christum im Bater; in Christo werden sie gewaschen und verschnet. So sagte nun ist Christus zu den drei Mannern, die ihm Gott in seiner Verson darstellete: denn darum seid ihr zu eurem Knechte kommen
- 14. Denn Christus mußte unser, als dieser drei Männer Knecht werden, und Gott sühret seine drei Männer, als uns, die wir zu ihm fliehen, in sich, als in den Willen der heiligen Dreisfaltigkeit, zu seinem Knechte, dem Menschen Christo, daß er sie waschet und speiset: alsbann können sie erst recht munter zu der heiligen dreieinigen Gottheit eingehen.

15. Und die Manner sagten zu Abraham: Thue, wie du gestagt hast, das ist, Christus beut sich seinem Vater, als dem dreizeinigen Gott, zum Knechte an; verstehet das Wort, das der dreiseinige Gott in Abam vom Schlangentreter einsprach, beut sich dem dreieinigen Gott zum Knecht an, als den Kindern, so da sollen das Himmelreich besitzen. So spricht nun der dreieinige Gott: Thue mit diesen deinen und meinen Kindern, wie du gesagt hast, als mit den ist vor dir fürgestellten Kindern, denn sie sollen Engel sein, und du sollst ihnen darzu helsen, denn darum din ich in ih-

nen zu dir kommen: nun thue, wie bu gesagt haft.

16. Allhie übergab Gott die Menschen Christo, das Consummatum mit ihnen zu vollbringen, wie er gesagt hatte; und ist die ganze, innigliche, schone und heilige Figur der neuen Wiedergeburt, wie sich die heilige Dreifaltigkeit mit Figuren, mit dem einsgeleibten und in Udam eingesprochenen, und in Abrahams Glausbensente eröffneten Worte erlustiget, und mit Vilden da vorstellet, und mit demselben zukunftigen Christo in Figuren spielet, da Gott die Person Christi in Abraham vorstellet, und die Kinder der neuen Geburt, welche Christus sollte neugebären, in der Person der drei Männer, als in der dreieinigen Gottheit, welche sie durch Christum in sich einsühret, und in die englische Chor versett, als dann diese drei Männer in Gestalt dreier Engel erschienen, und auch in Person der heiligen Dreifaltigkeit, deutet an, das die heilige Dreifaltigkeit wolle in diesem englischen Menschen wohnen, und das sie sollen das Vild als Gottes Offenbarung sein.

17. Abraham hieß drei Maaß Semmelmehl nehmen, und kneten, und Kuchen backen, den Mannern zu essen. Was ist das? Diese Manner dursten keines solchen Essens. Es ist die Figur der menschlichen Wiedergeburt. Drei Maaß deutet an die drei Principia, als die drei Welten im Menschen; Semmelmehl deutet an die himmlische Menschheit, als gottliche himmlische Wesenheit, das soltliche mit unsrer in Adam verblichenen, auch dieser himmlischen und gottlichen Wesenheit Eigenschaft geknetet und gemenget werden, und ein gottlicher Kuchen, als süßes Brot, zur Speise der Kinder Ga-

tes baraus gebacken werben, verstehet in ber Sige.

18. Verstehet, als Christus im Feuer seines Vaters Borns als in der Holle stund, da wurden diese süßen Kuchen für Gottes Kinder gedacken, die sie sollen essen; und drei Maaß sind nun die brei Welten, als der ganze Mensch, ohne die Schlange und thierische Eigenschaft; die sollen in einem Teig mit gottlichem Ente gemenget und Kuchen daraus gedacken werden, das ist nun Christi Fleisch, das er mit unserer Menschheit hat gemenget, und giedet uns nun iht die süßen Kuchen davon, als das himmlische Fleisch zu essen. Allhie spielete der heilige Geist in der Figur darmit.

19. Und Abraham lief zu ben Rindern, und bereitete auch ein

sut zart Kalb zu, das ist, er gabs seinem Knaben, daß er es zus bereite. D du wunderlicher Gott! Wie gar geliebet dir doch nur die Einfalt! Wie einfaltig stellest du uns die großen Geheimnisse vor? Ich danke dir, daß du mir unwürdigen Menschen solches zeigest, daran die ganze Welt blind ist. D Gott, thue ihnen doch die Augen auf, daß sie das sehen, und sich zu dir bekehren, und in die Demuth-treten!

20. Das zarte Kalb, das mit zu diesem Mahl zubereitet ward, ist der Limus der Erde, als der außere Mensch, welcher vor Gott als ein Thier ist: verstehet, er ist ein Wunderthier, gleichwie die ganze außere Welt vor dem gottlichen Verstande nur als ein Thier ist, darinnen sich Gott mit dem heiligen, geistlichen Ente in ein außerliches Corpus sormet zur Offenbarung seiner Wunderthat aus Liebe und Jorn, welche Figur der außern Welt, als das gottliche Thier, nicht soll also gar zu Nichts werden, sondern nur die Eitelzkeit soll vom Guten ins Reich der Finsterniß geschieden werden.

21. Also will auch Gott bas gottliche Thier am Menschen, welches zwar allhier stirbet, nicht ganz wegwerfen, sondern nur den eingesührten Schlangenens, und nicht die Eitelkeit der sinstern Welt Wesen. Das gottliche Wunderthier, welches des gottlichen, geistlischen Bildes Anecht ist, und in Ewigkeit sein soll, das soll am jüngsten Tage ausstehen, und soll durchs Feuer Gottes probiret werden; da es denn soll gar rein werden, als ein Arpstall, in dem der Engel als Gottes rechtes Bild wohnen soll, in welchem Engelsbilde erst Gott offenbar ist, und daraus durch das Thier scheinet, als wie die Sonne durch ein Arpstall. Dieses nun deutet das Kalb an, als das zarte gute Kalb, das mit zu diesem Mahle zubes reitet ward, daß auch der äußere Mensch, nach der rechten, in Adam geschassen Bildniß, aus dem Limo der Erde soll auf Gottes Tisch gebracht werden.

22. Daß aber der Geist saget, Abraham hab' es dem Anaben gegeben, zuzubereiten; der Anabe beutet an den Diener, als dieser himmlische Thiermensch ist der Werkzeug des Engelsmenschen, der

wird zu einem Diener bes Engelsbilbes zubereitet.

23. Auch trug Abraham diesen brei Männern Butter und Milch auf, und saste ihnen das alles vor, und trat vor sie unter den Baum; und sie aßen. Wenn Christus seine Kinder mit seinem Beib und Blut gespeiset hat, und indem er sie speiset, so tritt er in seinen Kindern, in seiner Kraft vor die heilige Dreisaltigkeit, und wartet in seinen Kindern diesen drei Männern auf, und giebet ihnen aus dieser zubereiteten Speise, damit er seine Kinder speiset, Lob und geistliche Speise.

24. Dieselben heiligen, geistlichen Speisen, aus Kraft des Leibes Spristi essen biese drei Manner, als die heilige Dreifaltigkeit, denn des Menschen Wille giebet sich diesen drei Mannern ganz eigen-

thumlich zur Lobspeise mit einer heiligen Stimme und Bisgebete ein; und dieselbe Lobstimme isset die Kraft Gottes in sich, auf Art wie ein Mensch eine Stimme aus einer lieblichen Rusica in sein Gehör gerne isset, und darinnen frohlich ist: also erweitet sich Bott in seiner Kraft, in seinem Worte des Gehörs oder göttlichen Sensu mit des Menschen reiner, demuthiger Lobestimme.

25. Denn darzu hat Gott Engel und Menschen erschaffen, als zu seiner eigenen Freude: und sollet wissen, daß wir aus dem wahren Grund reden, nicht aus Wahn oder Gleichnissen, sondem aus dem offenen Spiegel Gottes im Schatten. Berstehets nur recht.

26. Und als sich nun ist bei Abraham hatte Gott in dem himmlischen Ente (benn er wollte im Weibessaamen als auch himmslischen Ente in den Ens des Bundes mit Eröffnung des lebendigen Worts offenbaren und einsühren) erlustiget und vor ihm gespielet, und sich in Abrahams Glaubensente, als in der Kraft des Lobes Abrahams gespeiset, als in seiner Demüthigkeit: so fragte Son nach Sara, welche er wohl wußte, daß es der Herr in solcher Form ware, so sprach er zu Abraham: wo ist dein Weib Sara? Das ist, sie war noch nicht in diesem Spiel, die sie Abrahams Glaubensens empfing, so erweckte sich in ihr dieses Spiel, darum lachete sie dieses, denn sie wußte nicht die Geheimniß; sie offendarten sich iso allein in Abrahams Geiste, da der Glaubensens lag, und er sprach: Sie ist in der Hutte. Das ist:

27. Sie ist in der menschlichen Hutte mit der irdischen hitte verdeckt, daß sie nicht siehet, wer bei mir ist. Und der Herr sprach: Ich will wieder zu dir kommen, so ich lebe, siehe, so soll San dein Weib einen Sohn haben; das heißt, ich will mit der Bewes gung beines Saamens wieder zu dir kommen; wenn Sara wird schwanger werden, so will ich sie in ihrem verschlossenen Saamen auslosen, und in deinen Saamen kommen, das ist, bewegen: dem kommen heißet gehen, bewegen. Wenn Gott kommt, so der weget er den Menschen, und kommt oder gehet in und mit den

Menschen.

28. Daß er aber saget: So ich lebe, das ist auf essenkalls sche Weise geredet; denn Gott sagte ihm, wie er kommen wollte, nicht vor ihn, wie diesmal, sondern So, das ist, wie sich de Sonnenschein und Kraft in eine Frucht eingiedet, so tritt ste nicht neben die Frucht, wenn sie kommt, sondern So, das ist, sie dringst essentialiter mit dem So ein. Denn So ist so viel, als ich will einsehen. So ich lebe, verstehet man nicht, als ob er sagte, wich noch lebe; sondern er wollte in dem So leben. Er wollte in dem So als essentialiter kommen, und nicht sigurlich, wie diesmal.

29. Denn wenn Gott kommt, so kommt er anders nicht als So, das ist, wie ein Sonnenschein in die Frucht. In der Ret tursprache verstehet man das essentialiter gar schön; denn so Gett son seinem eigenen Kommen rebet, so rebet er nur effentialiter auf Art ber uncompactirten sensuglischen Bunge.

- 30. Und Sara lachte biefes: fie dachte, fie follte erst einen Sohn aus Abrahams Luft menschlicher Beiwohnung in Fleischesluft zeugen, darum sagte sie, foll ich erft, da ich und mein Herr alt find, noch Wolluft pflegen? Der thierische Weltgeist lachete seiner Jugend, baf er nunmehr ichmach war; und follte erft wieber geil werben, und bachte, bas mare ein Spiel, wenn bu tonnteft. Gleich als ob man einem alten Menschen sagte, bu follst ibo wieder jung werden, und wieder eine folche Begierde und Lust empfahen, als ba bu jung marest: bessen murbe die Ratur lachen, und benten, ja wenn's mahr mare, ba halb Zweifel und halb Hoffen bei einander Uso gings auch Sara; benn ber Weltgeist verstehet nicht Gottes Geheimniß: er ift vor Gott nur als ein Thier. ber Weltgeist ist horete, daß es sollte also zugehen, so dachte er, du follft Werkmeister sein; ja wenn bu auch konntest, bu wolltest mohl gern, und lachte seiner selber, bag er sollte wieder jung werben.
- 31. Also viel verstehet der natürliche Mensch von Gott, wie ein Thier: wenn es das Heu siehet, so denket es, nun ist zu essen da, so es aber nichts siehet, so hoffet es aus Gewohnheit. Aber Sara hatte nun gehoffet, bis sie war neunzig Jahr alt worden, und däuchte sie wunderlich sein, daß Gott wollte etwas an ihr thun über der Natur Lauf und Gewohnheit, und bildet ihr das auf menschliche Wollustweise ein.
- 32. Aber der Herr sprach: Warum lachet des Sara? Und sie fürchtete sich und sprach: Ich habe nicht gelachet. Aber der Herr sprach: Es ist nicht so, du hast gelachet; sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Allhie stehet das Bild der Evå, als sie ihren Borwis in eigener Lust nach dem verbotenen Baum gewendet hatte, und sie Gott hernach fragte, warum sie das gethan hatte? leugsnete sie auch ihre eigene Lust, und legte es auf die Schlange.
- 33. Weil iso allhie Sott hatte mit Abraham von der neuen Geburt gespielet, so spielte er auch allhie mit Sara von Eva Lust, welche dieser Weibessame, als eine Luge, sollte todten. Denn darsum mußte Sara allhie iso eine Luge sagen, sie hatte nicht gestachet, das Eva hatte gelogen. So stellete ihm ist Gott der Eva Lugen vor, wie er sie wollte mit der ewigen Wahrheit zu schanden machen und zurücktreiben, wie er Sara that, und ihr die Lugen eintrieb, daß sie sich mußte schämen.
- 34. Und sollet allhie perstehen, daß Gott den ganzen Proceß. Habe vorgestellet, wie er den rechten Menschen, den er schuf, wollte wieder neu gebären; wie das zugehen wurde, und wie er den Schlangensens wollte im ewigen Feuer perbrennen, und wie er die Lugen der

armen Seele wollte am Kreuz zu Spott machen und tobten, benn

bas sehen wir allhier gar fein im Biste.

35. Nachdem Gott hatte den Proces ber neuen Geburt dars gestellet, so gingen diese drei Manner gegen Sodom, und wollten den Ham, als die bose Hams = fleischliche Eigenschaft mit Feuer vom Herrn verbrennen, wie auch geschah; das mans also sein siehet, wie das Gericht Gottes am Hause Israel anfähet, wie Christus sei zu einem Richter des Teufelsentis und Willen eingesetzt worden, welcher soll dem Teufel sein Wesen mit Feuer verbrennen; wie diese nachfolgende Figur andeutet.

## Das 43. Kapitel.

Gen. 18, 20-33. Kap. 19, 1-14.

Bom Untergang Sodoms und Gomorra, wie es Gott dem Abraham zuvor andeutete.

Und der Herr sprach zu Abraham, als er Abraham gesegnet hatte, und gesaget, wie er wurde seinen Kindern befehlen, des Herrn Wege zu wandeln, und wie er wollte sie also segnen, wie vorn erstlätet worden ist: Siehe, es ist ein Geschrei zu Sodom und Bormorra, das ist groß, und ihre Sünden sind fast schwer. Darum will ich hinabsahren und sehen, ob sie alles gethan haben nach dem Geschrei, das vor mich kommen ist, oder obs nicht also sei, das ichs wisse. Und die Männer wandten ihre Angesichter und gingen gen Sodom. Gott sprach: Wie kann ich Abraham verbergen, was ich thue, sintemal er soll ein groß Volk werden. Und zeigete ihm auf dieses an, was er thun wollte.

- 2. Diese Figur siehet, die unerleuchtete Vernunft wunderlich an, daß Gott sagte, er wollte hinabsahren und sehen, ob das Geschrei wahr ware, daß ers wüßte, und ob es also sei oder nicht. So dens ket die Vernunft: ist er denn meßlich oder allein oben ? Weiß er nicht zworhin alles? so doch die Schrift von ihm saget: Bin nicht Ichs, der es alles erfüllet? Item, der Himmel ist mein Stuhl, und die Erde ist mein Fußschemel. Wollte er denn erst herabsahren gleich einem meßlichen Wesen, das von Zeit und Stätte abgertrennet sei?
- 3. Vielmehr ist ihr ungründlich bas Geschrei, bas vor ihn sei binauf kommen. Aus welchen Ursachen bie kreatürliche Vernunft

denket, Sott wohne allein oben über dem Sestirne in einem Himmel allein, und sehe herunter, wie der Sonne Glast aus ihrem Körper auf die Erde siehet und scheinet. Also weit ist die Vernunft kommen; mehr weiß sie nicht, was Gott und wo Gott sei. Sie weiß nicht, daß er alles Wesen ist, und durch alles Wesen wohnet und keine Stätte besitzt, auch keinen Ort noch Raum darf zur Wohnung, und daß er, so viel er Gott heißet, doch kein Wesen ist, sondern gegen dem Wesen gleich als ein Nichts ist, und da er doch durch Alles ist, und sich selber dem Wesen wirkend einergiebt, gleichwie der Sonne Kraft der Frucht, aber nicht von außen hinein, sondern von innen heraus wirket zu seiner Selbstoffenbarung mit der Kreatur und ihrem Leben, und daß die Natur und Kreatur seine Offenbarung ist. So sie dieses recht verstünde, so hätte sie allsie keine weitere Frage.

4. So verstehet nun den Inhalt also: Gott wohnet in sich selber, beides nach der Liebe und nach dem Jorne, eine jede Eigenschaft siehet nur in sich selber, und ist in der andern mit seiner selbst Sigenschaft nicht offenbar, wie ihr dessen ein Gleichnis am Tage und Nacht, als an Licht und Finsternis, habet. Das Licht wohnet in der Finsternis und siehet das nicht, also auch siehet die Finsternis das Licht nicht; und wie das Licht in seiner großen Sanstmuth im Feuer wohnet, und nimmt doch nicht des Feuers. Quaal und Pein an sich, sondern bleibet allein gut, ohne ein sühzlend Leben des Feuers, und da es doch durch das Verzehren des Feuers, als durchs Sterben des Wesens urständet: also auch verzstehet das Wesen Gottes.

5. Gottes Liebeauge siehet nicht essentialiter in die boshafte abgewendte Seele, wie denn auch nicht in Teufel, sondern sein Bornsauge siehet hinein, das ist, nach des Bornes oder Feuers Grimmesseigenschaft siehet Gott im Teufel und in der falschen Seele.

6. Darum sagte Gott, es ware ein Geschrei vor ihn kommen, ba verstund er, vor sein geoffenbartes Wort, als vor die Stimme im gottlichen geoffenbarten Ente dieser drei Manner, vor den Ens, und vor das Gehor, das sich hatte in dem verheißenen Ente, dem Menschen zur Menschheit Christi ist in drei Personen vorgestellet, war es kommen.

7. Denn diesem Worte ober Gehör war das Gericht über alle Teufel und gottlose Menschen gegeben worden, denn das war bas bewegliche Gehör, badurch Gott der Bater in die Menschheit hörete,

baburch er wollte bas Bofe, vom Guten scheiben.

8. So hatte nun dieses Gehör, als das Gehör, das sich wollte in der Menschheit in Christi Person offenbaren, die Stimme der Sodomiter als der Hamskinder in sich, das ist, nach des Zornes Eigenschaft, gehöret, und das Gehör vor das unendliche Gehör ins erste Principium, als in Urstand der Natur und Kreatur einge= bracht: benn die Sodomiter, als Fleischeskinder, leben alle im Geshör dieser Welt, als im ausgesprochenen geformten Worte, in der Figur der Gottheit, da Boses und Gutes in Einem Wesen zugleich

offenbar ift.

9. So verstehet uns nun scharf: die englische Welt heißet Oben, und die geformte außere Welt heißet Unten, auf Art gerebet, als wenn man ein Feuer anzündet, so ist das Licht oben und das Wesen unten. Wenn man von Gottes Oben redet, so verstehet man Innen: denn das Innen außer dem Wesen ist das Oben, denn es ist außer dem Wesen alles oben, kein unsten; das unter dem Wesen ist auch oben.

10. So war nun das Geschrei der Sodomiter vor das Oben kommen, als vor und in das erste Principium, da sich das Oben aus dem Richts in den ersten ewigen Anfang, als zu einer Natur und Formung der Kräfte ober Worts fasset, und Gottes gefassetes Wort oder Stimme aus des Vaters und Sohnes Eigenschaft, aus Gottes Liebe und Jorn (welche sich hatte mit der Verheißung dem Wenschen zu einem Christus verheißen, und in einen göttlichen Ens gefasset), hatte das Geschres in der Eigenschaft des Jornes, damit er ein Richter des gettlosen Wesens, ist, gehöret.

11. So sprach der Later: Ich will hinabfahren, daß ich sebe, ab es also sei; das ist, mit demselben gefasseten Gehor dieser drei Manner in dem Ens, den Gott hatte zum Richter der Welt gesformt, der da sollte Christus werden, kam er herab, das ist, aus

bem Dben.

- 12. Denn berselbe Ens sollte kreaturlich in ber Person sein, barum war er im gesasseten Wort ber Verheißung formlich auf Engessart: und bamit kam er von Oben, das ist, aus dem Oben, als aus Gott, aus dem unwandelbaren Gott, und hörete erstlich in Abraham in des Bundes Ens, in das Ziel seines Bundes mit seiner Liebe: und mit dem Zorne, als in dem Gehör des Feuers, hörete er in der Menschen Bosheit und Citelkeit, und sah mit dem Zorne, was sie machten, das ist, sein Grimm sah in der Menschen Eitelkeit und Bosheit essentialiter ein, auf Art, wie ein Moderseure in einem Holze entstund, und wollte das Holz verzehren: also auch sah Gott mit seinem Zornauge in dem geformten Ente, durchs selbe Richterwort in Christi Ente, darinnen er will die Welt richten, in die gottlose Schlangensucht und Willen der Kinder Hams zu Soedom und Gomorra ein.
- 13. Denn als ihm Gott in Abraham die neue Seburt seiner heiligen Kinder aus seinem Liebeente vorstellete, so stellete er ihm auch das Gericht in seinem Zornente vor, wie er durch diesen Chrisstum wollte die Gottlosen im Feuer probiren.

14. Und ist das Gericht über Sodom eine Figur des jüngsten Gerichts, gleichwie die drei Manner vorm Abraham eine Figur un-

serer neuen englischen Menschheit waren, da Gott im Menschen wohnet, als auch sein Zorn in den Gottlosen. Und sehen wir allhie, wie Gott will die Teusel und alle gottlosen Menschen durch die Kinder der Heiligen richten, gleichwie er iso allhier die Figur des Richteramts in einer Dreimenschheit vorstellete, und Sodom und Somorra von der Welt vertilgete.

15. Auch sprach Gott zu Abraham: Wie kann iche Abraham verbergen, was ich thue? Dem irdischen Abraham ware es verborgen gewesen, aber dem himmlischen aus Gottes Ente wollte es Gott nicht bergen, und stellete allhie Gott die Figur seiner Liebe und seines Jornes dar, als die Menschheit Christi in der großen Demuth und Liebe, und seine Wahrheit und Gerechtigkeit in den

zween Engeln.

- 16. Denn also saget ber Tert im Mose: Und Abraham blieb stehen vor dem Herrn, als diesen dreien Mannern, weiche er ist nur Einen heißt, und trat zu ihm und sprach: Willst du denn den Serechten mit dem Gottlosen umbringen? Es möchten vielleicht fünfzig Gerechte in der Stadt sein, wolltest du die umbringen, und dem Orte nicht vergeben um fünfzig Gerechter willen, die drinnen waren? Das sei ferne von dir, daß du das thust, und tödtest den Serechten mit dem Gottlosen, daß der Gerechte sei wie der Gottslose. Das sei ferne von dir, der du aller Weit Richter bist, du wiest so nicht richten.
- 17. Dieses ist nun die gar schone Figur, wie Abraham (im Glaubensente in Christi Person und Geist) vor Gott, als vor den dreieinigen Gott, vor die strenge Gerechtigkeit Gottes tritt, und den Bater will verschnen, und für seine Kinder bittet, welche unter dem Hausen der Gottlosen wohnen, daß doch sein Bater wollte diesen Ort (wo noch fromme Menschen wohnen) verschonen mit der Strase; und zeucht seine Barmherzigkeit in seine Gerechtigkeit, und saget: du wirst so nicht richten, der du aller Welt Richter bist.

18. Diese Figur ist anders nichts, als Gott in seiner Gerechtigkeit, und Gott in Christo mit seiner Barmherzigkeit. Allhie fründen die zwei Bilde neben einander; was ware es sonst, daß ein Mensch wollte Gott aufhalten, daß er nicht thue, was er wolle?

- 19. Der Mensch Christus halt Gottes Gerechtigkeit und strenges Gericht über ben Haufen gottloser Menschen auf; sonst waren sie wohl im Paradeis im ersten Ungehorsam gefressen worden. Dieser ists, der vor Gott und in Gott tritt, als in Gottes Zorn, denn er ist aus Gott, darum kann er vor Gott treten.
- 20. Das ist das geformte Wort, als die Kreatur stehet vor dem Gerichte, und sitzet im Gerichte, und läßt den Zorn nicht richsten, weil noch framme Menschen da sind, wie allhie zu sehen; wern noch zehen Personen wären fromm gewesen, so hätte Gott verschonet. Aber da waren nicht mehr als nur drei Personen noch übrig

vor Gott, als Lot mit zwei Töchtern; fein Weib tvar auch nicht tuchtig, und barum, ob sie wohl aus Sobom ausging, boch stehen blieb und zur Salzsäule mard, wie hernach soll erkläret werden.

21. Abraham, das ift, der Geist Christi, handelte fo weit mit Gott, daß Gott wollte um zehen Personen aller dieser Derter verschonen; aber sie waren alle abgewichen bis auf seines Bruders Sohn, melder ein Frembling unter biesem Bolke war, den führte Gott vonehe heraus, ehe er den Grimm anzündete.

22. Ganz verbeckt rebet allhier ber Geist im Mose und Esa, welcher diese Geschichte, nachdem sie bei ben Kindern Ifrael verleren worden, wieber in Gottes Geiste aufschrieb; und siehet man eir ' gentlich, wie der Geist so genau auf die Figur beim Abraham subet,

und andeutet, mas darbei zu verstehen sei.

23. Denn bei Abrahams Erscheinung rebet er von brei Maw nern, und allhie rebet er von zwei Engeln, welche find gen Gobom gangen, und die Statte verberbet: anzubeuten, daß die Person Christi ber britte sei, welcher nicht mit ging, benn allhie gingen nur zween, als Gottes Wahrheit und Gottes Gerechtigkeit, als. das Gericht und die Wahrheit; das Gericht blieb in Sodom, und die Wahrheit führete Lot heraus.

24. Und als diese beibe gegen Abend (ba ihre Zeit aus war, und ihr Tag vergangen war) gen Sodom kamen, faß Lot unter bem Thore; und ba er sie sah, stund er auf ihnen entgegen, und bucete sich mit seinem Angesicht auf die Erde, und sprach: Siehe, Spert, kehret boch ein zum Hause euers Anechts, und bleibet über Racht, und laffet eure Fuße maschen, so flehet ihr morgen frube auf, und ziehet eure Strafe. Aber fie fprachen: Rein, sonbern wir wollen über Nacht auf ber Gaffe bleiben. Da nothigte er fu fast; und sie tehrten zu ihm ein und tamen in fein Daus, und machte ihnen ein Mahl, und but ungesauerte Ruchen; um et fie agen.

Wenn man bieses in seinem rechten Berftanbe will aw beute 'n, so spricht man es also aus: Der Sodomiter Geschrei war ber K luch, den Moah über Ham, als er ihn (wegen feiner unguch tigen wiehischen Augen und Begierbe) verfluchte; derselbe verfluchte, riehisch. Geift hat sich in ber boshaftigen, gang irbischen und schlan gischen Eigenschaft im Fleische und Seele Dieser Samskinder fot gepfignzeit und aufgezogen, daß er sich hatte ins konigliche Regiment singesetet, unter welchem sie mehr viehisch als recht mensch

lich lebel, en.

Dieses Geschrei bes im Born aufgewachsenen verfluchten 26. 's war ist in seiner Mutter (als im Born Gottes in Schlangenenti. 'Gigenschaft) offenbar und lautbar worden, und ber finstern Bei. ber mid in sich erwecket; so sandte num ist hatte das Gericht b ben Schlangenens, bas war bes Enochs ber Gott ein Gericht iber

borgenen und ist eröffneten Siegelszeit (wie vorn von den sieben Linien angedeutet), da seine Verborgenheit am Ende war, und ist als ein Schall seiner Predigt im Wort der Kraft offenbar ward, beides in Liebe und Zorn.

27. Als im Abraham in der Liebe, da sich das geformte Wort, das man bei Enochs Zeit anfing zu lehren, ist im geformsten gewachsenen Ente oder Wesen in Abraham offenbatete, mit dem verheißenen und heiligen Glaubenssaamen, und in den Kindern der Bosheit (von der versluchten Hamsart her) offenbarte sich allhie des Zornes Eigenschaft aus der Predigt Enochs, da er mit Gottes Gerichte und Strafe brauete; dieselbe war in den Kindern der Bos-

beit mit aufgewachsen, und zu einer Substanz worben.

28. Und als sich ist dieses Enochssiegel eröffnete, daß seine Berborgenheit am Ende war, und nun sollte (nach Liebe und Jorn) offenbar werden, so stellete eine jede Eigenschaft sein Wesen dar zur göttlichen Beschaulichkeit; als was das Wort im Liebeente unter dem Schall Enochs hatte gewirket, und auch der Schall des Dräuens des Jorns Gottes. Ist eröffneten sich die Wesen beider Eigenschaft, und stellten sich ins Gericht zum Urtheil der Gerechtigkeit Gottes; so stund nun ist im Urtheil allda als in Abraham Christus in dem Gerichte der Buspredigt Enochs; und in der Orduung der Strase des Enochs stund ist allda im Gerichte, in den Kindern des Fluchs in Ham, das ernste Gericht Gottes, als der Fürst Luciser zum Erequiren im Grimme Gottes, als ein Diesner des Hauses der Kinsterniß.

29. Denn Gott sagte zu dem Bolk Ifrael am Berge Singi: Ich will heimsuchen und strafen die Missethat der Eltern an den Kindern dis ins dritte und vierte Glied; Erod. 34, 7. welches alls hie zu sehen ist an Ham, Noahs Sohn. Allhie kam erst Noahs

Fluch ins Gericht.

30. Und wurden allhie zween Engel, das ist, in Kraft und Macht des Gerichts, an Christi statt geschicket, weil Christus noch nicht im Fleisch und Amte war, denn Christi Amt blieb in Abraspam vor dem Herrn stehen, und bat für die abtrünnigen Menschen

zu Sodom und Gomorra.

31. Als sie aber im Gerichte, als im Amte der Liebe Christi mit Abraham vor dem Herrn, probiret wurden, ob noch Menschen zu Sodom wären, welche des Amts Christi in der Liebe sähig wären-und aber keine erfunden wurden; so blieb das Amt Christi in Abraham prücke, und ging nicht mit nach Sodom: aber das Amt Christi in Stelicher Gerechtigkeit und Wahrheit ging in Gestalt zweier Engel gen Sodom, und schaueten ganz inniglich in ihre Essenz und Wessen, probirten das in sich, wie dann zu sehen ist. Sodald diese zween Engel in die Stadt kamen, eröffnete sich ihre Eigenschaft, und wollten diese Männer heraus unter sich haben.

32. Denn diese zween Engel hatten ihre Eigenschaften erreger oder beweget, und vor den Herrn gestellt, zu schauen, was in ihnen ware; so funden sie, daß sie nur viehische, unzüchtige Marder waren, das stelleten sie ins Gericht; ist mußten sie nun nach

ihrer Effeng gerichtet merben.

33. Daß aber ber Geist im Wose bentet, Lot sei unter bem Thore gesessen, und habe diese Engel erkannt, und sie genöthiget, bei ihm einzukehren, und habe ihnen die Füße wollen waschen, und Auchen gebacken; und daß sie gessen haben, und sich des Einkehstens ju ihm erstlich geweigert; das ist eine ganz verbongene Geshamnis: denn es, war der Geist der Wahrheit und Gerechtigkeit, den erkannte Lot; denn er ging in der Essenz deweglich, und drang mit der Proba erstlich in Lot, und als er sich vor dem Seren zur Erde bückete und demuthigte, so ward er probiret und in sich gezrecht ersunden.

34. Aber in sein Haus weigerte sich die Wahrheit exstlich zu gehen mit der Gerechtigkeit, als mit dem Gerichte, und wollte auf der Gasse bleiben, denn es ward erkannt des Lots Weib, welche, als sie probiret ward und das Gericht durch sie drang, ihr das zeiteliche Leben abgesprochen ward: denn sie blied im Gerichte als eine Prima Materia, als ein Sulphur, Wercurius, das ist eine impressete Materia des Gerichts, als eine Verwandlung ins erste

Wesen, daraus der Leib geschaffen ward, stehen.

35. Jedoch nicht bald vor der Execution dieses Gerichtes, sondern als Lot mit ihr aus Sodom ging, und das Gericht aus fing, zog sie das Gericht in ihr wieder zurück, als im Gerichte zu sehen ist, und sing sie; denn es hatte sie in der Probation gefangen.

36. Jeboch ward ihr ein Gebot gegeben, nicht zurück zu feben, so hatte sie mogen überwinden, so sie ware alebald in die Buße getreten, und hatte den bosen irdischen Willen zerbrochen, und mit Lot dem Herrn zu Fuß gefallen; und das war die Mesache, daß die zween Engel sich weigerten, beim Lot einzukehren.

37. Und wird mit Lots Weib die iedische Matrix angedeutet, welche nicht soll mit durchs Gericht gehen. Ob sie wohl muß helfen die Frucht wirken und gebären, als ein Werkzeug: so ist sie in ihrer außern Form doch nicht zum Himmelreich erkoren, denn sie ward Even in Abams Falle im Schlafe angehengt, und soll im Gerichte bleiben, und wieder in ihre erste Materia, daraus sie gerschaffen ward, gewandelt werden; nicht zum Verdamminis in Abgrund, sondern ins Mosterium, als in Sulphur, Mercurium, welcher im Mosterio Magno ein Salzgeist ist, als eine Ursache aller Leiblichkeit, wie hernach bei Lots Töchtern soll gemeldet werden, welche sich sollten vom Vater schwängern um dieser Ursach willen. 38. Also verstehet die Figur weiter im Innern. Lot best

Auchen von ungesauertem Teige, und machte ihnen ein Mahl, bas ste afen. Nun aber brauchen die Engel keiner solchen Speise; aber es waren nur geformte Engel in Engelsgestalt, benn Abraham und auch Lot hießen sie den Herrn: es war Gottes Gericht und Wahrheit.

39. Dieset Effen war auf eine Art gessen, wie die Opfer Abrahams und Mosse, wie vorn gemeibet, denn die Willensbegierde fasset sich darinnen in eine Substanz. Gott isset nur das Wort des Willens; aber die Speise verzehret der außere Geist, in

dem sie gewirket wird.

40. Dem Lots Glaubensbegierde war die Speise Gottes dies fer Männer. Aber mit dem Mahl, welches ihnen Lot aus gutem Liebewillen gab, fassete sich Lots Wille in eine Substanz, auf daß er von außen nach dem irdischen Leben, und von innen nach dem Glaubenswillen in diesem Gerichte erhalten wurde.

41. Denn diese Engel aßen von Lots Speise, gleich als aßen sie von seinem Leibe und Seiste, welcher darinnen ergriffen ward, auf Art, wie in Opfern zu verstehen ist, wie vorn genug erklaret ist bei Kains und Abels Opfer. Denn die ungesauerten Auchen waren die Infassung, wie beim Mose überall zu sehen ist; und deuten an den Leib Christi, darein Gottes Imagination einging, als in ein Worbild, und sich doch nur im Glauben fassete.

42. Beiter spricht der Geist im Mose: Und ehe sich die Banner legeten, kamen die Leute der Stadt Sodom und umgaben das Haus, Jung und Alt, das ganze Bolk, an und aus allen Enden, und soderten Lot, und sprachen zu ihm: Wo sind die Bedruer, die zu dir kommen sind diese Nacht? Führe sie heraus,

tof wir fie ertennen.

43. Dieses ist nun die Figur, wie oben gemeldet: das Gericht, nachdem sichs mit Lot in dem Mahl hatte verbunden, drang
es tot in der Prodation ihrer Essenz und Wesens in alle, daß sie haufenweise, wie die Unstanigen zum Gericht gedrungen und ge-

sweigen tamen gelaufen.

44. Denn der Eifer des Herrn, welcher sich nach ihnen sehnote, zog sie zu sich. Ihn hungerte nach ihrem Eitel, den zu verfolingen, darum liesen sie allesammt, Jung und Alt, hinzu, und
wollten den Mund erkennen, den nach ihnen hungerte, denn sie worsten in Blindheit nicht, was sie thaten; also zog sie der Grimm
an sich.

45. Und Lot ging hinaus zu ihnen vor die Thur, und schleß Die Thur hinter ihm zu, und sprach: Ach, liebe Brüder, thuet nicht so übel! Siehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keine Männer erkannt, die will ich herausgeben unter euch, und thut neit ihnen, was euch gefällig; allein diesen Männern thut nichts, derne darum sind sie unter den Schatten meines Daches eingangen.

Sie aber sprachen: Komm hieher! Du bist ber einige Fremdling hier, und willst regieren? Wohlan, wir wollen dich bas plagen

benn jene.

46. Alhie ist der Grund ihrer Sunde fein abgemahlet, wochwnen ihr Geschrei sei vor Gott kommen, als nämlich Unzucht, Tyransnei und eigen Muthwillen, und das größte war Berachtung Sottes; denn Lot hatte ihnen von der Strase gesaget, so Gott über sie wurde gehen lassen. So sagten sie, du dist ein Fremdling, und willst uns regieren? Wir wollen dich noch das plagen denn jene; anzudeuten, daß ihnen Gott zuvorhin auch habe Warnung zugessendet durch Boten seines Mundes, daß sie dieselben nur hatten geplaget und verachtet. Darum sagten sie auch zu Lot, willst du uns regieren mit deiner Dräuung, und unser Werk verachten, wir wollen dich bas plagen als jene.

47. Denn als sie vernommen hatten, daß Männer zu Lot waren eingekehret, welche ihnen die Strafe und Untergang gedräuet, so macheten sie einen Auflauf wider sie und wollten sie todten, wie die tolle blinde Welt allezeit gethan hat. So ihnen hat Gott Boten gesendet, die sie haben gestrafet, so hat die antichristische Hure geschrieen: Laufet, laufet, es ist eine neue Ketzerei da, die und wol-

len anders lehren, und strafen unsern Weg, ben wir gehen.

48. Eben also gings allhier auch zu. Der eigene, abtrunnige Teufelswille in seinem Schlangenente wollte ungestrafet sein; und weil diese Manner waren kommen, so schrieen sie Mordio! Es waren falsche Propheten und Lehrer kommen, sie zu strafen und sie zu verachten, wie die babplonische Hure allezeit gethan hat. Denn sie will nicht hören, was der Herr durch seine Kinder redet, sondern man soll allein für Heiligthum achten, was sie aus der Schlange Ente redet.

- 49. Diese Hure hat sich mit dem buchstadischen Worte bedektet, und heißet sie heilig, und pranget in einem fremden Rieide; aber ihr Herz ist nur Sodom und Gomorra. Siehet sie diese zween Engel von Abraham, das ist, von Christo, zu sich in ihr Sodom und Gomorra kommen, und ihre Schande ausdecken: so macht sie auch die ganze Stadt mit einem Mordgeschrei rege, das alle Menschen, jung und alt, zulausen und denken, es sei ein Wunsberthier ankommen.
- 50. Und wenn sie benn nichts neues an Gottes Boten sehen, und horen sie nur lehren und strafen; so benken sie: D! unser Prediger heißt ihn einen Neuling, einen Keger und feulschen Propheten; es ist ein Narr; und heben an, ihn für eine Einle zu halten, und stürmen auf ihn und sein Haus, auf Weib und Kinder mit Schmähen und Verachtung, wie die Sodomiter auf Lot. Ein Jeder benket, er thue recht, wenn er nur diese Boten. lästert.

51. Und ob er gleich keine andere Ursachen weiß, als bes

ihn ber Hohepriester (welcher hat die Hure Babylon angezogen) verwirft; noch ist er also rasend blind, und läßt sich einen falschen Wind (ale ber Hure Babylon Geist) führen, und wuthet in Unverstande wie allhie die Sodomiter, welche Jung und Alt, Klein und Groß auf Lot und die zween Manner (fo bei ihm maren eingetehret) brungen, fie zu ertennen, zu plagen, zu verspotten und w verbohnen. Denn also treibet sich ber Born Gottes in ein Feuer ju feiner Anzündung: alfo toll muffen die Leute werden, wenn die

Strafe tommen foll, daß fie ihre Miffethat alle machen.

Und follen bir, bu unzüchtige, abtrunnige, eigenwillige, leichtfertige, abgottische, morderische Babylon, voll Laster der Untugend, nicht bergen, daß anigo auch diese zween Engel, als Gottes Wahrheit und Gericht, find in dich eingetreten, und verkundigen bir ist am Ende des verborgen gewesenen Siegels Enochs in feinem ist eröffnetem Schalle, beinen Untergang; benn es ift bie Beit beines Gerichts vorhanden. Und bestehe bich wohl, und merke; eben barauf, bu haft aniso Lot und ben zweien Engeln auch gethan mit Spotten und Berachtnng, wie die Sobomiter: barum gehet beine Strafe daber. Und merte, mann die Engel werden Lot von dir ausführen unter bem eröffneten Siegel, fo ift ber Tag beines Unterganges vorhanden, daß du ist nicht glaubest, aber in Jammer erfahren mußt, saget ber Beift ber Bunder.

53. Man siehet an dem gar eben, mas ber Sodomiter Un= tugend und große Sunde sei gewesen, welches Geschrei mar vor Gott kommen; benn Lot wollte ihnen feine zwei Tochter, welche noch Jungfrauen maren, herausgeben, bag fie boch nur follten vom Aufruhr wider diese Engelsboten ablassen; denn er mußte wohl, daß sie in Unzucht ganz ersoffen waren, ob sie sich boch mochten

erlustigen.

Die innerliche Figur im Geiste zu verstehen, mas Mo-**54.** fes damit andeutet, ift diefes: bas Gericht fahet am Saufe Gottes an, wie auch allhie beim Lot; die Rinder Gottes muffen von eft ine Gericht gestellet und probirct werden, ob noch an einem Drt Kinder Gottes sind, welche den Born mogen aufhalten, bag die Strafe aufgezogen werbe. So stellet der Beist die Kinder Gottes in berselben Stadt ober Landes Laster, und probiret sie, ob sie auch besselben Lasters fähig sind, wie allhie.

55. Lot mußte feine zwei Tochter ine Gericht mit Erbieten einstellen, er wolle sie ben unzüchtigen Leuten geben zu probiren; bemm daß er folches fagte, mar vom Beifte alfo angerichtet, welcher die moei Tochter Lot im Gerichte hatte, und die Proba in ihrer Effenz eingeführet; und wird ber Stabte Schande hiermit ange-

beutet, wie sie nur unzüchtige hurenthiere maren.

56. Als aber biefe zwei Jungfrauen biefer Lafter nicht fabig waren, so beschirmete sie ber Geift, als die zwei Engel, verstehet Gottes Wahrheit vor dem Gerichte dieses Volkes, und auch vor dem Laster der Unzucht; denn es war nicht aus Lots Fürsat also geredet, daß er seine Tochter wollte lassen schanden, sondern der Geist stellete seine Figur dar.

- 57. Und sollet gar eben wissen, daß das erste Buch Rests ganz aus des Geistes Andeuten, was jede Geschichte in der Figur bedeute, sei geschrieben worden. Wer die Geschichte lesen und recht verstehen will, der muß ihm den alten und neuen Menschen in sein Gemuth modeln, und Christum und Abam gegen einander stellen, so mag er alles verstehen; und außerdem verstehet er nichts davon, als nur eine kindische Historia, welche doch also reich an Geheimnissen ist, daß sie kein Mensch von der Wiege die in das hochte Alter aussprechen mochte, und ob er gleich den Verstand häne in der Kindheit darzu gekriegt, und wir in unsern Gaben auch um andeuten. Ob wir wohl den Sinn ergriffen haben, aus Gottes Gabe, so kann mans doch nicht alles aussprechen, ware auch der Welt unergreissich.
- 58. Und Moses saget: Die Manner der Stadt drungen hese tig auf den Mann Lot. Und da sie hinzuliefen und wollten die Thur aufbrechen, griffen die Manner hinaus und zogen Lot hinein, zu ihnen ins Haus, und schlossen die Thur zu, und die Manner vor der Thur am Hause wurden mit Blindheit geschlagen, beide Klein und Groß, dis sie mude wurden und die Thur nicht sine den konnten.
- 59. Diese Figur ist außerlich also geschehen, baß sie mit sichtbaren Augen mussen an der Thur blind sein, und kot sammt den zwei Mannern, sammt seinem Hause keinen Schaden zufügen. Aber im Geiste stehet die Figur also:
- 60. Wenn Gott diese zwei Engel, als seine Wahrheit und das Gericht, in eines Menschen Geist, als in das Haus seines Herzens, schickt, wie allhie bei Lot geschah (ba auch ber Geist als Gottes Wahrheit und Gericht in ihm offenbar ward, beswegen er Sodom strafte, um welches willen sie ihn umringeten zu ermorden), so gehet erstlich das Gericht über benselben Menschen, der wird die sen Sodomitern vorgestellet, als ware er ein Narr; den mussen zuängsten und zudrängen, und ohne Unterlaß auf ihn schelten, ihr für falsch richten.
- 61. Er aber muß sie strasen und lehren, und er hat keinen außerlichen Schutz von Menschen; sie wersen alle mit Koth ihrs Mundes auf ihn; und die es wehren sollten, lachen dessen. Er siehet, wo er hin will, so hat er keinen Erretter. So meinet bet Pobel, Gott strase ihn also.
- 62. Aber diese zween Engel sind bei ihm in seinem Herzer, und stehen in seiner Person, als in ihrem Gefäße und Wertzes

mitten unter ben Feinden. Der Pobel aber angstiget fich in Dibe gegen ihm, ihn und sein Haus zu vertilgen.

- Egel hinaus in der boshaftigen Menschen Herzen, und schlagen sie mit Windheit, daß sie irre werden, und nicht wissen, wie sie sollen diesem kot und den zween Engeln beikommen. Einer speiet dies, sin Anderer das; Einer saget, er ist fromm, der Andere lakent ihm also lange, dis sie die Ahure nicht sinden konnen, darine nen sie wollen zu ihm einbrechen, und ihm Schaden zusügen. Deren diese zween Engel verschließen ihn in sich, daß sie die Thür der Bache nicht sehen, wie dei Lot zu sehen ist, wie Gott seines Bundes Boten errettet, und sie vor den Feinden verbirget, und diese Feder wohl erfahren hat.
- 64: Und biese Manner sprachen zu Let: Hast bu noch hier treend einen Eidam und Sohne und Tochter, und wer dir anges botes in der Stadt, den suhre aus dieser Statte; denn wir werden diese Statte verderben, darum, daß ihr Geschrei groß ist vor dem Herrn, der hat uns gesandt, sie zu verderben. Da ging Lot hin und redote mit seinen Eidamen, die seine Tochter nehmen sollten; machet euch auf, und gehet aus diesem Orte, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber es war ihnen lächerlich.
- 65. Dieses ist ein sein Spiegel, wie Gott auch diese Leute noch warnen läßt und wollte ihrer um Lots willen verschonen, so sie nur hätten folgen wollen. Aber der Grimm hatte sie gefangen und gang verstocket, daß sie ihn nur verlachten, und werden gesaget has der Was ist dem Narren wiederfahren; er denket, der Himmel Gette Susakien.
- de Die innerliche Figur stehet also: Gottes Mahrheit in der Liebe zog diese Manner, Lots Eidame, und wollte sie erretten, aber der Grimm war starker in ihnen, und hatte sie gefangen in der Proba ihres Herzens. Sie blieben im Gerichte stehen, wie Lots Weib, welche doch Lot die vor die Stadt mit hinaus suhrete, noch dennach zog sie der Grimm wieder ins Gericht, daß sie mußte (weil sie war vom Fenerschwert um Lots willen erlediget worden) in eine Merwandelung gehen, die zum letzten Gerichte, welches ein schrecklich Epompel ist.
- 67. Bet dieset Figur mag ihr die isige Welt einen Spiegel wehtnen. Denn gewiß und so wahr, als Lots Predigt mahr war, wied die Strafe bas seine bie Strafe des sechsten Slegelszahl (welches Siegel aniho am Ende ift und sich siene hat eröffnet) auch ploblich erfolgen.
- 68. Daß aber die Warnung aniso ist so lange vorher gegenegees, ist die Andoutung, daß des sechsten Siegels Zeit in ihrer Office barung die allerwundertichste ist, unter allen diesen sechs Sie-

geln, bis auf die siebente Zahl; die ist noch wunderlicher: benn es ist dieser Welt Ende und das endliche Gericht.

- 69. Das sei dir Babel I-I-I-I-I gesaget, unter der Stmme des offenen Siegels dieser sechsten Zahl. Db du es gleich verackest und verlachest, es trifft dich, und hat dich schon mit der Verstollung des Grimmes (welcher dich hat durchsichtet, in Erscheinung der Botschaft dieser zweier Engel) getroffen; und wird aniso nur noch den Wenigen angedeutet, welche mit Lots Tochtern sollen ausgehen und errettet werden.
- 70. Der verstockte ergriffene Haufe ist schon geurtheilet, bem bas Schwert der Sichtung hat sie ergriffen; sie laufen iso als bie rasenden, unsinnigen Leute in Hoffart, Beiz und Neib, und ver achten der Engel Posaunenschall.

71. - Das Geschrei stehet ist in der Engel Posaunenschal, also: Gehet aus von Babel, gehet aus von Babel, gehet aus von Babel, gehet aus von Babel! Sie stehet im Feuerschwerter griffen, Amen.

# Das 44. Kapitel.

Gen. 19, 15-38.

Wie Lot sei aus Sodom gangen, und vom schrecklichen Untergange dieser ganzen Gegend in Hams Geschlechte; und was sich hierbei hat zugetragen, auch wie das sei geschen.

Als der Grimm des Gerichts ist anbrannte und es Morgen Tag war, daß die Sonne schiene, und jedermann dauchte, es ik Friede und hat keine Noth, hießen die Engel den Lot eilen, und sprachen: Nimm dein Weib und zwei Töchter, die vorhanden sich daß du nicht auch umkommest in der Missethat dieser Stadt. Und da Lot verzog, ergriffen die Männer ihn und sein Weib, und sein zwo Töchter dei der Hand, darum, daß der Herr sein schwete, und sicher ihn hinaus, und ließen ihn draußen vor der Stadt.

2. Die innerliche Figur, stehet also: Der Seist im Met sett die Figur also klar, daß man die greisen möchte; denn er seget, als es ist Morgen Tag war, und die Sonne war aufger gen, hießen die zwei Engel Lot eilen, und als er sich verzess

hatte, nahmen sie ihn bei der Hand, und führeten ihn und sein Weib und Tochter fort. Und wie nun die Figur von außen, mit dem aufgangenen Tages = und Sonnenlicht war, und mit der Dräuung zu eilen: also war sie auch innerlich in Gottes Wahrheit und Gerichte.

- 3. Als in der Wahrheit war in Lot und seinen zwei Tochstern das Licht des Verstandes vom Messa in Gottes Wahrheit ausgegangen, welches Lots Tochter wohl erkannten, daß sicht in Gottes Wahrheit hatte in ihrem Vater Lot beweget, aus welcher Ursache sie hernach, als sie waren von Sodom ausgangen, und die Nacht herbeikommen war, ihren Vater voll süsen Weins tränsketen, und sich zu ihm legeten, daß sie Saamen, als den heiligen Gaamen, von ihm empfingen; denn der Geist, beides in Lot und in seinen Tochtern, hatte dieses also in ihrem aufgegangenen Lichte angedeutet, und ihnen das gezeiget.
- 4. Und wie nun von außen war die Sonne aufgegangen, und ließ sich ein lieblicher Tag ansehen, also war auch im Innern, in Sottes Wahrheit die Bundessonne nach der Probation in ihrer Essenz aufgegangen, als der heilige Sonnentag, denn sie waren ist durchs Sericht durchgegangen; also auch hingegen war in den Kindern zu Sodom ist der finstern Welt Eigenschaft Sonne, als die Wirkung Gottes Zornes, aufgegangen, und drang mächtig in Gottes Gerechtigkeit. Darum hießen die Engel Lot eilen; denn die Sonne des Zornes war schon aufgegangen, und hatte die Kinder der Wosheit ergriffen.

5. Gleichwie die heilige Sonne in Gottes Wahrheit, welche Lot und seine Tochter hatte in der Glaubensessenz ergriffen, Lot und seine Tochter bei der Hand nahm, und von ihnen aussührete: also auch hatte der Grimm schon die Kinder in Sodom bei der Hand ihrer Essenz, und führete sie ins Gericht der Execution. Und wollen dir, Babel, diese Figur auf deines Siegels Zeit deuten.

Merket barauf, ihr Tochter und Kinder Lot; es gilt euch.

6. Wenn Gott ein Land strasen will, schicket er ihnen erstlich Boten, und lässet sie zur Buse mahnen, und verkündiget ihnen
seine Gnade. Hernach schicket er auch bald den Engel der Gerechligkeit, der sie sichtet, ob. sie auch der angebrtenen Gnade sähig
sind, und stellet ihnen das Gericht vor mit Dräuung ihres Untereganges, auch mit Andeuten großes Arieges und Plagen, wie er sie
vertilgen und ausrotten will, wo sie nicht umkehren und Buse.
hun; und zeiget ihnen durch seine Boten das Licht und den Weg
der Gerechtigkeit, und läst sie eine Weile in dem angebotenen Lichte
sielaufen, die sie des überdrüßig werden, und nur für ein gemein
Ding und Historia halten, und wieder- ein Sodom werden.

7. Alsbann schicket er bie zween Engel zugleich, als ben En-

lich brauen, und sie vermahnen, und stellet ihnen auch bet Sericht vor. Wenn sie aber nur Sodom sind, so lässet er von der insten Figur ab, und lässet sie das Maaß voll machen; so lässe side dann ansehen, als ware ihnen die Sonne in ihrem Sodom aufgangen, und werde nun-gut werden. So spricht alsbann der Gel der Wahrheit in seinen Kindern: eilet und gehet aus, die Strase und der Untergang ist da.

8. Also sagen wir bir, Babel, Gott hat bir schen lenge Boten geschicket, und mit Andeutung des Evangelit seine Gnade angeboten, dir auch dabei mächtig mit der Strafe deines Untergenges gedräuet; aber du hast aus dem Lichte des Evangelit nur ein Zankbabel gemacht, und bist ist das wohlgemästete Godom.

9. Und wisse gewiß, daß dir der Herr hat iso die zwei Engel zur Letze geschickt; einer hat die Wahrheit in sich, und heist Lot mit seinen Tochtern aus Sodom gehen, und der ander bet das strenge Sericht, und hat dich ist zum lettenmal gesichtet und deine inwendige Signatur herausgedrehet und vor den Perm pftellet, und dein Mordgeschrei ist vor den Pochsten kommen, und ist sehr groß, der hat seinen Engel gesandt, dich zu verberben, und die Stätte umzudrehen.

10. Deine Signatur, damit du iho bist von außen bezichnist ist der große Seiz und Neid, mit dem bosen Gelde deinet With rung, und deine große Grimmigkeit deines Drangsals des Einsch indem sich dein Seiz hat also hoch gezwungen, in Willens, alles in su fressen, daraus beine große Steigerung aller menschichen

Rothburft ift entstanben.

11. Du aber sprichst: ist ist es gut, die Sonne ist mit aufgangen, und scheinet in meinen Sack, daß ich den kann stim wie ich will; es ist gute Zeit für mich, es wird num gut werdristich will mich dessen wohl bedienen, und in Sewalt ber Hospit

aufsteigen, und feben laffen.

12. So hore nun, was der Posaunenschall ist soget: Chricht: gehe aus von Sodom; des Herrn Jorn ist angebrannt, die Sonne in Liebe und Jorn ist aufgegangen, das wollen wir end nicht bergen. Der Engel der Wahrheit hat Lots Tochter samt dem Vater und seinem Weibe ist schon bei der Hand gesasset, which heißet sie gehen; es ist Zeit, das wirst du, Sodom, best mit Jammer sehen.

13. Denn der Engel des Jornes hat dich auch ind Griffe gefasset, darum bist du also grimmig, geizig, mordisch und scisses Beschaue dich nur, ob wir dir die Wahrheit sagen; du maches sie eine große Jehrung in deiner Signatur, daß du im Abgrunde eine Vorrath hast. Wer sehen mag, der sehe, in wern nur ein Findlein Gehor der Posaunenschall erschaltet ist, der gehe aus Sedon; es ist kein Harren mehr.

Und Moses saget weiter: Und als er Lot hatte hinaus sbeacht, sprach er: Errette beine Seele und fiehe nicht hinter bich; und ftebe auch nicht in bieser gangen Gegenb. Auf bem Berge erwtte dich, daß du nicht umtommest. Aber Lot sprach ju ihm: Ach nein, Herr; fiehe weil bein Knecht Gnabe funden hat vor beinen Augen, so wollest bu beine Barmbengigkeit groß machen, bie be an mir gethan haft, daß bu meine Seele bei bem Leben er-Ich kann mich nicht auf dem Berge erretten; es mochte mich ein Unfall ankommen, daß ich sturbe. Siehe da ist eine Stadt nabe, barein ich fliehen mag, und ist klein; baselbst will ich mich erretten; ift fie boch klein, daß meine Seele lebendig bleibe. Da sprach er zu' ihm: siehe, ich habe auch in diesem Stude bich angefeben, daß ich bie Stadt nicht umtehre, bavon du geredet haft. Eile und errette dich daselbst, benn ich fann nichts thun, bis daß du binein kommft. Daher ift bie Stadt genannt Zoar. Und bie-Sonne war aufgegangen auf Erden, da Lot gen Zoar kam. innere Figur ftehet also:

15. Der Geist der Wahrheit hatte den Geist im Bunde in bot grüget, und bei seiner geistlichen Hand genommen, und aus dem Gerichte geführet, verstehet die Seele Lots, in welcher sich hatte das verheißene Wort im Bunde nach geistlicher Eigenschaft eröffnet, in welchen die ist gesandte Stimme der Wahrheit und des Gerichts

eindrang, und Lot vor und in dem Gericht beschirmete.

16, Dem mit bem Gericht war das erste Principium, als bes seelische Centrum, gesichtet und probiret durch alle Eigenschaften der ewigen. Natur. In dieses stellete sich des Herrn Hand, als der Engel des Herrn mit der Gnade Christi des Bundes in Abraham ein, und zog Lot aus dem Gerichte und von den Kindern Sodom. Darum sprach der Engel: errette dich, und siehe nicht hinter dich ins Gericht, als in den entzündeten Grimm, daß dich der nicht sabe; wie Lots Weib geschah, welche ihre Begierde wieder zurückswandte, zu schauen, was doch des Herrn Grimm ware.

17. Wie Abam und Lucifer bergleichen gethan haben, welche auch Gottes, als ber ewigen Natur, Grimm effentialiter schauen und probiren wollten, welcher doch ein verzehrend Feuer ist, und mehrend Geist und Leib probiret, und so er etwas erreichet, dessen

er fabig ift, bas in sich verschlinget.

18. So stund ist die Seele Lots in Zittern vor dem Engel des Gerichts, als vor Gottes Gerechtigkeit, und bat seine Wahrscheit, er wolle doch seine Barmherzigkeit im Bunde über ihn groß machen, daß ihn nicht etwa die Turba möchte ergreisen: und ist gein schön Grempel, wie Gott seine Kinder in Zeit der Strafe in Fine Liebe fasset, beschirmet und von dem großen Verderben ausz subset, wie er Lot und den frommen Kindern im endlichen Untersprache Fornselem that.

19. Auch sagte ber Engel ber Rache: Ich kann nichts thun, bis du hinaus kommst. Ach, du wunderlicher Gott, wer kam die wehren? Ist aber eben dieses, daß der Geist seiner Liebe im Bunde mit der Wahrheit sich hat in Lot gestellet, und den Zorn aushielt, daß er nicht konnte brennen, die Lot daraus kam.

20. Und siehet man, wie die Kinder Gottes ofters große Strafen Gottes können aufhalten, welche eine Macht in ihnen sei, daß auch Gottes Zorn nichts thun könne und gleich unmächtig sei, wo die noch vorhanden sind. Also auch sind sie eine Macht wider Holle und Teufel; denn ein solch Ding ist der rechte Glaube, daß er kann Gott in seinem Zorn aufhalten und bewältigen.

21. Darum sagte ber Herr zu Lot: Ich kann nichts thun, du gehest denn hinaus; und verschonete auch des Städtleins Pellaoder Zoar genannt, als eine Abwendung des Zornes um Lots wie ien, denn als er dahin kam, mußte die Turba eridschen, wie is der Name in der uncompactirten, sensualischen Zunge ausspricht.

22. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn vom Himmel herab auf Sodom, und Gomorra, und kehnte die Städte um, die ganze Gegend, und alle Einwohner der Städte, und was auf dem Lande gewachsen war. Und sein Weib sah him

ter fich, und ward gur Salgfaule.

23. Dieses ist nun die Figur des Reiches Christi, welche sich hatte Abraham in der Liebe eröffnet, wie er wollte des Gericht über die Welt halten, und wie ihm sei die Macht von Gott gegeben worden, daß er solle dem Teufel sein Reich auf Erden zerstören, und alle Gottlosen dem Jorne Gottes zu verschlingen geden: denn als er sich hatte Abraham offenbaret und den Bund der Gerrechtigkeit bestättiget, so schiedte er diese zween Engel als Gottel Wahrheit und Gerichte gen Sodom, die Kinder Hams als disch abtrunnige, hald Teufelsmenschen, zu vertilgen, auf daß des Teufels Reich geschmalert würde und nicht also groß auf Erden wahse, und sein Reich verhindere. Die innere Figur stehet also:

24. Es regnete Schwefel und Feuer vom Herrn vom him mel, saget Moses; das ist nicht das innere hollische Feuer gewesen, welches am Ende der Tage soll die Tenne segen, sonst wären die vier Elemente verwandelt worden; es war nur eine Figur des Kinstigen. Des Schwesels und Feuers Urstand war in Turba May na, als im dritten Principio erboren, nur ein Racheschwert war es. Das innere Feuer verzehrer Erde und Steine, und alle Ein menta; dieses aber war nur ein Feuer, wie im Schauerschlag sie erdieret in Turba Magna, im Egest, daß das Gestirn von sie stößet, welches eine Materia darzu ist, od es wohl kein greisich Wesen ist, so ists aber doch ein geistlich Wesen; in welchem sie Mercurius im Salniter, als im Feuerschrack anzündet, da sich dem der Schrack in eine Substanz oder Wesen salsten, welches Schweselsst.

25. Denn die drei, als Sulphur, Mercurius und die Salzsschre, sind im Urstande, als sie noch ein Geist sind, nur Ein Ding. Wenn sich aber Mercurius, als der Schall des gesormten Borts im Principio, als in seinem ersten Urstande, durch einen Gegendlick beweget, so erschrickt er in sich, das ist, die Bewegung ringet den Urstand der Hitze und Kälte, als den Urstand des ersten Principii nach dem kalten und hisigen Feuer, welches der Ansang der Widerwärtigkeit und des Erschreckens ist, davon der Feuerblick oder salnitrische Schrack entstehet, da sich die drei ersten, als Hitz, Kälte und der Schall, ein jedes in ein eigen Wesen im Schrack impressen und einführen: als die Hitze in Schwesel, und die Kälte in salzische Art, und der Mercurius in wässerische Art; und da sie doch nicht ganz geschieden werden, und ein jedes des andern Wesen hat, aber nach Siner Sigenschaft six wird.

26. Also ist uns allhie vom Schwefelseuer zu verstehen. Der Grimm des ersten Principii, als Gottes Jorn, nach der ewisen Ratur erblickte die außere Natur im dritten Principio mit eisnem Blicke, welcher Turba Magna heißet, als eine Turba in der Seele der außern Welt, im Geiste der Natur, davon sich die außere Natur anzündete, und sich die drei ersten in ein Wesen sassen, als in Schwefel, Salz und in ein mercurialisch Gistwasser, in welchem sich der Schrack oder Blick des Feuers anzündete und sich impressete, und also angezündet über Sodom und Somorra, und über alle Gegend dieses Landes regnete, und alles verderbtez das heißet: der Herr ließ Schwesel und Feuer vom Herrn vom

himmel regenen.

27. Nicht ist diese Materia des Schwesels und Feuers vom innern himmel kommen, sondern der Grimm kam aus dem Insnern ins Aeußere, daß sich das Aeußere in Macht des Innern aus den Eigenschaften des Innern sassete und anzündete, und ist ein wahrhaftig Bild der innern sinstern Welt; so sich dieselbe Natur beweget, so ist sie in geistlicher Eigenschaft also, welche Gott seinen Grimm und Zorn nennet, und ein verzehrend Feuer, denn so sich dieselbe innere, geistliche, sinstere Welt bewegte, so wurde die außere Welt zuhand mit den vier Elementen im selben Geistseuer verschlunzen, welches am Ende der Tage geschehen soll.

28. Und haben wir dessen allhie an Lots Weibe, welche zur Salzsäule ward, eine Figur, daß sich die drei ersten hatten besweget: denn sie ward, nachdem sie zurück in die Turbam sahe, in dem Salzgeist in seiner Impression ergriffen; das deutet an, daß sie ist derselben Eigenschaft am mehresten gewesen, als in der Besterde geizig, in welcher sie auch war in der Engel Sichtung ers

griffen worben.

29. Und weil sie der Engel hatte vor dem Feuergrimm beschirs wet, so ward sie doch im Grimme der Natur ihrer Selbsteigenschaft

ergriffent, ais, Turba Magna ergriff ben Leib, als bei britten Principii Wefen, und transmutirte es in seine Selbsteigenschaft, als in die Macht des ersten, so in ihrem Leibe Primus war, nach wei-

der Sigenschaft fie auch in der Turba ergriffen ward.

30. Und sollen uns das nicht fremd einbilden, denn wir haben bessen in den Schrift vielmehr. Sehen wir Usam an, welche bei der Bundeslade, als er die nur anrührete, ergriffen ward, als der Grimm Gottes noch im Schalle und beweglich war; sehen wir m, wie er die Philister angriff, als sie die Bundeslade bei sich haum. Idem, Cora, Datan und Abiram beim Mose in der Wiske. Es hat alles einen Urstand, aber ein jedes in sein eigenes, nachdem die

Turba angegunbet ift unter ben brei Erften.

31. Hatte aber Lots Weib das Wort der Wahrheit und der Barmherzigkeit in der Botschaft des Engels ergriffen, es hatte sie wohl beschirmet: well sie aber ungläubig war dem, was die Engel sagten, und ihr vielleicht ihr zeitlich Gut beliedete, welches sie alles sollte verlassen, und wieder zurücksah, und sich nach dem Zeitlichen sehnete, so ergriff sie auch die Turba der Zeit, daß sie nach dem Wesen des Leibs mußte in der ersten Materia (darans dach Gott hatte den Limum aus der Erde ausgezogen, und in ein geistich lebendig Bild sormiret) stehen bleiben, die der Herr dasselbe Wasen wird wieder in ein geistlich Wesen transmutken.

32. Und geschah zu dem Ende, daß doch der Mensch seine seinen, was er nach dem außern Leibe ift, so Gott Kinen Geift der aus entzeucht, und daß er des Herzens Grund sordere, und nicht nur eine Mundheuchelei, daß man sich der angebetenen Inste unt tröste, und dieselbe als ein Gnadengeschenk den außen anehmen solle,

und im Beifte und Willen ein bofes Thier bleiben.

33. Wie die isige babplonische Christenheit, weiche auch mit Lots Weib die Snade nur von außen annimmt und sich der Gude tröstet; bleibet aber im Perzen in der Gelbheit und Fteischessel undekehret, und hat ihre Augen nur gegen Sodom gavendet, if aber mit dem Munde aus Sodom ausgangen, und das Coopud ift noch zu Sodom, und siehet mit Lots Weib in den Geiz und zeit liche Wollust, und will nicht mit dem Herzen aus Sodom ausgehen.

34. Darum saget der Engel der Wunder: Du bist gesichtet und in der Turba ergriffen worden; du dist des Schweselsems fähig. Deine Mundheuchelei, daß du fagest, du seiest won Bukl und Sodom ausgangen, hilset dich nichts, du bist nur mit Lots Weib in den drei Ersten gesangen: weil du nur nach den drei Ersten hungerst, und den Geist Christi zu einem äuserlichen Deckmantel brauchest, und nicht in dir hören willst, was iso der Loere utdet; sondern hörest nur, was der Antichrist in seiner Hosselschen Weib und Jorn sebet, wie du mögest dem irdischen, tidtlichen Weib und Jorn sebet, wie du mögest dem irdischen, tidtlichen Weib

gett Maufim, als eigener Liebe, eigenem Wollen, eigenein Sinn mfallen.

Bo. Du fuchest was ehrest nur den ansersichen Abgott, als Silver und Gold, Aupfer und Fülle des Bouchs, zu deiner üppigen und sodemitischen Wolust; und derselbe Abgott ist auch um deinetwillen gesichtet worden, und ist die nahe und serne worden, und du verstügest es nicht, was es dedeute; du sprichst, es ist ohngesähr also, und mag wohl gewendet worden, weist aber nicht, was damit siereitet ist.

Die allerinnerlichste Figur von Lots Weib, daß sie zur Salzsäuse worden, ist diese.

36. Als diese zween Engel von Abraham, als vom Geist Christi, zur Sodom zu Lot kamen und er sich vor dem Heyrn zur Erde bückete, und diese Engel bat, bei ihm einzuziehen; so zagen sie nach göttlicher Syenschaft essentialiter bei ihm ein, auf Art, wie bei dem Abraham mit dem Glaubensente, also auch hie, denn es war ein Bund: aber in Abraham ward der Saame zur Person Christi geswannt, und nicht in bot, wie Moses gar vielmal saget.

87. Lots Glaube fing den Ens von dem Engel, welcher ihm denselben aus Abrahams Glaubensente drachte, denn von Einem, als von dem, welcher sich in Abraham bewegte, sollen sie alle gescheiliget werden. So war nun ist Lot duch der Singel Geschäfte, verstehrt gesornte Engel aus göttlicher Eigenschaft aus Christi Ente und Wert, zesandt, geheiliget, als ein Anentel oder Nebe am Ente

Absahams.

88. Und weil Bots Töchter biefer Heitigung schig waren, und aber die Mutter nicht, so mußte die Mutter wieder in die erste Wateria gehen, und mußte Lot sich mit seinen Töchtern mischen in dem zesegneten Saamen, denn sie waren dessen fähig, und soust Erin Mensch in der Welt. Denn es sollten zwei mächtige Geschlechsen darans entstehen, als die Moaditer und Ammoniter, ein großes Boll; wie denn der Geist im Mose ganz verdeckt von Lats Töchsen todet, daß eine zur andern saget: siehe, es ist kein Mann mehr, der und beschlass nach menschlicher Weise; so lasset und unserm Bater stiffen Wein gewahr werde, auf daß wir Saamen von und sem Bater erhalten. Denn die Mutter ward dieses heiligen Saasensch nicht sähig, welt sie war in der Sichtung, in der Turba erzeissen worden.

29. So wirde die Bermanft' sagen: Warum haben sich die Töchter Lots nicht mit Abrahams Geschlecht vermischet, und eben wicht dem Bater, wider der Natur und aller Ablker Necht und Sessener? Das möchte nicht sein, denn in Abraham war der Saame Speisti genannt. Run aber lagen noch zwo andere Linien im Saasmen Cheist, als Anensel, welche sollten aus Abrahams Glauben

geboren werben, als aus Christo, gleichwie Abrahams Glauben war aus JEPDRA aus dem Namen JESU erboren worden: so weren dieses Anenkel im Baum der Wunder, welche sollten aus Sotics Wahrheit und Gerechtigkeit entsprießen, und in die Liebe Jesu eingeschret werden. Diese Eröffnung brachten die Engel zu und in bit,

welche Eröffnung in Lots Saamen ausbrang.

40. Weil aber seine zwei Tochter waren mit in diesen Gerichte bestanden, und waren in diesem Geiste, der sich in Lot eristenet, mit ergriffen worden, und eben auch diese Sigenschaften empfangen, als ihr Vater: so sollte es also sein, und war von Gett also beschaffen, daß diese zween Sohne Ammon und Moad musten von Einem Saamen, von zwei Schwestern geboren werden; dem sie sollten zwei Volker aus zwei Linien der Natur sein, aber aus Einer Wurzel.

41. Daß es aber der Geist im Mose also zudecket, und saget, die zwo Tochter haben den Vater voll süses Weins getränket, daß er nicht habe gewußt, was er thate, und waren also in des Vaters Trunkenheit vom Vater schwanger worden, welches doch wunderlich sahe ohne Gottes Werk, das ist also zu verstehen: nicht daß es nicht also ergangen sei, es ist also ergangen wie der Text im Mose saget; aber das war ein Werk des Geistes Gottes, und decket also hier

mit bie außerliche Schaam zu.

42. Denn bas außere Werk ist vor Gott eine Schaam, und auch vor allen Wölkern, aber bas innere Werk in seiner Figur muste also sein; und ist die wahre Figur, daß der Mensch Christus, als Gottes Sohn, sollte auch durch eine Schaam geboren werden, welches vor Sott auch eine Schaam war. Aber er nahm also unsere Schaam und Schande auf sich, und hängete sie als einen Finch ans Kreuzes Stamm, und opferte sie der Gerechtigkeit Gottes auf, so mußten auch diese zwei Linien mit Einer Schaam bedeckt sein, auf daß sie alle einig und allein unter Christi Schaam am Kreuzes seheiliget wurden, und sie nicht sagen dursten, sie waren rein vor Gott und der Natur. Denn die Schrift saget, er hat sie alle unter die Sünde beschlossen, daß er sich aller erbarme.

43. Und daß solches wahr und gewiß ein Werk Gottes gewesen sei, so siehet man das an dem, daß eben an demselben Tage
war die Mutter zur Salzsäule worden, und Sodom untergangen,
ohne Zweisel mit ihrem Habe und Gut; daß sie eben auf dieselbe Nacht dieses zum Werk richteten, da sie doch nur auf einem Berge
bei Zoar in einer Höhle über Nacht blieben, daß sie wohl nicht

wird ber Rigel gestochen haben.

44. Aber also mußte es sein, daß der Bater trunken würde, daß es nicht minschlicher Verstand thate, sondern daß es Gottes Wetk sei, auch daß die Seele Lots in der Linctur des Saamens nicht mit der Schaam der Löchter turdiret wurde, so mußte es gleich

wie in menschlicher Trunkenheit und Unverstande geschehen, auf daß nicht die Bolker ein Recht oder Gewohnheit daraus machten. Denn auch die Töchter waren also im Geiste wie trunken, auf daß der Geist

thate, was er wollte, und fie nur ein Werkzeug maren.

45. Daß sie bas aber verstunden, daß der Bater ware geheisligt worden, und sie gern hatten des heiligen Saamens empfangen, siehet man an dem, daß sie fagten; es ware kein Mann mehr, der sie konnte nach Menschenweise beschlasen, so wollten sie sich zum Bater legen, daß sie Saamen zeugten. Es waren wohl viel Menschen auf Erden, aber keiner war dieses Saamens fähig, als eben seine Töchter. Das gab ihnen der Geist in ihnen zu verstehen.

46. Darum sollen wir eben merten, was das andeute, wann ber Seift im Mose ben Dectel vor seine Augen zeucht, daß es vor Sott nicht ganz rein sei, und doch nun um der Unvermeids

lichteit willen es fo habe fein follen.

47. Und sollen in den Thaten Gottes nicht nach der Vernunft richten, denn die Vernunft siehet nur auf das Teußere, und verstehet nichts vom Innern: sie weiß nichts von der Wurzel dieses Baumes und von seinen Zweigen und Aesten, woraus ein jeder Aft oder Bolk habe mussen seinen unvermeidlichen Urstand nehmen.

## Das 45. Kapitel.

Gen. 20.

Wie Gott Abraham so wunderlich habe geführet, und wie er immerdar sei in Bersuchung
gestanden, und wie ihn der herr beschirmet
habe; was dabei zu verstehen sei.

Abraham mußte auf Erben nur wie ein Pilgram sein, und von einem Ort zum andern ziehen, und in Hütten wohnen, und ward überall versuchet, wie ihm denn zweimal sein Weid Sara genommen ward, aber von Gott wunderlich deschirmet und bewahret, als vom Pharao in Aegypten, und vom Abimelech, König zu Gerar, aber beibemal von Gott beschirmet.

2. Und daß nun Abraham, als der Stamm und Anfang des Befasseten Glaubensentis, in welchem Christus verstanden ward, also von einem Orte zum andern wandern mußte, und keine bleibende Stelle auf Erden haben konnte, und darzu immerdar, in Furcht

wab Gerstriftung stund: das ist das wahre. Burbild der Christenhit truf Erden, wie dieselbe an keine gewisse Statte wahde gebunden sein; nicht irgend an ein Wolf allein, das ihm Gott datte insonderheit dazu erwählet, sondern das Christus wit seinem Evangelia von

Weich Gottes fei allen Bollern gegeben tvorden 5

3. Und wie er mit seiner Enkemanis werds von einem Bok zum andern wandern, und ningends eine immerwährende Stätte bei einem Bolke haben, sondern unter den Bolkern wit seinen Kinden auf Etden nur els ein Gast oder Fremblicig sein; und wie men twwnerdar wärde versuchen, wie man moge die Speistenheit unter den Bolkern vertigen und zu Schanden machen, wie nam den Sarn Saram, Abrahams Weib, wollte zu Schanden wachen.

4. Und wie die Christen würden immerbat von den Bolten versuchet, und wit Streit und Arieg geplaget worden: auch wie Christus würde mit seinem Evangelio von einem Bolte zum andern wandern, wann sie des würden überdrüßig sein, und nur für eine Gewohnheit halten; so würden sie daran blind werden, und in ein

Schwähmert treten und Chriftum wollen erbifptitien-

5. Alsbann werbe er mit dem Berstande und Golft von ihmer welchen zu einem andern Bolde, welches auch nur wittbe fleischich sein, und Christum von außen für einen puren Menschen halten und ansehen; wie Phatao und dieser König Abimelech Abraham und seine Saram ansahen, und sich mit Sara wegen ihrer Schönsheit wollten fleischlich vermischen; welches eine Andeutung war, daß sie ja Christum würden im Fletsche anziehen, über nur auf viehische Art, und nicht in Kraft und Beiste.

6. Wie denn allhie beim Abimelech und auch beim Phares zu sehen, daß, wenn sie haben Saram wollen steischich erkenten, so ist der Perr mit Strafen und Ptagen in sie getteten, und hat ihnen sein zorniges Angesicht, gezeiget, sie verschlossen und verstaurt, als bunde er sie mit Ketten seiner Macht, und ihre Welber um fruchtbar gemacht, sie auch in Gesichten und Bordstoen geschreckt, wie diesen Abimelech, welchem er den Tod im Traume dräuete, und ihm andeutete, daß Abraham ein Mann Gottes ware, und wie er von Gott gesegnet sei.

7. Durch welche Mittel Gott hat die Bolker zum Glauben bracht. Wenn er ist zu einem sleischlichen, ungläubigen Volke einge zogen, so hat er sich in Araft und Wundern erzeiget, welches dann die sleischlichen Bölker gesehen haben und sich bekehret, und zu Gott

gewandt haben.

8. Also mußte Abraham ein Worbild des Reichs Christi sein auf Erben, und von einem Bolke zum andern mandern, da sich dies selben hinterbliebenen Bolker ja noch des Abrahams rühmeten, und sich nach ihm nannten, waren aber nur historische Kinder, von fremte den Weibern gezeuget, ohne Abrahams Glauben und Geist.

Seistes Christi sind überdrüßig worden, und nur ein Schwähmerk deraus gemachet: so ist der Geist Christi von ihnen gewichen, und hat sich vor ihnen verborgen, Alsbann sind bieselben Volker ja noch in der Historie gestanden, und haben sich Christen gerühmet, sind aber wur der Magd Kinder gewesen, als der Hagar, und Sohne der Spötterei, da men einander mit Disputiren hat um Christi Napuen und Willen gespottet, verachtet, verkehert und gelästert, und sitel Jämpelitter aus ihnen worden.

Mordschwert greiset, und Christum will gar ermorden und ausrosten, und den habylanischen Thurm will an Christisstate statt seben, da man kinne in eigenem Willen und Vermögen in Dimmel steigen, daß man nicht dürste durch Sterben des alten bosen Menschen eingeheu, sondern daß man könnte also sein mit der Selbheit des dosen Menschen vollen Menschen des dosen des dos der Wille der

Selbbeit mochte ju Gott tommen.

11. Und wie nun bieselhen Bolker hernach gerichtet worden, menn Abraham van ihnen wiche, wenn sie nur Spotter der Kinder Thrahams wurden, wie an Pharao, auch an den Heiden zu sehen ist, sonderlich im kande Canaan, also ists auch den Christen ergangen, daß dieselhen Bolker, welche also nur unter Christi Namen bileben, und doch im Herzen nur heidnisch gewesen sind, sind allegeit von solchen heidnischen Bolkern gerichtet und vertrieden worden, wie an Asia und Legopten, auch Griechentand, und andern mehr zu sehen ist; wie ihnen hat Gott den Mantel Christ; als Mundheuchtern und Spottern Christi abgezogen, und ein versinstert Herz und Berstand vom Reiche Christi gegeben, und ihnen den Leuchter weggestoßen, daß sie nicht mehr haben dürsen sagen: Wir sind Christen und geshoren Steiche Absen daben dürsen sagen: Wir sind Christen und geshoren Steiche Weisto an, sondern Kurten und barbarische Bölker, aus dem wilden Baume der Natur gezeuget.

12: Alle sotte Christus allhie in dieser Belt nur als ein Licht von einem Bolt zum andern wandern, zum Zeugniß über alle Bolzer. Und wird die, Deutschland, ist angezeiget (der du bist lange unter dem Mantel Christi mit einem heidnischen Herzen gegangen, und hast dich der Kindschaft gerühmet, aber nur in Bosheit der Stetsches gelebet), sowohl denen Boltern, von denen du geboren bist,

mit bem Ramen Christi, bag bein Gericht vorhanden ift.

13. Dem ber Gerichtsengel in der Posaune Schall schreiet zur dem übrigen Kindern Abrahams in Christo; Sehet aus von Sodom! Wincham in Christo ist von auch weggemendert, ihr habt nichts wehr von Christo als einem leenen. Odere und ein disputicliches. Auch geschwäh, eine Spottenei, da ein Bruder dem andern um Christo Arkentnis wisen nur spottet und verachter, und toute nun

Christum in seinen Stiebern. Die Stadt Hierusalem und Bedylon, barinnen du hast gepranget, soll untergehen, Amen.

- 14. Siehe, ein Stern scheinet von Morgen und Mitternacht, ber wird dich verblenden, und den Thurm deiner Vormauren in Jerusalem und Babylon abbrechen! Denn du heißest nicht mehr Jerusalem, sondern Babel; und die Kinder, so da sisen im Schabten der Nacht, und die da liegen im Gefängnis zu Babylon, sollen aufgelöset werden und herzusommen, und eingehen in die Stadt Gottes, welche er hat aufgethan den Bölkern und Zungen der Erde, auf daß seine Herrlichkeit exkannt werde, ein Licht vor allen Bölkern.
- 15. Die Figur mit Abraham, Sara und Abimelech (Gen. 20.) ist ein gewaltiges Bild der Christenheit, wie sie in eigener Kraft würden schwach sein, und allein von Gott errettet werden; wie denn Abraham sehr schwachmuthig ward, als er sollte zu diesen Boltern ziesen, und seine Saram bat, daß sie boch von ihm wollte sagen, er wäre ihr Bruder, daß sie ihn nicht um ihrentwillen ermordeten: anzubeuten, daß ein Christ in seinem eigenen Vermögen nichts thun, ober ihm den Geist Christi, der da Muth machet, nehmen könnte, daß er nur bloß mitten unter seine Feinde treten solle, und sich doch auf sich und sein Wissen nichts verlassen, sondern bloß allein auf Sottes Snade.
- 16. Denn er selber kann nicht bestehen, allein Christus in ihm muß nur sein Muth und Beistand sein; wie denn Abraham allhie vor Pharao und Abimelech in eigenen Kräften zweiselhaft war, und immerdar furchtsam seines Lebens, und nur sehen mußte, wenn ihn und seine Sara Gott behütete. Und ist diese Historia also meister lich und eigentlich vom Reich Christi, vom Esra im Gesichte des Geistes Christi beschrieben, dis ob der Geist mit Fleiß diese Historien vom Reiche Christi also sigurirete, denn sie gehet ganz darauf.
- 17. Denn der außere Mensch verstehet gar nichts vom Reiche Christi, wie bei der Sara zu sehen ist: als sie war schwanger worden, und den Jaak geboren, so sagte sie, der Herr hat mir ein Lachen zugerichtet, das ist, die Leute werden des lachen, das die alte neunzigsährige Sara ein Kind saugete. Sie verstund noch nicht das Bild Christi, sondern der Geist Christi in ihr verstund es, und nicht der natürliche Mensch in der Selbheit, sondern der ergebene Wille, welcher in Gott gelassen war; derselbe allein ergriff den Bund und den Geist Christi.
- 18. Aber die Vernunft, als selbeigener Wille, war stumm daran, es war ihm nur ein Lachen; denn er sah nur auf sich sels ber, was er ware. Wie denn auch Abrahams Wille seiner Selbe eigenheit nur auf sich selber sahe, und sich entsehete, und war doch

in ihner die große Macht über alle Gewalt und Herrschaften, aber

fie war nicht ber menschlichen Eigenheit.

19. Wie denn auch Christus in seinen Kindern nicht ber menschlichen Sigenheit, als des selbeigenen Willens ist, sich ihm auch nicht eineignet; sondern dem demuthigen, gelassenen Willen, dem eineignet er sich, und beschirmet alsdann auch öfters den eigenen Willen dadurch.

20. Denn der eigene Wille ist von der Natur dieser. Welt aus Fleisch und Blut; aber der gelassene Wille erstirbet der Welt, und wird in Gott zum Leben geboren. Also ist uns auch in Abrasham, und in allen Christen zweierlei Willen zu verstehen, als einer von dieser Welt, welcher immerdar in Furchten stehet, und dann der armen gelassenen Seele Willen nach dem andern Principio, als nach dem Himmelreich, welcher in Gottes Erbarmen in die Hoffsnung ersinket.

#### Das 46. Kapitel. Gen. 21, 1—21.

Bon Fsaaks Geburt, und Ismaels Ausstoßung mit seiner Mutter Hagar, was darbei angedeutet ist.

Der Seift ist im Mose, sehet die Figur des Menschen Wiedergeburt in seinem Proces also genau und ordentlich auf einander in der Historie von Abraham, daß man es doch greisen, geschweige sehen sollte, wie er so genau den natürlichen Menschen in der Selbheit und dann Christum neben einander stellet, und gleichwie mit Fingern ausf die Figur weiset. Denn als Sott hatte Sodom und Gomorra; und dieselbe Gegend, da Abraham überwohnete, verderbet, und Lot heraus gesühret, so zog Abraham von dannen, gegen Mittag: zeiget an, wann das Reich Christi würde an einem Orte verderbet sein, so würde Christus davon weichen; und begab sich unter den König

2. In diesen beiden Namen, als Abimelech und Gerar, stehet die Figur in der Gebärung oder Fassung des Wortes ohne einige Deutelei, warum der Geist im Mose eben diese Historien aufgez sedrieben habe, und daraus siehet als durch einen Spiegelglast. Denn Ihimelech deutet an den Menschen sinnlicher Vernunft, als den

wahren Mensthen, aber anses Christo, nut in der Arentw, wie er geschaffen ist. Gerar beutet an das ftrengs Leben der Ratus, darinnen der Berstand wohnen muß, welche Natur verderket ist, und and der Berderbung immerbar Anfechtung und Widerwäutigkeit in des Lebens Verstand oder Neuwunstlicht einwirset; daß als das Leben in eines steten Widerwäusigkeit sehe, und ohne Untertaß gersichtet und gesiebet werde, welches das Areuz der Kinder Gottes if, daß sie sehen, daß sie in sich selber in eigenem Vernunktleben nicht als strauchen und ieren können: wie allhie am Abraham zu sehmist; als ihn Gott von der Sodomster Gränze wegstherete, so zu gegen Wittag zum König Abimelech.

Diese Figuer ftebet im Junette alfu:

3. Als sich Gott hatte bem Abraham offenbaret, und die Figur Christi und seines Reiches, sammt der Gewalt des Grichts über den Erdenkreis dargestellet: so verbarg sich Gott wieder wurdenham, so ging Abraham gegen Mittag, das ist, in seine Bernunft, als in des Menschen eigenen Verstand, und wohnete zu Gerar, das ist, in der verderbten Natur, welche sich in der Geschicke mit Abimelech ausweiset, da ex in der Furcht der Natur in der Ansechtung sein Weib verleugnete, sie ware nicht sein Weib, das er sich also möchte durch List der Vernunft bewahren.

Und siehet man gar eben, wie ihn dasjenige, vor dem er sich bachte in der Vernunft vor Unfall zu bewahren, mußte selber starfen und lehren, als Abimetech steafete ihn, daß er hatte sein Weib verleugnet, an der er sich hatte gan nabend versündiget, so ihn nicht

hatte ber Herr gewarnet; und ist die Erklarung bieses:

4. So man einen Menschen siehet, den der Geist Gottel treibet, und oftermals durch ihn redet, so soll man nicht darauf sallen und denken, daß er etwas anders sei, als andere Menschen, wie auch Abraham nichts anders war. Die eigene Bernunft sie ihm ist eben so wankelmüthig und unvolktummen in thuen all bis andern Menschen; und daß dassenige, was sie von Gott wissen lehren, gar nicht ihr Etgenthum sei, wie man das allhie au Alembam siehet, wie er auch aus Furcht seiner Save, weiche der and ham siehet, wie er auch aus Furcht seiner Save, weiche der and zum Kedsweibe von ihm genommen, daß er nuc leben möge, and es ihm um shrentwiller desse bas ginge.

5. Also proviest Gott seine Rinder, daß sie seines soder sond sie im eigenen Bermögen nichts wehr als alle: autiset stüdig Menschen sind, und daß man nicht soll auf Meusthem fallen, und sie sie sie auch Gott öftwos strauchelt und itren, und straset sie alsbann nicht wohl von venten, welche sie sie der sehren sollten, wie allhie an Avimeleth zu- sehren sie, wie albem und schannvoch machen, daß er seines Weitenmeiner strasen und schannvoch machen, daß er seines Weitenmeiner stehem Kunck willen nicht verschonete, und sie verschungstelle

6. Und eb es geschähe, daß man einen solchen Menschen, ben boch Gott treibet, fiehet zu Beiten irren, foll man ihn nicht balb barum gar wegwerfen und benten, er fei gang außer Gott, wie bie Welt thut; fendern benten, baß Gott seine Kinder also in die Proba unter das Rreuz ftellet, daß sie sich follen lernen kennen; und alsbann gehet ihnen bie Sonne wieber auf, als wie allhie dem Abra= bem, als ihn Gott ließ gen Gerar ziehen, bas ift, in fein naturlich vernünftig Leben, darinnen er vor Abimelech ftrauchelte. ging ihm bernach eine zweifache Sonne auf, als eine, daß Abimes lech ihn erkannte und lernete ben Herrn fürchten, und bem Ubraham das Land gur Wohnung eingab, ihm auch Geschenke zut Strafe gab, wie man die Beiligen ftrafet, ba man fich vor Gottes Strafe fürchtet. Also ging ihm die Gnabensonne bes Roniges Abimelech auf; und bann jum andern, so ward Sara fcmanger, und ging ibm ein Zweig aus ber Bundeslinea hervor, aus der gottlichen Sonnengewalt, und ward ihm Isaak geboren.

7. Und bag man das recht verstehe, so stehet allezeit das Kreuz bei ben Kindern Gottes, und immerdar Adam und Christus bei einander, wie allhie Abimelech und Abraham und Imael und Isaak; atfo auch ber Bernunftmenfch und bie verderbte Ratur gegen ber Bernunft, welche Die Bernunft ohn Unterlaß sichtet. Wie denn auch allhie zu feben ift mit Sagar und Sara, welche auch gegen einanber gefettet maxen, baf eine bie andere übete, als Hagar in ber Eigenschaft ber verberbten Ratur, als in Abams Leben, und Saga in Chrifti Perfon, auf baf hagar Die naturliche Garam übete, baf fie

aus der Bernunft in Gott einbringe.

8. Und haben wir bei Sara und ihrer Magd hagar mit ihrem Gohne Imael, und mit Isaak, Sara Sohn, wie Sara habe die Magd mit ihrem Sohne ausgestoßen, welches dem Abraham ubel gefiel, und vor Gott aber recht mar, einen folchen Spiegel, als man ihn in ber Bibel bergleichen nicht findet, wie Christus und der natürliche Mensch bei einander wohnen, und wie der natürliche Menfc muffe mit Ifmael und feiner Mutter von der Erbgerechtigteit und eigenem Willen gang ausgestoßen werben, daß der eigene

natürliche Wille fein Erbe Gottes fei.

9. Und wenn ihn bann ber gelaffene Wille ausgestoßen, fo fibet bie arme Ratur des Menschen mit ihrem verftogenen Willen in Bagen, und vermaget fich zu fterben, wie allhie Sagar mit ihrem Sohne Ismael, als sie war von Abraham ausgestoßen worden; so ging fie. bei ber Berfaba in ber Bufte irre, bas ift, in Berborftigfeit ibres Dergens, und fabe fich gang verlaffen, und verzweifelte an ibreme und ihres Sohnes Leben, als unmächtig: benn sie hatten verloren bas Erbe, barzu ber Franen Gunft und alles Gut, und war 100 meber Baffer noch Brot für das Leben, und waren dem Tobe Denn sie satte sich einen Steinwurf von dem Anaben, ergeben.

daß sie ihn nicht durfte sehen sterben; und als sie sich iht ganz ergeben hatte zu sterben, so kam der Engel wieder zu ihr und rief she und trostete sie, zeigte ihr auch einen Brunnen, und sagte ihr, sie solle sich nicht zu Tode zagen, ihr Sohn mußte noch zum großen Wolk werden. Diese Figur siehet im Innern also:

10. Wenn Isaak, das ist Christus, im bekehrter Menschen gerboren wird, so verwirft der geistliche, neugeborne Wille seine eigene bose Natur, er verachtet sie und urtheilet sie zum Tod, stoßet sie auch aus sich mit ihrem Sohn dem Spotter als Uebeldeuter hinaus, als wollte er sich im Gemuthe zerbersten, so gram wird der neuges borne, geistliche Wille dem natürlichen Willen in seinen bosen Tugenden, als des natürlichen Willens Sohn Ismael, der nur ein Spotter, Lügner, Verleumder und Ungerechter ist.

11. Und wenn bann ber neugeborne Wille hat also bie bofe Natur mit ihren bosen Kindern aus sich ausgestoßen, so stehet die arme, verlassen Natur in großen Aengsten, Zagen und Berlassen; beit; benn die innerliche, heilige Seele verlässet sie, so verwäget sie sich dann zu sterden, und gehet in sich in ihrer Wüste irre, und siehet sich an als eine Narrin, die aller Menschen Spott ift.

12. Und menn sich bann nun die Matur willig barein giebet, daß sie nun will also ihrer Gelbheit ersterben, und verzaget an fic felber, als ein arm verlaffen Weib, bas aller Welt Derrlichtit Reichthum, Schonheit und Bolluft bes außern Lebens beraubet ift. und von ihrer vorigen Begierde verftogen, und fast wie gar verlaffen, bag die eigene Beglerbe anhebet gu fcmachten: fo tommt aledann der Engel Gottes ju der Matur, und troftet fie, fie fole nicht verzagen, giebt ihr auch Wasser zu trinken, bas ift, etwan einen treuen Menschen, ber sie in ihrer Berachtung troftet, und bill nahren und pflegen; und saget ihr, wie sie nicht ferben foll, foubern ein groß Bolk werden, aber nicht in ihrer angebornen Erb schaft, ale in bem bofen Willen, sondern bei Berfaba, bas ift, in ber Berschellung in ber Bufte, als in bem Jammerthal, in ber Berlassenheit, soll die arme Natur wirken, und in ihrem Elende viel Frucht gebaren, welche Frucht ber Engel wieber in Abrahams Sutten zu Chrifti Dausgenoß einführet.

13. Dieses ist zu verstehen: wenn Christus im Menschen ger boren wird, so verstößet er der Natur Eitelkeit mit dem Willen, welcher die Eitelkeit wirket und begehret, und machet den natürlichen Willen zum Anechte, da er vorhin ist Herr gewesen; aber die Datur stehet in der verderbten Wüste in der Eitelkeit des Todes mit der Sünde umfangen, und soll nun iht gebaren und wirken, und siehet sich doch ganz unmächtig, als von dem innern, geistlichen Willen aus Christo wie ganz verstoßen, und in sich selber wie narrisch und von der Welt verachtet, und allenthalben aus ihrem eigenen Willen verstoßen: so hebet sie dann an sich zu ersinken, wetth. Was sie zuvorhin hat erfreuet, das ist ihr ist zuwider, und stehet immerdar als sollte sie sterben; sie hoffet und zweiselt, das ift, sie hoffet der Besserung, ob sie doch dermaleins mochte vom Spott erloset werden, und wieder in die Ehren ihrer Selbheit gessetzt werden; aber es vertrocknet auch ihr Wasserbrunn, und tritt ihr Gottes Zorn unter Augen, das ist, alle ihre Freunde weichen von ihr, da sie hat zuvorhin im zeitlichen Gute, Wollust und Ehsten mit gehabt, daß sie sich siehet als ein Immer Sterbender.

14. Und wenn dieses geschiehet, so ist sie recht auf dem Wege gen Bersada, und gehet in der Wüste irre; denn sie weiß nicht, was sie thun soll, sie ist Jedermanns Spott. Alles, was sie ans siehet, schilt sie für narrisch, indem ihr ist die Gewalt genommen worden, daß sie muß der Welt Schönheit, Reichthum, Ehren und alles das, was sie mag zeitlich erheben, perlassen, und wollte es doch gern, haben; wird aber vom innern Menschen in Christi Geiste davon abgezogen, und in diesem Zeitlichen für ungerecht und vers dammlich gescholten.

15. Da gehet alsbann recht Bersaba, als die Zerschellung bes Herzens an, und sitzet die Vernunft bei der leeren Wasserslasche Hagerslasche Hagers, und tritt einen Steinwurf von ihrem Sohne Ismael, als der eigenen Begierde der Natur, stehet und zwinget auch die Gesdanken der Natur, und will ihren eigenen Kindern nichts mehr geben, als den Sinnen des Pemuths, wirft sie als Kinder, die da ist sterben sollen, einen Steinwurf, das ist, eine Weile von sich weg, daß sie nicht durfe das Sterben ihrer Kinder sehen. Also gar ergiebet sich Hagar, als die Natur mit ihrem Sohne, dem Gesmuthe, ins Sterben der Selbheit des eigenen Willens, siet und weinet in sich selber in Bersaba, als im zerschelleten Herzen, und ist an aller Vernunft verzaget, wollte gern sterben, daß sie doch des Elendes les wurde.

16. Und alsdann, wenn sie also zugerichtet ist, baß sie ihr selber verzaget ist, und sich ins Sterben der Selbheit ergeben hat, so kommt der Engel Gottes zu Hagar, das ist, zu der armen, verslassen und sterbenden Natur, und spricht: Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, Gott hat erhöret die Stimme des Anabens, "da er lieget; stehe auf, nimm den Knaben und sühre ihn an deiner Hand, denn ich will ihn zum großen Wolk machen. So thut alsdann Gott der Hagar, als der Natur, die Augen auf, daß sie einem Wasserbrunnen siehet; so füllet sie alsbann ihre Flasche mit Wasser, und tränket den Anaben, und Gott ist alsbann nit dem Anaben, der wächset in der Wüsse, und ist ein guter Schüße, und wehnet recht in der Wüsse, und er muß ein ägyptisch Weib nehmen.

17. Die, gar eble, und hochtheure Figur flehet im Innern also:

Wenn der Mensch hat im Glauben Christum angezogen, und in die rechte wahre Buse eingegangen, und hat in seinem Genkthe alle Welt verlassen, ja Ehre und Gut und alles Zeitliche: so sieht die arme Natur des Menschen nun also im Sterben der Selbheit, wie oben von Hagar und ihrem Sohne gemeldet; denn sie begehret auch der Sinne des Gemuthes zu ersterben, und ganz in die

Gelaffenheit einzugehen.

18. Und wenn fie bann also in Tobesgebanken ftehet, und hat ihren Willen ins Sterben ergeben, mitfammt ben Ginnen, o ne scheinet die innerliche Stimme des gottlichen Wortes in bem Gembite Allba erhöret das göttliche Wert die Stimme und ben Sinnen. des Knabens Weinen, als das betrübte Gemuth in ben Sinnen; benn es schallet in gottlicher Stimme barein, und fpeicht in ber gottlichen Stimme zur Ratur, als zu Hagar: Bas ift bir, ba be Furchte bich nicht, Gott- bat erboret bie Stimme trubte Natur? des Knabens, als beiner Sinne, die du in Begierde haft Gott auf . Stehe auf, bas ift, erhebe bich in Gott in biefer Gelaffenheit, und ftehe in ber Stimme ber Erhorung auf, und wimm beine Sinne, als beinen Sohn, bei ber Hand bes Glaubens, und führe die Sinne! Sie sollen nicht fterben, sondern leben und gehen, benn ich will sie zum großen Bolt machen, bas ift, zu einen großen gottlichen Berftande und Begriff in gottlichen Geheimniffen; und Gott thut ber Natur ben Bafferbrunnen bes lebendigen Boffers auf', daß fie in die Flasche ihres Wesens in sich von Gottes Brunnlein faffet, und trantet bamit ben Rnaben, als die Sinne.

19. Und alsbann so ist Gott mit diesem Anaben der Sinne, und er wächset groß in der Wüste, das ist, in der verderbten Retur wächset der rechte sinnliche Knabe groß im Seiste des hern, und er wird ein Schüte, das ist, ein Schüte des hern und seine Brüder, der die Raubvögel scheußt und die wildem Thiere; versiehet, er scheußt aus seinem Geiste die bosen Thiere und Bögel in seinen Brüdern mit dem heiligen Geiste zu Boden, er lehret sie und sine

fet sie mit gottlichen Pfeilen.

20. Aber er muß in der Wiste Pharan wohnen, als in dem verberbten Fleische, und in der Wisse unter gottlosem Wolke, und allda ein Schüße Gottes sein; und seine Mutter, als die Ram, giebet ihm ein ägnptisch Weib, das ist, die Ratur leget dem dien in Christi Geist neugebornen Gemuthe ein steischte, wie der muß das neugeborne eble Gemuth in der Ehe sten, und sein mit diesem abgöttischen, sleischlichen Weibe plagen. Das versichen also:

21. Das ägyptische Weib ist fein Fleisch und Blut mit ber Vernunft, darinnen der Abgott Mäusim, als die babysonische here lieget,, da der Teufel seinen Predigtstuhl hat, welcher dem edie Gemüthe das Kreuz Christi ist, da des Weibes Saawe, als ber

Beift Chrifti, muß ohn Unterlaß ber Schlange, als des Teufels eingeführten Begierbe, in biefer Sure Babplon den Ropf zertreten.

22. Diese Sure ift nun bie Uebung und die Proba des geifts lichen Sinnes im driftlichen Gemuthe, aber biefe hure schabet ben Aindern Christi nichts; sie hat wohl eine falsche Luft, und ist ein Durenbalg, welche bas Weich Gottes nicht feben foll, aber fie muß doch Gottes Rindern gum Besten bienen, benn aus ihr with bem eblen Gemuthe bas Areuz aufgeleget, auf bag bas Gemuth in ber Demuth bleibe, und nicht fage: Ich bins, ich bin heilig. Rein, nein, die Peiligkeit ist nicht bieses Anabens Gigenthum, sondern es ift Gottes Erbarmen, welcher bes Anabens, als des armen verlasses nen Gemuthe, Beinen erhoret hat. Go muß bas eble, heilige Ges muth, ale ber neue, im Geift Chrifti geborne Mensch Dieses agpptifche, bofe, abgottische, hurische, gottlose, nichts Guts wollende ober fonnende, noch gebenkende Weib jur Che haben, und fich alfo lang mit ihr schanden, bis die unguchtige, abgottische Spure fliebet. 218dann so ist dieser Knabe von den Engeln in Isaaks, das ist, in Chrifti Sutten, als in Christi Fleisch und Blut eingeführet.

23. Und diefes ift die wahrhaftige Figur des Geistes in Mose, darum er diese Figur hat also fein artlich-abgemahlet, denn ber Seift in Mose gehet bahin, daß ber Mensch ber Selbheit, als eis gene Wille muffe von Gott verftogen werden; und mo Chriftus geboren wird, da geschiehet es, gleichwie allba, da Isaat, Chriff Borbild, aus der Freien geboren ward, so mußte der Magd Sohn hinausgestoßen werden. Denn in Isaat follte ber Saame, der Got= tes Reich erben follte, genannt werben; nicht aus ber eigenen Das tur, nicht vom Fleische noch Willen des Mannes, sondern aus Gots tes Billen: aus dem erftorbenen Willen unferer Natur, ber feiner Selbheit erstirbet, und an sich felber verzaget, soll ein Christ gebos ren werben; als in Gottes Erbarmen foll Ismael (als ber arme Sunder, wenn er ber Sunde gram wird, und nicht will) geboren Die Ratur foll und muß wohl babei fein, auch gleich merben. mit bem iedischen bofen Gleische; aber Christus wird baraus ausgeboren, wie eine schone Blume aus ber wilden Erde, wie eine Frucht aus bem Rorne.

24. Eine gar treffliche Figur stellet uns der Geist im Mose mit Abraham und Sara vor, als Sara der Magd Sohn wollte aus bem Erbe von fich ausstoßen, bag der Magd Sohn nicht follte wit ber Freien erben, so bauchte es Abraham unbillig sein, tieweil er feines Saamens war und sein rechter Sohn; aber Gott sprach 3m ibm: Lag birs nicht übel gefallen, bes Anabens und ber Magb balber; alles was Sara bir gesaget hat, bem gehorche, benn in Ifaal fou bir ber Saame genennet fein.

25. Die innere edle Figur stehet also: Wann ein Mensch in'-Chrifti Beiste, als wie Abraham geschahe, neugeboren wird, so

bentet er oftere, er sei gang neu, und kennet fich noch nicht richt, daß er noch die hurische agyptische Magd mit ihrem spottischen Sohne der Eitelkeit in seinen Armen hat; und wenn es nun kommt, baß ofters ber Spotter, als Ismael ber Magb Sohn, aus ihm bervorbricht, auch wohl ganz ohne seinen Willen und Fürsat, daß ihm Sara, als die Freie, welches fromme Gemuther sind, denen es Satt zu erkennen giebt, strafen; auch öfter wohl von Bosen gestraset wird, daß man faget, man follte diefen Spotter hinausstoßen, bas will der Abraham, als der Mensch nicht gern: er will ungetabelt fein, und weiß noch nicht, daß er die Zeit feines irbischen Lebens im Gerichte Gottes stehet, daß taglich muffen seine Worte und Werte probiret und gerichtet werben. Er will oft auf einen Des der Rechtfertigung treten und seine Sache beschönen, und will gelobet sein, und vergisset berweile ber agyptischen Magb in seinen Armen, und ihres spottischen Sohns, ber bisweilen im Worte mit Uebeldeuten hervorgudet, und fich fein unter einem gleißenben Mantel zubedet: biefen nun ftoget bie Freie hinaus, bas ift, ber Geist Christi stoßet ihn durch anderer Leute Mund hinaus; bas baucht bem Menschen unrecht sein, dieweil bas Wort ift von feinem Leibe geboren und aus seinem Gemuth entstanben.

26. Aber der Herr spricht im Geiste der Demuth Christi: Laß dies nicht übel gefallen, daß die Leute deine Worte tas deln und deine Arbeit verwerfen, gehorche Sara als der gottlichen Stimme, und stoß selber dasjenige von dir aus, das etwan zum Uebel geredet oder gedeutet ist. Denn in Isaak, das ist, in deiner hochsten Demuth, soll dir der Saame genennet sein, da in deinen Worten und Werken der Geist Gottes in der Liebe wirket, und nicht in deiner natürlichen Selbheit und Eigenheit der Vernunft,

ba ber Magb Sohn redet und wirket.

27. Also sollen die Kinder Gottes diese Figur wohl betrachten, und benken, daß alles was aus Affecten und Neiglichkeiten gerebet oder gethan wird, es sei gegen fromme oder bose Menschen, das ist alles aus der Magd Sohn; das muß ins Gericht zur Proba, und muß von Menschen, als von bosen und guten gerichtet werden, es muß hinausgestoßen werden unter einen Hausen boset und guter Zungen, da ein Jeder sein Gericht darüber führet. Gott richtet auf Erden im Teußern durch Menschen, beides durch Bise und Gute.

28. Dieses nun soll ihm Abraham, als der Mensch, nicht less sen übel gefallen, wenn man seine Worte und Werke richtet und probiret, und benken, daß sein göttlicher Saame allein in der Liebe und Demuth gedoren werde, und daß alles das, was er aus Reigs lichkeit redet, richtet und thut, wieder ins Gericht gehöret, der es muß probiret und gefeget werden, wie Hagar mit ihrem Sohn Ismael; und alsdann, wann es gerichtet ist, das ist, von den Leur

ten hinausgestoßen, so kommt erst der Engel Gottes und schreiet dem natürlichen Menschen zu, er solle nicht in diesem Gerichte verzagen, er soll ihm das lassen wohlgefallen, daß seine Worte und Werke gerichtet werden.

29. Darum sagen wir, als es ber herr zu erkennen giebet, baß, wer da will die Geschichte des alten Testaments recht lesen und verstehen, der muß zwei Bilter vor sich stellen, als auswens dig Adam, als ben irdischen Menschen, und in wendig Christum, und die zwei Bilder in Eines verwandelen, so mag er alles verstehen, was Moses und die Propheten im Geiste geredet haben.

- 30. Er muß nicht so blind sehen als die Juden und Babel, welche mit diesen Geschichten Bernunftschlässe machen, wegen der Wahl Gottes, als hatte ihm Gott also ein absonderlich Volk zu seinen Kindern erwählet. Die Wahl Gottes gehet nur auf die Fisgur, welches Bolk sollte die Figur des innern Reichs Christi im Aeußeren tragen, in welchem Volke Gott wollte das Reich Christi äußerlich offenbaren. Haben doch die Juden gleichwohl nur einen Spiezel und Vorbild im Aeußern gehabt, als auch eben nur die Christen, welche auch Christum im Fleische ansahen, als einen pur lautern Menschen.
- 31. Diese Figuren sind der Welt fast stumm blieben bis zur letten Zeit, und solches aus Gottes Fürsat. Dieweil der Mensch also eitel und nur Fleisch sein will, und der Perlein bald übers drüßig wird, und dieselben hernach mit Füßen tritt: so hat Gott mit dem Menschen in Bilden und Gleichnissen gehandelt, gleichwie Christus auch that, da er auf Erden kam, so redete er diese Gesheimnisse alle in Gleichnissen, der Menschen Unwürdigkeit halben.
- 32. Und daß es aber aniho soll offenbar werden, ist eine große Ursache, davon alle Propheten gedeutet haben; und ist die Ursache dieses, daß in dieser letten Posaune Schall soll vollendet werden das Seheimnis des Reichs Gottes, und zubereitet werden die Braut Spristi als die klugen Jungfrauen, welche sollen dem Herrn in seiz mer Erscheinung entgegengehen; und deutet an den Tag Christi Zukunft, da er will mit der heiligen Stadt dem neuen Jerusalem erscheinen, und seine Braut heimführen, so muß vonehe das Gezbeimnis des Reichs Gottes aus seinen Bilden ausgewickelt und ganz offenbar werden.
- 33. Und das wird der Fall des fleischlichen, sündlichen Mensichen sein, daß der Mensch ber Sünde musse offenbar werden, wie St. Paulus davon weissaget, 2 Thess. 2, 3—8. daß das Kind des Verderbens solle offenbar werden allen Volkern, Sprachen, Zungen, und das Thier mit der Hure in Abgrund gehen. Das ist so iel: Wann das Reich Christi ganz offenbar wird, so stehet das Ther und die Fleischeshure, als die falsche Magd mit ihrem spotstischen Sohn, in großer Schande, und wird von Jedermann ges

richtet werden, gleich einer hurs am Pranger, ba fie Jebemann spottet.

34. Gleichwie man bishers hat Christum in dem änsern Bilde der Einfalt in seinen Kindern und Gliedern verspottet, in welchen die Vernunft nichts mehr gesehen noch erkant hat, als nur Hagar und Ismael in ihrem ausgestoßenen Elende, unter welchem doch des Engels Stimme gewesen, welche sie in der narrischen, albernen Einfalt unter der Decke haben verspottet, und den Spotter, Ismael an Christi statt gesehet, welcher nur ein Widerchrift gewesen ist: also soll unter dieser Posaune Schall derselbe Spotter und Widerchrift auch offenbar werden, und von dem Kindern Sottes in Abgrund gestoßen werden, welches Babel in kurzer Zeit sehen soll. Solches deutet der Geist der Wunder Sottes an.

35. Wir, sehen dessen eine schöne Figur an Abimelech, das, wann sich Gott bei einem Bolk will offenbaren, wie er sie mitten in der Sunde erschrecket, und ihnen im Jorne erscheinet, wie Abimelech im Gesichte, und Mose im Busch im Feuer, und auch Israel auf dem Berge Sinai auch im Feuer; wie dann auch dem Elia im Feuer und Winde, da überall die Strase des Grimmes Gottes vorangedeutet wird, wie Gott der Menschen Herzen vordingerschellet, daß sie sich fürchten, wie allhie Abimelech, als ihm der Herr des Nachts im Gesichte erschien, und ihm wegen Sara dräuete, erschraft er, und sagte solches seinem Bolk vor ihren Ohren, und die Leute sürchteten sich sehr; und Abimelech rief Abraham, und die Leute sürchteten sich sehr; und Abimelech rief Abraham, und

machte einen Bund mit ihm.

36. Dieses ist eine schone Figur, wie Gott die Feinde schriftet, und die blode Natur, wenn sie sich verwäget, tröstet, und ihr die Furcht in Freude kehret; und wie der Elende, so er, fromm ist, von Gott aus dem Elende endlich herausgerissen wird, und wie ihm endlich seine Feinde, welche er zuvor hat vermeinet seine Feinde zu sein, mussen dienen und ihn erheben. Also wunderlich suhret Gott seine Kinder, so sie nur die Unsechtung erdulden, und unter dem Kreuz in der Demuth bleiben stehen, und nicht auf Gelbrache sehen, sondern die Geduld in Hoffnung anziehen, und im Glawden beständig bleiben stehen; so mussen auf die Lette alle seine Wieden ist, und daß ihm die Welt hat unrecht gethan.

37. Auch ist das eine schone Figur, wie Abraham, als Gott wollte Abimelech strafen, für Abimelech bei Gott bat, und ihn versschnete, bas ihn Gott segnete. Und stehet diese ganze Geschichte in der Figur Christi, wie Abam und Christus bei einander stehen, wie Christus sei in die selbgenommene königliche Eigenheit des Mensschen kommen, und die Sünde und Tod erschrecket; und wie sich die arme verderbte Natur im Schrecken und Erkenntnis der Sünde den zu Gott wendet, wie allhie Abimelech zu Abraham; und wie

fier assbamn Christo bas Reich ber Natur zum Besis einväumet. Und mag die innere Figur im Geiste Moss, welcher Christi Vorbitd und Figur war, welcher noch aus des Baters Sigenschaft, auf den Sohn im Fteische als in der Menschheit deutet, gar nicht aus ders versanden werden, denn eben also: es ist der wahre Grund.

## Das 47. Kapitel.

Gen. 21, 22-34.

Bom Bunde Abimelechs und Abrahams, was das in der geistlichen Figur sei, und was der Geist Mosis unter seiner Decke allhie andeutet.

Eine gar eble und ichone Pforte ben Kindern Gottes Berfaba.

Lieber Leser, wisse bas, so man viel hundert Bucher von der Geschichte Abrahams schriebe, so könnte man doch den Reichthum nicht genug aussprechen, welcher unter dieser Figur verborgen lieget. Wir wollen aber den Kindern Gottes in ihrer Schwachheit einen Diemst thun, und diese Figur ein wenig austecken, weil es sonsten dem natürlichen Menschen unverstanden ist, und und aber der Herr in Snaden also schret; als soll ich ihm althie die Hand darzu leihen welches allhie soll offen stehen, und doch auch verborgen bleiben, welches mit aller Welt. Gut nicht mag bezahlet werden. Der Versnamst bleibts verborgen.

2. Die außere Figur stehet also im Text Mosis. Bu bersfelben Zeit redete Abimelech und Pichol, sein Felbhauptmann, mit Abraham, und sprach: Gott ist mit dir in allen Dingen, das du thust, so schwöre mir nun bei Gott, daß du mir, noch meinen Kinsdern, noch meinen Messen keine Untreu erzeigen wollest; sondern die Warmherzigkeit, die ich an dir gethan habe, an mir auch thust, und an dem Lande, da du ein Fremdling innen dist. Da sprach Abraham: ich will schwören. Und Abraham strasete Abimelech um des Wasserunnens halben, den Absmelechs Knechte hatten mit Geswalt genommen. Da antwortete Abimelech: Ich habs nicht gewußt, wer das gethan hat, auch hast Du mirs nicht angesaget; darzu habe wicht gehöret, denn heut. Da nahm Absaham Schaase und

. 1

Rinder, und gab sie Abimelech, und macheten einen Bund mit einander; und Abraham stellete dar sieben Lammer besonders. Da sprach Abimelech zu Abraham: Was sollen die sieben Lammer, die du besonders dargestellet haft? Er aber antwortete: Sieben Lammer sollst du von meiner Hand nehmen, daß sie mir zum Zeugnis sein, daß ich diesen Brunnen gegraben habe. Daher heißet die Statte Versaha, daß sie beibe mit einander geschworen haben. Und also macheten sie den Bund zu Bersaha. Da machten sich auf Abimerlech und Pichol, sein Feldhauptmann, und zogen wieder in der Philister Land, und Abraham pflanzete Baume zu Bersaha, und predigte daselbst von dem Namen des Herrn, des ewigen Gottes, und war ein Fremdling in der Philister Lande eine lange Zeit.

- 3. Diese Figur siehet außerlich, als ob sich Abimelech ver Abraham habe gefürchtet, weil ihm Gott im Gesichte hatte zu versstehen gegeben, wie Abraham ein Fürst Gottes sei, berowegen er von Abraham den Bund und Eid begehret habe, daß er nicht ewan ihn und seine Nachkömmlinge vertilgete. Aber der Geist Christi unter Mosis Deckel hat ihm allhier gar viel eine andere Figur vorsgemahlet, damit er spielete und weissagete; denn unter allen Gesschichten Abrahams, welche der Geist Mosis hat aufgeschrieden, ik und eine zweisache Figur zu verstehen, als auswendig eine Historia, was etwan geschehen sei. Und unter derselben Historia seizet der Geist Christi im Bunde seine Figur also artig dar, als spielete er damit.
- 4. Denn da ist eben der Ort angedeutet, da Hagar mit Ismael hinfloh; es ist dasselbe Bersaba und derselbe Wasserbennen angedeutet, welchen der Engel Hagar zeigete, welchen Abraham, des ist, Christus gegraben hatte, da hernach die Christenheit von dem Namen des Herrn, des ewigen Gottes in Christo, dei diesem Wasserbrunnen in Bersaba predigte.

5. Und der Bund mit Abimelech und Abraham ist der Bund Christi mit der Menschheit, da Abraham, das ist, Christus schwar, er wollte die Menschheit nicht verderben; wie er denn sagte, als er ins Fleisch kam, er ware nicht in diese Welt kommen, daß er die Welt richte, sondern daß er die Welt selig mache, das ist, segne und den Bund halte.

6. Die innere heilige Figur stehet also: Abimelech und Pichol welche mit Abraham wegen bes Bundes geredet hatten, stellet der Geist allhie in Gottes des Vaters, und dann in der Natur Bilde vor. Abimelech der König deutet an den Vater in der Seele Eigenschaft, und Pichol, sein Feldhauptmann, deutet an die Ratur, als Gottes Amtmann. Diese beide nahen sich zu dem Bilde Christials zu Abraham; denn diesem Christo waten die Menschen gegeben worden, denn er sollte ein Fürst Gottes in und über die Menscheit sein.

7. Nun hatte sich die Natur aus des Baters Eigenschaft in falsche Lust eingeführet, verstehet in menschlicher Natur; denn sie begehrete Saram als die Freie, verstehet die himmlische jungfräuliche Matricem in irdischer, viehischer Eigenschaft zu offenbaren, welches in Adam geschah, da er seine weibliche Eigenschaft in eine viehische Lust einführete. So deutet nun allhie der Geist im Mose auf dies seibe Figur, und stellet unter dem König Abimelech Adam in des Baters Eigenschaft und Natur vor.

8. Gleichwie sich Abam ließ gelüsten mit seiner weiblichen Eigenschaft, als mit der Mutter der heiligen Gehurt in der irdischen, viehischen Mutter zu offenbaren, oder in Veneris Tinctur die Wurzel oder den Grund des dritten Principii zu kosten oder zu schmecken; also ließ sich allhie König Abimelech in derselben Natur, verstehet

ber mannlichen, aus des Vaters Eigenschaft, ber iho erregeten Mutster des Bundes, in Sara gelüsten, sie zu erkennen, welches der heilige Gott nicht haben wollte, und kam deshalben in Abimelech und schreckete dieselbe Lustnatur, und dräuete ihr die Strafe und

ben Untergang.

9. So verstehet nun in Abimelech dem König die Seele aus des Baters Eigenschaft, und mit Pichol verstehet die außere Natur, als das dritte Principium, welches der Seele, als des Köznigs, Feldhauptmann oder Knecht ist; und mit Abraham verstehet Christum in der Menscheit oder Glaubensente des Bundes, wie

ber Geift in biefer Figur beutet und spielet.

10. Gott der Bater bringet die arme Seele, als den Konig menschlicher Eigenschaft, nachdem sie sich hatte gelüsten lassen, mit ihrem Knechte aus dem Leibe der Natur zu Christo: so spricht die Seele zu Abraham in der Figur Christi: Warum hast du mir nicht gesaget, daß Gott in Sara, als in diesem Bilde sei? Warum hast du mir nicht gesagt, daß sie dein Weib sei? verstehet Christi Weib, welcher des Weibes Saamen in dieser Mutter genannt wird, daß ich mich hatte an ihr schier vergriffen.

11. Verstehet, die Seele Abams wußte Christum in ihrer himmlichen Matrice in Veneris Tinctur nicht; sie meinete, sie ware das schöne glinzende Kind: darum ging sie mit dieser heiligen Tinctur in eigene Lust. Als aber Gott iht der Seele diese heilige Tinctur im Bunde weisete, so sagte die Seele: ich habe es nicht gewußt, daß diese weibliche Eigenschaft, als sie in mir war, Gottes Weib sei, der durch sie gebare. Und sprach durch den Feldhaupt= mann, als durch die äußere Natur, zu Abraham in Christo: Nun wimm hin dein Weib, als die himmlische Matricem in mir; denn seimm hin dein Weib, als die himmlische Matricem in mir; denn seine Gott ist mit dir in allem, das du thust; das ist, ich will dir wiedergeben, was ich in die Meinheit habe genommen, als die fix mir verschlossene und iho in dir erweckte Matricem der göttlichen Welt Eigenschaft; nimm sie hin, sie ist dein Weib. Und als sie

Abraham, verstehet Christus, nahm, so wurden alle Weiber und Magde Abimelechs und seiner Anechte, verstehet Even Töchter durch Christi Weib, als durch Saram im Bunde in der himmlisen

Matrice geheilet, baß fie wieder Gottes Rinder gebaren.

So sprach nun die Seele in bes Baters Eigenschaft um Abraham in Christo, als dem war alle Gewalt über die Menscheit gegeben morben: so schwore mir nun bei Gott, daß du mir, noch meinen Rindern, noch meinen Reffen teine Untren erzeigen wollet, fondern die Barmbergigkeit, die ich an dir gethan habe, an mir auch thuest, und an bem Lande, ba bu ein Frembling innen bifi! Det ift so viel gesaget, als ob Gott ber Bater in der Geele mit Christo seinem Sohn, bem er hatte die gange Menschheit gum Eigenthum gegeben, redete und sprache: weil ich bir habe die Gewalt in bet menschlichen Eigenschaft, welche mein ift, jum Eigenthum gegeben, so schwore mir nun bei Gott, das ift, verteufe bich bamit in einen effentialischen Eib ober emigen Bund, daß bu meiner Ratur in menschlicher Eigenschaft, noch ben Kinbern, als ben Aeften aus ihrer Eigenschaft aufs neue erboren, noch ihren Anenkeln der Reffen (bas ift, so in wilder Eigenschaft, ba oft ein gettlofer Mann, besgleichen ein gottloses Weib fich mit einander mengen, ba bas eine gottlos ift, und bas andere fromm) willst teine Untreu erzeigen, verstehet ihren Kindern; sondern die Barmbergigkeit, die ich an bie gethan (indem ich dir diese himmlische Matricem, welche in Aban in meinem Grimm gefangen watb, und beines Bildes in meinem Born verblich, wiebergegeben), bie ich an beiner Bilbuif gethan habe, und an dem Lande (das ist, an dem außern Wenschen, darinnen Gottes Kinder- bie himmlische Bildnif tragen, daß ift, an dem Lande, ba bu ein Frembling innen bift) auch thueft.

Denn Chriftus ift in unserer irbischen Denschheit ein -Frembling, und unfere irbifche Menfchheit machet ofter unfere Rins ber ober Reffen an Gott fremb. Darum fagte ber Raturvater in der seelischen Eigenschaft ju Christo, er ware ein Frembling in we ferem Lanbe; wie benn auch Christus fagte, fein Reich mare nicht von diefer Welt, das ist, von dem irdischen Menschen. aber follte die Barmberzigkeit in biefem fremden Lande (verfiehet fremben Menschheit) thun, 'und die Kinder, so darinnen geboten wurben, nicht verstoßen, wie ber Bater an seinem Bilbe ber bimme lischen Menscheit, welche in Abam verblich, hatte gethan. Diefet follte Chriftus in Gott ichworen, wie et benn im Propheten Ezediel Rap. 33, 11. schworet: Go mahr ich lebe, ich will nicht ober habe nicht Lust am Tobe des Gottlosen ober Sunders, sondern daß er fich bekehre, und lebe. Denn Abraham in Christo, als in ber Figur, sprach: Ich will schworen, bas ift, ich wills thun.

14. Und Abraham strafete Abimelech um des Wasserbrune nens willen, den Abimelechs Knechte hatten mit Gewalt genommen;

- das ift, Chriffus strafete die Seele, bas der Seele Ruechte, als bie Essenz der Natur, hatten der himmlischen Leiblichkeit, als Christi Leib im Adam, den Quellbrunnen der Essenz genommen, davon das himmlische Bild erstarb oder verblich. Denn in der Seele seurischen Essenz quillet Christi heiliges Wasserbrunnlein aus; aber der Seele Essentien hatten diesen Brunnen gottlicher Süsigkeit in eigene Seewalt genommen, und in sich zu einer andern Sigenschaft versmandelt,
- 15. Da antwortete Abimelech, das ist, die Seele: Ich habe es nicht gewußt, wer das hat gethan, das ist, ich habe es nicht gewußt, daß mich der Leufel hatte betrogen, daß die salsche Lust war in meiner Essenz meiner Natur entstanden, und wer den Schaden gethan hat; auch hast du es mie nicht angesaget, das ist, du hast mirs nicht gesaget, als dein Bild in mir war, daß dieser heilige gettliche Quellbrunnen dein wäre, welchen meine Anechte, als meine Essenz, haben zur Selbheit gemacht; darzu habe iche nicht gehöret als heut, das ist, du hast mirs nicht geoffenbaret, daß dieser Quells brunnen dein Sie ist, als heut, das ist, heut, da du dich wieder in Adam mit einem Snadenbunde in mir offenbarest, da ich deine Stimme in mir hörete.
- 16. Da nahm Abraham Schanfe und Rinder, und gab sie Abimelech, und macheten beibe einen Bund mit einander, das ist, da nahm Christus seine Schaafe, das ist, Kinder, und seine Rinsber, das sind Heiben, und die Schaafe sind die Kinder, in denen der Bund offenbaret ward, als die Juden, und gab sie dem Baster und macheten zwischen Christi Geist und Menschheit, und zwisschen den Juden und Heiden einen ewigen Bund mit einander, das es sollte Eine Menschheit sein, und nicht zwo.
- 17: Und Abraham stellete bar sieben Lammer besonders. Diese sieden Lammer sind die sieben Eigenschaften der natürlichen Menscheit Christi, welche er in unserer Menschheit offenbarete. Und daß der Geist saget besonders, das ist, daß Christus in seiner Menscheit der sieben Eigenschaften eine besondere Person sei, daß wir Menschen, als Juden und Heiden, die wir in seine Gnade kommen, nicht sollen sagen, wir sind Christus, sondern wir sind sein Haus, in dem er wohnet. Die Gewalt des beiligen Wasserbrunnens ist sein, wir sind nur Zweige an seinem Baume. Er ist mit den sieben Lammern der göttlichen Eigenschaft in uns besonders, sie sind nicht des Menschen Selbheit.
- 18. Allein in der rechten Gelassenheit ist Christus und der Wensch ganz Eins. Mann der menschliche Wille außer Christo richts mehr will, sondern sich ganz in Christo ergiebet, so ist er Ber Gelbheit todt, und lebet allein Christus in ihm; auch anzudeusten, daß seine keatürliche Person mit den sieden Eigenschaften der

Menschheit sollte unter uns, als eine sonderliche Person als ewiger Hoherpriester wohnen.

- Da sprach Abimelech zu Abraham: Bas sollen die fieben Lammer, die du besonders dargestellet hast? Das ist, Gott der Vater spielete burch die Essenz der Seele in dieser Figur mit Christi Figur in Abraham, und sprach: Bas sollen deine fleben Eigenschaften unserer gottlichen Natur besonders? Warum, weil du foff die Menschen neugebaren und in ihnen wohnen, willft bu auch beine sieben Eigenschaften unserer gottlichen Natur in eine besondere menschliche Person darftellen? Und Christus antwortet. in ber & gur Abrahams: Sieben Lammer follst bu von meiner Send neb men, daß sie mir ein ewig Zeugniß seien, daß ich biesen Brunnen gegraben habe; bas ift so viel gesaget, Christus spricht zu seinem Bater in menschlicher Person: Du sollst die Figur oder bat Bill meiner sieben Eigenschaften ber menschlichen Areatur zu einem ewis gen Beugniß nehmen, bag ich ben Quellbrunnen bes emigen Lebent in meinem Leiden und Tode wieder in menschlicher Eigenschaft gegraben habe, bag ber menschliche neugegrabene Lebensbrunnen mein ift.
- 20. Und der Geist in Mose spricht ganz verdeckt: barum ober baber heißet die Statte Bersaba, da sie beide mit einander geschworen haben; und also macheten sie den Bund zu Bersaba. Diese ist die gar theure Statte, da Gott ver Vater und sein Sohn in der Menscheit haben mit einander geschworen; die Statte heißet Bersaba, als eine Zerschellung des Todes bei dem Brunnen des Lebendigen und Sehenden in der verblichenen Menschheit, da in Christi Menschheit (welche er von uns Menschen hatte angenomen) der Tod zerschellet und zerborsten ward, und der Brunnen der Liebe aus dem lebendigen Gott in unsrer zerschelleten Menschheit des himmlischen Theils wieder in die seelische Kreatur quellete. Saget der Geist Mosis nun allhier gar fein, daß diese Statte Berssaba heiße, da das Zeugniß dieses Eides als ein Gnadenbrunnen sei ausgerichtet worden.
- 21. Und wird uns armen Menschen die Statte Gottes ju Bersaba gewiesen, da Gott der Bater einen ewigen Bund in Christo Jesu mit uns gemachet hat, als in der buffertigen, zersschelleten Seele, da sich die arme Seele in diesem theuren Bunde und Eide mit zerschelletem Herzen der Buße ganz einergiebet; se siehet ihr der Sid Gottes im Bunde Jesu Christi in Bersada als in der Seele Zerschellung offen, da Gott in Christo Jesu geschworten hat, daß er die arme Seele und ihre Kinder und Nessen nicht verderben will, auch diesem Land der Seele, als dem Körper der Menschheit, keinen Schaden zusügen.

22. Das sollen wir nun unserm lieben Immanuel Jesu Christo vertrauen, welcher seinem Bater in unserer seelischen Eigens

schaft hat einen theuren Eib geschworen, baß er will seine Barmbergigkeit und Liebe nicht von uns wenden; wir sollen nur zu ihm in Bersaba kommen und den Eid annehmen, als unser Eigenthum,

bas ift, mit zerschelleten, buffertigen Derzen.

23. Und Moses sagt weiter: Als biefes geschehen, ba machten sich auf Abimelech und Pichol, sein Felbhauptmann, und zogen wieber in ber Philister Land; das ift fo viel gefagt: Als Gott der Bater hatte die Menschheit seinem Sohn Jesu Christo mit diefem Bunde und Gibe übergeben, ba ging er mit feinem Regis ment, als mit Pichol, bas ift, mit ber außeren Ratur wieber in der Philister Land, das ist, in das Regiment der außern und innern Natur, welche philistisch, bas ist, nach Gut und Bofe geneigt ift. Das deutet an, daß bie arme Ceele, ob fie gleich hat ben Bund und Gib Gottes angezogen, und mit Christo zu Gott geschworen, bennoch biefe Beit mußte wieder in bem irdischen Leibe, als unter ber beibnischen, philistischen Effenz bes Fleisches mohnen, welches biefem Konig Abimelech, als ber armen Geele, ein fteter Biberfat ift, und nur ben Bund und Gib verlaffet, und fich in feiner philistischen eigenluftigen Begierbe in die Gelbheit als ein eigen Land einführet.

24. Da benn ben armen Christen angebeutet wird, daß sie mit der neuen Geduct mussen in diesem philistischen Fleischhause zur Herberge, als ganz Fremdlinge innen liegen, und diese Zeit nicht mögen ganz erlöset werden. Denn Pichol, der Seele Feldschauptmann, als die Natur, muß diese Zeit in Bose und Sut rezgieren, und wirken, und dem edlen Bilde Christi, als der neuen Gedurt ein hartes Kreuz und stete Unsechtung sein, dadurch das edle Perlendaumlein beweget und wachsend wird, als gleichwie ein Baumlein aus der Erde in Hise und Kalte, im Winde, Negen und Schnee wachsen muß, also auch das edle Baumlein Jesu Christi, welches in Bersaba, als in der irdischen Hutte, ein Fremdling mit

Abraham ist.

25. Und der Geist in Mose saget weitern Abraham aber pflanzete Baume zu Bersaba, und pretigte daselbst von dem Nammen des Herrn, des ewigen Gottes, und war ein Fremdling in der Philister Lande eine lange Zeit. Dieses ist also viel gesaget: Der Geist Christi in Abraham, wenn die Seele hat den Bund und Sid angenommen, daß sie ist zerschellet in rechter Buse, pflanzet Baume in Bersaba, das ist, er gebaret dimmlische Zweiglein in diesem dußfertigen Herzen in dem fremden Lande dem irdischen Menschen, und prediget aus diesen neuen Zweigen von dem Nammen des ewigen Gottes, und wohnet eine lange Zeit, als die Zeit des ganzen irdischen Lebens, in dieser philistischen Hütte.

26. Und ist dieses eine wahrhaftige Figur des armen bußfertigen Gunders, welcher in Christi Geiste nach dem inwendigen

Menschheit sollte unter uns, als eine sonberliche Hoherpriester wohnen.

19. Da sprach Abimelech zu Abrahams ben Lammer, die bu besonbers bargestellet , alba von Bater fpielete burch bie Effeng der Seele iden Kinder Figur in Abraham, und sprach: value Buse schaften unserer gottlichen Ratur best ich die Menschen neugebaren und in alt dem Bilbe beine fieben Gigenschaften unsere 3 oischer Gestatt, menschliche Person barftellen ? gur Abrahams: Sieben Lo: 🖘 fechtung, Fähre wie Gott seine men, baß fie mir ein emigegraben habe; bas ift gen, bor benen fle Bater in menschlicher ..., enblichen einen Frieden eine finfilm necham 11. meiner fieben Gigen' aurchten und Schreden, feine Rube gen Zeugniß nehm? oenn burch eenfte Bufe in Chrifto gu in meinem Leit ... Bund mit Chrifto in Gott, baf bas bibbe graben habe "e Ratur getroftet werben; außerbem ift eitel Roth, mein ist. Schrecken. Wie bem Abimelech geschah, ba er in-fals gegen Saram entzündet war, so schreckte Gott sein Gedaß er zu Abraham ging, und sich vor ihm demüthigte, neben großer Schenkung einen Bund mit ihm machete; affe es auch allen Kindern Christi, wenn sie die Anfechtung erpulben, und im Glauben beständig bleiben, so muffen sich enblich Me thre Feinde Schamen, und zurückweichen, wie in biefer Figur ja feben ist.

## Das 48. Kapitel.

. Gen. 22.

Wie Gott Abraham versuchte, und die Figur von Christi Opfer in seinem Leiden und Tode vorstellete.

Rachdem der Geist in Wose hatte die Figur der Bundes. Gottes, in Christo Jesu mit seinen Aindern ausgerichtet, verger mahlet, wie wir armen Eva Kinder sollten und mußten aus diesem irdischen Willen der Eigenheit ausgehen, und in Sprifts eines neuen Willens und Lebens geboren werden; so stellet er nun allhie die Figur dar, wie dasselbe zugehen werden und sollte

riftus unsere Seele und Menschheit solle seinem Bater wieeen, wie er als ein Opfer sollte in Gottes Zornfeuer einrden, und der menschlichen Seele Selbheit und Eigenrimme Gottes ersterben, und aber mit dem göttlichen
Vottes durch den Tod und Zorn durchdringen, und
Menschheit gefangen hielt, zerschellen und zu
also die menschliche Seele Gott seinem Bater
, ewigen, göttlichen Willen einführen, und
ihm in der Menschheit gegeben hatte, wiedaß hernach und in Ewigkeit allein sei
e Kreatur nicht mehr eigenes Willens
Werkzeug göttlicher Stimme in einer
und der ganze menschliche Baum
zweigen und Aesten sei.

ganz klar vor, und spielet unter der außeren Fiser innern, welche ewig bleiben soll. So will ich diese von Abrahams Versuchung mit seinem Sohne Isaak auch in der geistlichen Figur darstellen, was damit soll verstanden wers den. Denn obwohl die Gelehrten gedeutet haben, Gott habe Abrasham versucht, daß er siche, ob er wolle im Glauben an ihn beskändig bleiben: so hat es doch noch weit eine andere Deutung, denn Gott weiß wohl vorhin, was der Mensch thun werde; so kann auch der Mensch ohne seine Snade in der Versuchung nicht bestehen, wie an Abraham zu sehen ist, als er sein Weib vor dem Könige Abimelech, als er in Gerar zog, verleugnete.

- 3. Abraham wird allhie in Abam vorgestellet, und sein Sohn Jaak wird in Christi Menschheit vorgestellet, und die Stimme, die zu Abraham geschah, ist Gottes des Vaters. Diese Drei stehen allshier in der Figur des Processes des Werks menschlicher Erlösung, wie Abraham, das ist, Adam sollte sein Bild in Isaak, das ist, in Christo, der Stimme Gottes im Feuer Gottes ausopfern, auf das die Menscheit im Feuer Gottes prodiret werde.
- 4. So sprach nun die Stimme Gottes zu Abraham: Abrasham! Und er antwortete: Hie bin ich! Das ist, Gott rief Adam in Abraham, als allen Menschen, und sprach: Nimm Isaal, beinen einigen Sohn, den du lieb hast, und gehe in das Land Moria, und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Allhie siehet der Geist mit Isaal auf Christum; denn in Isaal lag der Bund und der Glaubensens vom Abraham, aus welchem Christus sollte kommen. So sprach nun Gottes Stimme zu Adam in Abraham: Nimm deinen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn zum Brandopfer auf dem Berge, den ich dir sagen werde, das ist, die Juden als Adams Kinder sollten Christum zum

Menschen eine neue Kreatur wird, wie er musse in die Bust ich geben, und im zerschelleten Gemüthe Christi Baumtein in ihm aus Christi Geiste pflanzen, und mitten unter dem Haufen beste Ande, auch mit dem Persendaumsein Christi in einem fremden Lande, als im bosen verderbten Fleisch und Blut wohnen, und aller wn dem Ramen Gottes lehren, und die heidnischen, philistischen Linder unterweisen, das sie zu ihm in Bersaba, das ist in wahrer Buse in seine Predigt kommen.

Also fein artig spielet ber Geift in Pose mit bem Bilbe Christi mit einer außerlichen Pistorie einfaltiger, kindischer Sestat, und zeiget uns an, wie wir immerbar werden in Anfechtung, Fahr: lichkeit und Widerwartigkeit muffen fteben, und wie Gott feine Rinder alfo wunderlich errettet, daß auch biejenigen, vor denen fie fich furchten, und die fie wollen beleibigen, endlichen einen grie benebund in ihrem Gewiffen mit ihnen machen muffen; und auch wie die arme Seele vor großen Furchten und Schrecken, feine Rube in fich habe, fie tomme benn burch ernfte Buffe in Chrifto ju Gott, und mache einen Bund mit Christo in Gott, daß bas bide Gewiffen und bie Ratur getroftet werben; außerbem ift eitel Roth, Angst und Schrecken. Wie bem Abimelech geschah, ba er in fale scher Lust gegen Saram entzündet war, so schreckte Gott sein Gewissen, daß er zu Abraham ging, und sich vor ihm bemuthigte, und neben großer Schenkung einen Bund mit ihm machete; aff gebet es auch allen Kinbern Christi, wenn sie bie Anfechtung er bulben, und im Glauben beständig bleiben, fo muffen fich enblich alle ihre Feinde schamen, und gurudweichen, wie in biefer Figur au feben ift.

## Das 48. Kapitel.

Sen. 22.

Wie Gott Abraham versuchte, und die Figut von Christi Opfer in seinem Leiden und Tode vorstellete.

Rachdem der Seist in Wose hatte die Figur des Bundet. Gottes, in Christo Jesu mit seinen Kindern aufgerichtet, verzu mahlet, wie wir armen Eva Kinder sollten und müßten aus diesem irdischen Willen der Eigenheit ausgehen, und in Sprifts eines neuen Willous und Lebens geboren werden; so stellet er nun allhie die Figur dar, wie dasselbe zugehen würde und sollte

wie Christus unsere Seele und Menschheit solle seinem Bater wiesber ausopsern, wie er als ein Opfer sollte in Gottes Jornseuer eins geworsen werden, und der menschlichen Seele Selbheit und Eigenswillens im Grimme Gottes ersterben, und aber mit dem gottlichen einigen Willen Gottes durch den Tod und Jorn durchdringen, und den Tod, der die Menschheit gefangen hielt, zerschellen und zu Spott machen; und also die menschliche Seele Gott seinem Bater wieder in den einigen, ewigen, gottlichen Willen einsühren, und ihm das Reich, das er ihm in der Menschheit gegeben hatte, wies der überantworten, auf daß hernach und in Ewigkeit allein sein Gott alles in allem, und die Kreatur nicht mehr eigenes Willens lebe, sondern nur als ein Wertzeug göttlicher Stimme in einer göttlichen Harmonei erschalle, und der ganze menschliche Baum nur Einer in allen seinen Zweigen und Lesten sei.

- 2. Diese Figur stellet ber Geist im Mose bis zum Ende aller seiner Schriften ganz klar vor, und spielet unter der außeren Fisgur mit der innern, welche ewig bleiben soll. So will ich diese Figur von Abrahams Versuchung mit seinem Sohne Isaak auch in der geistlichen Figur darstellen, was damit soll verstanden werz den. Denn obwohl die Gelehrten gedeutet haben, Gott habe Abraham versucht, daß er siche, ob er wolle im Glauben an ihn des ständig bleiben: so hat es doch noch weit eine andere Deutung, denn Gott weiß wohl vorhin, was der Mensch thun werde; so kann auch der Mensch ohne seine Gnade in der Versuchung nicht bestehen, wie an Abraham zu sehen ist, als er sein Weib vor dem Könige Abimelech, als er in Gerar zog, verleugnete.
- 3. Abraham wird allhie in Abam' vorgestellet, und sein Sohn Jaak wird in Ehristi Menschheit vorgestellet, und die Stimme, die zu Abraham geschah, ist Gottes des Baters. Diese Drei stehen alls bier in der Figur des Processes des Werks menschlicher Erlösung, wie Abraham, das ist, Adam sollte sein Bild in Isaak, das ist, in Christo, der Stimme Gottes im Feuer Gottes ausopsern, auf das die Menscheit im Feuer Gottes prodiret werde.
- 4. So sprach nun die Stimme Gottes zu Abraham: Abraham! Und er antwortete: Hie din ich! Das ist, Gott rief Adam
  in Abraham, als allen Menschen, und sprach: Nimm Isaak, deinen
  einigen Sohn, den du lieb hast, und gehe in das kand Moria,
  und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einem Berge, den ich
  dir sagen werde. Allhie siehet der Geist mit Isaak auf Christum;
  denn in Isaak lag der Bund und der Glaubensens vom Abraham,
  aus welchem Christus sollte kommen. So sprach nun Gottes Stimme
  zu Adam in Abraham: Nimm deinen Sohn, den du lieb hast,
  und opsere ihn zum Brandopfer auf dem Berge, den ich dir sagen
  werde, das ist, die Juden als Adams Kinder sollten Christum zum

Brandepfer epfern, das ift, der gottliche Ens sollte fich in Abams Ente einergeben, den sollen Adams Kinder Gotte mit einande im Feuer Gottes opfern; und deutet an, daß sich ein seder Mensch, wenn er den Glaubensens hat empfangen, soll Gott ganz auspfern, und im Feuer Gottes seines eigenen Willens ersterben und in dem göttlichen Gläubensente durchs Opfer im Feuer Gottes neugeboten werden.

- 5. So sagte der Geist im Mose: Deinen Cohn, den du lieb haft, als deinen eigenen Willen, welcher sich hat in eigene Liebe eingeführet. Dieser eigene Wille muß Gotte geopsert weden, daß er die eigene Liebe im Feuer Gottes verlasse, und seine Eigenheit ganz übergebe, und nicht mehr ihm selber wolle und lebe, sondern Gott; und deutet recht an, wie sich Christus in unserm menschlichen Willen, welcher sich in Abam hatte von Gott gewandt, sollte in Abams Person Gott seinem Bater wieder ganz apfern und ergeben; und wie der Grimm Gottes sollte den Willen, als den Willen, darinnen sich Adam hatte in die Selbheit eingeführet, weisschingen.
- 6. In welchem Berschlingen bes Bornfeuers ber Liebeens im Glaubeneworte ber gottlichen Rraft, ber rechte in Abam gefchaffen Mensch gefasset und im Feuer bes Bergehrens erhalten follte wer ben. Gleichwie bas Silber und Gold auf bem Teste, ba bas Rupfe und alles andere Unreine bavon rauchet, und allein das Gold ober Silber im Feuer bestehet: also auch follte bie menfchliche, angenem mene Eigenheit sammt bem angenommenen Schlangen = und Thie resente, und alles bas, mas nicht im gottlichen Feuer beftebet, im Opfer verzehret werden, auf bag wir in der Perfon Christi wieber einen gang lauteren Bugang und offenen Onadenbrunnen batten. & follte Christus seinem Bater unseren menschlichen Billen ber Eigen beit aufopfern, und ihm wieder übergeben und eben am Beigt Moria, bas ift, in feinem Tobe und Sterben, ba er fur Alle und in Allen follte ber menichlichen Schheit erfterben , gleich als wie wenn der Stamm bes Baumes flirbet, auch alle feine Mefte in ibm ersterben, und wie fich ber Baum verjunget, alfo auch er feine new Rraft wieder in seine Aeste einführet, welches wohl ber aufern Ro tur nicht möglich ift, aber in Gott mehl möglich ift, wie an ben burren Stab Maronis zu feben ift, welcher feines Saftes und le bens mar erftorben, und boch in einer Racht grunete und fchen Mandeln trug.
- 7. So lagte nun Gott, auf einem Berge, ben ich bir fegen werte, das ist, nicht sollte es nach Abrahams Willen geschehen; auch soll es in uns nicht nach unserem Willen geschehen, das wir uns wollten vorschreiben, wo und wie wir uns wollten in Christo dem Bater opfern, wie Babel thut; nein, sondern auf tem Berge, das ist, an dem Orte in der Eigenschaft und in dem Tode, wie

ihn uns ber Herr zuschicket. Wie sollen nur mit Abraham geherssam sein, und uns willig darein ergeben, wenn er uns ihm opfern will, uns nicht felber geisselen, schlagen und plagen, sondern nur niet unserm Willen in ihn ersinken, und warten bis uns der Herr den Ort zeiget, wo und wie er uns ihm opferen will. Wir sollen ihm nur unser ganzes Herz' und Willen opfern, mit Leib und Seele, und ferner ihm besehlen, was er mit uns thun will, wo er uns im Bilde Jesu Christi will nach dem Leibe opferen; und wenn uns der Herr zum Opfer rufet mit seinem Kreuz, oder uns des zeitlichen Tods will aufopfern, so sollen wir mit Abraham sagen: Hier die Herr! Thut, was du willst.

8. Und Abraham stund des Morgens frühe auf, und gure tete seinen Esel, und nahm mit sich zween Knaben, und seinen Sohn Isaal; und spaltete Holz zum Brandopfer, machete sich auf und ging an den Ort, davon ihm Gott gesaget hatte. Diese Fisgur stehet also: Wenn uns die Stimme Gottes ruset, so sollen wir mit Abraham bald gehen; denn frühe heißet, wenn die Stimme als eine Morgenröthe anbricht; wenn uns Gott in uns ruset, daß dem Menschen der Gedanke einfället, du sollst Auße thun und umskehren, so iste frühe; so soll er seinen Esel, als den thierischen Menschen, alsbald mit Gewalt gürten, ob er gleich schreiet: Harre noch; es ist worgen Zeit! so solls bald im ersten Anblick des Wilslens zu Gott geschehen, denn das ist die Hinde, die frühe gejaget

wird, wie ber prophetische Beift beutet. Denn fruhe mit ber Stimme

Gottes follte Chriftus Diefen Efel gurten und jum Opfer bringen.

9. Und die zwei Knaben, welche Abraham mit nahm, deuten an die Seele vom ersten Principio und die Seele dieser Welt, als den außern Seist des außern Lebens; diese mussen mit Isaak, das ist mit Christo in dem alten Abraham, das ist, Adam, zum Opfer Gottes gehen; und Abraham, das ist, der Mensch Adam im seinen Kindern, muß das Holz, darauf das Opfer soll verbrannt werden, seiher spalten; das ist, wenn er Christum bekennet, so spaltet er der Gottsosen Herz, welche mit ihm zum Tode und zum Opfer Gottes eilen. Denn Adam hatte in seiner Menschheit Gotzes Liede und Jorn gespalten, ist sollte auch Abraham das Holz zum Opfer spalten; denn Christus sollte auch den Tod und das Leben von einander spalten, und sich auf demselben zerspaltenen Holze des Todes und Lebens lassen in Gottes Jorn opfern.

10. Und am britten Tage hub Abraham seine Augen auf, und siche die Stätte von ferne. Allhie beutet ber Geist auf Abams Schlaf, da er der englischen Welt entschlief, und am dritten Tage mach seinem Einschlafen, als nun iht war das Weib aus ihm ges waacht, und der Fall geschehen, Christum als die Stätte Gottes im Wunde von ferne sah. Auch ist darin eingeschlossen die Auferstes denne Christi am dritten Tage, da er seine Stätte, da er wollte

und follte bie Menfchen Gott feinem Bater aufopfern und abengeben, von ferne sabe, als das jungfte Gericht und lette Oper. Auch deutets an, bag Abraham im Beifte bas Opfer Chrifti win ferne, als zufünftig, mehr als über 2000 Jahr fabe. Und baf ber Beift faget, Abraham habe seine Augen am britten Tage auf: gehoben, und die Statte gefehen, ift gar anders nichts, als baf Christus unsere menschlichen Augen habe am britten Tage aus bem Grabe-von ten Tobten wieber in Gott aufgehoben, und baß es pu ber Zeit Abrahams noch sei ferne gewesen. Go spielet bet Geift

alfo mit ber Figur auf bas Kunftige.

11. Und Abraham sprach zu den zween Knaben, die er mit nahm: Bleibet ihr hie mit bem Efel, ich und ber Rnabe wollen dorthin geben; und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Diefe Figur stehet im Innern also: Die zween Anaben 'mit bem Efel follten dableiben, und biesmal nicht mit zum Opfer geben, nur Abraham und Isaak follten bas verrichten; bas ift, wir arme Eva Kinder follen mit unferer innern und außern Seele, als mit bem erften und britten Principio unfere Lebens, diese Zeit mit dem Esel, als mit dem außern Leibe allhie in dieser Welt bleiben; Christus aber in Isaak, und Abraham in Abam follten bin zum Opfer geben, bas ift, Chriftus ftund in Abrahamt, als Abams Perfon, und auch in feiner bimmlifchen Menfcheit, ber sollte allein hingehen und das Opfer seines Leibes bem Borns feuer feines Baters aufopfern, und fur uns in Gott feinem Bater anbeten. Darum fagte er, er wollte borthin geben, bas ift, wenn er fein Leben murbe aufopfern, fo wollte er dorthin geben, das if, ju Gott gehen und für und bei Gott anbeten.

12. Deutet an seine himmelfahrt nach ber Menscheit, ba er bas Opfer verrichtet batte, so ging er borthin, und betete in une serer angenommenen Menschheit in Gott seinem Bater an, bas ift unsere angenommene Seele in gottlicher Rraft und Eigenschaft betet und vertritt unfere Schwachheit und Unwiffenheit in und vor Gott Darum faget Abraham: Wir wollen dorthin geben und anteten bas ift, wir Gott und Menich; und wenn wir angebetet baben, wollen wir wieder zu euch kommen, bas ist, wir arme Evi Kinder muffen dieweil mit bem Efel warten, bis die Beit feines Opfers und Gebets aus ift; alsbann fo tommt er wieter gu uns, went

wir den Lauf des außern e'elischen Lebens vollendet haben.

13. Auch deutet es an, bag er von ber Statte, ba er if hingefahren, wenn die Beit feines Opfere im Gebet wird aus fein, will gewiß wieder zu uns kommen, und mit der kreaturlichen Menfd heit fichtbarlich unter uns mobnen, wie benn bie zwei Engel fagten, als er zu himmel fuhr, zu ben Mannern von Ifrael: Ihr wer det diesen Jesum sehen wiederkommen, wie er ift aufgefahren; welche Beit igo nabe, und feine Stimme, die Braut gugubereiten,

schon erschollen ist: und sollen biefes für kein ungewiß Gebicht balten. Es ist erschienen ber Morgenstern und Bote ber Berkundigung.

14. Und Abraham nahm tas Holz und legte es auf Isaak, seinen Sohn, das zum Brandopfer sollte; er aber nahm das Feuer und Messer in seine Hand, und gingen die beide mit einander. Die innere Figur stehet also: Abam hatte Gottes Liebe und Born in sich zerspaltet, und sich mit dem kreatürlichen Leben in Born eingeführet, welcher hatte die irdische Eitelkeit in sich gefasset. Iht deutet der Geist Wosis allbier auf dieselbe Figur, wie Christus sollte unsere eingesührte Sünde auf sich nehmen, und zum Feuersopfer tragen.

15. Und Abraham nahm das Messer und Feuer: Abraham deutet Adam an, welcher das Bornseuer Gottes in sich nahm; und das Messer deutet ten Tod an, daß Christus sollte getödtet wers den, und in Abrahams, das ist, in Abams Bornseuer dem Bater ausgeopsert werden; und deutet klar an, daß es Abraham, das ist, Adam sollte Christo thun, denn von Menschen sollte Christus gesopsert werden. Weil der Mensch Adam hatte das Feuerholz, als die Sünde, zum Opfer auf sich genommen, so mußte es auch ter Mensch, als die Juden, dem Borne Gottes opfern, auf daß der Mensch, als die Juden, dem Borne Gottes opfern, auf daß der Mensch dem Menschen verschnet wurde, verstehet durch die

Menscheit Christi.

Da sprach Isaak zu seinem Bater Abraham: Mein Bater! Abraham antwortete: Die bin ich, mein Cohn. fprach: Siehe, hier ift Feuer und Solg; wo ift aber bas Schaaf zum Brantopfer? Abraham antwortet: Dein Cobn, Gott wird ibm erfeben ein Schaaf jum Brandopfer. Und gingen die beibemit einander. Die theure Figur ftehet also: Der Geist spielet alls bie in Christi Person, welcher war in großer Demuth in Abams Menschheit tommen, und stellet sich seinem Bater in Abams Effenz mit seiner himmlischen Menschheit bar, und spricht: Siebe, mein Bager, hie habe ich die Sunde und den Tod in der Menschheit auf mich genommen; bie ift nun bas Feuer beines Borns, als bie zertrenneten Lebensgestälte menschlicher Eigenschaft, Selbheit und eigenes Willens; in diesem habe ich nun das Holz, darinnen dein Bornfeuer brennet. Hie habe ich nun bas Holz, als aller Menfcen Sunde, und auch bein Feuer zum Opfer; wo ist nun bas Schaaf, als das geduldige kamm, das da foll in diesem Feuer ges opfert merben? Und Abraham antwortet aus feinem finten Glaus bensente: Dein Cohn, Gott wird ihm ersehen ein Schaaf gum Brandopfer. Und gingen die beide mit einander.

17. Allhie stellet sich Christus in Isaaks Figur in unserer angenommenen Menscheit seinem Bater dar, und spricht: Wo ist wan das Schaaf zum rechten Berschnopfer? Aber ter Glaube Abras

hams hatte bas geduldige Schaaf ergriffen, welches in Isaat lag, als die himmlische Menschheit, welche Gott wollte in dem Slaudensente in unserer verblichenen, auch himmlischen Menschheit erschffnen, und sagte: Gott wird ihm ein Schaaf zum rechten Brandsopfer ersehen; und deutet heimlich auf die himmlische Menscheit, welche Sott wurde in Christi Menschheit, als in unsere Menscheit einführen, die sollte das geduldige Schaaf sein, das ihm Gost wurde ersehen, welches Abraham hatte schon im Glauben ergriffen, und darauf deutete.

18. Und daß der Seist Mosis saget: Und gingen die beide mit einander, verstehet zum Opfer, das deutet an unsere adamische Menscheit und Christi himmlische, übernatürliche Menschheit götte licher Wesenheit, daß diese beide sollten mit kinander zum Opser Gottes gehen, wie denn Christus hat seine himmlische Menschheit in unserer Menschheit dem Vater am Kreuz geopfert, und mit der himmlischen unsere, im Zorne Gottes gefangene verschnet, und im Feuer Gottes Zorns erhalten, wie das Gold im Feuer von der

Tinctur erhalten wirb.

Und als fie kamen an die Statte, die ihm Gott fagte, bauete Abraham baselbst einen Altar, und legte bas Holz barauf, und band feinen Sohn Isaak, und legte ihn auf ben Altat oben auf bas Holz, und reckete seine Hand aus, und fassete bas Deffer, daß er seinen Sohn schlachtete. Dieses ift nun ber Ernft, ale bie Figur, wie Gott seinen Sohn durch Abams Kinder, als durch Abrahams Kinder, die Juden, wollte binden, das ift, unsere Gunde binden, und auf das Holz legen, das ift, and Rreun hangen, all an die Figur der heiligen Dreifaltigkeit, welche im Menschen war zu einem holzernen, irdischen Kreuz worden, da zuvorhin bas 🗫 benekreuz, als die Figur der Gottheit, war in Adam geistich und heilig gewesen, hatte sich aber in ber irdischen Luft irdisch und wie holzern gemacht: also solle auch ber Tod, als bas Sterben tel heitigen Kreuzes im Menschen, an einem bolgernen, frbifden Kreuze Gott wieder geopfert werden, und wieder aus bem irdifchen Zode in die heilige geistliche Figur gewandelt werden.

20. Christus sollte nicht geschlachtet werben, sondern ausgeschenket, durchstochen an Händen und Füßen: denn der Jorn Gotztes war in dem Wandel unserer Hände Wert und unserer Fiste Sehen aufgewachet. Also mußte auch Isaat in der Figur Christinicht geschlachtet werden, und auch nicht verbrennet, denn er war nicht der rechte, sondern nur die Figur in unserer Menschheit, denn er konnte dieß Opfer nicht verrichten in seinen Kräften; und dentet an, daß wir mit Christo wohl gebunden und auf das Holz geleget werden, auch um Christi willen sterben mussen; aber wie können mit unserm Tode nicht dieses Opfer erreichen, daß wir es selber in Sottes Jornseuer vollendeten, und Gott mit unserm Tode versöhr

neten, sondern Chriftus hats allein gethan. Gleichwie auch Isaak bas nicht thun konnte, sondern der Glaubensens in Abraham und Isaak, aus welchem Christus entstund, derselbe that es und kann es noch heutiges Tages in den Christen in Christo, in seiner Mensche heit in uns thun.

- 21. Und wie Isaak in Christi Figur dargestellet ward, als sollte er das Opfer sein: also auch muß ein jeder wahrer Christ mit Isaak in Christi Figur eingehen, sich willig in Tod Christi einergeben, seine Sunde mit dem Willen im Geiste Christi binden, und auf den Altar Christi ausopfern, und willig wollen der Sunde absterben; alsdann kommt Gottes Stimme, wie zu Abraham und zu Hagar in der Wüste Bersada geschah, und spricht: Thue der Natur, als deinem Sohn, nichts! Nun weiß ich, daß du Gott glaubest.
- 22. Es muß aber so weit mit bem buffertigen Sunber kommen, als allhie mit Abraham und Isaak, da Isaak schon gebunden auf dem Holze lag, und Abraham das Messer sassete, ihn zu schlachten; also gar muß es ein Ernst sein, daß der sundige Mensch die Sunde bindet mit allen Sinnen und Gemuthe, und sich in Process ganz einerglebet, daß er nun will der Sunde sterben, und sie im Glauben und Vertrauen zu Gott in Christi Tod opfern. Er muß das Wesser der ernsten Buse, der Sunde zu sterben ganz ins Gemuth sassert der ernsten Buse, der Sunde zu sterben ganz ins Gemuth sassert der treten und sagen: Ich bin ein Sunder, Gott hat Christum für mich geopfert; und den sundigen Willen anbehalten, sondern die Sunde in Christi Tod binden, und sich ganz aus allen Kraften auf diesen Brandopfersaltar auf Holz legen.
- 23. Der bose irdische Wille muß gebunden werden und mit Ernste übergeben, und auf Gottes Altar in' Christi Tod eingewors sen, und in Christi Sterben mit geopfert werden. Nicht nur ben Schalt troften und mit Christi Tod kipeln, sagend, Gott nehme die Sünde in Christi Bezahlung von uns, wir durfen uns nur dessen troften und von außen annehmen; nein, nein; es gilt nicht, sondern der Sünde in Christi Tod mitsterben, und Christi Opfer in seinem Tode anziehen, und als ein gehorsamer Isaak in Gottes Erbarmen im Geiste und Christi Willen, in Christo mir und in ihm aufstehen, daß uns Gott von dem Altar des Gundenopfers mit Isaak in Christo rechtsertiget, welcher das mahre Opfer in der Figur Isaaks ist.
- 24. Nicht wie Babel lehret; es muß Ernst sein und nicht war trosten, sondern mit Abraham Gott gehorsamen; alsbann ziehen wir Christi Leiden und Tod an; und gilt allein Christi Tod in uns, word heißet: ihr seid aus Gnaden in Christi Berdienst selig worden. Nicht der Bille der Gelbheit erreichet das, sondern der in Christi

Tod eingehet und stirbet. Zum Sterben des eigenen Willens muß es kommen, daß der Seelenwille der Sunde im Fleische, als 'des Fleisches Lust, gram werde, daß sie Feinde werden, soust ist Christi

Tod feinem nichts nute.

25. Und Moses saget: Da rief ihm der Engel bes herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham! bas ift fo viel, mann der Mensch seinen Willen ganz übergiebet, und will des henn Mund gern gehorsamen, und hat sich in Christi Leiden und Ich, auch Spott einergeben, daß er will in Rreuz und Leiden nun Get unter Christi Blutfahnlein stille halten, so rufet Gott dem Menschen mit einer zweifachen Stimme, wie allhie' Abraham, ba Gott fagte: Abraham, Abraham! Das ift, er rufet ihm in feiner'eigenen Stimme, in feinem Worte, und auch in der Stimme menschlicher Effeng; das ist, er thut ihm in ihm das gottliche Gehor auf, daß er Gott von außen in seinem Worte seiner Diener boret, und auch von im nen in feinem eigenen Lebensworte, als in der fensualischen Stimme, welche fich in Babel bei den Kindern Nimrods gertheilete, und in die Geister ber Buchstaben fassete, da benn die mentalische Bunge compactiret ward. Allhie gehet sie wieder in der uncompactitien, sensualischen Zunge auf, daß ber Mensch boret, was ber herr in ihm redet; davon Babel nichts weiß, noch willen kann, noch will, sondern steiget in der compactirten Zunge am Thurm Babel immet binauf in einen Himmel der menschlichen Selbheit, und hat Christi Rodlein von außen über fich, aber die zweifache Stimme hat fe nicht, barum boret sie auch nicht, wenn Gott Abraham rufet.

26. Und Abraham antwortet: Die bin ich! Er sprach: Lege beine Hand nicht an ben Knaben, und thue ihm- nichts, benn num weiß ich, daß du Gott fürchtest, und hast beines einigen Sohnes nicht verschonet um meinetwillen. Das stehet also: Wenn der Mensch seine Selbheit, als seinen eigenen Willen oder Sohn, ganz übergiebet, und sich ganz zum Sterben in Christi Tod hat zugerichtel, so tritt die Natur des Menschen in Trauren, denn sie hat ihr Recht verloren; so schreiet der Geist Gottes durch die Seele: Thue deiner Natur nichts! Nun weiß ich, daß sie mir ergeben ist, und daß sich tie Seele in Gott verweget hat, auch das äußere Leben um Gottes willen zu lassen, und ihren Willen mir in Gehorsam übergeben, wie allbie Abraham hatte seinen Willen ganz in Gott ergeben, n

wollte ist thun, was ihn Gott heiße.

27. Und wie Abraham seines Sohnes nicht schonete und iha in Tod wollte geben, also auch schonete Gott seines Sohnes nicht und gab ihn in Tod für uns. Also auch sollen wir unsere und unsers eigenen Willens nicht schonen, sondern lieber wollen alles verstassen, was der eigene Wille hat besessen und beliebet, und allem zeitlichen Wesen um Gottes Willen gern wollen absterben, es seiglich Fürstenthum oder Königreich, zeitliche Ehre oder Gut, ehr

was das sein möge; welches alles unser lieber Sohn ist, das alles muß ein Christ im Gemuthe übergeben, und sich nur einen Diener darinnen schähen und achten, auch das zeitliche Leben nicht achten als für seines, sondern im Gemothe von aller Krentur ausgehen. Alsdann so lieget er gebunden auf dem Holze des Brandopfersaltars, und wartet der Stimme Gottes vom Himmel, welche ihm zuschreiet, und seines Lebens Stimme und Mund wird; und das heißet recht mit Abraham Gott glauben, da Gott im Menschen glaubet. So spricht Sott alsdann: Nun weiß ich, daß du Gott surchtest und ihm allein trauest; denn der menschliche Wille ersinket in das allers lauterlichste Wesen Gottes.

Da hub Abraham seine Augen auf, und sabe einen Bidder hinter ihm in ber Sede mit feinen Sornern hangen, und ging hin und nahm den Widder, und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes ftatt. Und Abraham hieß die Statte: Der Berr siehet; daher man noch heutiges Tages saget, auf dem Berge, da ber Herr fiehet. Das ist die guldene Figur, daß die Ertodtung und das Sterben nicht den rechten Menschen angehet, sondern ben Wibber mit feinen Hörnern, welcher in Fleisch und Blut in ben Dornern der Sunden behanget; und deutet etftlich an, daß ber rechte Seelenmensch in Christo und seinen Kindern in diesem Brands opfer Gottes nicht follte fterben; fondern nachdem er den Billen feiner Gelbheit hat Gott ergeben, fo thut ihm Gott die Augen auf, daß er hinter sich den Widder, als des wilden, bosen Fleisches Wils len, erstehet und kennen lernet, welcher Wille mit feinen ftogenden Thiereshörnern in der Dornhecke des Teufels in Fleisch und Blut hanget, als in der Begierde der Eitelkeit der Welt in eigener Luft. Diesen fiehet die gelassene Seele und opfert ihn zum Brandopfer an der wahren Natur fatt; benn die rechte Natur wird in diesem Brandopfer von dem Didder des Fleisches erloset. Die Horner sind des Teufels Eingriffe, und die Dornhecke ist ber Schlangeens, welden Abams Luft hat eingeführet.

29. Also sollen wir in dieser Figur verstehen, daß nicht der ganze Mensch in Christi Person sollte dem Borne Gottes gegeben werden, daß er den adamischen Menschen solle ganz verschlingen und verzehren; nein, sondern nur den wilden Widder, als den Widerwillen, die Eigenschaft der Abweichung; die Lebensessenz aber sollte ewig bleiben. Derselbe Adam, den Gott ins Paradeis schus, derselbe soll ewig bleiben; aber die Bertrennung der Lebensgestälte, indem sie sich hatten zertrennet und in die Eigenschaft zur Selbheit eingesühret, davon der Streit und Widerwille im Menschen entstund: dieser die Widder mußte in Christo im Feuer Gottes Borns geopsert werden, als die eingeführte Sucht, der Widerwille; das war das Thier zum Brandopser. Das Lamm Gottes in Adam soll im Feuer verzehret werden, sondern nur sein Blut vergies

sen, sich ganz mit ber menschlichen Ratur wieder in bas Eine, als in das ewige Richts außer aller Ratur ersenken: und alsdann heißet dieselbe Statte: Die siehet der Herr! das ist, wenn der Bidder geopfert ist, so ist dieselbe Goatte hernach der Tempel Gettel,

da der Herr siehet.

30. Und redet der Geist Wosis ganz verdeckt davon, und saget: Daher man noch heutiges Tages saget: Auf- dem Berge, da der Herr siehet. Der Berg ist die Lebenknatur, da ter Herr nicht allein in Abraham und Isaak gesehen hat, sondern er siehet in Christi Geiste noch heutiges Tages auf diesem Berge in den Lindbern Gottes. Wenn nur der Widder geopfert wird, alsdann siehet der Geist Gottes durch die Natur, wie die Sonne ein Glas durchs schriebt oder geopfert wird, alsdann siehet

scheinet, ober ein Feuer ein Gifen durchglubet.

31. Darum soll der Wensch nicht so thöricht sein, und sein ganzes Leben in seiner Buße und Umwendung wollen martern, und ins Feuer des Todes opfern, ohne Beschl Gottes, sondern nur tie Sünde und Eigenliebe der Eitelkeit. Rur den Widder' soll et opfern, und der Natur nichts thun, sie nicht schlagen, geißeln, oder in ein Loch kriechen, und den Leib sassen verhungern. Rein, er soll Gottes Bild nicht dem Tode aus seinem Fürsate geben, sondern den Widder; er verdienet nichts mit eigener Plage, denn Gott hat sein Herz daran gewandt, daß er uns von Plage und Matter erlöse.

32. Wenn die Seele mit der rechten Ratur sich vom Wide ber des Fleisches hat abgewandt, so soll sie den Widder dem Tode Christi opsern; sie aber soll in großer Demuth und Selassenheit in Gott bleiben siehen, und sich weiter nicht martern, weder mit Zweisel, noch mit andern außerlichen Handplagen, und der Natur ihre Rothdurft geben, sich selber nicht kranken; denn sie ist Gottes Tempel und Bild; sondern nur den Widder im Fleisch soll sie alle Stunden zöden, als des bosen Fleisches eigene Lust und Willen zur Selbheit dieser Welt, obgleich das Fleisch unrudig ist, wann es sell verlassen, was es gern hatte; dessen soll sich die Natur und Seele nicht annehmen, auch nicht also um des Fleisches willen ser gen, wo- das werde Rahrung nehmen, sondern Gott besehlen, und in seinem Ruse geben als ein Taglohner in seines Heren Dienste, und Gott lassen sur den Widder sorgen, was er ihm geben will.

33. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermal vom Himmel und sprach: Ich habe bei mir selber geschworen, spricht der Herr; dieweil du solches gethan hast, und hast deines einigen Sobnes nicht verschonet, daß ich beinen Saamen segnen und mehren will, wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresuset; und deinen Saame soll besitzen die Thore seiner Feinde; und durch deinen Saamen sollen alle Bolter auf Erden gesegnet werden, dars um, daß du meiner Stimme gehorchet hast. Also machete sich

Abraham wieder zu feinen Anaben, und machten sich auf, und zos gen mit einander gen Bersaba, und wohneten daselbst. Dieses ist nun das Siegel des Glaubens; wonn sich der Mensch Gott ganz ergiebet, so schwötet Gott in die Menscheit bei sich selbst, daß er den Menschen will segnen, daß sich seine Lebensessenz in seiner Araft hinführe soll ausdreiten, und in einen großen Baum göttlicher Esestig in der Weisheit wachsen, welches Frucht und Erkenntnis uns endlich und unzählig sein soll, wie er Abraham schwur, daß aus seinem Leibe ober Lebensessenz sollten viel Bolter entstehen; auch wie seine Lebensessenz sollte die Thore der Feinde, als des Teufels und Todes bestigen, wie er denn allhie von Christio und seiner Christenzbeit deutet, wie sie sollten dem Teufel sein Reich zerstören, und seine Abote im Menschen zerbrechen: ein solches vermag der Glaube in Gottes Kindern.

84. Denn sobold in dem buffertigen Menschen das Gericht des iedischen Menschen gehalten worden ist, daß die Seele des bosen Fleisches Willen, als den Willen der animalischen Seele, verwirft, und ins Sericht zum Verdammnis des Todes stellet, und flch ganz im Gort erglebet; so schwöret Gott in Christo Jesu diesen Eid in die Seele, und sehet sie zum Fürsten über die Feinde, als über die stellen, als über die stellen, als über die stellen, daß die Seele Gewalt über

fle frieget, Diefelben gu vertreiben.

Ibrahams sich habe ausgebreitet, und deutet auf seinen Bruder Rahor, wie ihm die Milka habe acht Sohne geboren, baraus große Bolker entstanden sind, als die Sprer, welche zwar nicht aus dem Staubensente, wie Abraham, als in der Linea Christi, entsprossen, sons dern aus dem natürsichen Adam, über welchen auch Abrahams Ses dem ging. Denn die Historia ist also sein abgemahlet, daß man kann sehen, wie Gott nicht allein die natürliche Lineam Christi aus Abras dam und Isaak habe erwählet, sondern auch die Linie der Natur im adamis schen Baume, welche er wollte herzusühren, und sich ihnen offenbaren, und in die Linie Christi einpfropsen; und welche würden an Gott gläubig werden, das ist, welche des göttlichen Entis in der Stimme würden sähig sein, derer Wille gegen Gott sich richten würde.

36. Weich der Natur im Menschen nicht habe verworfen, sondern bas Reich der Natur im Menschen nicht habe verworfen, sondern bas ers in Christo aus der Angst und Widerwillen wolle erlosen, rend daß ein Mensch im Reiche der Natur sollte und müste bleiben innen stehen, gleichwie Abraham, nachdem er dieses Opfer verriche ter hatte, wiederum mit seinem Sohn und zweien Knaben gen Wersaba gingen, und daselbst wohneten; unter welchen der Geist Wosse andeutet, daß, als Abraham hatte den Stand in der Figur Speisti vor dem Herrn verrichtet, sei er wieder in sein natürlich Geschäft, als in das Wirken dieser Welt Wesen gegangen, als gen

Bersaba, das ist, in die Mühe, darein uns hat Abam eingesthret, da ein Kind Gottes in der Zerschellung der Natur, als in Bersaba, muß in Gott wirken mit Lehren und Beten, und auch in der Retur mit Handarbeiten, den außern Menschen zu nahren und die Wunder der außern Welt im geformten Wort zu treiben, und in Figuren zur Beschaulichkeit der Weisheit Gottes formen und helfen offenbaren.

37. Auch ansubenten, daß ein Kind Gottes in dieser Belt Wesen nicht alle Tage und Stunden in Wirkung der geistichen Figur stehe, daß sein Geist das sehen und eufennen moge; sondern auch in natürlicher, da der Geist Gottes im Werke der Ratm mitwirket und sich in anderer Eigenschaft in ihm offenbaret, wie bei Abraham und allen Heiligen zu sehen ist, daß gar bald Gott in der Figur Christi sich ihnen offenbaret, gar bald auch in Krenz und Mühe, in Ansechtung und Widerwärtigkett der Ratur det verderbten Adams, daß sie haben in Schwachheit und Gebrechen gelebet, wie alle Adamskinder.

38. Und sollen diese Figur beim Abraham in allem dem, was der Geist Mosis und Esta hat aufgeschrieben, anders nicht ausehm und betrachten, als ein Borbild Christi und Abams, als des Reichs Christi und des Reichs der Natur, wie ihm Gott habe die Figur Christi und seiner Christenheit vorgestellet, wie er wolle den Rew

fchen wieder von ber großen Mube erlofen.

39. Darneben bann auch immerdar vorgestellet wird das Aeich ber Finsternis in Pein und Quaal, wie dasselbe auch nach bem Menschen greift, und wie der Mensch allhie in einem Acer seite und wachse, da bald die Sonne gottlicher Liebe über ihn her scheine, gar bald auch Gottes Grimm und Jorn, und wie der Mensch musse bewähret und geläutert werden: und ist dies bas vornehmste Stied darinnen, wie sich der Mensch musse im Flauben und ganzen Bertrauen Gott ergeben und stillhalten, ihn lassen in sich wirken, und wie er seine eigene Natur soll lernen bandigen und gegen Gott führen, daß sie in allen Dingen begehre Gottes Wertzeug und Dies ner zu sein, und anders nichts wolle wirken, ohne was zu göttlicher Offenbarung in den Wundern der Natur, zur Beschauung göttlicher Weisheit gehöret, und bargegen des Teufels Eigenwillen und alle Begierde zur Selbheit verwerfen.

40. Und sollen die aufgeschriebene Geschichte beim Mese von den Erzoätern nicht also blind ansehen, wie die Juden und Babel thut, als ob es nur leere Geschichten wären: nein, es sind auch nicht allein Borbilde Christi und Adams, als des alten und neues Menschen, sondern heimliche Deutungen der verborgenen geistlichen

Welten, was hernach nach diefer Zeit fein werbe.

41. Die Vernunft soll wissen, daß sich nicht eben der Seift Gottes habe bemuhet im Werke, daß et wollte die Diftorien bet

Alten barftellen, welche doch meistentheils kindisch und einfaltig ausssehen: nein, es ist uns zum Borbilde und zur Lebre dargestellet.

42. Der Geist Gottes hat die größesten Wunder, so er in dem Menschen hat wollen vollbringen, damit vorgemodelt, und dars ju ganz einfältig und kindisch, auf daß er des Teufels Hoffart

und der Bernunft Klugheit darmit jum Narren mache;

43. Und man erkenne, daß in der Demuth und Riedrigkelt die größeste Kraft und Tugend sammt den Wundern liegen; und wie Gott allen Dingen so nahe sei, und ihn doch kein Ding begreiset, es stehe ihm dann still, und ergede den eigenen Willen, so wirket er durch alles, gleichwie die Sonne durch die ganze Welt.

## Das '49. Kapitel.

Ben. 23.

Bom Tod Sarä, und vom Erbbegräbniß Abrahams; was darbei angedeutet und zu '
verstehen sei.

Der Geist im Mose hat ihm die ganze Figur vom Menschen bei Abraham vorgestellet, was sein Bustand in dieser Welt sein würde, und was hernach mit ihm sei. Denn als er erstlich vom Anfang, als vom Stamme des menschlichen Baums, woher der sei entsprossen, hat gesaget; so zeiget er hernach seine Aeste und Zweige, neben seiner Kraft und Tugend an, und meldet, wie dieser Baum in seiner Kraft und Essenz sei verderbet worden; und wie Gott habe die höchste Tinctur darauf gewandt, denselben wieder zu tingiren und zu verneuern; und wie der Gift in der Essenz dieses Baumes sei widerstanden worden.

2. Allhie deutet er nun ganz wunderlich an, wie dieser Baum im der verderdten Eigenschaft in einem fremden Acker sei gestanden, und sich mit der Wurzel in einer fremden Eigenheit eingewurzelt, darimnen die Wurzel nicht daheim gewesen; und wie die Wurzel des Menschenbaumes musse den fremden Acker sammt der eine geführten fremden Essenz verlassen, und sich ganz frei aus ihrem

Bebenswillen und Begierbe ausgeben.

3. Auch wird darbei angedeutet, wie die Statte, daher bie menschliche Wurzel entsprossen war, zwischen der heiligen, geistlichen Welt, und zwischen dieser verderbten Welt sei; wie des Menschen Gigenthum (baber er entsprossen ist) in einer zweisachen Sohle,

als in zwei Principlen stehet, wie er musse wieber in dieselle pode fache Sohle begraben werden, als ein Korn im Acker gesäck wird; und wie dieselbe zweisache Sohle des Menschen Eigenthum sei, des

fen Befens er felber effentialiter fei.

4. Dessen Figur sehen wir allhier bei Abraham. Als er in dieser außern Welt wandelte, so sollte er auf Erden kein eigen Land besithen, sondern zog von einem Ort zum andern und war überall fremd. Als aber seine Sara stard, so wollte er ein Erds begrädnis für sein Weib, auch für sich und seine Kinder heben; darzu wollte ers nicht umsonst haben, sondern kaufen; welches alle eine ganz wunderliche Borbisdung ist, und nicht nur eine blose Geschichte, wie es die Juden gehalten haben, da ihnen der Deckei Wosse vor den Augen hing. Wir wollen aber auch die innere Figur neben die äußere stellen, und sehen, was der Geist in Mose allhie andeutet.

5. Moses saget, Sara sei zu Debron in der Hauptstadt, im Lande Canaan gestorben. Die Geschichte mag nun also sein, aber ber Geist hat seine Figur darunter, denn er siehet aus Centrum, wo der Tod der Heiligen sei, und wo der wahre Wensch wisse ersterben, als nämlich in der Hauptstadt Debron, das ist, im gestormten Worte, da er die Ichheit und Eigenlust hat ins gesormte Wort seines Ledens Eigenschaft einzesühret, und hat sich in ein eigen Regiment eingesühret, als in eine Hauptstadt, da der eigene Wille ihm hat eine Stadt oder Eigenthum ins gesormte Wort eine gemodelt und als ein eigen Land erbauet, da er meinet, er sei ein Gott oder ichts Eigenes, daß er thue was und wie er wolle; sie muß derselbe eigene Wille in der Hauptstadt, als im gesammen Ente des Worts, in seinem Centro ersterben, als im der Stadt sie ner Eigenheit.

6. Und biese Stadt Hebron lieget gegen Mamre über, all zwischen der ewigen und zeitlichen Natur, da die zweifache Höhlt ist, als Gottes und der Natur Reich, denn in diese zweisache Höhlt wollte Abraham seine Saram begraben, und die Höhle zum Eigen

thum haben.

7. Das ist so viel gesaget, wann die Kinder der Heiligen in Hebron, als in der Stadt menschlicher Eigenheit, des eigenen, aus gern, natürlichen Lebens der Selbheit absterben; so will das wehrt gelassene Leben nicht mehr in einem fremden Acker oder sweden Essenz steben, sondern in seiner eigenen, daraus es ist urständich entstanden. Weil es aber, hat denselben Lebensacker in Adam werloren, und sich in einen fremden Ucker, als in den Schlaugenacker der Falscheit eingewurzelt, so kann ihm das Leben den ersten retren aller nicht aus Rechte wieder nehmen, sondern muß ihn kan sen Acker nicht aus Rechte wieder nehmen, sondern muß ihn kan sen. Das ist die Figur, daß ihn Christus hat um sein Blut aus himmlischer Wesenheit um die heilige Tinctur gekaufet, versiehet um

ber ewigen Ratur, barinnen Gottes Born, als ber Grimm im Centeo ber Natur war offenbar worden, und denselben Acer in menschlicher Eigenschaft in sich verschlungen als sein Eigenthum; denn aus
dem Centro der Natur ist das Wort menschlicher Eigenschaft in
eine Formung gangen, das hatten die Kinder der Selbheit besessen:
darum saget der Geist, die Kinder Heth hatten den Acter zum Eis
genthum gehabt.

- 8. Und deutet an, daß Gottes Kinder mussen das Naturrecht an diesem Acker des geformten Lebens oder Worts ganz verlassen, benn fie haben das Naturrecht baran verloren, mussen ihn aber in Christo wieder kaufen vom Bater der Natur. Sie mussen Christum zum Lösgelde nehmen, und dem Bater vierhundert Seckel Gibers bafür geben. Das sind die vier Centra' in des geistlichen Leibes Eigenschaft, welche in der heiligen Ainctur geboren werden, als in Christie Eigenschaft.
- 9. Der erfte Gedel ift bas mabre magische Feuer, ber andre ift bas Licht ober Liebebegierbe, ber britte ift ber beilige Schall ber mentalifchen Bunge, ber vierte ift ber gefaffete Ens aus ben andem Eigenschaften, ba bas beilige Leben gefasset und in Ginem Befen ftehet. Diefes ift bas reine Silber, bas ohne Datel ift, barunter ber Beift Molis beutet, daß Abraham habe in Chrifto . ben Kindern Seth, als dem Ephron, verftehet bem' Bater ober des Baters Eigenschaft für seine zweifache Soble gegeben, als für bas Centrum bes Baters Ratur nach ber Emigfeit, und fur bas Centrum ber geitlichen Matur, in welchen beiden fich die gottliche Luft aus beiber Centrorum Eigenschaft hatte in einen Ens und in die Rreatus ber Menschheit eingeführet, welche Rreatur fich hatte vom Gaugen abgebrochen, und in ein Gigenes gangen mar, fo follte fie wieder in bas Ganze eingewurzelt werden; mußte berowegen mit dem allerheiligsten Ente tingiret und eingepfropfet werden, welches ber Geift Mofis allhier bem reinen Silber vergleichet, und alfo gang beimiech in ber Figur beutet.
- 10. Als Abraham auf Erden wandelte, begehrte er keines Ackers zum Eigenthum zu kaufen; als er aber iho sollte seine Sara begraben, so wollte er das Begräbnis erblich und eigen haben, und väckete sich noch vor den Kindern des Landes, und dat sie darum, und da sie ihm den Acker doch wollten schenken, und sich vor ihm bischeten. Aber der Geist Mosis hat seine Figur darunter: denn er hatte ihm den Menschen ganz eingemodelt; derowegen spielet er in dem Proces mit der Figur, wie sich die Kinder, so Christum angehören, sollen vor Gott dem Vater, aus dem alle Wesen urstäns. den, mussen ducken, das er ihnen die zweisache Hohle, als das Reich der Ratur und das Reich der Gnade, wolle in Christi Blut verskaufen: denn dasselbe mit den vier Centris der Demuth und Liebes gedeset nimmt der Vater sur die Wegehlung an.

11. Und daß es die Kinder Heth und Sphron dem Abraham wollten schenken, und doch gleichwohl endlich das Geld auf Abrabams Begehren bafur nahmen, beutet an, bag uns zwar wehl Gott der Bater hat das Gnadenreich geschenket, benn er schenket es Christo seinem Sohn in unfrer Menscheit; aber Christus wollte es zum Naturrecht haben: barum bot er seinem Bater seine Des muth, daß er boch feine Bezahlung, als feine menfchliche Eigen-Schaft von ihm darum nehme, wie allhie Abraham in Christi Fle Db er wohl hatte thogen ben Acker nehmen, so wollte our that. er boch nicht, benn die zweifache Sohle sollte nicht genommen, sow bern theuer mit bem alleredelften Wefen bezahlet werben. nahm das Pfand ober Losgeld von Christo um seine zweifache Doble gur Bezahlung; darum mußte Abraham in Chrifti Figur fieben, benn in die zweifache Soble, als in die ewige und zeitliche Ratur, als ins geformte, compacticte Wort muß ber Leib eingegraben wer ben, so er aber in ber Bewegung in ber Stimme besselben Worth wieber aufftehen und in feinem gehabten Bilbe befteben foll.

12. Denn Moses saget, Hebron sei im Lande Canaan gerlegen, welches Gott Abraham habe verheißen, zu geben; und verstehet mit Canaan die heilige krystallinische Welt oder Erde, als die Stadt Gottes, so kunftig soll offenbar werden, da Hebron ins nen lieget, als die Hauptstadt des Landes, da von außen die here Welt mit ihrer Figur dargestellet wird, und von innen das

beilige, emige Land Canaan.

beutet; benn erstlich stellet er mit Isaak Christi Figur mit seinen Dpfer und Tode vor, und balb darauf allhie stellet er auch bes Menschen eigenen Tod und Sterben vor, und wo der Mensch nüsse stellen, als nämlich in seiner Stadt Hebron, seiner menschlichen Selbheit; und wohin er musse begraben werden, als nämlich in die zweisache Höhle, als in Gottes und dieser Welt Reich; und heißets darum eine zweisache Höhle, daß es zweierlei Wohnungen sind, als zweierlei Lebensbegriff in zweien Principien, daraus der Mensch war entstanden. So er aber in den Willen seiner Selbheit in der Schlangenbegierde begraben wird, so begreifet er nicht diese zweisache Höhle; und ob er gleich darinnen ware, so lebet er doch nur in der abtrunnigen Essenz, in der Eigenheit des Teusels, als in dem eingesührten Schlangenente in der finstern Welt Eigenschaft, welche in der Schlangenente in der sinstern Welt Eigenschaft, welche in der Schlangenentis offendar und im Regiment ist.

14. In dieser Figur ist dieß das vornehmste Stück, das der Geist Mosis andeutet das zweisache Leben, wie diese West ein zweisachen welches er mit der zweisachen Sobie andeutet, da Abraham wollte sein Begräbnis haben; anzudeuten, daß seine zweisache Menschheit, als eine aus göttlichem Ente, aus der Ewigkeit und himmlischem, geistlichen Wesen, und die andeie

aus der Zeit, als aus dieser Welt Wesen, sollte in ein ewig Besgräbniß einbegraben werden, da das Wesen des zweisachen Leibes sollte in seiner urftändlichen Mutter innen liegen, und den eigenen Willen in diesem ewigen Grabe im Tode lassen, auf daß allein der Geist Gottes in dem Geiste der Kreatur, als in der Seele, lebe, regiere und wolle, und das Leben des Menschen nur sein Werkzeuglei, damit er thue, wie und was er wolle.

15. Denn also sollte es sein, daß der menschliche Wille wiez ber in den einigen Willen der Gottheit und Ewigkeit eingeführet würde; denn er war im Anfange, als Gott die Seele ins Fleisch einblies, im ewigen lebendigen Worte gewesen, Johan. 1, 4. und Gottes Geist hatte ihn in ein Ebenbild der Gottheit formiret, als in eine kreatürliche Seele; welche Seele sich hatte vom einigen, ewigen Worte Gottes abgewandt in eine Eigenheit, im Bosen und Guten offendar zu sein und in der Ungleichheit zu regieren.

16. Diese Ungleichheit sollte wieder in die Gleichheit, als in das Wesen, daraus die Seele und Leib war entstanden, begraben werden, als ein jedes Wesen der Eigenschaft in seine Mutter; und die Mutter ist eine zweisache Höhle, als das innere geistliche und göttliche Reich, und das äußere sichtbare, empfindliche, greisliche Reich der äußern West, da hinein wollte Abraham sein Begräbnis

haben.

17. Denn das außere Reich bleibet ewig, denn es ist aus bem ewigen, als ein Modell oder sichtbarliches Bild des innern geisttischen Reichs. Aber das Regiment mit Sternen und vier Elemensten bleibet in solcher Eigenheit nicht ewig, sondern nur Ein Element, da ihrer vier darinnen verstanden werden; aber in gleicher Concordanz, in gleichem Gewichte, in einem einigen Liebewillen, da nicht mehr die aufsteigende wallende Macht der zertheileten Fisgur die vier Elementa regieren, sondern die sanste, stille Demuth

in einem lieblichen, wonnesamen Saufen.

18. Die compactirte Eigenschaft des Worts in der Seele der außern Welt, als in der Eigenheit des dritten Principii, horet auf. Der dußere Geist der Welt wird in den innern verwandelt, daß der innere durch den außeren alles regiere und suhre, welches aniho die große Beweglichkeit der entzündeten Macht der finstern Welt aufhalt, und in ihrem Regiment suhret, in welcher der Teufel ein insties gender Fürst ist, alles zur Schiedlichkeit, auf daß die Eigenschaften der drei Principien, ein jedes in sich selber kreatürlich würden; zur welchem Ende sich die Ewigkeit hat in ein Fiat oder Begierde zur Formung des Wesens, als des Mysterii Magni eingeführet, daß als eines im andern offendar würde, das Bose im Guten und das Geste im Bosen, und ein jedes Ding seinen Bests kriegte.

## Das 50. Kapitel.

Ben. 24.

Wie Abraham seinen Knecht ausschicket, seis nem Sohn Isaak ein Weib zu nehmen; was unter dieser Figur zu verstehen sei.

Abraham sodert seinen Anecht, welcher der Obrifte in seinem Regiment war, und legte ihm einen Eid auf, daß er seinem Sohn nicht sollte ein Weib von ten Tochtern der Cananiter, bei depen er wohnete, nehmen; sondern hinziehen zu seiner Freundschaft, zu seines Baters Hause und ihm ein Weib nehmen. Diese Figur siehet die Vernunft schlecht und einfältig an, als ob Abraham die sen Wolfern, darunter er wohnete, sei seindlich gewesen, wegen ihre bosen Wandels; aber der Geist Gottes im Mose, welcher diese Fis gut also ausgezeichnet, hat seine heimliche Deutung darunter, und spielet mit der ganzen ausgeschriebenen Historie des ersten Buchs Mosse, als wie mit einer Komödie; und deutet immer unter der außern Geschichte des außern Menschen auf die geistliche Figur des geistlichen, ewigen Wenschen im Reiche Christi.

- 2. Einen Eid mußte ber Knecht dem Abraham schwören, seinem Sohn ein Weib aus seinem Stamm und Geschlechte zu nehmen. Warum legte ihm Abraham einen Eid auf, und da doch der Knecht ohne Eid mußte seinem Serrn gehorsamen, und Isakteln Weib ohne seines Vaters Willen wurde angenommen haben; aber der Geist Mosis siehet in die innere Figur. Isaak stehet abhier in der Figur Christi, und Abrahams Knecht stehet in der Figur der Natur, und die Cananiter stehen in der Figur des eingessührten Schlangenentis, aus welchem der abtrünnige eigene Wille, menschlicher Selbheit entstanden war, als in der Figur des thierischen Menschen, welcher das Reich Gottes nicht erben soll. Diese drei hat ihm der Geist Mosis vorgestellet, und deutet darunter auf den rechten Menschen, welcher ewig bestehen soll. Die innert Figur sechten Menschen, welcher ewig bestehen soll. Die innert Figur sechten Menschen, welcher ewig bestehen soll. Die innert Figur sechten Menschen, welcher ewig bestehen soll. Die innert Figur sechten Menschen, welcher ewig bestehen soll. Die innert Figur stehet also:
- 3. Abraham fodert seinen Knecht, der seinem ganzen Dank vorstund. Abraham bedeutet allhier Gott den Bater; und der Kneckt, durch den er regieret, bedeutet die Natur. Die Natur in ihrer Gewalt und Macht muß allhie in Gott schwören, das ist, sch

Shriften, als Gottes Kindern, will kein Weiß, das ist ben Chriften, als Gottes Kindern, will kein Weiß, das ist, keine Martricem aus den Cananitern, als aus dem Schlangenente einfügen ober beilegen zur Fortpflanzung des Schlangenentis, daß sie nicht will den Gift der sinstern Welt Eigenschaft an sich ziehen, als die cananitische Eigenschaft, und den Kindern Christi zum Weibe, als in Beneris Tinctur einführen, welche die mahre weibliche Matrix in Mannern und Weibern ist; sondern daß sie will den rechten Adamsmenschen, welchen Gott in sein Bild schuff als die wahre, menschwiche Essenz aus dem ersten, unständlichen Baume aus der ersten Wurzel, als aus Abrahams Stamme, welcher Idam andeutet, dem Ens Christi beifügen, als dem rechten Isaak in den Kindern Christi.

4. Dieses verstehet man also: Abam hat uns der Schlange und des Teufels Ens ins Fleisch und in die Seele eingeführet, welchen die Natur in Seele und Leib hat eingenommen und einen eigenen, abtrunnigen Willen darinnen geboren, welcher Gott unge-

horsam ift.

5. Beil aber nun Gott in Sfaat hatte wieberum feinen beiligen Ens seines heiligen Worts eingeführet, welchen Abraham in ber Glaubensbegierbe hatte ergriffen, und in Isaak mit einem neuen Zweige aus bem verderbten Baume menschlicher-Gigenschaft bargeftellet, und aus Christi Beifte geboren: so mußte allhie bie Ratur, als Gottes Umtmann, fich in Gott verteufen und ichmbren, nicht mehr ber Schlange Ens jum Beibe, als zu einer Buhlerin zu nehmen (verstehet aus der vergifteten schlangischen Eigenschaft der eingeführten Bosheit des Widerwillens), sondern aus Ubrahams rech= ter Heimath, da Abraham in Adam daheim war, als aus rechter menschlicher Effenz follte ber Amtmann Gottes, ale bie Ratur, Effenz und Wesen nehmen, und dem Maat, als Christi Gliebern in ihren himmlischen, geistlichen, beiligen Glaubensens einführen, als ein geiftlich Weib, ba der mahre Mensch in sich selber mit ber himmilischen Matrice in reiner Begierde ber Liebe buhlet, und seine eigene Natur in Gottes Liebe liebet, und nicht in bem cananitischen Schlangenente, im abgewichenen, ungottlichen Willen, auf baf bie neue Geburt mit ihrer Jungfrauschaft nach dem innern Menschen beilig sti.

6. Denn der Mensch in seinem Wesen stehet in zweien Wesser, als im natürlichen und übernatürlichen; im göttlichen Ente des geformten Wörts, und im natürlichen Ente des Centri der Rastur im Fiat, als in göttlicher Begierde, da in der Begierde die Nacur und seurende West ihren Urstand nimmt, welche seurende Nacur nicht, mehr falsche Lust aus der viehischen, und Schlange Sigenschaft in sich nehmen solltet davon deutet der Geist allhie in ver Konern Figur.

:: : 7: Und Abrahams . Rnecht figte: Wie; winn das Weib. mir

nicht folgen wollte in dies Land, foll ich benn beinen Sohn wieberbringen in jenes Land, baraus bu gezogen bift? Das heißet im innern Berftand alfo : Die Ratur, fpricht gu Gott: Wie, wenn mir ber rechte menschliche Ens nicht wollte folgen, weil er an ber Schlange Bift anhangig ift, foll ich benn beinen Sohn, ale ben beiligen, himmlischen Ens, wieder in das Land, als in die Statt, baraus er mit mir gangen ift, wiederbringen? Das ift, wenn Gott feinem Amtmanne, der Ratur, feinen beiligen Ens übergie bet, benfelben in menschliche Eigenschaft einzuführen, und ben menschlichen Ens zum Weibe des himmlischen zu nehmen: so spricht bie Natur als Gottes Amtmann: Wie, wenn mir denn das Beib (verstehet bas menschliche Ens) nicht folgen wollte, und mit diefen Isaat, bas ist, mit Christi Ente, in bas mabre menschliche land, als in den wahren adamischen paradeisischen Baume wit eingehrni foll ich benn benien Gobn, als beinen beifigen Ens, wieder in bie Statte Gottes bringen ?

8. Da sprach Abraham: Da hute dich, daß du meinen Sohn nicht wieder dahin bringest, der Hert, der Gott des Himmels, der mich von meines Baters Hause genommen hat und von meiner Heimath, der mit geredet hat, und mir auch geschworen hat und gesaget: Dieß Land will ich deinem Saamen geben, der wird seinen Engel vor dit het senden, daß du meinem Sohn daselbst ein Weib nehmest. So aber das Weib dir nicht folgen will, so dist du des Sides quitt; allein bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin. Da legte der Anecht seine Hand unter die Hüste Abrahams und schwur ihm solches.

Das heißet im Innnern alfo: Gott fpricht ju feinem Amimann ber Ratur: Da bute bich, bag bu nicht nach beiner Ber nunft fahreft, und einen anbern Willen ichopfest, und meinen beilis gen Ens nicht wieder bahin bringest, ba er ift herkommen, benn er foll im Menschen wohnen. Der Gott bes Himmels, ber ben menschlichen Ens von bem emigen, Morte genommen bat, als ven feiner ewigen Deimath, welches bes ewigen Baters Daus ift, bet dem Menschen hat bas Land Canaan nach der paradeifichen Cigen schaft verheißen, und ihm noch darzu geschworen bat, wird seinen Engel vor dir ber fenden, daß bu meinem Gohn bafelbft (mo bet Engel, als ber gottliche Wille vorher gehet) ein Weib nehmeft; bas ift, wo Gott mit seinem Worte und Kraft sich will in seinen Sim, bern mit einer ewigen, Che verbinden, ba fendet er guvorbin feines Engel, als feinen Willen, in menschlichen Ens, bag fich berfelbe # Gott wendet und bekehret.

10. Die Natur des Gemüthes soll in ihrem Vernunswillen nicht meistern und zweifeln, was Gott thun werde; wenn er ift des Anechtes Amt aufleget, so soll sie sich in sich selber nicht bespiegeln und zweiseln, wenn sie siehet, daß die Seele im Schlangene ente gesangen lieget, daß sie wollte deuter, ich werde allhie nicht

ankommen mit meiner gottlichen Botschaft; sondern Gott lassen walten, und ihre Botschaft nach Gottes Besehl verrichten, und Gott befehlen, wie er das Weib als den menschlichen Geist, wolle her zuziehen, und mit dem Sohne Isaak, das ist, mit Christo, im gotte lichen Ente verbinden.

- 11. So aber das Weib nicht folgen will, so bist du des Eis des quitt; das ist, so dir der menschliche Wille, wenn ich meinen Willen vor dir her in Menschen schiede, nicht folgen will, so ist der Bote, als Gottes Amtmann, mit dem gesandten Himmelsente quitt. Allein bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin, das ist, bringe den himmlischen Ens nicht wieder in, sein ausgegangenes Wesen; sondern stehe damit still, und hore, wo dich Gott hinlenstet, denn der Regen vom Himmel soll nicht leer ohne Frucht wiesder aufsteigen: also soll auch Sottes Wort und Besehl nicht leer wieder heim kommen, sondern in seiner geformten Weisheit Frucht wirken und bringen.
- 12. Will ein Mensch nicht, so fällt dasselbe Wort auf ein anders, das dessen sähig ist. Darum soll die Natur als der Bote oder Amtmann, oder Foderer der himmlischen Botschaft das Wort mit dem göttlichen Ente nicht wieder zuwick in jenen Ort, als in die innere göttliche Stimme einsühren; denn was Gett durch sein Wort in Kraft einmal ausspricht, das soll und muß in einer göttlichen Form zur göttlichen Beschaulichkeit stehen. Die Natur soll vor sich gehen, als ein Bote seinen Weg, und verkündigen, das der Herr hat Isaak alle seine Guter gegeben, das ist, er hat Christo alle seine Guter gegeben, und sobert iht ein Weib, als den Menschen, der sich in Ehestand mit Isaak in Christo begebe.
- 13. Da legte der Knecht seine Hand unter die Hufte seines Herrn Abrahams, und schwur ihm solches. Das ist, als Gott sein beiliges Wort mit himmlischem Ente oder Wesen, als mit der gerformten Weisheit in den natürlichen Ens Maria, als in Gottes Knecht, senkete, und Gott und Mensch in Eine Person wandelte; so schwur die menschliche Natur unter die Hufte des Baters ewiger. Natur in Gott, daß sie Gott wolle gehorsamen, und hinsort ausziehen, und das menschliche Weib suchen, und dem gottlichen Entizur Ehe nehmen, welches alles in Christi Person zu verstehen ist, welcher in seiner angenommenen Menschheit, als Abrahams oder Gottes seines Vaters Knecht in natürlicher Eigenschaft sollte ausziehen mit seinem Worte, und dies Weib, als seine Braut, suchen, welche ihm der Engel des Herrn, als Gottes Wille, sollte zusängen.
- 14. Ulso nahm der Knecht zehn Cameele von den Cameelen Eines Herrn, und zog hin, und hatte mit sich allerlei Güter seines Herrn, und machte sich auf, und zog gen Mesopotamien, zu Stadt Naher. Allhie siehet nun der Geist in den Proces Gotzes, wie Gott hat, seinen Engel oder Boten Gabriel mit der Stimme

Datut im Ens Maria gefandt, in welcher Stimme das lebendige, heilige Wort mit himmlischem, lebendigem Ente verborgen war. Und des Vaters Natur zehn Cameele, das ist, die zehen Gestalte der drei Principien zum natürlichen und übernatürlichen Feuerleben mitgegeben, als sieben Gestälte des Centri der Natur, und dei Gestste der drei Unterscheide der Principien, welches allesammt Gotztes Cameele sind, dadurch er alle Dinge träget.

15. Und die Guter des Herrn sind die geformte Weisheit der großen Wunder und Kräfte. Dieses alles nahm Gottes Amtmann, als er das gottliche Wort in sich hatte, und in den menschlichen, natürlichen Ens ins Ens Maria einführete oder offenbarete, mit sich, wie man etwan die großen Thaten Gottes aussprechen wocht, da die außere compactirte, sensualische Zunge wohl nicht genng

Worte jum tiefen mentalischen Berftante geben fann.

16. Denn allhie nimmt ber Geist Mosis die englische Bots schaf mit Isaaks Figur darzu, und spielet außerlich in der Figur mit Isaak und Redekka, als Christi Figur, und innerlich spielet er mit Maria, als Adams Essenz, und mit Christo, als dem jung

fraulichen gottlichen Ente.

17. Und der Geist Moss saget weiter: Da ließ der Kneckt die Cameele sich lagern außen vor der Stadt bei einem Wasser, brunnen des Abends um die Zeit, wenn die Weiber pflegen heraus zu gehen und Wasser zu schöpfen. Dieses deutet im Innern an, wie sich das Geheimnis der Natur der drei Principien, als Träger der gesormten Weisheit Gottes, habe zu dem göttlichen Quellbrunnen geleget außen vor der Stadt. Die Stadt deutet an die verdorgene Geheimnis des göttlichen heiligen Entis der gesormten Weisheit, um welche sich die Natur der drei Principien geleget, denn die Natur ist außerlich und der Lastträger der Geheimsniß Gottes; sie lieget bei dem Quellbrunnen Gottes, als bei der Induct der heiligen Dreisaltigkeit. Dieses heißet innerlich also:

18. Um Abend, das ist, in der letten Zeit der Welt, ober gegen den Abend im Menschen, da sich die ewige Racht nahet, bringet Gott seine Lastträger, als den Willen des Baters Natur, welcher sich zu dem Brunnen gottlicher Eigenschaft im Menschen leget, und, will seine Cameele, als seinen Willen, allda tränken, gleichwie er gegen Abend, das ist, in der setzen Zeit, seinen Willen zu der menschlichen Natur im Ens Maria legte, zu dem rechten Quellbrunnen seines Bundes, und tränkete die menschliche Natur allde.

19. Und wie ihm Abrahams Knecht vor dem Wasserbrunnen in Mesopotamien fürnahm, seines Herrn Willen zu vollbringen, und boch nicht auf sich sah, wie es gehen sollte, sondern seine Sache Gott befahl, wie er es machen wurde, und nur ein Loos für sich. stellete, daß er sah, welchen Weg ihn Gott wurde führen: als Ratur im Ens ober Saamen Maria war der Anecht Gottes, die lagerte sich vor des Bundes Ens, als ein Wertzeug Gottes, und gab Gott die Ehre, und befahl ihm das, wie er sie wollte zu der beiligen Jungfrauschaft im heiligen Ente des Bundes in Marien führen, wie allhie Abrahams Anecht Gott befahl, als er zum Brunenen kam, wo er ihn wollte hinführen, oder was er ihun sollte, daß ihn Gott sollte zu der rechten Jungfrau sühren, die Gott wollte seines Herrn Sohn geben.

20. Also auch imgleichen ists nicht aus ber Natur Firsat, Berstand ober Gewalt geschehen, daß sich die Natur hat zum beistigen Ente im Bunde gefüget, und die göttliche Jungfrau im Ens des Wortes Gottes geehelicht. Die Natur verstund nichts davou, wie es zugehen sollte, oder was ihr Werben oder Vorbringen sein sollte; sie kannte die heilige Jungfrauschaft im Bunde nicht, sondern als Gottes Beschl vom Engel Gabriel in sie schallete, so gab sier die Sott die Ehre, was er durch sie thun und wirken wollte, daß ihr Gott wollte die Jungfrau der Weisheit zufügen, wie allhie Ubrahams Knecht Gott bat, daß er die rechte Jungfrau, die ihm Gott erwählet hatte, mollte zum Wasserbrunnen fügen.

21. Denn beim Quellbrunnen Gottes sollte die Natur erkennen, was für eine Jungfrau würde kommen, und die Cameele
ober kasträger die Natur tränken, gleichwie Rebelka herauskam
aus Gottes Anregen, und dem Anecht Abrahams seine Cameele
tränkete: also auch kam die göttliche Jungfrauschaft im Ens Maria,
und tränkete die Essenz im Saamen Maria, und nahm die mensch-

tiche Ratur jum Gemabl.

22. Und die menschliche Natur im Bunde, im Saamen Abrahams in seinem Glaubensente, da er das Wort der Verheißung im
Slauben ergriff, welches seine Gerechtigkeit ward, hatte die schönen Stirnspangen in sich und die zween Armringe, welche sie dem Wort Gottes, das sich in des Engels Sabriel Botschaft in Marien bewegte, anhing, allha des Glaubens Ens mit der ist bewegenden Stimme vermählet ward; welche Bewegung die Natur umschloß,
wie allhie Abrahams Knecht, als er sah, daß ihm Gott hatte die
rechte Jungfrau zugefüget, so zog er hervor seines Herrn Abrahams
Geschent, und hing es der Jungfrau an.

23. Also auch hing die Natur im Bunde im Saamen Maria die schone Kleinod, welche Gott Adam im Paradeis verhieß und Abraham eröffnete, welche Abraham im Geiste und Glauben ergriff, der Stimme Gottes, als dem lebendigen bewegenden Worte Gottes, welches in des Engels Botschaft in Abrahams Glaubens.

ence etschallete, an, und fich hiermit auch felber.

24. Denn Abraham hatte das Wort bes Bundes im Glaubert ergriffen, daß es sich hatte in einen Ens geformet, aber nicht

ganz in die Menschheit; und berselbe Ens war das schöne Riened, das die Natur in sich, als einen verborgenen Schatz trug, die ans Ziel des Bundes, die gegen den Abend der Welt; da schallete Gotztes lebendige Stimme in die Natur im Weibessaamen: so gab die Natur, als Gottes Knecht, das verborgene Kleinod hervor, und hing es an die Stirne der jungfraulichen Liebe Jesu, welche in des Enzels Botschaft beweglich war, und ist zum Brunnen kam, die verschlossene Jungfrauschaft im Menschen vom göttlichen Ente zu schöpsen, und kriegte aber alba, ihren Bräutigam, als die-Seele des Menschen, mit des Waters Kleinodien und großem Gute. Mit diesen spielet allhie der Geist Mosis, als mit einer heimlichen Deutung unter der äußeren Geschichte.

25. Abrahams Knecht machte ihm das Loos, die Jungfrau bei- diesem zu erkennen, welche ihn und alle seine Knechte und Cameele tränken würde, daß sie die rechte sei. Also hatte auch Gott dieses Loos in die Natur der Seele und der rechten Menschheit gespflanzet, daß, welche Jungfrau wurde die Seele mit der wahren Menschheit aus Gottes Liebebrunnen tränken, dieselbe sollte die Seele

jum emigen Gemahl begehren.

26. Als dann in Marien geschat, als sie ber Engel grüßete, tränkete er die Seele und auch ihren Saamen der seelischen Natur aus des Weibes Tinctur, davon dieselbe seelische Essenz ihre Besgierde gegen das süße Quellwasser des Brunnens Jesu führete und desselben Wassers der Liebe Jesu trank, davon und darinnen sie mit der süßen Liebe Jesu in Jehova vermählet ward, daß in diesem Saamen Maria im Ziel des Bundes eine männliche Jungfrau Gottes empfangen ward, welche ist Christus Jesus in unserer Menschheit, und im göttlichen Ente in Krast des Wortes Gottes, ein geformter- Gott nach der Kreatur; aber nach der göttlichen Stimme Gott alles in allem, verstehet ein geformter Gott nach der menschlichen Sigenschaft, als ein sichtbar Bild der Gottheit, und darinnen der ganz unsichtbare, unmeßliche Gott in Dreifaltige keit im Wesen.

27. Diese ganze Figur stehet im Proces der neuen Wieders geburt, wie es sollte zugehen: denn Abraham in seinem Glauben stehet in der Figur Adams, als in Gottes des Baters Figur, welcher ihn zu seinem Ebenbilde und Gleichufs hatte erschaffen; und Isaak, sein Sohn, stehet in der Figur der, Menschheit Christi, als in des Sohns Figur.

28. Gott der Water hat alle seine Guter, verstehet des gesormten Worts, als alle geschaffene und geborne Wesen im Low dieser Welt, seinem Sohne, welcher sich im Ebenbilde Gottes der Menschheit offenbarte, gegeben, gleichwie Abraham hatte alle seine Guter Isaak gegeben, welcher Christi Vorbild war.

29. Und wie Abraham wollte seinem Sohn Isaak ein Weib

aus feinem Geschiechte nehmen, und fandte feinen obeeften Amsmann aus, feinem Sohn ein Weib zu nehmen, und benamete ihm doch dieselbe nicht zuvorhin, wer sie sein sollte, sondern bieß ihn nur bloß zu feines Batere Saufe und Geschlechte ziehen, und feben, mas ihm Gott murde für ein Weib zufügen, seinem Sobn ju nehmen: glfo auch imgleichen hat Gott feinen Amtmann, ber feinem gangen Saufe, bas ift, Regiment, vorstehet, in die Belt gefandt, welcher ift bie Stimme feines geoffenbarten Worts in bem rechten adamischen Menschen, und nicht zu bem cananitifchen Schlans genente, Sondern zu dem verblichenen jungfraulichen Bilbe Gottes, und zu ber lebendigen Seele, melde ift aus Gottes des Baters Hause, das ist, Eigenschaft; und lasset seinem Sohn Jesu Christo um eine Jungfrau jum Beibe werben, als um die himmlische Jungfrauschaft im Menschen, welche in Abam verblich. Um biefe wirbet Gottes Amtmann ber Datur durch feine Diener, welche er aussendet, daß sie dieselbe Jungfrauschaft sollen seinem Sohn jum Beibe nehmen, fich mit ihm zu verebelichen.

- 30. Und gleichwie Abraham seinem Amtmann die Jungfrau nicht zworhin nannte, sondern ihn nur hieß zu seines Baters Hause gehen, und allda auf den Herrn sehen, wo er ihn wurde heißen werben, was ihm Gott wurde für eine Jungfrau erwählen und zufügen: also auch imgleichen hat Gott seinen Amtmann, als sein heiliges Wort, durch seine Diener in die Welt zu dem wahren Menschen gesandt; nicht zu den Schlangenthieren, denn dieselbe hören Gottes Wort nicht, sie haben kein Gehör datzu, gleichwie die Cananiter im-Schlangenente, die ganz viehisch, und am göttslichen Gehör halbtodt waren, wegen ihrer Bosheit und eigenen Willens.
- 31. Und lasset sich seine Diener, als Amtleute, zu bem Brunsten seines heiligen Worts lagern, mit Besehl, daß sie sollen in ihrem besohlenen Amte allda zu Gott rusen und beten, und sein Wort lehren, bis Gott der Jungfrauen Herz zeucht, und sie zum Brunnen seines Worts suhret, aus dem Brunnen Gottes Worts Wasser zu schöpfen.
- 32. Und wann diese Jungfrau, verstehet das innere gotte liche Bild, welches in Abam verdunkelt ward, im Brunnen gotte liches Worts Wasser schöpfet; so spricht der Amtmann, Abrahams Krecht, als des Vaters Wille in der Seele: Gieb mir zu trinken deie nes sußen Wassers der ewigen Jungfrauschaft! Und die edle Jungs frau spricht zum Willen Gottes: Trink, mein herr, ich will deie nen Cameelen auch' schöpfen. Verstehet mit den Cameelen die Fsentien der menschlichen Natur aus des Vaters Eigenschaft; und wit der Jungfrau verstehet des Lichtes in der Natur Eigenschaft, als das Wesen des gottlichen Entis von der englischen Welt, wels

ches in Abam verblich, und in diesem Wasserschöpfen wieder zu

ihrem Brautigam ber Seele tommt.

33. Und so nur der Antmann, als Gottes Wille, von der Jungfrau mit seinen Cameelen, als Essentien der Ratur, getrinsket ist, so danket der abgesandte Wille des Vaters in der Essenz der Natur in die wahre Gottheit, daß Gott hat diese Jungfrau zu ihm geführet, daß er diese Jungfrau der Liebe und Menschelt

Jefu Chrifti foll jum Beibe nehmen.

34. Und alsbald nimmt der Wille Gottes des Laters die eblen Kleinoden, welche Gott Adam im Paradeis ins Lebenslick in die Seele mit dem theuren Namen Jesu einverleibte, ja welche Kleinode ins Centrum der Seele einverleibet worden sind, ehe der Weltgrund geleget ward, welche der Seele sind ganz verborgen ges wesen; welche Kleinode sind das heilige Feuer der verschlossenen Liebebegierde; und hänget der eblen Jungfrau von der himmlischen Welt Wesen dieselbe an als eine gultene Spange eines halben Seckels schwer.

35. Diese guldene Spange, eines halben Seckels schwer, ist die neue, vom Himmel gekommene, himmlische Wesenheit, wie Chrisstus Joh. 3, 13. sagte, er ware vom Himmel kommen. Da verstund er den kommenden Ens, welcher die halbe, heilige Mensch heit war, als der heilige Ens am Worte, welcher sich mit dem verblichenen, auch himmlischen Ente in der Menschheit einigte, das diese guldene Spange, eines halben Seckels schwer (dem gattlichen Schalle oder Worte, das in die Menschheit kommt) sei, das wird

ber himmlischen Jungfrauschaft im Menschen angehangen.

36. Und wenn nun die Bermahlung geschieht, daß sich ber jungfrauliche Ens mit diesem heiligen Ente vermahlet, baß die Jungfrauschaft diese angehängte Spange empfähet, so ist ein ganzer Seckel Goldes, halb der Gottheit und halb der Menschheit.

37. Und die zween Armringe, welche Abrahams Knecht, als der Wille tes Batcre in der seelischen Natur, der Jungfrau ans hänget, welche- 10 Seckel Gotdes schwer sind, das sind die 10 Sestälte des heiligen Feuers, welche der verblichenen Jungfrauschaft neben der neuen eingeführten Menschheit Jesu Christi des gottlichen Entis angehänget worden, davon sie ihr recht Leben wieder empfähet.

38. Und wann diese Jungfrau hat diese Spangen und Armeringe also empfangen, so erfreuet sie sich und laufet zu ihrem Brusder Laban, als zum britten-Principio der außern Menschheit aus dem Limo ter Etde, zu der außern Seele, und saget ihm das; das ift, wenn das jungfrauliche Bild den Ens Christi, als die schönen Spangen des halben Seckels, neben dem heiligen Feuer des Worts empfähet, so bringet sie mit ihrer Stimme der göttlichen Esses durch den außern Menschen, als ihren Bruder, und verkündiget die göttliche Kraft; davon der außere Mensch spensche bas dritte Prins

cipium) froh wird, und sich mit der Jungfrau des innern Menschen hoch erfreuet, und laufet auch hin zu dem Brunnen des Worts Gottes, und bittet Gott, baß er doch wollte mit seinem Worte bei ihm einkehren, wie allhie Laban, Abrahams Knecht, bat, bei ihm einzukehren, welches Abrahams Knecht, als der Wille Gotstes, gern thut und kehret bei dem außern Menschen ein.

- 39. Wie Abrahams Knecht that, also thut auch die menschen liche Natur, wenn sie horet, daß Christus im innern Menschen schallet, und siehet den Schmuck, welchen der heilige Geist dem jungfräulichen Bilde hat angehangen, so dittet Laban, als der insnern Bildniß Bruder, den Willen Gottes, bei ihm einzukehren.
- 40. Und wenn der Wille Gottes, als Abrahams Knecht ans deutend, ist bei Bethuel und Laban, als im dritten Principio der Menschheit, eingezogen, so spricht der Amtmann Gottes, als-das Wort Gottes, das im Menschen einzeucht: Ich will nicht von delenes, verstehet des äußern Lebens Essenz essen, ich werbe denn zuserst meine Botschaft, daß du meinem Herrn, als meines Herrn Sohn, der Menschheit Iesu Christi, deine Schwester, als die himmstische Jungfrauschaft zum Weibe gebest; und erzählet der menschelichen Natur die Schickung Gottes, das ist, er eröffnet ihm das göttliche Verständniß, daß der natürliche Mensch lernet Gottes Wilsen verstehen, daran er zuvorhin blind war.
- 41. Alsbann ergiebet sich die arme Natur mit der Seele in Gottes Willen; und so spricht alsbann, Laban und Bethuel: Das kommt vom Herrn; wir sollen barwider nichts reden. Siehe allhier ist deine Stätte, thue mit mir und mit meinem Inwendigen, wie du willst. Hie ist Rebekka, als das geformte Wort himmlischer Eigenschaft; nimm es hin, und vermähle es beines Herrn Sohn, als der Menschheit Jesu Christi, nach beinem Gefallen, wie der Herr geredet hat.
- 42. Man siehet allhier gar eigentlich, wie der Geist Mosis in der Figur redet, denn er setzet Laban, als Bethuels Sohn, für den Bater, als die außere Seele für die innere Feuerseele, die Lufts seele für tie rechte Feuerseele, wiewohl ihr nicht zwo sind, sondern . Sine, aber in zwei Principien verstanden. Denn die Feuerseele giedt durch die Luftseele Antwort: die Feuerseele führet die uncompactirte Junge; aber die Luftseele führet die compactirte, geformte Sprache.
- 43. Darum setzet ber Geist Mosis Laban, der Rebekka Bruber, vorn an, als ob das Geschäft ware durch Laban verrichtet
  worden; anzudeuten, daß, wenn der Amtmann Gottes, als der Mille Gottes im Zuge des Baters, in den Menschen einzeucht, und bek ihm um herberge und um die Jungfrau wirdet-, so muß der Taxpere Geist, des Menschen die Zusage thun, denn er ist von Gott

und ber mahren Gelaffenheit abgewandt. Ist muß er feinen Bil-

ten gang wieder in Gottes Billen ergeben.

44. Und wenn dieses geschieht, daß die außere Seele mit der innern Feuerseele in diese Heirath ganz einwilligen, und ergeben sich in Gott: so bucket sich der Wille Gottes, als der Amtmann im Zuge des Vaters, wieder in die wahre Gottheit, das ist, et tritt wieder in seinen Six, und giedet hervor aus Abrahams Schat, das ist, aus Gottes des Vaters Schatze seiner gesormten Weitheit, die silbernen und guldenen Kleinode, und hänget sie Redecca, als

der himmlischen Jungfrauschaft, an.

45. Denn diese Kleinode gehören nicht Lahan oder Bethuel (verstehet der außern oder innern Feuerseele) diese Zeit des irdisschen Lebens, sondern der wahren Jungfrau Rebekka, aus dem götts lichen Ente des gesormten, heiligen Worts, nach der englischen Welt Eigenschaft, als dem andern Principio, als dem innern geist lichen neuen Menschen, welcher mit Rebekka dem rechten Isaak, Christo vermählet wird. Und darum setzet der Geist Mosis, Abras hams' Anecht habe Rebekka die gutdene Spange und Armringe, sammt den silbernen und gutdenen Kleinoden gegeben, und auch Kleider; und Laban, als der Rebekka Bruder, sowohl der Mutter, habe er Gewürze gegeben.

46. D du wunderlicher Gott! Wie einfaltig bildest du die große Geheimniß vor! Die silbernen und guldenen Kleinode sind der Schatz der göttlichen Weisheit im Worte des Lebens, welchen Schatz das göttliche Wort der rechten Jungfrauschaft, welche in Abam starb, und in Christo wieder zum Gemahl angenommen wird, mitbringet, und ganz eigen zu einem Mahlschatze gegeben wird. Und die Kleider sind die neue Menschheit, damit sie vor ihrem Brautigam einhergehet; und die Würze, so Laban und der Mutter geschenket ward, ist die Kraft des heiligen Geistes, welche der Feuerscele und der Luftseele, mit Einkehrung der zarten Mensche

beit Jesu Christi, geschenket wirb.

47. Denn die außere Seele wird diese Zeit, weil noch der stroische Leib an ihr hanget, nicht mit dem neuen Rleide bedeckt; auch so wird der Feuerseele das silberne und gutdene Rleinod der Menschheit Iesu Christi diese Zeit nicht ganz zur Habhaftigkeit in Gewalt gegeben, sondern nur Würze, das ist, des heiligen Seistes Kraft und Andlick; denn die Feuerseele mochte wieder stolz werden, wenn sie diese Jungfrau sollte in eigener Gewalt haben, wie Luciser und Adam thaten. Darum muß die Feuerseele diese Zeit in ihrem Principio bleiben, und das Kreuz Christi in der Lustseele-(als im dritten Principio, da der irdische, dose Mensch lebet) aus siehnen.

48. Jungfrau Rebekka oder Sophia aber mit ihrem Brautigam Christo bleiben in ihrem, als im zweiten Principio, im

Simmely benn St. Paulus faget: Unser Bandel ist im himmely Phil. 3, 20. versiehet ber Jungfrauen Wandel, da sie mit ihrem Gemahl Christo in der Che stehet, da Christus und Jungfrau Gophia nur Eine Person sind, als tie wahre mannliche Jungfrau Gottes, welche Abam por seiner Eva war, da er Mann und Weib, und doch der keines war, sondern eine Jungfrau Gottes.

- 49. Und wenn nun diese Vermählung geschehen ist, alsbann sitzt Abrahams Knecht mit allen seinen Knechten, mit seiner erwerbenen Braut, und mit Vater und Bruder zu Tische, und essen mit einander das Hochzeitmahl. Das ift, wann der Mensch, verssehet der innere, jungsräuliche, geistliche Mensch mit Christo versmählet ist, alsbann isset Gott von des Menschen Willen und Worten, und hinwieder der Mensch von Gottes Willen und Worten. Da sitzen sie dei einem Mahl, und heißet alsbann: Wer euch höret, der höret mich; wer diese Menschen höret von Gott sehren und reden, der höret Gott reden; denn sie reden in Kraft des heiligen Geistes Würze, und essen jenn sie reden in Kraft des heiligen Geistes Würze, und essen vom großem Abendmahl Christi mit einander.
- 50. D ein herrliches Mahl wird allba gehalten, wo diese Hochzeit im Menschen gehalten wird, weiches tein cananitischer Schlangenmensch werth ist zu wissen oder zu schmecken, auch in Emigkeit nicht erfähret, was allba für Speisen aufgetragen werden, auch was für innerliche Freude darbei gehalten wird, da Christus und Jungfrau Sophia Braut und Bräutigam sind, und die innere und äusere Seele bei der Braut siten, und mit ihr von dies sem Mahl essen, welches wir den Kindern Christi, so darbei gewessen sind, zu erwägen geben. Kein Mensch in dieser Welt verstehet es sonst nicht, weiß auch nichts davon, als nur der rechte Labara und Bethuel.
- 51. Aber diese Hochzeit währet nicht immerdar, sondern als Abrahams Knecht hat die Jungfrau erlanget, und mit dem Bater und Mutter und Laban das Mahl und Hochzeit gehalten, und war über Nacht da blieben, da stund er früh auf, und sprach: Lasset mich ziehen zu meinem Herrn! Das stehet in der innern: Sigur also:
- Der innern Menschheit, vermählet, so schallet bast hernach die Stimme Gottes in die Seele und spricht: Ich will mit der Jungfrau von die wegziehen; und ist immerdar, als wollte er aufbrechen und vom Wenschen weichen: so muß die arme Seele immerdar bitten und Nechen, daß er doch wollte noch langer bei ihr bleiben. Aber die Stimme schallet oft: Halte mich nicht auf, ich muß zu meinem Seren ziehen oder reisen! Du bist bose und sündig; ich mag nicht Läuger bei dir bleiben.
  - 53. Alebann rufet bie arme Seele Jungfrau Rebetten, als

Cheistum mit seiner Braut, und erinnert sie der Zusage seines theuren Wortes und Verheißung, daß er wolle alle Tage dis an der Welt Ende bei uns bleiben und Wohnung in-une machen. Also wird ein Tag auf den andern aufgezogen, und zeucht dech Christus mit seiner Braut in sein Vaterland, als ins andere Prinzeipium; aber die Hochzeit wird in allen drei Principiis gehalten.

54. Gar eine schöne Figur ist dieses, als Rebetta mit Abtabams Knecht heimzog, und ihr Isaak auf dem Felde begegnete, und sie ihn fragte, wer der Mann ware? und ihr Abrahams Knecht sagte, daß es sein Herr Isaak ware; wie se sei vom Cameel gestallen, und habe den Mantel vor die Augen gehalten und sich gesschämet, und wie sie Isaak habe angenommen, und in die Hitte

feiner Mutter geführet. Die innere Figur ftehet alfo:

erlanget, daß sie im Geiste Christi wieder lebendig wird, und ihren Gemahl Ehristum in sich erblicket, so sällt sie in die höchste Der muth vor Gottes Heiligkeit zu Boden, und schämet sich, daß sie ist also lange in dem Thiermenschen gefangen gelegen, und daß sie ist eine Königin gewesen, und hat ihr Königreich in Adam verloven; so verhüllet sie ihr eigen Angesicht vor Gottes Klarheit, und dem üthiget sich. Aber Christus nimmt sie in seine Arme, und sühret sie in die Hürte seiner Mutter, als in der himmlischen Wells Wesen, daraus er mit seinem himmlischen Wesen ist ausgangen; und allda wird sie sein Weite; und allda wird Staak recht getrösstet über seiner Mutter, als über der verblichenen Matrice in Berneris Tinctur, welche in Adam war gestorben, welche er iho in jungsräulicher Zucht zum Gemahl bekommt, wie die Historia von Isaak lautet.

56. Und vermahnen den Leser, unsere Erfindung nicht zu verachten; denn 'es ist der wahre Grund. Denn als Isaak seiner Braut entgegenging, so kam er von dem Brunnen des Lebendigen und Sehenden, wie Moses saget. Will Einer unsern Sinn und Erkenntniß recht verstehen, so muß er sich auch zu deniselben Brund nen machen, daß er mit Rebekta angenommen werde; alskann wird er sehen, aus was Geist diese Feder geschrieben hat, in welcher Zahl und Stimme sie entsprossen sei.

57. Db aber Einer allhie nichts sahe, so mag er sich wohl blind und noch keinen Menschen schäßen. Die Juden und Türken, sowohl Babel, mögen ihre Augen aufheben und die Figuren bei

Atten Teftaments recht ansehen, fie werbens also finden.

## Das 51. Kapitel.

Ben. 25. 1-10.

Bie Abraham habe ein ander Beib genommen mit welcher er noch sechs Söhne gezeuget, welchen er Geschenke gegeben, und feine Güter alle seinem Sohn Isaak gegeben, die Andern aber laffen bei seinem Leben von sich ziehen; und wie er gestorben sei, mas barbei zu verfteben fei.

Moses spricht: Abraham nahm wieder ein Weib, die hieß Kethura, die gebar ihm Simron, Jaksan, Medan, Midian, Jeschbad und Suah, von welchen feche Geschlechte find entstanden. Mit Sara zeugete Abraham nur Einen Sohn, von welchem Die ganze Historia deutet; aber mit der Kethura zeuget er sechs Sohne, bavon nichts Sonderliches, als nur ihr Geschlecht, gemeldet wird. Dieses verftehet man im Junern alse: Abraham mußte mit seiner Sara vonehe alt werden, ebe et Isaak zeugete, anzubeuten, bag Chriftus follte im Alter Der Welt, im Fleische offenbar werden.

Isaak mard aus Abrahams Natur und aus dem Glaubensente gezeuget, in einer alten, fast wie erstorbenen Matrice nach menichlicher Natur empfangen, auf daß Gottes Ens ben Borgang hatte. Als aber Sara farb, so nahm ihm Abraham die Kethura; und zeugete bald sechs Sohne mit ihr. Rethura spricht in ihrem Mamen aus das Centrum der Natur; wenn man die sensualischen; uncompactirten Beifter ber Buchftaben in Diefes Wort Rethura fore met, so verstehet man, daß Rethura eine geformte Matrix ber Natur fei; anzudeuten, daß Abraham, nachdem er hatte bas Borbild Chriffi im Glaubensente gezeuget, nun follte fein eigen Bildnig nach Abams Ratur, aus ben feche Gigenschaften bes naturlichen Geiftlebene zeugen, und fein eigen natürlich Bildnif auch darftel-Lem, also mußte er auch ein solch Gefäß darzu haben...

Sara mußte nur Einen Sohn gebaten; anzubeuten, bag bas. Reich ber Menichen nur Einem gegeben fei, und bag fie alle unter biefen Ginigen gehörten, und in ihm follten derfelbe Ginige werden, als Aefte an Einem Baume, welcher Christus in allen

feire follte.

4. Albier abet zeugete Absaham nun mit der Kethura 6

Sohne, nach den 6 Eigenschaften der geformten Natur der Birkung der sechs Tagwerke; und Isaak, das ist Christus, ist der sie bente, als der Ruhetag oder Sabbat, darein die 6 Sohne sollten in die Ruhe eingehen, gleichwie die 6 Tage der Schöpfung, versstehet die ,6 Eigenschaften des Centri der Natur, als das wirkende Geistleben in dem siebenten ruhen. Also auch stellete der Geist Gottes die Figur in Abraham dar.

- b. Und haben allhier gar eine schöne Figur wider die Bernunftweisen, welche sagen: Wer nicht von Natur im Glaubentente ente geboren sei, der sei verstocket, und könne nicht zur Kindschaft Gottes kommen; er werde nicht von Gott gezogen, daß er möge zur neuen Gedurt kommen. Diese Figur schläget ihren Tand pu Boden, und weiset den wahren Grund an, und stellet erstich Isaak als Christum dar, und zeiget an, wie demselben allein das Reich Gottes erblich und eigen sei, und daß es kein Mensch mehr zum Naturrecht könne haben; und wie wir mit Adam allesammt sind davon ausgestoßen worden, und dasselbe verloren, gleichwie der Kethura Kinder alle von Abrahams Gütern ausgestoßen worden, und sie allein Isaak erbete.
- 6. Und stellet barneben bar, wie Abams Kinder auch aus Abraham sind geboren worden, und wie er ihnen von seinem Gut habe Geschenke gegeben; deutet an, wie Abams natürlichen Kinsbern aus Gottes des Baters und Christi Gütern Geschenke gegeben werden; wie ihnen Abrahams Güter aus Gnaden, als ein Geschenk, gegeben werden.
- 7. Denn Abraham stieß seine natürlichen Kinder nicht von sich aus ohne Geschenk: also auch stieß Gott Abam nicht aus dem Paradeis ohne sein Geschenk. Er schenket ihm vonehe den Schlangentreter im Worte des Bundes; darnach stieß er Abam aus der kindlichen Erbschaft des Naturrechts, und nahm ihn aber in der Schenkung wieder an; wie auch allbie Abraham seine Kinder nicht von der Kindschaft verwarf, sondern vom Raturrecht seiner Guter, aber in der Kindschaft waren sie ihm lieb. Darum schenkete er ihnen von seinen Gutern, und deutet damit an, daß zwar wohl das Himmelreich allein Shristo, als dem rechten Flaak, gehöres aber gleichwie er Adam den Bund aus Gnaden schenkete, und wie Abraham ten Kindern der Kebsweiber aus Isaals Recht Geschenk gab: also giebet noch heute Gott der Vater Adams und Abraham natürlichen Kindern den Bund und das Erbe Christi als ein Geschenk.
- 8. Und wie Abrahams natürliche Kinder nicht vom Bunde ausgeerhet waren, sondern nur von seinen Gutern: also auch ik kein Mensch vom Bunde Gottes, in Adam und Abraham ausgerichtet, ausgeerdetz ein Jeder empfährt dem geschenkten Bund in

Mutterleibe, indem er Macht hat in seinem geschenkten Bunbe, in Christi Guter einzukehren.

- 9. Aber die Guter hat er nicht in Naturrecht, dieselbe aus eigenem Willen zu nehmen, sondern als ein Geschenk. Er soll und muß sich in Bund ergeben als ein Diener, seines natürlichen Willens sich im Bund begeben, und den Willen zum Naturrechte verlassen, und des Bundes Eigenthum werden, also daß er nicht mehr seinen eigenen, natürlichen Willen im Bund und das Geschenk einführe, sondern seinen Willen dem Bunde ergebe. Alsdann stehet das Geschenk anstatt des eigenen Willens, und lebet die Natut Adams im Geschenke, und geneußet gleichwohl der Erbschaft, aber nicht im eigenen Willen, sondern in der wahren Gelassenheit, da der Wille des Bundes des Menschen Wille wird.
- 10. Denn der Wille des Bundes erbet die Kindschaft im Naturrecht, aber der Wille der natürlichen Selbheit ist davon ausgestofen, der muß der Eigenheit ersterben; und so das geschieht, so
  stehet er im Bunde in Christo auf, und besitzet das Geschenk im Gnadenrecht. Christus bat sich im Bunde in Adams Geschenke in
  der menschlichen Natur offenbaret, und ist des Bundes Leben und
  Willen worden, und hat denselben erfüllet.
- 11. Nun lieget aber derselbe geschenkte Bund, ben Gott Abam schenkete, in allen Menschen; denn gleichwie die Simde von Einem auf Alle erbete, also auch der Bund- und das Gnadengeschenk von Sinem auf Alle. Ein jeder Mensch hat Christum in sich, aber der eigene Wille ergreiset ihn nicht, sondern- er kreuziget ihn, und will nicht der Selbheit ersterben, daß er in Christi Tod einginge, und im Bunde im Willen Christi aufstünde.
- 12. Der eigene Wille will nur ein angenommenes Gnaden-Eind sein, und er ist doch vor Gottes Angesicht verstoßen, gleichwie Abraham seine natürlichen Kinder von seinen Gütern ausstieß und se enterbete, und die Güter allein Isaak gab: also ist das Reich Gottes allein des Bundes Willen.
- 13. Welcher zwar in allen Menschen lieget, aber kein Mensch Kann das Reich Gottes empfahen oder schauen, er werde denn des Bundes Kind, daß er den natürlichen ausgegangenen Willen verstaffe, und ziehe den Willen Christi an im Bunde, daß sein Wille im Bunde, in Christo, neugehoren werde; alsdann ist er ein Rebe arre Weinstock Christi, und empfahet Christi Geist, Willen und Les und wird nach dem Bunde Christus. Also wohnet denn Christias in Adam, und Adam in Christo, und das ist es, was der Geist Moste in dieser Figur vorgemahlet.
- 14. Daß aber Abraham ließ die Kinder seiner adamischen Ravon sich aus seinem Hause ziehen mit den Geschenken, und wiche bei sich als Hausgenossen behielt, deutet dieß an, daß zwar der Celb-

heit auf Erden leben, und daß er denfelben nach dem üdischen Menschen nicht können ganz ablegen; aber derfelbe irdische eigene Wille sei von Gottes Heiligkeit, als vom Himmelreich ausgestoßen.

- 15. Und obwohl das Geschenk des Bundes in ihm verbergen liege, so sei doch der außere, irdische Mensch vom Paradeis und Bunde Gottes ausgestoßen und solle das Himmelreich nicht erben, 1 Kor. 15, 50. sondern allein der, welcher aus dem Geschenke des Bandes geboren werde; nicht Adam, sondern Christus in seinen Gliedern, nicht der Schlange Ens und eigene, abtrünnige, ismælistische, spottige, salsche Wille, sondern der Wille des Bundes in Ismaels, Beschneidung, da der Spotter vom Bunde abgeschnitten wird, da alsdann Ismael Isaaks Bruder wird.
- 16. Der eigne, selbgemachte, grobe, irdische Abam, der sich durch seine Lust hat zu einem Thiere gemacht-, und des Teusell Begierde und Willen in das eingeführte Thier eingenommen, der kann nicht im Bilde Christi sein ober bleiben: er ist herausgestoken, und wandelt in der Welt Eitelkeit und Eigenlust; auch ist er des Geschenks im Bunde nicht sähig.
- 17. Aber der rechte adamische Mensch, den Gott aus der Erde Matrice machete, daraus die Erde urständete, in demselben sieher der Bund und das Geschenk, gleichwie eine Tinctur im groben Blei, welche die Grobheit des Bleies, als den groben Saturnum in seiner eigenen Begierde in sich verschlinget, und den saturnischen Willen tödtet, und sühret seine eigenen (verstehet der Tinctur Willen und Eigenheit) im Blei empor, dadurch das Blei in Gold wert wandelt wird.
- 18. Also auch verstehet imgleichen, der grobe, saturnische, eigen Wille aus der sin vern Welt Eigenschaft im Menschen kann nicht in Gottes Hause wohnen, er ist hausen in der verderbten Welt, Sott hat ihn aus dem Paradeise ausgestoßen, gleichwie Abraham seine natürlichen adamischen Kinder aus Isaaks Gutern ausstieß. Als auch unser irdischer Mensch nach seiner angenommenen Srobbett und Eigenheit, der ist zum Himmelreich nichts nüge: er ist nur das Beil, da der Zimmermann in dieser Zeit mit hauen kann; im Himmel darf er dieses Beiles nicht, denn er darf ihm kein Hauen zur Eigenheit, sondern Christus, als das gesormte Wort Sortes, ist sein Haus.
- 19. Und wie Abraham seine Kinder von dem Kebeweibern wit Geschenken aus seinem Hause stieß: also ist auch der adamisse Mensch von Gott gestoßen, welchen Christus, als des Waters Geschenk, in sich wieder annahm. Denn als Christus wieder in wie seine Menschheit kam, so ließ ihn Gott ans Kreuz hängen und tötten, und nahm ihn aber in seinem Geschenke wieder an, und setze ihn zur Rechten der Kraft Gottes im Himmel, und unsere Menschieß

mit und in ihm; aber ber menschliche Eigenwille mußte am Rreuze

20. Also deutet auch der Seist Mosis allhier in der Figur mit Abraham und seinen Naturkindern, daß der außere natürliche Mensch micht sollte im Ens Christi wohnen, denn er sei in Abam aus dem Paradeise ausgestoßen; so möge er auch nach seiner thierischen Eigensheit nicht in Isaaks Güter, als in den Glaubensens, als in Christo eingenommen werden. Und obgleich Christus, als des Vaters Seschenk im innern, wahren Menschen, welchen Gott in Abam schuf, wohnet, so soll doch das grobe Thier, als die Irdigkeit und Eitelskeit, von Christo in allwege ausgestoßen sein. Ja, ein jeder Mensch, welcher ein Christ sein will, soll den irdischen Willen, welchen nach Eitelkeit und eigener Lust lüstert, von sich ausstoßen.

21. Gleichwie Abraham in dieser Figur seiner Kinder nicht schonete und sie ausstieß, also soll auch ein Christ seiner Kinder, als der eigenen Lust und Begierde, und alles, das dem anhanget, nicht schonen, sondern mit dem Verstande aus dem mahren Tempel Christi, als saus Gottes Geschenke, täglich und stündlich ausstoßen; und den alten Adam kreuzigen. Wo das nicht geschieht, so kreuziget sonst der alte, eigenwillige Adam Christum in sich, so muß anders

Christus am Rreuz hangen, und wird getobtet.

22. Auch ist dieses die Figur bei Abraham mit Ausstoßung seiner Naturkinder, daß, gleich als Christus, als der wahre Isaak ins Fleisch kam, als in die Menschheit, so wurden Abrahams natürliche Kinder, als die Juden unter dem Reiche Christi von den natürlichen Gütern, als von aller Herrschaft, von Land und König-reich ausgestoßen, und hörete ihre Herrschaft auf; denn die Herrschaft gehöret nun Christo, als der Christenheit, denn Christus brachte ein ewig Königreich mit: die Güter waren alle sein, gleiche wie auch dem Isaak.

23. Und ob sie die wohl nicht alle beherrschen, gleichwie auch. Isaak nur das beherrschete, das ihm sein Bater ließ, denn die nastürlichen Kinder Abrahams von der Kethura wurden hernach Heisden, und beherrscheten die außeren Guter als Kinder der außeren Natur; noch dennoch mußten Abrahams Kinder, so im Bunde unster der Beschneibung waren, als Christus sich offenbarete, ausgestos verden, anzudeuten, daß auch an des Bundes Kindern der irz dische Mensch, als die Selbheit im Schlangenente, muß von Gott verstoßen werden.

24. Also ward beim Abraham die Figur des Reichs Christi bargestellet mit seinem Sohn Isaak. Als aber Christus ins Fleisch kann, so that Gott die Figur weg, und nahm den außerlichen Kindern Isaaks die außeren Gutee des Landes Canaan; anzudeuten, daß nun das heilige Land Canaan sei offenbar worden, da Isaaks Kinder sollen das rechte verheißene Erbe in Christo einnehmen, und nicht mehr tie Figur, sondern das Wesen der Figur, als bas Bolls tommene, und nun die aufern Guter sammt der Figur verlassen,

und Christum im Fleische anziehen.

25. Daß sich aber tie Juden, als Isaaks und Abrahams Imder, als die Kinder in Christi Figur, nicht alle haben zu Christo gewandt, als er sich im Fleische offenbarete, ist diese Deutung: Gett
gab ihnen das Geset der Natur, da im Gesetse außerlich das Regiment der Natur verstanden ward und innerlich Christus, als der
Bund und das verheißene Geschenk Gottes im Paradeise, daß das
Geset ter Natur soll Christi Hausgenoß werden, daß der rechte
Wensch unter dem Gesetse der Natur in Bernünftigkeit soll seden;
und soll aber seine eigene Natur Christo in sein Haus einsühren;
so mußte die Figur des Gesetses dei etlichen Abrahamskindern, als
bei etlichen Juden bleiben, anzudeuten, daß das Gesets Christi Hausgenoß sei.

26. Berstehet, daß die Natur des Menschen soll bleiben, und ist nicht ganz von Gott verstoßen, daß also ein ganz fremder neuer Mensch sollte aus dem Alten entstehen; sondern aus Adams Natur und Sigenschaft, und aus Gottes in Christi Natur und Sigenschaft daß der Mensch sein Adam-Christus; und Christus ein Christus Abam; ein Menschgott und ein Gottmensch. Und barum ist die Figur bei den Juden blieben, und aus ten Ursachen sind sie Rigur bei den Juden blieben, und aus ten Ursachen sind sie nicht alle zu Christo bekehret worden, daß die Natur ihre Figur und Recht behielte, denn sie soll ihre Kinder unter dem Gesetze, als die Figur Christi, Gott dem Bater in Christo überantworten; aber ihre Figur wird im Feuer Gottes probiret werden, auf daß erkannt werde, wie ein wahres Kind des naturlichen Gesetzes in der Figur Christi sein werden, welcher im-Geiste im Gesetze aus der Figur Christi geberten worden oder nicht.

27. Nicht der Maultitel ist ein Jude in der Figur und im Gesetze geboren, sondern der, der aus der Berheißung im Glauben Abrahams geboren wird. Der in Christi Figur, als im Gesetzenit Mund und Herzen lebet, denselben hat das Gesetz Gottes in Christi Figur eingefasset, und wird ihn in die Erfüllung der Figur

einführen.

28. Denn es lieget nicht allein an des Menschen Wissen, das er wisse, daß sich Christus habe ins Gesetz gegeben, und sei die Er füllung im Gesetze, wie sich der Maulchrist rühmet, sondern es lieget an göttlicher Ordnung, an Gottes Erbarmen. Welcher ein rechter Jude gewesen ist und hat Abrahams Glauben im Gesetz angezegen, der hat dem Ens Christi, den Abraham empfing, angezogen; welchen Ens des Glaubens die Menschheit Christi erfüllet hat; und ist ihm selber verborgen, was er ist, denn er wirket im Amte der Natur im Gesetze Gottes, welches Christus in sich eines genommen hat und erfüllet. So dienet er Gott im Amte der Re

tur, und bas Amt ber Natur bienet Chrifto, benn es ist Christi Eigenthum worden.

29. Denn ihm ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben worden. Matth. 28, 18. Unter welcher Gewalt auch das Amt der Natur im Gesetz ist; denn Gott im Geiste Christi ist selber der, welcher das Gesetz und das Amt der Natur Recht zu thun, sammt der Figur vom Reiche Christi mit dem Gkaubensente, dem Abraham und Most gab, und ist auch selber der, welcher den Glauben und das Gesetz erfüllete.

30. Also wirket der Jude in seinem Glauben in Christi Amtsmann, als im Gesetze, damit Christys in der Natur regieret, und hat Christum im Bunde und im Glaubensente in Christi Figur,

melde Chriftus erfullet hat, angezagen.

31. Und der Christ, so Christum im Fleische bekennet, wirkt in seinem Glauben, im Fleische Christi, und hat das Gesetz der Natur, als Gottes Amtmann, recht zu thun in seinem Glauben; denn Christus herrschet mit dem Gesetze Gottes (welches er erfüllet und zum Anecht gemacht hat) in seinen Kindern, und tödtet das Gesetz der Sünde durch die Erfüllung seiner Liebe in seinem Blut und Tode, beides in denen, die im Regiment seines Gesetze leben, und auch in denen, die im Regiment seiner Leberwindung leben, als die Christen.

32. Denn ber Glaube, so im Gesetse in ber Figur im Bunde zu Gott bringet, ter bringet in Abrahams Glaubensente, aus welschem Christus geboren warb, zu Gott. Und ber aber in der Ersstung zu Gott bringet, der dringet in der Menschheit Christi, als in seinem ganzen Proces seines Leibens, Todes und Auferst hung zu Gott.

33. Ein Christ ist Christus in der innern Menschheit, und ein Jude ist Christus in der Figur, und ein Amtmann seines Gesetze, als nach der Natur. Nun ist aber boch Abam in seiner Natur, und Christus in der göttlichen Natur Eine Person worden, nur ein einiger Baum. Wer ist nun allhier, der ba richtet?

34. St. Paulus spricht: Es ist kein Ansehen ber Person vor Gott. Welche ohne Geset gesündiget haben, die werden auch ohne Gesetz verloren werden; und welche am Gesetz gesündigt haben, die werden durchs Gesetz verurtheiset werden: sintemal vor Gott nicht, die das Gesetz hören, gerecht sind, sondern die das Gesetz thun, werden gestecht sein. Denn so die Heiden, die das Gesetz nicht haben, und doch von Natur thun des Gesetzes Werke, dieselben, weil sie das Gesetz nicht haben, und doch von Natur thun des Gesetzes Werke, sieselben, weil sie das Gesetz nicht haben, und doch von Natur thun des Gesetzes Werke, sind sie ihnen seiber ein Gesetz, darmit, daß sie beweisen, des Gesetzes Werke, sond sie seich weißen sie sterzeuget, darzu auch die Gedanten, die sich unter einander verstenzeuget, darzu auch die Gedanten, die sich unter einander verstenzen oder entschuldigen; Rom. 2, 11—15. und heißet also:

35. So die Heiben Christum ergreifen, so ergreifen sie bas Gesetzt der Natur, recht zu thun, denn Christus ist des Gesets Anfang und Erfüllung. Die Juden aber haben das Gesetzt weber nun übertritt und sündiget (als der Jude im Gesetzt der Rastur, oder der Heibe, so sich zu Christo bekennet, am Gesetz der Erfüllung), der soll ein jeder in seinem Gesetz gestrafet werden, als der Jude im Gesetz Gottes des Vaters in Christo, und der Christ im Gesetz bes Evangelii, als im Gesetz der Erfüllung.

36. Und ist allhie kein Ansehen des Ramens, daß Einer soget: ich bin ein Jude; der Andere: ich bin ein Christ. Der Name machet keinen Unterscheid in der Kindschaft Gotzes, sondern der Geist im Herzen, recht zu thun, Gott zu gehorsamen; sie kommen alle in der Gnade unter dem Gehorsam Christi zu Gott, der Jude und

Cbrist.

37: Denn außer Christo ist weber Geset noch Evangelinm, Christus ist die Gerechtigkeit, die im Gesetz vor Gott gilt; auch so hat der Mensch außer Christo keinen Gott. Er laufe nun gleich im Gesetz oder Evangelio, so er in der Begierde, Gott zu gehorsamen, laufet, so lauset er im Gesetz der Erfüllung; denn Christus ist der einige Gehorsam, der vor Gott gilt, beides im Gesetz und Evangelio. Alle Menschen, so sich in Gehorsam Gottes ergeben, die werden in Christi Gehorsam, als in der Erfüllung des Geherssams, auch angenommen, der Jude und auch der Christ, sowohl auch der Heide, so weder das Gesetz noch Evangelium hat.

38. Denn so ber Heibe begehret, bem einigen Gott zu gehon samen, und erkennet ihn aber nicht nach seinem Wesen seiner Dissenbarung, dringet aber in Sehorsam Gottes, so ist er ihm selber ein Geset, und bezeuget im Werke, daß Gott sein Geset in ihn geschrieben hat, welches er in seinem Sohn erfüllet hat, wie Paulus saget, Rom. 2, 14. 15. Denn der das Geset und Evanges lium weiß, der weiß es als eine Gabe des Gebers, der ihm des Wissen gegeben hat; der es aber nicht weiß, und doch die Krast des Gesets und Evangelis begehret, in dem weiß Gott in Christo,

was er will.

39. Denn es lieget die Gnade nicht allein im Wissen, die Einer die Gnade in Christo weiß, sondern im Eindringen in die Gnade, und an Gottes Erbarmen lieget es. Giner dringet im Geses in das Erbarmen; der Andere im Evangelio; der Dritte obse Geset und ohne Erkenntniß des Evangelii, welcher der keines hanget aber an der Gnade Gottes, die wird ihm im Verdienk Ehristi geschenket, ohne alle sein Wissen.

40. Gleichwie der Ast am Baume nicht weiß, woher ihm der Stamm den Saft und Kraft einsühret, er sehnet sich allein nach der Kraft der Wurzel, und zeucht den Saft mit seiner Begierde in sich: also auch imgleichen sehnet sich mancher unwissende Wensch

nach seiner ewigen Mutter, baraus er mit Abam entstanden ift, und kommt in seiner Unwissenheit wieber in bas Gnabengeschent, bas Gott Abam in feinem Falle schenkete; denn ber Bund und die Gnade erbet von Adam auf alle, wie auch die Gunde von Ei-Belder bes einigen Gottes Gnabe begehret, nem auf alle erbete. der erlanget fie in Christo, ber ist die Gnade felber.

41. Die Juden wollen die außere Menschheit Christi nicht glauben und verleugnen sie. Die Chriften aber glauben fie, und beflecken dieselbe mit gottlosem Wandel; und ist also vor Gott einer wie ber andre, ausgenommen bie Rinber bes Glaubens unter ben Juben und Christen, welcher beflecter Rock im Blute Christi ge-

waschen wird.

42. Nicht bestättigen wir hiermit ber Juden und Beiden Unglauben, daß sie follen in ber Blindheit bleiben, denn die Beit ihrer Heimsuchung ist geboren, daß sie sehend werben; sondern wir beden hiermit auf ben falschen Untidrift bei ben Juden und Chriften, inbem fich ein jeder feines Namens ruhmet und den andern verbammet, der Jude im Geset, und der Christ im Evangelio, und Der Beibe in seinem Aberglauben.

43. Ein jeder will in seiner Wissenschaft Gottes Rind fein, und der Ungehorsam und Unglaube ist boch bei einem Bolte so groß, als beim andern, und find in der Wiffenschaft nur eine Figur vor Gott, und wird keiner durch bas Wiffen allein felig. Denn daß ich fur mahr halte, daß Chriftus geboren, und fur mich geftorben, und vom Tobe auferstanden sei, machet mich nicht zum Kinde Gottes. Der Teufel weiß das auch, es nühet aber ihm nicht; ich muß Christum in ber Glaubensbegierbe anziehen, und in feinen Gehorfam, in seine Menschwerdung, Leiben und Tod ein-

geben, und in ihm auffteben, und ben Gehorfam Chrifti anziehen :

alsbann bin ich ein Christ, und ehe nicht.

'44. Das Richten und Berdammen ohne Gottes Befehl ist wur ber Antichrift bei ben Juden und bei den Christen. Dhne Gottes Erbarmen kommt Niemand zur Kindschaft; wir muffen all durch bas Erbarmen Gottes eingehen, ber Jude und Chrift, der Biffer und Nichtwiffer. Unfer Wiffen foll in der Liebe Chrifti. vollig werben, daß wir einander lieben, sonst ift das Wiffen keine Musen, Go ich nicht mein Wissen mit ber Begierbe in ber Liebe Gottes, bamit er uns in Christo geliebet hat, einführe, und liebe -meinen Rachften in ber Liebe Gottes in Christo mit ber Liebe, bawit und Gott ingemein liebet und geliebet hat, da wir seine Feinde waren, so habe ich noch nicht Gottes Liebe in mir wohnen.

45. Die will aber ber lieben, welcher seinen Bruber um der Wiffenschaft willen verachtet, so uns doch Gott liebete, ba wir michts von seiner Liebe wußten? Hat ein Mensch nicht dieselbe Liebe Gottes in sich, damit uns Gott liebete, ba wir ihn nicht Eaunten: was rühmet er sich denn lange ber Rindschaft Goltes?

Ist er Gottes Kind, so hat er auch die freie Liebe Gottes, bemit Sott alle Dinge liebet; hat er die nicht; so ist er der Kindschaft noch nicht fähig. So hun einer seinen Bruder verachtet und verdammet, der noch nicht die Wissenschaft hat, wie mag er sich denn der Liebe Gottes rühmen, damit Gott seine Feinde in Christo liebete, damit Christus für seine Feinde bat?

46. D bu falsche, kalte Liebe ber Titelchristenheit! Wie schilt bich die ewige Wahrheit in bein Gewissen, indem du nur em Wissen hangest, und zankest um die Wissenschaft, und hast der Liebe nicht, richtest dich in beinem Richten nur selber; da je ein Hause den andern richtet, und sind vor Gott anders nichts, als die natürlichen Kinder Abrahams von der Kethura, da je einer dem and dern Schuld gab, daß sie der Bater hatte vom Erbe ausgestoßen, sund mochten nicht sehen, weß die Schuld war, als nämlich der besen, verderbten Natur, welche nicht ein Erbe war.

47. Also auch imgleicher ist euer Richten kein Erbe ber Gbeter Christi, es wird von der Erbschaft ganz ausgestoßen, beides der Juden und auch der Christen, sowohl auch der Türken; alle ener Zanken ist anders nichts als der Spotter Ismael, der Christum in seinen Gliedern spottet. Ihr mißbrauchet alle den Namen Gottes mit eurem Richten, und verdammet die mancherlei Gabe des Geisstes Gottes unter euch, und richtet nur in der Selbheit, und nicht

nach ber Liebe Chrifti.

48. Euer Richten ist nur der Welt Schabe, damit ihr die Unwissenden irre machet und zur Lasterung führet. Das Berdammen lehret ihr sie, und das wahre Wissen im Seiste Gottes habet ihr selber nicht; ihr lehret euch selber nicht, und wollet doch Andere lehren und richten; und seid in dem Laufe allesammt nur die ausgestoßenen Kinder der Kethura, zanket und beiset euch um Abrahams, als Christi, Güter, und habet sie doch nicht. Hättet ihr die selben, so hättet ihr der Liebe Christi, welche die wahren Güter sind.

49. Kein Wissen ohne die Liebe Christi ist nichts nute jur Kindschaft, es ist nur Babel und Fabel, lehren und selber nicht thun, als nur den Abgott Mäusim in sich selber ehren; der behen Schulen Wissen, und des Teufels Wissen außer dem Geiste Chisti

in ber Liebe, bringen beibe nur Streit und Berberbung.

50. Hatte der Teufel nicht in der Seldheit gewußt, so wäre er ein Engel; und hatte Adam nicht das Seldwissen außer Gottel Liebe begehret, so wäre er im Paradeis blieben. Wüßten die hohen Schulen nicht das scharfe Disputiren, so blieben sie in der Einfall Christi, und hatten nicht die ganze Welt mit ihrem Zanken in Reinungen geführt, dadurch man ist ganz von der Erkenntniß Gottes in Neinungen und in Richten eingegangen, daß iho nichts als Verdammen in der Christenheit, und alle Liebe und Wahrheit verlossen ist, da man die Seligkeit hat in die Meinungen gefasset, und der Weister an den Knecht gebunden; daß also der Antichrist über Speis

stum herrschet, barunter er boch nichts, als nur seinen Luciser und Sott Mausim bes Bauchs ehret und meinet, wie vor Augen ist.

51. Nachdem nun Abraham hatte der Kebsweiber Kinder alle aus seinen Sutern mit Geschenken von sich gelassen, gegen den Morgen, wie Moses saget, sie waren gegen Aufgang ins Morgensland gezogen, das ist, ins Regiment der Natur, da sich das Wessen anfähet; so ist Abraham gestorben in einem ruhigen Alter, da er alt und lebenssatt war; und ist auch in die zweisache Höhle, gesgen Mamre über begraben worden zu seiner Sara. Die innere Figur stehet also:

52. Abrahams natürliche Kinder von den Kebsweibern zogen gegen Morgen: da beutet der Geift auf die Figut des ganzen Mensichen. Wenn sich Christus im Menschen offenbaret hat, und seine Suter besessen, wie allhier Isaak, alsdann gehet die Natur wieder in den Anfang, als in des Baters Eigenschaft, und wirket nach der Seele im ersten und dritten Principio, und Ehristus sitet in Mitzen, als im andern Principio, und beherrschet dasjenige, was die Ratur in des Baters Eigenschaft in göttlicher Weisheit formet und bildet.

53. Darum saget allhie Moses, sie waren gegen Morgen ges
zogen, und beutet heimlich in seiner Figur auf des Menschen Eis
genschaft, wie die Natur den Morgen, als den Ansang des Regis
mentes besitzt, wie denn auch Christus sagte, er ware wie ein Weingartner, der da nachlese. Im Reiche Gottes ist die Natur Christis Knecht, aber im Reiche der Natur Selbheit hat sich Christus mit seiner Demuth zum Knechte und Sehulsen eingegeben, und dienet dem Bater in seiner natürlichen Offenbarung, und lieset immerdar hinten nach; was der Bater durch die Natur sormet, das führet die Weisheit in ihren Schaß.

54. Darum saget St. Paulus, daß der Geist Gottes auch den Kindern unterthan sei, und mit ihnen in die Forschung dis in die Tiefe der Gottheit eingehe. 1 Kor. 2, 10. Und wenn es so weit kommet; so ist der Mensch in einem ruhigen Alter, wenn abses in ihm in seiner Ordnung ist, als die Ratur im Morgen, in des Waters Sigenschaft, und Christus im Abend, in der Demuth, so hat der Mensch des äußern, dosen, sündlichen Lebens gar satt. Er sehnet sich immerdar, mit-seinem Wesen in die zweisache Hohle einzugehen, als in die ewige Mutter, wie oben gemeldet worden.

55. Und wenn er seine Lebensgestälte hat in die göttliche Ordnung gebracht, wie allhie Abraham hatte alles in eine Ordnung gebracht, alsdann ergiebet er sich ganz und gar in einem Wesen in die ewige Gebärerin, und mit seinem eigenen Willen in Tod und das Sterben, und ist des Lebens der Selbheit ganz überdrüsig und mide, und ruhet also in seinem Gotte.

## Das 52. Kapitel.

Gen. 25, 11-28.

Die Historia von Fraak, auch wie Esau und Jakob geboren worden, und was sich mit ihnen habe zugetragen; was darbei zu verstehen sei.

Moses spricht: Nach dem Tode Abrahams segnete Gott seinen Sohn Isaak, und er wohnete bei dem Brunnen des Lebendigen und Sehenden. Die Vernunft verstehet dieses außerlich von einem Orte, da Isaak gewohnt habe, aber der Geist siehet auf die Figme des Lebens Gestaltniß, wie die menschliche Natur und Kreatur habe bei dem Quellbrunnen des gottlichen Entis, im Bunde, welchen Abraham im Glauden empfing, gewohnet, als die Seele Isaaks wohnete bei dem Quellbrunnen der heiligen Oreisaltigkeit, in welchem die Seele ihr Licht empfing, und den Willen Gottes sahe und erkannte; aus welchem Quellbrunnen sich die hochste Liebe der Gottheit der Geele offenbarete, aus welchem Quellbrunnen sich die hochste Liebe der Gottheit der siellung der Zeit der heilige Name Jesus aus Jehovah offenbarete, und der Seele zur Braut vermählete.

2. Bei diesem Brunnen des Lebendigen und Sehenden wohnete die Seele Jsaaks, dis sich derselbe Brunnquell hernach in der Menschheit Christi in der Seele ausgoß und eröffnete, so wohnete hernach die Seele im Quellbrunnen, als sie in Christi Person zur Rechten Getes erhöhet ward; so sloß der Quellbrunnen Gottes durch die Seite aus, allda sie göttliche Macht empfing, als ein Fürst Gottes der als ein gebildeter Gott, oder ein geformtes Wort der Stimme Gebites, durch welche Stimme Gott lautdar und offenbar ward.

3. Also auch unsere Seele; wenn sie den irdischen Willen der angenommenen Selbheit verlässet, und den Ens Christi im Bunde ergreiset, und sich zu Gott wendet, so wohnet sie auch bei dem Brunnen des Lebendigen und Sehenden, das ist, dei Gottes Ange, welches er mit Christo hat wieder in der Menschheit geoffenbark. Richt wohnet unsete Seele diese Zeit der irdischen Hütte im Duck brunnen Gottes, daß sie den Quell in der Selbheit ergriffe; sow dern gleichwie die Sonne das Glas durchscheinet, und das Glas doch nicht zur Sonne wird, sindern es wohnet bei Sonnenglüst

und Kraft, und lässet-die Sonne durch sich scheinen und wirken: also auch die Seele in dieser Zeit.

4. Aber dieß ists, gleichwie die Sonne ihre Tinctur in den metallischen Ens giebet, und der metallische Ens giebet seine Besgierde in der Sonne Tinctur, daß also aus diesen beiden das schöne Gold erboren wird: also mit der Seele und dem Quellbrunnen Gottes zu verstehen ist. Die Gottheit wohnet durch die Seele, aber die Seele begreift sie nicht nach der kreatürlichen Gewalt, sondern das Auge oder Licht Gottes mit der heiligen Liebestinctur vom Lichtsglast, giebet sich in die Begierde der Seele ein.

5. Denn die Begierde der Seele ist das Fiat, welches die Kraft der heiligen Liebetinctur in sich fasset und zu einem Wesen machet, daß also aus der göttlichen Tinctur aus der Begierde des Liebequelles, aus dem Brunnen des Lebendigen und Sehenden, und

aus der Seele Glaubensbegierbe ein Wesen wird.

6. Verstehet ein geistlich Wesen; und dasselbe geistliche Wesen ist der innere, neue Mensch, als ein neues Haus oder Wohnung der Seele, in dem sie wohnet nach der innern, himmlischen Welt; dessen Wesens Name heißet Sophia, als die Braut Christi, Christi Menschheit, in welcher der edle Jacobsstern des theuren Namens Jesu ein scheinend Licht ist, davon die Seele Gott siehet und erkennet.

7. Nicht wird die Seele in die Gottheit, als in den Brunnen des Lebendigen und Sehenden, transmutiret, denn sie ist der
ewigen und zeitlichen Natur. Die Gottheit aber ist nicht der Natur, sondern der Wille zur Natur, und offenbaret sich durch die
feelische Natur, gleichwie sich das Feuer durch das Eisen offenbaret, da man alsdann das Eisen ansiehet als eitel Feuer, und da es
boch seine Natur behält, und das Feuer auch die seine, und wohnet nur eines im andern, und ist eines des andern Offenbarung.
Das Eisen hat keine Gewalt über das Feuer, allein das Feuer giebet sich dem Eisen, und das Eisen giebei dem Feuer seinen Eus,
und werden also die zwei in Eines verwandelt, und bleiben doch
zwei Wesen: also auch mit der Seele und der Gottheit zu verstehen ist.

8. Und wie die feurische Eigenschaft ein anders ist, als das Sisen, und gar eine andere Quaal hat: also auch ist die neue, geist liche Menscheit im Ente Christi im göttlichen Liebeseuer viel ein ander Wesen als der irdische Leib, wiewohl im Feuer die Seele verstanden wird, und im Lichtglanz der Leib Sophia, denn die Araft des Lichts ist die Tinctur oder der Ansang zum neuen, geistlichen Leibe, welche Arast der Seele Glaubensbegierde in ein Wesen fasset oder führet, das ist, zum Wesen machet, aus der Begierde in ein Wesen der Wesen

9. Aber unfer Babylon nichts bavon verstehet, sondern baran blind ist, denn sie will nicht wissen, wie Shristus in uns im Siansten geboren werde, und wie der Slaube zum Wesen kommt, sondern will nur schlechts- den halb Schlangenmenschen zu einem angenommenen Gnadenkinde machen, und in Tempel Gottes sehen. Aber es gilt nicht, daß sich der Teufel zur Rechten Gettes sehen den Brunnen des Lebendigen und Sehenden, et ist einmal davon ausgestoßen, er wird den nicht mehr besißen; ein Thier ist nicht Sophia. Die Schrift saget: Ihr musset umkehren, und els Kinder werden, und neugeboren werden, anders sollt ihr Gott nicht schanen. Matth. 18, 3. Joh. 3, 3.

10. Die Seele mag nicht Gott sehen, als nur in ihrer netgebornen Bildniß, nur durch und in Jungfrau Sophien; im Jacobssterne, als im Namen Jesu siehet sie in Jehovah im Bruwnen des Lebens Gottes. Nicht ist sie derselbe Brunnen, sie giebet nur das Feuer zur Offenbarung dieses Brunnens; der Brumnen aber wird im Lichte verstanden, als in der Sanstmuth des

Lichtes.

11. So mochte ber Seele magisch Feuerquell auch nicht am gezündet werden, das in der Seele Feuer ein Schein eines Lichtes entstünde, so sich nicht die gottliche Liebebegierde, als der Liebe Ens ins Seelenfeuer eingabe. Der Ens Christi aus gönt sicher Liebe giebet sich in der Seele Feuerquell ein, den isset das seelische Feuer in seine seurische Essenz, und darvon erstirbet das Leben der Grimmigkeit, und wird das schone Licht daraus geboren: denn allda stehet Christus aus dem verzehrenden Feuer des Baurt Eigenschaft nach seinem Jorn, vom Tode aus dem Feuer eines am dern Lebens auf. Allbie wird das magische Seelenseuer der eden Sophia Brautigam; und wird allbie Mann und Welb, als die beiden Eineturen vom Feuer und Lichte Sine Person, als ein Engel Gottes.

12. Alhier verlieret Lucifer seinen Stuht, und die Schlange ihr Gerecke, und sehet sich Christus zur Rechten Gottes im Memschen, und wohnet der Mensch recht bei dem Brunnen des Lebendigen und Sehenden. Und das ists, was der Geist Mosis bei die ser Figur mit Isaaks Wohnung darstellet, ob wir doch wollten eine mal sehend werden, und die Husse verlassen, und uns erkennen, was wir sind, nicht nach dem irdischen Thiere, sondern nach dem im

nern, geistichen, himmlischen Menschen.

13. Richt bas Theil der thierischen Seele erreichet das edk Bild in dieser Zeit zum Eigenthum, nicht die sterbtiche Seele, weber vom Sestirne noch von den vier Elementen; allein die innere Seele aus dem entlyen Wort Gottes, aus der ewigen Natur, aus dem geformten Wort, aus Gottes Wesen, nach Gottes Liebe und Jorn, als aus dem Centro der ewigen Ratur, welche ihren Urftand aus der göttlichen Begierte durchs ewige Verbum Fiar hat, deburch

die gottliche Luft die Weisheit in eine Substanz zur Befchaulichkeit ber Gottheit formet und bildet; biese wird mit Sophia vermablet.

14. Die dußere Seele ist diese Beit mit dem-Sestirne und den vier Elementen vermählet, die Wunder Gottes der geformten Weisheit in Figuren, beides in Worten und Worten, zu formen. Diese außere Seele erlanget nur manchmal einen Andlick von Sosphien; dem sie hat den Tod und Sterblickseit in sich, soll aber nach dieser Zeit wieder in das erste Bild, das Gott in Adam schuf, verwandelt werden, und den Schlangenens der Erde lassen, welcher am Ende der Tage soll im Feuer Gottes auf den Test gesehet wers den, da der Schlange eingeführte Begierde soll davon wegrauchen; alsdann so stehet das ganze Bild Gottes aus allen iest Principiis in Einem Wesen, und erfüllet alsdann Gott alles in allem. Dies seift bei dieser Figur zu verstehen.

15. Zum andern so beschreibet der Geist Mosis die Kinder Imaels, wie er habe zwolf Sohne gezeuget, aus welchen zwolf Fürsten in ihren Geschlechten entstanden sind, und seset zur lette, ex sei vor allen seinen Brüdern gefallen; da verstehet er, vor Isas als Geschlechte, und da er boch in weltlicher Herrschaft vor ihnen groß wuchs, und mächtige Leute wurden, und Isaak mit seinen Kindern und Nachkommen nur als Pilgerleute waren, und von eis nem Ort zum undern reiseten, die sie endlich nach der ägpptischen Dienstdarkeit erlöset worden, und das verheißene Land besessen. Die

innere Figur ftehet alfo:

16. Ismael in seinen zwolf Fürsten ist das Reich der varderbaten Ratur menschlicher Eigenschaft anbeutend, welches Reich zweissach ift, als sechs Zahlen aus der innern Lebenssigur, und sechs Zahlen aus der irdischen, außeren Lebenssigur, als der außere sichts dare, greisliche Mensch, und der innere geistliche Seelenmensch. Diese beide haben zwolf Zahlen in der Figur, daraus zwolf Fürsten eutstanden sind nach der innern und außern Natur Eigenschaft. Diese stellet der Geist Mosis in die Figur und saget, sie sind vot allen ihren Brüdern gefallen, anzudeuten, doß die zwolf Regimente der innern und außern Natur menschlicher Eigenschaft in ihrer Werderbung vor den zwolf neuerbornen Regimentern aus dem Glaus bensente in ihrer verderbten Selbheit gefallen, denn der Teufel hatte sein Regiment und Gewalt in dieselben Eigenschaften gesehet.

17. Als aber ber verheißene Glaubenssaame in Abraham eme pfangen ward, so bruckete er bes Teufels Gewalt im Regiment ber emenschlichen Selbheit zu Boden, so geschah ber geistliche Fall in Ismaels Linie, darinnen sich der Teufel als ein hoffartiger Fürst Hatte ins Oberregiment gesetzet, benn Christus tobtet die Hoffart

ber Schlange im Menschen.

18. So saget nun Moses, Ismael ware vor allen seinen Brüsbern gefallen; das war anders nichts als ein geistlicher Fall der

menschlichen Sigenheit vor Gott, denn leiblich murden große bestühmte Leute aus ihnen, wie denn ihr fürstlich Regiment bezeiget, da Isaaks Geschlechte dagegen eine lange Zeit nur Fremdlinge unster den Bolkern maren; anzubeuten, daß Christi Reich und Regisment nicht in dieser Welt Natur sei, und doch dieser Welt Reiche

vor Christo fallen, und Christo unterthan sein sollten.

19. Hernach beschreibet der Geist Mosis Isaats Kinder von Rebetka, und saget, sie sei unfruchtbar gewesen, und Isaak habe den Herrn gebeten für sein Weib, und Gott habe sich sassen erditten; so sei Rebekka schwanger worden zweier Sohne, welche sich im Mutterleibe haben mit einander gestoßen. Allhie wird nun die Figur des Reichs der Natur und des Reichs Christi in der neuen Geburt klar vorgestellet, wie Rebekka sei zweier Sohne schwanger worzben, als Sau und Jakobs, als aus zwei Linien bedeutend, Esau aus Abrahams eigener, adamischer verderbter Natur, und Jakob im Glaubensente, in welchem sich Abrahams Glaubensens in seine adamische Natur mit eingeleibet, in welchem der Bund und die Linie Christi stund, welcher sollte der Schlange in der adamischen Ratur den Kopf zertreten.

20. Und wird allhier vorgemahlet, wie die zwei Reiche in den zwei Brüdern, als des Teufels Reich in der verderbten Ratur Cfaus, in Adams eigener Natur des eingeführten Schlangenentis, und dann das Reich Christi in Jakob im Glaubensente, haben in Mutterleibe in den zweien Kindern mit einander gestritten, da denn das Reich der Natur in Csau vor dem Reiche Christi in Jakob angefangen zu fallen, denn allhier trat schon des Weides Saame dem Schlangenenti in Csau auf den Kopf seiner Macht, und die Schlange stach schon des Weides Saamen, als das Slaubensens in Jakob in die

Berfen, barum stießen sie sich mit einander im Mutterleibe.

21. Auch haben wir allhier eine gewaltige Figur an Rebekto, daß sie sei verschlossen gewesen, und habe nicht mögen eröffnet wers den, daß sie ware von Isaaks Saamen schwanger worden, dis daß Isaak habe den Herrn gebeten, daß er das Schloß im Bunde in Rebekta eröffnete, da sich der Herr hat lassen im Bunde in dem Schlosse Rebecca erbitten, daß er die Tinctur im Weibessaamen zu dieser Schwangerung eröffnete. Die innere Figur stehet also:

22. In Jaak war der Glaubenssaame von seinem Bater Abraham geerbet, Rebekka aber hatte nicht diesen Ens; wohl stund sie im Bunde, aber der Glaubensens war in ihr nicht im Wesen, sondern nur im Bunde, und darum war ihre Matrix verschlossen und des Glaubensentis nicht fähig; also lang die Jaak seine Glaubensbegierde in den Herrn verteusete, verstehet in das Centrum der Natur in Rebekka, daß sich der Geist des Herrn im Bunde in Rebekka bewegete, und den Bund sammt ihrer adas mischen Natur dewegte, so ward das Schloß in ihrer Matrice, beis des im verschlossenen Ente im Bunde, und dann auch die adamische

Matrix eröffnet. Daber sie zweier Sohne, zweier Reiche Eigensschaft, schwanger ward.

23. Und das heißet, der Herr ließ sich erditten, da Isaak seine Glaubensbegierde durch die ewige und zeitliche Natur in den Herrn einführete, und damit in sein Weib Rebekka eindrang, daß sie der Herr wollte durch sein Gebet und Glaubensbegierde eröffnen, daß sie von ihm schwanger werde: welche Glaubensbehierde sammt der adamischen Naturbegierde sich in das Schloß der Matricis in Rebekka eingegeben, und sie eröffnet, davon sie aus einem zweisachen Saamen Isaaks ist zweier Natureigenschaften schwanger worden.

24. Nicht also zu verstehen, daß Jakob sei ganz aus dem Glaubensente empfangen worden, sondern gleichfalls von der adamisschen sündlichen Natur; allein das Reich der Gnade im Bunde stels lete seine Figur im Glaubensente in ihm dar; und in Esau stellete das Reich der Natur, als die rechtverderbte adamische Natur ihre Figur dar, nicht als eine Absonderung und Verstosung, sondern ans zudeuten, daß Christus sollte in der adamischen, verderbten Natur mit seinem heiligen, gottlichen Ente empfangen und gedoren wers den, und den Tod und das Sündenschloß, sammt der erstandenen Begierde der menschlichen Selds und Eigenheit zerbrechen, und mit der Liebebegierde im göttlichen Ente tödten, sund dem Teufel sein darin gemachtes Raubschloß zerstören, und den Grimm Gottes nach der ewigen Natur in dem Centro der sinstern seurischen Welt Eisgenschaft in göttliche Liebe und Freude verwandeln, und die adas mische Natur mit der heiligen Tinctur des Liebeseuers tingiren.

25. Darum ward die verderbte adamische Natur in ihrem Bilde im Esau-neben das Bild Christi in Jakob in Mutterleibe dargesstellet, und mußten sich aus Einem Saamen formiren, anzudeuten, daß, sich Christus sollte in unsere verderbte Natur eingeben, und unsere verderbte, recht adamische Natur aus der Verderbung erlös

fen, und sich in seine heilige Ratur einführen.

26. Auch so stellete Gott in Esau die Figur seines Jorns und der Macht des Teufels dar, welcher das Reich der Natur hatte im Menschen besessen, wie er wurde wider den Glaubensens und das Reich der Gnade, welches ihm sollte seine Gewalt nehmen, streiten,

und große Feinbschaft barwider führen.

27. Die Vernunft spricht: Warum verhänget das Gott, daß der Teufel wider sein Snadenreich streiten sollte? Höre, du nichts-wissende, blinde Vernunft, lerne das ABC im Centro, wie Got-tes Liebe und das Reich der Gnade und Barmherzigkeit, ohne Streit und Widerwillen nicht offenbar wurde, noch werden könnte; so hast du mehr keine Frage allhier. Sehe vorne ins Centrum dieses Busches, so sindest du den Grund.

28. Und als der Streit zwischen den zweien Reichen in diesen

beiben Kindern in Mutterleibe anging, daß sie sich mit Fisen stiesen; so ward Rebekka unwillig darüber und sprach: Da mirs also
sollte gehen, warum din ich schwanger worden? Und sie ging hin
den Perrn zu fragen; und der Herr sprach zu ihr-: Zwei Bölker
sind in deinem Leibe, und zweierlei Leute werden sich scheiden aus
deinem Leibe; und ein Bolk wird dem andern überlegen sein, und
der Größere wird dem Kleinern dienen.

29. Diese zwei Bolk, so aus Einem Saamen in Rebetta empfangen wurden, sind an einem Theil der Mensch der adamischen eigenen Natur in der Selbheit, als der Urstand des Menschen; und zum andern der neugeborne geistliche Mensch aus dem Reich der Gnade im Bunde. Diese kamen aus Einem Saamen, einer aus der adamischen Natur allein, und der war der Größere, als der erste Mensch, den Gott in seinem Bilde schuf, welches verdarb und an Gott erstard; der Andere kam zwar auch aus derselben adamischen Natur, aber das Reich der Gnade im Glaubensente hat sich als einen Ueberwinder darein gegeben, und dieses war nach der adamischen Natur der Kleinere, aber Gott war in ihm offendar. So sollte der Größere (als der erste adamische Meusch in Csaus Geschliechte) diesem Kleinern (der nach menschlicher Eigenschaft der kleineste war, aber in Gott der größeste) dienen und unterthan werden.

30. Und ba wir doch nicht feben, das Efau ware Jakob unterthan worden, soudern es ist die geistliche Figur, wie das Rich der Ratut im Menschen bei ben Kindern Gottes follte gebrochen, und dem Reiche ber Gnade, als ber gottlichen Demuth, unterthan werben, und fich gang in die gottliche Demuth erfenken, und aus ber Demuth neu geboren werben. So ftellet ber Geift Gottes ber Rebetta eine solche Antwort bar, bag es ein ftreitend Reich sein werbe, ba gwar ber erfte, verberbte Menfch, ale ber Groffere in ber Natur, werbe wider den Rleinern, als den Geist Christi in seiner Riedrigkeit und Demuth streiten, und ihn verfolgen; aber der adamische Mensch muffe boch endlich ber Demuth Christi gehorsam und unterthan werden, wolle er Abrahams Kind und Erbe fein: so aber nicht, so musse er so lange von Abrahams und Christi Gotern ausgestoßen sein, bis er sich unter Christi Demuth erniedrige, und feine Eigenheit der größern, in Abam angenommeuen Gelbheit und Wie berwilken verlasse.

31. Mit der Rebecca Unmuth, Ungeduld und Widerwillen, indem sie lauset und den Herrn fraget, warum der Streit in ihr sei, daß sich die Kinder stoßen, wird dieses angedeutet: Wann sich Christus in der adamischen Natur im Menschen offenbaret, so gehet der Streit dieser zweier Reiche an, als des Teufels in Gottes Zornereich im Schlangenente, und dann des Reiches Christi. So zertritt Christus der Schlange den Kopf, so entstehet große Unrube im Gerwätte, denn die Schlange sticht Christum, als die neue-Geburt, in

bie Ferse; so gehet bas Fußstoßen an als eine jammerliche Imangung. So spricht die Vernunft dann im Gemüthe mit Rebekka: Da mir es also gehen sollte, warum bin ich denn in die göttliche Schwängerung, in die Buße eingangen? Bin ich doch nur in Unruhe dadurch kommen, und bin der Welt, sowohl meiner Vernunft Narr dadurch worden. So gehet alsdann der Streit und des Sastans Fußtreten auf im Gemüthe, mit Angst und Schmerzen; soweiß das Gemüth dann nitgends hin, sondern laufet in die Ponistenzund und fraget den Herrn, warum es ihm also gehe.

32. So zeiget ihm der Herr in seiner Sprache, daß Christus iho in ihm in der Holle stehe, und dem Teufel sein Raubschloß stürme, dannenhero sei ein solcher Streit und Unruhe in ihm, und zeiget ihm an, wie seine Bernunft und die adamische Natur, als das großere Theil seines Lebens, musse gebrochen werden, und sich ganz in die Gelassenheit in den Proces Christi unter sein Kreuz in die höchste Demuth ersenken, und ihr selber fremde werden, darzu ihr eigen Feind sein, und mit der Bernunft und dem größeren adamischen

Willen in fein Dichte geben.

33. Und wann dieses geschieht; so wird Esau, als die abamische Natur, wohl geboren, und kommt allemat zuerst herpor; aber
Jakob, als der Geist Christi, kommt bald hernach, und nimmt dem
Esau das Reich und die Gewalt, und machet die Natur zum Anechte:
so muß Esau, als die Natur, dem Jakob dienen, als dem Geiste Christi. So heißets alsbann allhie, wie der Sohn zum Bater sprach: Vater, die Menschen waren dein, und du hast sie mir gegeben, und

ich gebe ihnen das ewige Leben. Joh. 10, 28. 17, 6.

34. Bestehet, die Ratur ist des Baters Eigenschaft, denn sie ist die Starke und Macht, als der Feuergeist. Dieser Feuerzgeist ward dem Lichts- oder Liebegeist in Christo, als dem heiligen Ramen Tesu gegeben, welcher sich in Abraham in seiner Glaubens-begierde in einen Ens einführete, aus welchem Christus und dann der neue Mensch aus Christo geboren wird, dem das Reich der Nastur in des Vaters Feuerseigenschaft gegeben ward; und er gab seinen Liebeens des Vaters Feuersquaal ganzlich zu einer Speise ein, als der seurischen Seele in des Vaters Natur, allda nahm Christus mit der Liebe des Vaters Feuergewalt ein, und transmutirte das in die Glorla der triumphiernden Freudenreich. Also auch in der neuen Geburt des Menschen zu verstehen ist.

35. Und Moses saget weiter: Da nun die Zeit kam, daß Rebekka gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der erste, der heraus kam, war rothlich, ganz rauh wie eln Fellzund sie nenneten ihn Esau. Zurhand darnach kam heraus sein Bruder, ber hielt mit seiner Hand die Ferse des Esaus; und hießenichn Jakob. Allhier stehet nun die wahre Figur am Bilde, und also klar, daß es auch die Vernunft sehen mag. Alles, was rathin

ist mit Worten in ber geistlichen Figur getrieben worden, bas sehet allhie in einer leiblichen Figur. Denn Moses saget, Clau sei erste lich hervorkommen, ber sei rothlich, mit einer rauhen Haut gewesen.

36. Rothlich bedeutet des Baters Natur im Fener; Ranh bebeutet die irdische viehische Natur, welche ihm Abam mit seiner Lust aus der Irdischeit eingeführet hatte. Sein Name heißet Clau, aus der sensualischen Junge aus der Eigenschaft der Formung seiner Natureigenschaft; der stehet in seiner Formung in der Natursprache also: E ist der Urstand aus dem Uno, als aus dem Einem, ist die wahre, in Adam geschaffene Engelseigenschaft; Sau ist das gersassen, in Adam geschaffene Engelseigenschaft; Sau ist das gersassen der Dier der Eigensust, welche das E hatte umschloffen, und in sich verdunkelt und getöbtet, das heißt, da es in sich nach des Lichetes Feuer verloschen war, so stund noch die Sau dar, als der außere thierische Mensch, welcher das E als das Engelsbild hatte in ein Thier verwandelt; varum hieß ihn der Geist Esau, als ein gesasset Bild der Lust aus der Subtilheit in Grobheit, da zwar das E noch innen war, aber mit ber Sau unschlossen.

37. Diesem Esau nach kommt Jakob, als das Bild Christism Glaubensente gesasset, und halt ben Esau bei der Ferse. Diesses deutet an, daß das abamische Bild, das Gett schuf, mußte nad soll zuerst geboren werden, denn daffelbe ists, das ewig leben soll, aber nicht in seiner rauhen Thiereshaut. Denn daß Jakob den Esau, als den ersten Wenschen, bei der Ferse halt, deutet an, daß der andere Abam, als Christus, dem ersten Abam nachgeboren werde, und ihn von hindenzu sasse, und wieder zurück aus dem Laufe seines eigenen Willens ziehe in die erste Mutter, daraus die Ratur

entstanden ift, ale zu einer anderen neuen Geburt.

38. Daß aber Esau mit seiner Geburt vor sich gehet, und ihn Jakob nicht bei der Ferse halten kann, ob er ihn gleich faffet, beutet an, daß der irdische Mensch in seiner Subtisheit werde vor sich gehen, und diese Zeit nicht ganz wieder zurück in die Mutter der neuen Geburt eingehen; sondern er werde mit dem Thiermenschen durch die Zeit hinwandeln, denn das Thier soll nicht neu gesberen werden, sondern das Bild Gottes, das in Aben verbart.

39. Und deutet serner, wie Christus werde den rechten adamisschen geschaffenen Menschen bei seiner Ferse, das ist bei dem Gesmuthe seines Wandels kassen und wieder zurück in die erste Mutter, daraus er entstund, ziehen; und wie der Geist Christi werde die Zett des irdischen Menschen mussen hinten nachgehen. Wenn der Teufel im Zorne Gottes werde den irdischen Menschen vorher führenz so werde kommen Christus hernach, und die innere Eigenschaft des armen, gefangenen und gefallenen Menschen in seine Arme fassen, als das arme verderdte Gemuth der Seele, und werde es aus des Teubels Netz zurücksiehen, wie denn Christus sagte, er ware wie in Weingartner, welcher nachlese. Denn in dieser Zeit stehes das

adamische Natutbilb vorn, und bas Bild Christi hinten, batum muß der natürliche Mensch sterben, und Christus in ihm aufstehen, und sich hervorwenden.

40. Und deutet fernet an, wie der Geist Christi in Jakobs Linea werbe den Clau in dieser Zeit bei seiner Ferse saffen, halten und strasen, und ihm seinen bosen Wandel seiner Füße wehren durch seine Kinder. Aber die esaultische Act werde es verachten, und nur mit Füßen treten, und um sich stoßen als ein boses Thier, wie es denn also geschiehet, wenn Gott seine Propheten sendet, daß sie die Wenschen strasen mussen, so stoßen sie diese mit Füßen als Hunde von sich, wollen sie nicht leiden; aber Jakob, das ist, der Geist Gottes, halt sie doch bei der Ferse, und machet sie bloß, bis so lange Jakobs Spur erkannt wird.

41. Jakob heißet in der Formung des Namens in der hoben Zunge eine starke Lust aus der mentalischen Zunge, als aus dem Namen Jehovah in eine Compaction oder Ens, da das J das A fasset, und sich im A emporschwinget, und die sensualische Zunge in die mentalische einfasset, als in das Cob, daß das D zum Centro des Wortes gesetzt wird, da sich der schwere Name Gottes ins O fasset; und wird recht darinnen verstanden, wie sich des Vaters Natur, als der sensualische Geist im AC und B ins I und O fasset: denn I ist das Centrum der höchsten Liebe, und

Dift bas Centrum des fastichen Wortes in der Gottheit, welches außer aller Natur verstanden wird.

42. Dieses hat der Geist in Isaak verstanden, darum heißen sie ihn Jakob, die so lange dieser Name durch das I im Glaubensente beweget ward, daß das I das E und B eröffnete, und den gefasseten Ens im D, da sich das I mit dem D in die Natur gefasset hatte, durch die Natur, als eine heilige Blume aussührete, so hieß der Name Jakob Jesus, denn das I sühret sich in Abams Natur in seine verschlossene Engelseigenschaft wieder ein; so ward aus dem A ein E; denn der Bater gab seine Natur in der Menscheit dem Sohne, als dem I, und der Sohn machete wieder durch das I einen Engel darqus: denn das I ging in die tieseste durch das I einen Engel darqus: denn das I ging in die tieseste durch das I einen Engel darqus: denn das I ging in die tieseste Demuth und Niedrigkeit, so stund die Figur also, Ie dare aus der seurische Liebegeist ausging und sich in die Höhe schwang, und seinen Charakter vor sich seizete mit dem S und V: denn das sist des heiligen Feuers Charakter, und das V des Ausganges aus dem Feuer sein Charakter.

43. Also ist der Name Jakob in den Namen Jesus gewandett worden, in Erfüstung der Zeit im Ens Maria, welcher Werftand beides bei den Juden und Christen ist stumm worden, da Letze Bolk mehr seine eigene Sprache verstehet, und zanken nur um die Compaction der geformten Natur des äußeren Namens und Versstrebes. Die mentalische Zunge will keiner verstehen, wie sich dies

selbe in der sensualischen hat in den Worten und Namen gesormet und gebildet, und da doch der ganze Verstand ohne Meinungen darinnen lieget. Wenn wir nicht also blind und verschlossen waren, und ließen uns von der Selbheit in Hoffart nicht regieren, so kamen wir bald zum höchsten Verstand, aber der Antichrist führet das Re-

giment, darum regieret im Berftande nur Gfau.

44. Und Moses saget weiter: Da die Anaben groß wurden, ward Esau ein Jäger und Ackersmann, Jakob aber ein fromm Mann, und blieb in den Hutten. Und Isaak hatte Esau lieb, und aß gern von seinem Wildwerk: Rebekka aber hatte Jakob lieb. D du wunderlicher Gott! wie gar einfältig sind doch die allergrößessten Gehelmnisse vorgebildet! Wer mag das verstehen, ohne deinen Geist, woher das komme, daß der theure Mann Isaak im Bilde Christi hat den natürlichen Menschen in Adams verderbtem Bilde Christi hat den natürlichen Menschen in Adams verderbtem Bilde Genisti in seiner Figur? So du mir nicht den Verstand in deiner Wissenschaft vers gönnetest, so müßte ich allhie wohl blind sein: aber dein Rath, o Herr! der ists, daß wir dich erkennen, und deine Zeit ist geboren, da du das Verborgene offenbarest.

45. Moses saget, Esau sei ein Jäger und Ackersmann worden, und der Bater habe gern seines Wildwerks gessen, und ihn lieb gehabt. Allhie stehet eine äußerliche Figur, als hatte Isaak den Esau um seiner weltlichen Uebung willen lieb gehabt, und mehr geliebet als Jakob. Also gar, hat der Herr das Herz der Weisen und seiner Kinder in seiner Hand, daß nicht seine Kinder in ihrem Willen thun mussen, was sie wollen, und ofters wohl verstehen,

fonbern mas Gott will.

46. Auch siehet man hierin, wie ofters Gott bem Allerheiligsten die Geheimnisse entzeucht, daß sie mussen Kinder daran sein; und ob sie gleich das gottliche Spiel in Hinden tragen und ihre Uebung ist, noch mussen sie ein kindisch Herz im Verstande daran

haben, wie allhie an Isaak zu seben ift.

47. Er hatte den Esau lieber als den Jakob; warum das? Der Ens Christi lag in ihm, der regierete ihn; denn Christus sollte seine Feinde lieben, als den verderbten Esau und seine natürlichen Kinder, den sollte er mehr lieben als seine gottliche Natur, denn er sühret seine gottliche Natur in den Tod des verderbten Adams ein, und liebete Adams verderbte Natur mehr als seinen heiligen Ens, welchen er um der verderbten, menschlichen Natur willen ins Jornsseuer Gottes, eingab, daß er sie in seiner Liebe erlösete. Deffen Fisgur war allhie Isaak in Christi Bilde, welcher seinen Idger mehr liebete in seiner bosen Natur als den Jakob. Nicht liebete er seine Bosheit, sondern seine kindliche Natur, deren viel gutes zu thun, wie uns Christus in unserer adamischen Natur siebete, und uns gutes that. Nicht liebète er uns nach dem Sündenwillen, wie auch Isaak

seinen Sohn Esau nicht darinnen liebete, sondern nach bes Boters Ratur und Eigenschaft, nach der Rindheit. Die innere Figur stehet also:

48. Als Isaak ben Herrn bat, daß er Rebekka ließ schwansget werden, so ging seine natürliche-Begierde mit der Lust des gotts lichen Glaubensentis in Rebekka ein, dadurch Rebekka eröffnet ward: also hat sich die natürliche Liebe Isaaks, welche mit dem Glauben umschlossen war, in seinem Saamen fortgepflanzet und in Csau mit eröffnet. Nicht nach Esaus verderbter Natur hat sich Isaaks Liebe in ihm eröffnet, nicht nach dem Reiche dieser Welt Natur, sondern nach dem Bunde, nach dem andern Principio, als nach Gottes Reich, welches die äußere Natur in ihm noch nicht erzgriffen hatte, gleichwir sich der göttliche Ens in Abraham auch nur nach dem zweiten Principio eröffnete, und nicht in der sterblichen, verderbten, adamischen Natur der äußern Welt. Also auch allhier in der Figur in Esau zu verstehen.

49. Nicht daß Esau habe den Ens Christi im Bunde wie Jakob empfangen, sondern seines Baters Liebebegierde, in welcher bet verborgene Bund unbeweglich stund. Also ward es jest mit seines Baters natürlicher Liebe eine Conjunction: denn eine jede Eigenschaft liebet seine Gleichheit, zumal so- die Gleichheit von dem liebenden Wesen ist ausgegangen, wie Esau von seinem Bater durch

feine Liebebegierde mar in Rebekka empfangen worben.

50. Und ist eben das, daß der gottliche Ens in Gottes Liebe in Jaak die verderbte, menschliche Natur liebete, sie zu erlosen. Darum hatte Gott seine Liebe in Abrahams Glauben geoffenbaret und in einen Ens eingesühret, daß dieselbe Liebe, welche Gott hatte gegeben zu exlosen den Menschen, sollte die menschliche Natur in ihrer Verschlossenheit lieben: alsdann wahrhaftig in Esau die wahrer rechte adamische, von Gott geordnete Natur verschlossen war, und dargegen das Reich des Grimmes das außere Regiment hatte. Diesses zu erlosen, liebete der Geist im Bunde durch Isaaks Natur seinen Sohn Esau, als die kindliche Natur, und picht oben wegen dessen, daß er ein Jäger der Kreatur war.

51. Biewohl allhie bei diesem Jager eben das verstanden wird, was vorn bei dem Nimrod verstanden wird, welcher ein geswaltiger Jager vor bem Herrn war; denn diese ganze Beschreibung des ersten Buches Mosis ist des Geistes Gottes Figur oder Borzmodelung, da er mit dem Reiche der Natur und dann mit dem Reiche Christis spielet; und hat die Geschichte der heiligen Erzväter also unter-seiner Figur vorgemahiet, da man bei allen Historien des Geistes Gottes Spielen siehet, wie er hat tas Reich Christi und das Reich det Natur, sowohl des Teufels Reich im Grimme der ewigen Natur vorgemodelt: und haben weder die Juden noch die Shristen dis daher dessen einen rechten Verstand gehabt, welches bei Sen Erzvätern im rechten Verstande gewesen ist.

52. Als aber hernach ihre Kinder und Rachkommen beffen nicht geachtet, und ihre bofe Natur mehr geliebet als ben Geift im Bundes fo ift ihnen ber Berftand erloschen, bie fie endlich auch bas Gesethuch mit ben Geschichten verloren, und ihnen Efra bie Figur und Geschichte im Beifte Gottes wieder beschrieben, und gang turg und eigentlich nach ber geistlichen Figur, baran sie mehr ftumm als sehend gemesen, mie benn auch noch ihre Augen geblendet find; und folches barum, weil fie ter Erkenntnig des mahren Gottes gemisbrauchet, und der Natur dieser Welt mehr gedienet, und ihrenbofen Willen fur Gott geehret; so hat sich ihnen auch Gott mit feinen Beheimnissen entzogen, und sie lassen ale Rinder in Unverstand mit der Figur hinlaufen, bis so lange ber Beiben Zeit in ber Offenbarung der Gnade (in der sie in der Gnadenzeit und bes offenen Siegels in ihrer bofen Natur auch nur gemigbrauchet baben) auch ans Ende kommen; so wird die Figur im Wesen ganz offenbar zu einem Zeugniß aller Bolter, und barauf bas Gericht.

Mann, und blieb in den Hutten, und Rebekka hatte Jakob lieb. Die Vernunft verstehet diese Figur von einer weiblichen, mutterlischen, natürlichen Liebe; aber darum hat der Geist diese Figur nicht geschrieben, denn Rebekka drang heftig auf das, daß Jakob den Sesgen Abrahams und Isaaks empfing. Sie liebete Jakob nach seinem Urstande, welches, ob sie dasselbe wohl nicht mag außerlich versnünstiglich verstanden haben, so verstund es aber der Geist im Bunde in ihr, welcher sie auch zu einer solchen Liebe, gegen Jakob bewegte; denn es war auch allba eine Conjunction zwischen Mutter und

Sohn.

Denn Rebekka mar verschlossen; als aber Isaak fein Gebet in Gott um ihrentwillen einführete, so ergab fich ber Ens im Bunbe in seinen Glauben in seiner Begierde, und fort in bie Eroffnung ber Rebecca in die Schwangerung; benn allba marb auch hiermit bie verschlossene Mutter eröffnet, bag also ihre Frucht als Jatob und fie in einen Grab ber Natur tamen, und einerlei Liebe aus Isaals Begierbe empfingen, benn in Beneris Tinctur in Rebekka ward ber Glaubensens empfangen. Und wie von Maria, Chrifti Mutter nach ber Menschheit, gesaget wird, sie mare gebenes beiet unter allen Weibern; also hat auch allhier Rebetta die Benebeiung erlanget von bem gottlichen Ente; wohl nicht in bem boben Grad Maria, aber boch nach Eigenschaft bes Bundes. Und baber tam es, daß in ihr die Liebe des Bundes offenbar mar, wie auch in Jakob der Glaubensens, barinnen die Liebe Gottes brannte daß fie Jakob- mehr liebete denn Clau. Denn die Liebebegierbe in Mutter und Sohn mar aus Einem Urstande, und darum eineignete sich ihre Begierde in Jakob mehr als in Esau, und auch barum, bieweil in ihrem verblichenen Bilbe nach ber himmiifchen

Welt Wesen war dieselbe in Abam verblichene himmlische heilige Martier gerüget worden, welche hernach in Marien ganz eröffnet ward, daß sich dieselbe Matrix nach dem Ente Christi, welcher in Jakob offenbar ward, sehnete, den zu empfangen, welches erst in Marien geschah, und doch der Geist im Bunde allhie sein Liebespiel und

begehrende Lust damit hatte. =

Das aber der Geist Mosis sagte, Jakob sei ein fromm Mann gewesen, und sei in den Hutten blieben; verstehet er damit, wie der rechte Jakob im Glaubensente sei in den Hutten der außeren Natur blieben, daß der Glaubensens in seiner Natur, welcher nur eine Hutte darzu ist, sei blieben; daß er sich nicht habe aus der Hutte begeben, wie Adam that, sondern er sei darinnen blieben in seinem Principio, dis ihm in Erfüllung der Zeit habe Gott in Christi Menschheit durch die Hutten ter Natur herauss geführet.

# Das 53. Kapitel.

Ben. 25, 29-34.

Wie Cfau seine erste Geburt verachtete, und um ein Linsengericht verkaufte: was darbei zu verstehen sei.

Als ber Geist-Mosis hat die Geburt Esau und Jakobs besichrieben, so fähret er bald fort, und zeiget, wie der natürliche adarmische Mensch dieses hohe Geschenk im Bunde wenig und nichts achten werde, und nur nach der Bauchfülle des irdischen Lebens trachten, wie Esau, welcher seine erste Geburt um ein Linsengericht gab, das seinem Bauch bienete. Diese Figur Mosis stebet also:

2. Und Jakob kochete ein Gericht. Da kam Clau vom Felbe, und war mube, und sprach zu Jakob: laß mich kosten das rothe Gericht, benn ich bin mube; und baher heißet er Soom: Aber Jastob sprach: Verkause mir heute beine erste Geburt. Clau antworstete: Giebe, ich muß doch sterben, was soll mir denn die erste Gesturt? Jakob sprach: So schwöre mir heute. Und er schwur ihm, und berkauste also Jakob seine erste Geburt. Da gab ihm Jakob Stot und das Linsengericht; und er aß und trank, und stund auf und ging tavon. Also verachtete Csau seine erste Geburt. Diese Figur siehet außerlich kindisch aus, und ist doch eine Figur der grössesten Geheimnisse; denn Csau beutet an die erste Krast des nas

tutlichen, geschaffenen Abams, und Jakob beutet an die Kraft des anderen Abams, Christi: fo spielet ber Geist allhie mit ber Figur.

- 3. Denn Abams Natur kam vom Felbe und war mute, und lusterte nach dem Gerichte, das Jakob hatte; Abam war ein Limus der Erde und ein Limus des Himmels: als er aber war dem Limo des Himmels erstorben, so hatte ihn die irdische Natur in ihrem Streite mude gemacht, in dessen Figur stund allhie Esau.
- 4. Das rothe Linsengericht, das Jakob hatte, darnach ber mude Abam in Glau lusterte, war das Glaubensens, als der Ens Christi. Die adamische Natur in Cau, in ihrer Angst und Müh-seligkeit in ihrer Verderbung lusterte nach diesem Gerichte, das in Jakob war; aber die irdische Natur Caus verstund das nicht, sondern die seelische Natur, welche auch in der Lust nach Christi Ens stund, welches der Vernunft fremd war.
- 5. Esaus seelische Natur sprach in ihrer Lust zu Jakob: Las mich kosten bas rothe Gericht, bennn ich bin mube vom Treiber der angstlichen Geburt; und von dieser Lust heißet er Edom, das heißet in der Compaction des Wortes, in der Formung der sensualischen Zunge, so viel als ein Eintauchen der gefangenen englischen Sigensschaft in dies Gericht, als da die seelische Lust, in welcher noch der Engelscharakter, wiewohl gefangen, stund, in den heiligen Ens mit der Begierde eintauchte, und wollte den heiligen Ens in dem göttlichen Gerichte, als die himmlische Wesenheit, in die Lust der Gelbheit sassen; so heißet die Figur in der hohen Zunge Edom.
- 6. Denn die Begierde der Seele Claus sprach zum gottlichen Ente in Jakob: Gieb mir deinen Schmack in meine Essenz meiner kreatürlichen Selbheit. Aber Jakob, das ist, der Geist Christi im Glaubensente, sprach: Berkaufe mir deine erste Gedurt um das Gericht, das ist, gleb mir der Seele Lebensgestältnis, als das Centrum der seelischen Natur, dafür, daß deine erste Gedurt, als das seelische Centrum, mein eigen sei, so will ich dir den Ens Gottes geben.
- 7. Denn Cfau hatte die erste seelische Kraft von seinem Bater geerbet, und hatte das seelische Centrum zum Naturrecht; diesem nach kam der Ens Christi als ein gottlich Geschenk, ohn ein seelisch Centrum: denn der heilige Ens sollte das seelische Centrum von der adamischen Natur nehmen. So buhlete nun allhier die adamische, seelische Natur um Christi Ens, und der Geist in Christi Ente buhlete um die seelische Natur; und wollte der Geist Christi in Jarkob der seelischen Natur in Cfau nicht den Schmack des gottlichen Entis geben, sie gebe ihm denn das seurische Centrum zum Ansenge der seelischen Kreatur zum Eigenthum, das ist, sie ergebe sich denn ganz in der natürlichen Selbheit in Gottes Willen, und verlasse die erste Geburt der Kreatur, und achte sich in ihrer Gelbheit als

wie tobt; und übergebe bes Lebens Regiment und Willen bem Seifte Chrifti in biefem himmlischen Gerichte.

- 8. Weil aber die Bernunft in Csau dieses nicht verstund, sprach er zu Jakob: Siehe, ich muß doch sterben, was soll mir benn die erste Geburt? Also leicht fuhr die Vernunft dahin, und wußte nicht, was der armen Seele gebräche. Aber der Geist Mosis spieslet allhier mit der innern Figur also, und deutet heimlich darunter an, was das außerliche bedeutet habe.
- 9. Und Jakob sprach: So schwöre mir heute, das ist, das Leben Abams in Clau sollte sich frei aus der feurischen Macht aussgeben, und dem göttlichen Enti ganz einergeben, und das feurische Recht der Eigenheit verlassen, und sollte das heute, als von nun an in Ewigkeit thun: das heißet in Gott schwören, als ganz verteusen, und in göttliche Gewalt einergeben, nicht zu widerstehen, bei Versmeidung göttlicher Ausstoßung.
- 10. Und er schwur ihm; und allhier als er schwur, so bieß er Edom. Denn die feurische Seelennatur verteusete sich in die Lust des gottlichen Entis, dannenher heißet dieß Linsengericht rothlicht. Denn allhie in diesem Schwur ging die seurische Essez in die Lust des gottlichen Entis ein, so empfing des Lichtes Ens des Feuers Ens; und spielet der Geist Mosis allhier in der Figur, wie sich die seelische Eigenschaft in des Feuers Essez in Christi Menschwerdung werde in den gottlichen Lichts und Liebeens im Bunde, als in die gottliche Lust, mussen ganz einergeben, und wiglich verteusen; wie der Lichtsens werde die verderbte, seelische, seurische Natur ans nehmen, und ihr die Lust bußen, auch wie die Seele werde ihr Naturrecht um dieß rothe Gericht übergeben.
- 11. Denn dieß ist eben die Figur, wie Gott der Bater seine Ratur, als die Seele, seinem Sohn Christo ganz in der Liebe Ens eine und zum Eigenthum giebet, da das seurische Recht der Liebe im Licht unterthan wird; denn eben also gehets auch in unserer neuen Geburt zu. Die Seele lüstert auch nach diesem Serichte: will sie dieß aber schmecken, so muß sie ihre Erstgeburt darum ges ben, und muß darzu heute, das ist, in Ewigkeit in Gott schwören, ihr Naturrecht zu verlassen, welches die außere Bernunft spottlich ansiehet, als die Kinder der irdischen Lust, wenn ein Mensch Shre und Gut, auch das zeitliche Leben um dieß Gericht giebet, den heis sen sie eben einen Narren, wie allhie den Esau.
  - 12. In dieser Figur ist zweierlei Berstand; als inwendig ist die Figur Christi und Adams, wie oben gemeldet worden, und auszwendig ist die Figur des irdischen Menschen, wie er also, leichtlich dahin sähret; und das Himmlische um eine Bauchfülle und Lust willen verkauset, und übergiebet. Die arme Seele tüstert wohl in ihrer Essenz nach diesem rothen Gerichte; aber die irdische Bernunft

begehret nur ein Linsengericht für den lufternben Baud, wie benn

auch in Clau zu verstehen ift.

13. Die Seele Efaus lüsterte nach Jakobs himmlichem Ens, aber der irdische Esau nach der außeren Seele; meinete nur die irdische Kraft; das Reich der Natur war in ihm also hart irdisch worden, baß es das Ewige nicht verstund, noch achtete, sondern sagte: Was soll mir die erste Seburt, so ich doch sterben muß; saste sich nieder, as und trank irdische Speise für die himmlische.

14. Und Moses saget: Als er gessen und getrunken hatte,
- so ging er davon; das ist, er sullete den Bauch mit dem Linsene gerichte, und verkaufte Jakob das Naturrecht, und ging mit dem irdischen Menschen von der gottlichen Nießung hinweg. Die innen

gottliche Figur ftehet alfo:

15. Abraham empfing den göttlichen Ens in seiner Glaubens begierbe; und der war der Stamm und die Wurzel Praelis. Er war aber nicht Israel; denn das Neich der verderbten Natur und das Neich der Snade, als der empfangene Glaubensens, warn in ihm noch nicht Eines, gleich als wenn ein Korn in die Erde gesäet wird, so hat das Korn noch keine Wurzel, darauf der Stengtl und Frucht wachsen soll; des Kotns Kraft zeucht aber der Erde Essenz in sich: und aus diesen beiden, als aus dem Korne und aus der Erde Kraft wächset die Warzel, der Halm, und oben wieder die vielfältige Frucht.

16. Ulso auch allhie zu verstehen ist: Der gottliche, heilige Ens ist nicht der Natur; die Seele aber' ist der Natur: soll nun der gottliche Ens offenbar werden, so muß es durch ein natuclich Wesen geschehen, darinnen das Unsichtbare in ein sichtbar Wesen

tomme.

17. Der göttliche Glaubensens, welchen Abraham empfing, war der unsichtbaren, gelftlichen Eigenschaft; der begehrete sich durch die menschliche Natur in ein sichtbar, wesentlich, kreatürlich und natürlich Wesen zu einem wirkenden Leben einzusühren, da des heitigen Lichts natürliches Ens, und der seelischen Feuersnatur Ens in Ein Wesen wirketen und Frucht gebaren. Denn die adamische Natur war vom heiligen Ente ausgegangen, welcher in ihr verblichen war; und allhier war wieder der Grund der Vereinigung, und wie es ist mit dem Korn im Acker, da sich die Kraft im Korn mit der Erde Ens menget, und hernach seine Halse verlässet, da der Erde Ens menget, und hernach seine Kalse verlässet, da der Erde Ens und des Korns Ens in Sinen Ens gewandelt werden: also auch allhie zu verstehen ist.

18. Abeaham emfing den gottlichen Glaubensens, darinnen seine Rechtsertigung stund; aber seine Lebensnatur hatte ihn noch nicht zur eigenen Gewalt ergriffen, denn das gottliche Wesen ergiebet sich nicht in der Natur eigene Gewalt; wohl giebet sich in die Essen der Ratur, aber die gottliche Begierbe eineignet sich nicht

der Natur in ihren eigenen Willen, daß die Natur das Oberregis ment habe, wie wir dessen ein Gleichniß am Korn haben, welches gesäet ift.

- 19. Die irdische Ratur kann in ihrer Gewalt nicht ein ander Korn machen; und ob sie wohl des Korns Ens in sich zeucht, so gebieret sie doch nur einen Halm, in welchem Halm des Korns Ens ausgrünet, und sich in eine Bluthe, und wieder in ein Korn eine sühret, darzu die irdische Natur mit ihrem Ente nur muß ein Knecht sein.
- 20, Und wie die irdische Natur der Erde ihr Kind allezeit zum ersten sichtbarlich im Wachsen zeiget, und sich des Korns Ens darinnen verdirget: also auch allhie beim Abraham zu verstehen ist. Die adamische Natur aus Abraham erzeigete sich am ersten mit seiner Frucht, mit dem Ismael, aber der gottliche Ens war noch in ihm in seiner Natur verdorgen, und grünete mit Isaak aus; und beim Isaak grünete wieder die irdische Natur und die himmlische neben einander aus, wiewohl in Einem Saamen.
- 21. Aber gleichwie der Croe Ens in dem Halm, und des Korns Ens in dem inwendigen Grunde in und mit einander aufmachsen, und doch ein jedes seine Frucht darstellet, als die Exde den Halm und des Korns Gehäuse, und das Korn die Bluthe und die Früchte, und doch eines ohne das ander auch nicht zum Wesen kommen möchte: also auch allbie zu penstehen ist.
- 22. Abraham mar der Acker, in weichem Gott sein Korn saet; Ismael war die Wurzel, als die erste Geburt; Isaak mar die Frucht, so aus Gottes Saamen wuchs, verstehet aus dem Ente der Gnade, und Ismael aus dem Ente der Natur, aus des Vaters Eigenschaft: denn das Ens der Gnade hatte sich in den Ens der Natur eingegeben, so stellete aniho ein jedes seine Figur dar, mit Ismael das Reich der Natur, und mit Isaak das Reich der Gnade; Isaak war nun der Zweig, so aus dem Glaubenhacker auswuchs, als in der Linea Christi: und aus ihm kam Jakob, als der ausdertende Zweig in Einem Baum mit vielen Zweigen und Aesten.
- 23. Nicht zu verstehen, daß Jakob sei einig aus dem Reiche Der Gnade entsprossen, denn das Reich der Natur, in welchem Ismael und Ssau stund, war auch sein Grund nach der Kreatur, aber der Glaubensens hatte sich darein gegeben, und die Natur tingiret, und sührete seine Kraft, als die Lineam des Bundes Gottes, in der Natur empor.
- 24. Gleichwie eine Bluthe aus dem Halm eine gar viel subtilere Eigenschaft hat als der Halm und die Wurzel, und wie aus der Bluthe erst die Frucht und ein neuer Saame kommt, als aus dem subtilen Ente: also auch kam in Jakob erst die Bluthe des Reichs Isaal hervor, und nicht mehr in der Theilung, wie mit Ismael und Isaak zu verstehen ist, sondern beide Reiche gegleich,

die das Reich der Natur und das Reich der Gnode; nicht mehr in der Figur jedes Reich besonder, sondern im Bilde der neuen Wiedergeburt, wie sich Gott in seiner Liebe hatte wieder in den Menschen, als in das Reich der Natur eingegeben, und wie durch seine Kraft sollte der falsche, vom Teufel eingesaete Ens der Schlange, ins

Reich ber Natur, gebrochen und getobtet werben.

25. Und darum hieß Gott den Jakob Ifrael, als einen grünenden Baum vieler Zweige und Aeste, oder wie es in der Fassung des Worts in der hohen Zunge verstanden wird, ein Grünen des Paradeises: da das Isich in die Wurzel zu eigem neuen Centro eingegeben, und durch die Wurzel ausdringet, mit welchem man das Wort des Bundes in dem Namen Jesu verstehet; denn diese Isist der Charakter des Unius, als des ewigen Einen in der gottslichen Lüst, welchen Adam verlor, als er aus dem I, als aus dem einigen Willen Gottes, in die Selbheit und Viele der Eigenschaften in die ungleiche Concordanz einging, zu probiren und schmecken Suns und Boses in den fünf Sensibus.

26. Dieses I suhrete sich aus Gnaben wieder in die zertheis leten und getrennten Eigenschaften des adamischen Menschendumb ein, und grünete durch und mit dem adamischen Baum aus; und daher entstund ihm der Name Israel, als ein großer Hause solcher Zweige, welche alle in der neuen Tinctur grüneten und auswuchsen: in welcher doch auch der Ens der verderbten Natur zugleich mit wuchs, gleichwir der Sonne und der Erde Kraft in der Frucht der Baums mit einander wirken und wachsen, und stets mit einander im Streite stehen, dis so lange die Frucht zeitig ist, und ein neuen Kern zu einer neuen Frucht geboren und reif ist; so verlässet der Baum die Frucht, und sach neuen Kern zu einem andem Baum die Frucht, und sach den neuen Kern zu einem andem

27. Also auch kam in solcher Art der Streit mit Esau und Jakob im Mutterleibe empor, anzudeuten, daß die verderbte Ratur sollte mit der Schlange Ens verstoßen werden, gleichwie der Baum die zeitige Frucht verlässet und nur das Korn begehret; also auch als der Ens Christi in Jakob sich erregete, entstund allda der Streit und Widerwille: denn der Ens Christi sollte regieren, so wollte der Grimm in der Schlange Ente auch regieren, so ging der Streit um das Regiment und Reich an. Der Ens Christi sührete sich in Jakob empor, und trat dem Schlangenenti in Esau auf den Kops der Essenz, so stach die Schlange allda Christum in die Ferse; und dannenhero kam es, daß die beiden Kinder sich mit einander in Mutterleibe stießen.

28. Nicht zu verstehen, daß Esau sei'ganz ber Schlange Ent gewesen: nein, er war der rechten adamischen Natur aus seinem Bater Isaak und Abraham; allein Gott stellete die Figur allhie mit dem Reiche der Natur, welche im Menschen vergiftet war, und dann bem Reiche ber Gnabe, bar, baß ber natürliche Mensch soll ben eigenen, bosen Willen verlassen, und sich damit in das Reich ber Gnade ersenken und ganz einergeben; so ward die Figur in Csau dargestellet, daß der bose adamische Mensch vor-Gott nicht taugte, er ware von Gott ausgestoßen, er solle sein Naturrecht der Eigens beit ganz verlassen, und sich in Gottes Willen ganz einlassen.

## Das 54. Kapitel.

Ben. 26.

Wie Isaak in der Theurung sei zum Abimelech, dem Könige der Philister zu Gerar, gezogen, und wie ihm der Herr allda sei erschienen, und ihn heißen allda bleiben, und allda den Bund seines Vaters mit ihm verneuert; und was darbei zu verstehen sei.

Das 26. Kapitel Gen. zeiget ferner an die Historiam mit Isaak, wie ihn Gott habe also wunderlich, geführet, und den Bund Abrahams seines Baters mit ihm verneuert, und ihn sammt seinem Weibe bewahrt und gesegnet; benn als das Reich der Gnade im Bunde Gottes in ihm war offenbar worden, so grünete nun der Segen Gottes in seinem Vorhaben durch das Reich der Natur herver.

2. Dargegen sehen wir auch, wie der Teufel diesem Segen sei gram gewesen, und das Reich der Natur in Isaak und seinem Weibe. Rebekka, in welcher noch der Schlange Ens im trdischen Fleische gelegen, begehrete zu sichten, durch die Lust des Königs Abimelech.

3. Und ist dieß abermal eine Figur Adams im Paradeis, und auch Christi in der neuen Wiedergeburt, wie Adam sei zum Könige Abimesech gezogen in sein Land, das ist, in ein fremdes Reich, als die pier Elementa, allda er sein Weib, als die Matricem der Himmlischen Gebärerin in ihm, habe verleugnet, indem er seine Lust fix die thierische Eigenschaft hat eingeführet.

4. Wie allhie Isaak seinem Weibe beim König Abimelech aus Furcht seines Lebens that, also auch stund Adam in seiner fremden Lust im Reiche der vier Elemente und des Gestirns, auch in Furcht

ten fremben Könige, als bem Reiche biefer Welt, und ver lengnete seine himmlische Seburt aus Furcht des Reichs bieser Welt; und gab seinen ewigen Willen dem Könige dieser Welt; daß et shm besta bas in seiner fremden Lust gehe, wie allhie Isaak mit seinem Weibe vermeinte zu thun, welcher damit in der Figur Adams stund.

5. Welche Figur ihr die göttliche Imagination mit Isaak hatte vorgemodelt, und den Bund der Wiedergeburt darneben gestellet, als seine verheißene Wahrheit, wie er seine Gnadenkinder bei dem fremden Könige, als in dem Reiche bieser Welt, wollte sühren und vor dieses Königs Lust und Begierde bewahren, und wollte diesem Könige mit seiner Kraft eingreisen, und ihm seine Lust und Begierde, als die Lust der Sterne und vier Elemente, in einen andern Willen der essentialischen Begierde wandeln, daß des Gestirns schaffe Wacht in Fleisch und Blute müßte in den Friedensdund gewandelt werden, und den Kindern der Gnade im Bunde nichts thun, sow dern müsse ihnen selber den Segen und die Früchte gebären, das seine sowie ihnen selber von Viehe und Gütern also groß ward, das König Idimelech dauchte, er würde ihm zu stark, und ihn deswegen hieß aust seinen Lande ziehen.

6. Welches eine Figur ist won ber wenen Geburt im Reiche ber Natur, daß, so der innere geistliche Mensch dem Reiche der Natur in gottlicher Kraft überwächset, so entsehet sich das Reich der äußern Natur im Fleisch und Blut im Spiritu Mundi davor, denn es siehet und schlet seinen Untergang und Abnehmen, und wollte

gern fein Eigenthum im außern Leben erhalten.

7. So kommt alebann der geistliche Mensch im Bunde bet neuen Geburt, und ftrafet ben Konig Abimelech, als das außen Leben im Geiste ber außern Welt, um die Bafferbrunnen, welche die gottlichen Sinne, als Knechte bes neuen Menschen im seelischen Grunde, als im ewigen Centro hatten gegraben, daß fie ber Abis melech mit seinen Anechten, als ben bosen, irdischen Gebanken und Sinnen, haben mit eitet Luft des Fleisches zugefüllet, welches be Bafferbrunnen, welche Abrahams Knechte im Glaubensente hatten gegraben, als Abrahams Glaubensbegierbe andeutet, um welche Abimeleche Knechte, ale bie Fleischesbegierbe gezanket, und biefelben immerdar zugefüllet, welche Raaks Knechte in der Wurzel Raaks wieber aufgruben, und endlich einen Brunnen gruben, da fie bes lebendigen Waffers funden, allba sie sich hinlägerten, welcher Brunnen Christum andeutet; benn ste hießen die Statte Berfaba, als eine Erbffnung ober Berfchellung, welches die Bufe ober Berfchellung bes irdischen Willens andeutet, in welcher Bufe bas lebenbige Baffet, ale Christus, ausquillet.

8. Diefes ganze 26. Kapitel Geneseos ift eine Figur von bem

wie er darinne schwimme, und wie die arme Seele darinnen wandele, wie sie sich in außern Dingen mühe, und Kraft suche, und finde bech nirgends keine bleibende Statte darinnen, sondern wandere von einem inst andere, und wirke iho in diesem, bald in einem andern, und suche Ruhe, und sinde aber keine, die sie gen Bersaha kommt, als in die Demuth vor Gott, so quistet ihr der Brunnen des kebenbigen Wassers aus dem Bunde Gottes aus.

9. Und obgleich die Worte in diesem Terte des 26. Kap. scheinen von außerlichen Dingen zu handeln, so iste doch anders nichts, als daß der Geist im Mose unter der außern Geschichte mit einer geistlichen Figur vom Reiche der Natur und vom Reiche Christi nur als dammit spielet, denn er fahrt an und saget von einer großen Theurung, so ins Land kommen sei, aus welcher Noch Isaak sei zum Könige Abimeles der Philister gen Gerar gezogen. Die innere

liche geiftliche Figur ftebet alfo.

10. Als Gott Adam geschaffen hatte, so kam er in die Theur rung, als in die Bersuchung, da die Seele nicht sollte vom außernt-Reich effen, sondern vom innern. Weil ste sich aber ins außere Reich mit ihrem Willen wandte, so lebte sie in der Theurung, als im Hunger nach der außern West Wesen, und pandte sich desiwegen zum Könige Abimelech der Philister zu Gerar, das ist, zw. dem verderbten Reiche. In Gottes Forne, als zu der Helden Könige, unser ihm zu leben.

11. Da erschien ihr ber Hett, wie allhier tem Isaak und sprach: Zeuch nicht in Aegupten, das ist, du arme Seele, zeuch nicht in die viehische Lust, sondern bleib in dem Lande, das ich bie sage, und sei ein Fremdling in tiesem Lande, das ist, bleib in meinem Bunde, und sei mit det Seele in diesem Fleischhause, bartn die Seele nicht daheim ist, ein Fremdling: so will ich mit dir sein, und dich segnen; denn dir und deinem Saamen will ich-alle biese Länder geben, und will meinen Eid bestätigen, den ich deinem Bater

Abraham geschwoten habe. Das ist:

Meich der Ratue nach seinem immendigen guten Grunde nach dieser Beit zum Beste und Eigenthum geben, und will meinen Eid, als Jesum Christum, welchen ich dir in deinem Falle habe verheißen, und in Abraham in seinem Glauben eingeführet, mit dir ewig des stättigen, und will deinen Saamen im Reiche der Natur, darinnen du in dieser Zeit im Wirken, in Mühe und Noth stehen mußt, also mehren wie die Sterne am Himmel, und deinem Saamen alle die gewirketen Kräste und Werke zum ewigen Eigenthum gebenzund durch deinen Saamen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Das ist:

3.43. Durch beinen Glaubensens, welcher in Christo, als im Beide weiner Ratur und kteatürlichen

Sigenschaft offenbar und in dir Mensch werden, sollen alle Biller, als der ganze adamische Baum, gesegnet werden; und darum, daß Abraham ist meiner Stimme gehorsam gewesen und hat gehalten meine Rechte, Gebot, Weise und Geset, das ist, daß Abraham bat mein wirkendes Wort in seiner Seelenbegierde eingenommen, und meiner Stimme in ihrer Wirkung gefolget, welche göttliche Wirkung ist das Gebot, Geset und Weise, aus welcher Wirkung auch Gott dem Abraham mit der Beschneidung die Figut des Reiches Christi zeigete, wie dasselbe wurde die Sünde und Eitelkeit abschneiden, welche Figur Gott seine Weise, Geset im Bunde und sein Recht hieß.

14. Bon dieser Figur sähret der Geist Mosis weiter, und deutet unter der außern Geschichte des Königs Abimelech an, wie die Knechte Abimelechs mit Faals Knechten um die Wasserbrunnen haben gezanket, und wie Abrahams und Isaaks Knechte baben Wasserbrunnen gegraben, welche Brunnen aus Neid und Widers wissen von den Philistern immerdar verstopfet worden: mit weicher Figur der Geist heimlich andeutet, wie die Kinder der Heiligen, als die Erzväter Abraham und Isaak in ihrem Glaubensente immerdar haben nach dem Brunnquell des Lebens im Bunde Gottes gegraben, und haben auch die Erkenntnis vom Messa erlanget.

Teusel in Gottes Jorne und durch ihre irdische Vernunst zugedekt und verdunkelt worden, dis sie haben die Verheißung vom Messaim Glauben ergriffen und gesasset; so sagten sie: wir haben einen Brunnen gegraben, und des lebendigen Bassers funden; denselben hieß Isaak Saba, und deutet darunter an den Sabbat Chrisskum, wie er denn alsbald darauf saget: Daher heißet die Stätte Versaba, als eine Zerschlung oder Zerbrechung des Jorns und Neides des Teusels in menschlicher Eigenschaft, anzudeuten, wie der Sabbat Christus, als der geistliche Brunnquell Versaba heiße, als eine Zerschellung des Todes, da sich der Sabbat in den Tod einschret, und den Brunnen des Lebens durch den Tod aussühret.

16. Zu welchem Brunnquell sich die Kinder des Bundes Gettes lägerten, und auf Berheißung warteten, dis derselbe Brunnquell in der Menschheit offenbar ward, und aus Christi Blut und Tode aus quall, davon die arme Seele trank, und hiermit in den ewigen Sabhat eingeführet ward, da sie vom Streit der Philister, als vom Streit des Zorns Gottes und Teufels erlöset ward, wie solches die Historia in diesem Text in der hohen Zunge klar andeutet, welche ihm der Geist Mosis in der Figur also hat vorgemodelt, und mit Ausscheibung dieser Figur spielet.

17. Wie denn das ganze alte Testament eine Figur des Reuen ist, und das Neue eine Figur der kunftigen ewigen Welt, darinnen die Figur in gottlicher Kraft stehen wird, und der Geist Sottes in

Ewigkeit mit seinen Wunderthaten spielen wird; zu welchem Ende er auch den Menschen geschaffen, und die Kraft seiner Stimme, als das lebendige Wort, in ihn eingesprochen, daß er sei ein Bild des ewigen Worts, mit welchem Bilde der ewige Seist spielen und Wunder wirken will, auf daß in der ewigen Weisheit eine Freude und Erkenntniß sei.

- Als nun ber Geist Mosts die Figur Abams und Christi **18.** unter einer Historie angedeutet hat, so fahret er fort, und deutet ferner an, wie es den Kindern Gottes in diefer Beit gehen muffe, in mas für Begierde die arme Seele im Flelsch und Blut gefangen liege, und immerdar gequalet werde, wie allhie Isaak und Rebekka; denn der Text saget: als Esau 40 Jahr alt war, nahm er zum Weibe Judith, die Tochter Beri des Hethiters, und Basmath, Die Tochter Elon bes Hethiters, die machten beiden Isaak und Rebekka eitel Herzenleid, und sagt an diesem Orte weiter nichts von diesen Beibern ober ihren Kindern, anzudeuten, daß es eine Figur fei, barunter er deute, welche die Bernunft gang fremd ansiehet, und sich wundert, wie Gott bem heiligen Isaak durch seinen Sohn habe noch zwei bofe Beiber zugefüget, mit benen er neben feiner ichonen und gesegneten Rebekka habe muffen in Rummer und Widerwartigkeit leben: also gar heimlich stellet ber Geist Mosis seine Figur bar, daß die Bernunft daran muß blind sein. Die geistliche Figur stehet also:
- 19. Die 40 Jahr bes Alters Esaus, ober Jsaaks nachdem er den Esau gezeuget, deutet an, daß Adam mit seiner Eva, als er Mann und Weib, und doch der keines war, sei im Paradeise 40 Tage in der Versuchung oder Proba gestanden, und mit seiner schönen Eva, als mit seiner weihlichen Eigenschaft, in ihm selber Freude gehabt.
- 20. Aber Abimelech, als der König dieser Welt, hat seine Lust in diesen schönen weiblichen Rosengarten, als in Beneris Tinctur, verstehet in das heilige Leben der Liebe, in Adam eingesühres, und das Centrum der seetischen Natur rege gemacht, davon Adam lüsternd ward, in seiner Eigenschaft noch zwei Weiber zu nehmen, als das viehische Weib nach thierischer Eigenschaft aus den vier Elementen, und das stderische Weib aus dem Gestirne, welche falsche Weiber in Adams weiblicher Eigenschaft auswacheten, die er ihm zum Weibe seiner Lust annahm, wie Esau die Weiber der Spotterei, mit welchen er ihm und seiner rechten weiblichen Eigenschaft eitel Herzenleid und Jammer zurichtete, wie wir das noch heute dulden, und unstre Zeit mit ihnen in Jammer verzehren mussen.
- 21. Mehr zeiget diese Figur an die 40 Jahr Ifraelis in der Wiste, als sie Manna aßen, und sich mit Redekta unter einem fremden Könige erfreueten, als da sie im Reiche dieser Welt lebeten und aber im göttlichen Arm geführet, erhalten und genahret wurden, und darum vor der ganzen Welt groß wurden, wie Isaak unter

V.

dem Könige Abimelech. Und als Israel nach 40 Jahren sich gen Bersaba, als ins gelobte Land, lägerten, nahmen sie ihnen noch diese zwei Weiber in ihrer sleischlichen Lust, welche ihnen eitel Perzensteid macheten, um welcher zwei Weiber willen sie von Gott hart

gestrafet und endlich barum von Berfaba vertrieben worben.

22. Zum hritten beutet diese Figur an den harten Stand Christi in der Wüste, in Adams Stelle, als Christus in unsere Menschheit hatte diese zwei Weiber, welche in Adam durch seinen fremden Sohn oder Willen offenbar worden, an seine himmlische Wesenheit angenommen, und sie 40 Tage hungern ließ, daß sie ihre Begierde mußten dem göttlichen Wesen einergeben, und himmelisch Manna lernen essen, anzudeuten, daß diese irdische Lust von Sternen und vier Elementen sollte im Tode Christi zerbrechen und aushören.

23. Zum vierten deutets an die 40 Stunden Christi im Grad, da diese zwei Weiber der Unruhe in menschlicher Eigenschaft wieder in ein einiges Weib gewandelt worden, als in die rechte Rebekka und rechte abamische Eva, welche in Adam vor seiner

Eva war.

24. Zum fünften deutets an die 40 Tage Christi nach seiner Auserstehung, da die Weiber Abams und Saus wieder in eine mannliche Jungfrau gewandelt worden, da diese Jungfrau, als Christus in unserer mannlichen und weiblichen Sigenschaft, die 40 Tage Abams im Paradeis, als er in der Probassund, recht bestund, und berowegen durch göttliche Macht sich in den königlichen Thron des verstaßenen Lucifers als ein, Richter einsatte, und mit dieses zweien Weibern in einer Jungfrauschaft und einigem Bilde über ihn, als über den Ursacher menschliches Siendes, herrschen wollte, als der eine Ursache gewesen, daß ihm Adam, als das Bild Gottes, durch seinen Sohn des neuen Willens noch zwei Weiber in seiner Jungfrauschaft offenbaret hatte.

25. Dieses deutet der Geist in Wose und Esra heimlich unter einer außern Figur an, wie es kunftig gehen wurde: und ob uns vielleicht die Vernunft nicht glauben wollte, baran uns nichts lieget, dieweil wir dieses ihrenthalben nicht entdecket haben, sonderne um der Verständigen willen; so wissen wir doch auch wohl, in was

Schauen wir schreiben.

## Das 55. Kapitel.

Gen. 27.

Wie Isaak unwissend ben Jakob an Esaus Stätte gesegnet, als er alt war und sterben sollte; was darbei zu verstehen sei.

# Die Pforten bes großen Geheimnisses ber gangen Bibel.

Wenn die Vernunft diese Historie des 27. Kapitels Genes. lieset, so hat sie zweierlei Gedanken darüber: Einer ist, als ob Redekka habe Jakob mehr geliebet als Csau, und ihn derowegen mit List dahin gedracht, daß er den Segen seines Vaters habe bestommen; zum Andern denket sie ja, daß es eine Schickung von Gott sei gewesen, daß Esau des Segens nicht sei werth gewesen, und will Esau ganz verdammen, darauf sie dann die Prädestination gesetzt hat, und aber ganz nichts von dieser wunderlichen Figur derstehet.

2. So wir nun diese Figur wollen recht verstehen und deuten, so mussen wir den Erzvater Isaak an Gottes des Baters Statte in der Figur seten, welcher allein segnen kann, welcher auch Isaak in Abrahams Saamen gesegnet hat, daß Isaak sollte wieder seinen Saamen in der Bundeslinea segnen.

3. Und Esau setzen wir an des verberbten Abams Stelle, als an das Reich der verberbten Natur in menschlicher Eigenschaft,

im Borne Gottes ergriffen

4. Und Jakob setzen wir in die neue Wiedergeburt in die Menschheit Christi, welche Gott der Bater anstatt des verderbten Abams gesegnet hat, da er eine neue Wiedergeburt aus unserer Menschheit in dieser Linea hat ausgeführet.

5. Und sehen allhie, wie Adam hat den Segen und göttliche Salbung verscherzet und verloren, und wie er in dem irdischen Bilde von Gott verworfen sei; wie et habe sein Recht der göttlichen Salbung verloren, wie allhie Esau die erste Geburt und auch den Segen.

Die innere geistliche Figur stehet also:

6. Isaak war alt, und wartete des Sterbens, und rusete seinem erstgebornen Sohn Esau, daß er ihn mit dem Segen Abraz bams segne, und hieß ihn ein Wildpret sahen, und zurichten, wie ers gern esse, auf daß sich seine Seele erquicke, und den Segen des Herrn in ihm erhebe, daß er Esau moge segnen. Und Esau

dem Könige Abimelech. Und als Israel nach 4" Bersaba, als ins gelobte Land, lägerten, po , diefe zwei Weiber in ihrer fleischlichen Luft, 🍼 leib macheten, um welcher zwei Weiber gestrafet und endlich barum von Berfe

22. Bum britten beutet bief & Christi in ber Bufte, in Abam-Menschheit hatte diese zwei W. fremben Sohn ober Willen ' Wesenheit angenommen, ", ihre Begierde mußten, br lisch Manna lernen 🔧 Sternen und vier.

aufhoren.

Abam bringen, in he Ens war in dem ' a naturlichen Meniden . werden, sondern es mußte gen mußte im Reiche ber Ratur .ven, dessen mar das Reich der Natur und Macht nicht fähig, wie allhie Efau in

AT DUE OF

I so viel:

o der Sigen

e seinen nature

das Reich der

et, als nach dem

Ich dem verberbien

**23.** zw Jeatur bes Baters Segen nicht fabig mar. Grab, ba d' wieder in das Reich menschlicher Natur war also vergiftet, bat Rebette, an mußte, barum wandte fich der Segen Gottes des Baters Tinctur, als in die adamische, weibliche Tinctur, in pes Lichts Tinctur: denn bie feurische Tinctur in Adam Eva Grimme aufgewachet, als im Reiche der Finsternis, und pietinnen das himmlische veran und getödtet; demselben himmlischen, verblichenen wollte Gegen zu Hulfe kommen, auf daß es im Segen wieder lebendig murte, und bas Reich der Matur, mit dem es verleibet war, segnete, eingirete und nen gebare.

Weil benn in Abraham und Isaak in ihrem Saamen swei Lineen ausgingen, als in Ismael und Cau bas rechte, verberbte, abamische Bild, und in Isaak und Jakob die Bundeslines in der geschenkten Gnade, so mantte fich der Segen Gottet ich Baters, welcher in Isaat war offenbar worben, auf Jakob, als auf die Lineam Christl, weichen Gott gesalbet hatte, bag er sollte bim wieder ben erstgebornen Esau, als ben erften, abamischen, verderbitn -Menschen salben: benn ber erste hatte feine erste Geburt, -aus dem gottlichen Worte in der Schöpfung geschehen, verloren, und mochte

nicht mehr aus feinem Centro gefegnet merben.

Denn der seelische Wille war vom ewigen Worte gott licher Peiligkeit abgebrochen, und hatte sich ins Centrum bes erfen Principil, ale in Grimm ber emigen Natur, in die Schiedlichfeit des sprechenden Worts eingewandt, als in die Wibermartigfeit bes Streites; baber auch Raat ben Cfau mit bem Worte bes Streites segnete, als er im Segen zu ihm sprach: Du wirft bich beines Schwerts nahren, und die Laft beines Brubers von beinem Salkreißen, anzubeuten, daß die verberbte Natur in ihm nun ein Knecht Gottes Bernet sei, und den Streit, welchen Abam in ben

deigenschaften erwecket hatte, führen, und besselben Diener

Daß aber Isaak solches nicht verstund, und wollte Esau Jegen des Bundes segnen, und den Scepter in Zion, sehen wir, daß Isaak und alle heilige Kinder Gottes der Bundeslinea aus der neuen Geburt gedoren en siehen) den inwendigen Grund ihres Wesens, Sottes in Kraft wirket und stehet, nach der eigener Macht nicht ergreisen, verstehen, noch in was thun können; sondern Gott wendet and der Statte Gottes, wo er hin will, weile nachsehen, was er thut, wie allhie Isaak, wen der Herr durch ihn gesegnet hatte.

Denn Isaak sagte zu Esau, er sollte ihm ein Essen ., wie ers gern aße, so wollte ihn seine Seele segnen: so ab aber dieser Segen in der Bundeslinea, in welcher Christus sollte entsprießen, nicht in der Seele Macht, sondern in Gotses Macht; denn die Seelen Isaaks und aller Kinder Adams waren noch immer mit der seelischen Wurzel am Bande des Zorns Gottes, welchen Born diese innerliche, eingeleibte Gnadenlinea im Tode Christi sollte zerbrechen, und in die Bundeslineam ganz einverleiben und einigen.

Darum sollte nicht der seelische Wille in Isaak den Gegen dieser Bundeslinea fortpflanzen, und dem Reiche der seelischen Natur (als dem erstgebornen Esau und etsten Adam) geben, denn die Seele war eine Ursache des Verderbens; nicht die Feuerstinctur hatte die Gewalt der neuen Kraft empfangen, denn ihre Macht sollte gebrochen werden, als ihr stolzer Lucifer, der sie selber ist; sondern des Lichts Tinctur, welche in Adam verblich, als die Feuersmacht finstere Irdigkeit darein sührete, welche in dieser Bundeslinea in Kraft des eingesprochenen und verheißenen, eingeleibten Gnadenworts wieder grünete, diese hatte die Gewalt und die Kraft des Segens.

15. Des Weibes Saame, als des Lichts Tinctur und Kraft follte der feurischen Schlange den Kopf zertreten, und ber Seele ihre feurische Macht in ein sanft Liebefeuer verwandeln. Der feurische Seelenwille sollte und mußte ganz transmutiret und in Sanftmuth gewandelt werden.

16. Weil benn dieselbe verblichene Lichtstinctur von Abam ters Weib, als-in Eva gebracht ward, welche, als sie in Abam war, sein schoner paradeisischer Rosengarten der eigenen Liebe war, darinnen Gott offenbar war, und iho beim Segen Isaaks die Figur Ber Widergeburt stund; so mußte auch sein Weib, als die gesegnete Rebekta, kommen als eine, welche auch in der Bundeslinea stund, wad die rechte Figur Christi, als den Jakob, an die Statte des Segens stellen, anzudeuten, daß Christus in dieser Bundeslinea sollte im Weibessamen (als in des Lichts und Wassers Tinctur)

ging hin, baf er thate, wie sein Bater haben wollte, auf baf er ihn segnete. Das ist im innern Berstande in der Figur so viel:

7. Als Isaak ist sterben sollte; so bewegete sich der Segen in Gottes des Baters Eigenschaft in ihm, und wollte seinen natürtichen Saamen der adamischen Natur segnen, als das Reich der Natur in Esauz denn Isaak lusterte nach Wildpret, als nach dem Reiche der Natur in thierischer Eigenschaft, als nach dem verderbten

adamischen Menschen nach ber erften Schopfung.

8. Denn des Baters Segen wollte auf Abam dringen, in welches Stelle Esau stund; aber der himmlische Ens war in dem ersten Adam verloschen: darum mochte dem natürlichen Menschen nicht mit einem Segen allein gerathen werden, sondern es mußte ein anderer Ernst sein. Der Segen mußte im Reiche der Natur ein Wesen, als Mensch werden, dessen war das Reich der Natur in seiner eigenen Kraft und Macht nicht fähig, wie allhie Esau in seinem Reiche der Natur des Vaters Segen nicht fähig war.

9. Denn das Reich menschlicher Natur war also vergistet, bas es zerbrechen mußte, darum wandte sich der Segen Gottes des Baters in des Weibes Tinctur, als in die adamische, weibliche Tinctur, verstehet des Lichts Tinctur: denn die seurische Tinctur in Adam war im Grimme aufgewachet, als im Neiche der Finsternis, und hat ein irdisch Bild gemacht, und hierinnen das himmlische verschlungen und getödtet; demselben himmlischen, verblichenen wollte der Segen zu Hilse kommen, auf daß es im Segen wieder lebendig würde, und das Reich der Natur, mit dem es verleibet war, segnete,

tingirete und nen gebare.

10. Weil benn in Abraham und Isaak in ihrem Samen zwei Lineen ausgingen, als in Ismael und Clau das rechte, verderbte, adamische Bild, und in Isaak und Jakob die Bundestinen in der geschenkten Gnade, so mandte sich der Segen Gottes des Vaters, welcher in Isaak war offendar worden, auf Jakob, als auf die Lineam Christ, welchen Gott gesalbet hatte, daß er sollte him wieder den erstgebornen Csau, als den ersten, adamischen, verderbten Menschen salben: denn der erste hatte seine erste Geburt, aus dem göttlichen Worte in der Schöpfung geschehen, verloren, und mochte nicht mehr aus seinem Centro gesegnet werden.

11. Denn der seelische Wille mar vom ewigen Worte gotte sicher Heiligkeit abgebrochen, und hatte sich ins Centrum des erken Principil, als in Grimm der ewigen Natur, in die Schiedlickeit des sprechenden Worts eingewandt, als in die Widerwartigkeit des Streites; daher auch Faak den Chau mit dem Worte des Streites segnete, als er im Segen zu ihm sprach: Du wirst dich deines Schwerts nahren, und die Last deines Bruders von deinem Halkreißen, anzudeuten, daß die verderbte Natur in ihm nun ein Knecht Gottes Irrach sei, und den Streit, welchen Adam in den

Lebendeigenschaften erwecket batte, führen, und beffelben Diener sein wurde,

Daß aber Isaat folches nicht verftund, und wollte Efau **12.** aus bem Segen bes Bunbes fegnen, und ben Scepter in Bion, geben, baran sehen wir, daß Isaak und alle heilige Kinder Gottes (ob sie gleich in der Bundestinea aus der neuen Geburt geboren find, und barinnen fieben) ben inwendigen Grund ihres Wefens, darinnen das Reich Gottes in Kraft wirket und stehet, nach der seelischen Bernunft in eigener Macht nicht ergreifen, verfteben, noch damit in eigenem Willen was thun tonnen; sondern Gott wendet benselben inwendigen Grund der Statte Gottes, wo er bin will, und muß ihm die Seele nachsehen, was er thut, wie allhie Isaak mußte nachsehen, wen ber Herr burch ihn gesegnet hatte.

Denn Isaak sagte zu Clau, er sollte ihm ein Essen machen, wie ere gern affe, so wollte ibn feine Geele fegnen: fo ftund aber biefer Segen in ber Bunteslinea, in welcher Christus follte entsprießen, nicht in ber Seele Macht, sondern in Gottes Macht; benn die Stelen Isaats und aller Kinder Abams waren noch immer mit der seelischen Wurzel am Bande bes Borns Gottes, welchen Boen diese innerliche, eingeleibte Gnadenlinea im Tode Christi sollte zerbrechen, und in die Bundeslineam gang einverleiben und einigen.

Darum sollte nicht ber seelische Wille in Isaak ben Segen dieser Bundeslinea fortpflanzen, und dem Reiche der seelischen Natur (als bem erstgebornen Esau und etsten Abam) geben, benn bie Seele war eine Urfache des Berderbens; nicht die Feuerstinctur hatte die Gewalt ber neuen Rraft empfangen, benn ihre Macht Sollte gebrochen werden, als ihr stolzer Lucifer, der sie selber ist; sondern des Lichts Tinctur, welche in Abam verblich, als die Feuersmacht finstere Irdigkeit darein führete, welche in dieser Bundestinea in Rraft bes eingesprochenen und verheißenen, eingeleibten Gnadenworts wieder grunete, diese hatte die Gewalt und die Kraft des Segens.

Des Weibes Saame, als des Lichts Tinctur und Kraft follte der feurischen Schlange den Kopf zertreten, und ber Seele ihre feurische Macht in ein sanft Liebefeuer verwandeln. Der feurische Seelenwille follte und mußte ganz transmutiret und in Sanftmuth

gewandelt merben.

16- Weil Denn dieselbe verblichene Lichtstinctur von Abam ins Welb, als-in Eva gebracht ward, welche, als sie in Abam war, sein schöner paradeisischer Rosengarten ber eigenen Liebe war, darinnen Gott offenbar mar, und ito beim Segen Raafs bie Figur der Wibergeburt ftund; so mußte auch sein Weib, als die gesegnete Rebekka, kommen als eine, welche auch in der Bundeslinea stund, mnd die rechte Figur Chrifti, als den Jakob, an die Statte bes Segens ftellen, anzudeuten, bag Chriftus in Diefer Bunbeslinea Follte im Weibessaamen (als in bes Lichts und Waffers Tinctur)

offenbar werden, und der Seele Ratur aus des Lichtes Araft ans nehmen, auf daß er moge über die Feuersnatur der Seele herrschen, und sie in des Lichts Kraft wandeln.

17. So war iso an dieser Statte die Rebetta; Isaats Beib, eine Figur der Jungfrau Marien, welche Christum, als den Gestegneten Gottes, darstellete, welcher sollte Esau und alle andere adamische Kinder segnen; und war also vom Herrn beschaffen, daß er Rebetta also sührete, daß sie verstund, daß der Segen, als der

Scepter Ifraelis, in Jatob rubete.

18. Denn weil das Scepter in Zion im Weibessaamen lag, als in der Jungfrauschaft, so ward auch allhier aniso dasselbe Scepter im Weibessaamen rege, daß ein Weib mußte die Bundeslineam zur Statte des Segens Gottes des Baters (welcher in Isaak war) darstellen; und mußte des Mannes (als der feelische natürliche Feuerswille) hinten nachgehen, und Knecht der Wunder Gottes sein, und sehen, was Gott mit ihm gethan hatte.

- 19. Daß es aber scheinet zu sein als eine Listigkeit und Trug, daß Rebekka hat den Jakob angerichtet und dem Csau den Segen entwandt, als hatte sie Jakob lieber gehabt als Csau, darinnen hat die Vernunft blinde Augen: denn durch des Teufels List kam der Fluch in die Welt, und durch die göttliche List in der Liebe kam die Zerbrechung des Todes und der Hölle wieder in die Seele: die göttliche List tödtete des Teufels List.
- 20. Berstehets recht! Eine jede List entstehet aus der Lust; des Teufels List entstund aus falscher Lust: also kam auch Gottes Lust wieder in des Weides Saamen (in welche himmlische Matricem der Teufel hatte seine Lust eingeschmeißet) und zerbrach des Teufels Lust.
- 21. Aus Gott war es, daß Jakob ben Segen bekam', ganz wiber der Vernunft Meinen und Wollen; benn er stund in der Figur bes verberbten Abams.
- 22. Darum war Esau ganz rauch auf der Haut; das deutet an die monstrosische, thierische Eigenschaft, welche Abam im Falle durch die Lust erwecket hatte; als sich die Lust Abams in ein Wesen einführete, so ward das Fleisch grob und thierisch: also verschlang das thierische in sich das himmlische, und ward der Tod im Fleisch offendar; und sehen allhier in dieser Figur klar das Bild, wie es gehen sollte.
- 23. Isaak wollte ben thierischen Menschen am Esau segnen, bas wollte Sott nicht, sondern Christo gehörete der göttliche Segen. So konnte der verderbte Adam auch des Segens Sottes nicht fähig werden, es nehme denn Christus diese rauhe Thiereshaut, weiche Adam anzog, über sich; wie allhie Jakob nicht konnte gesegnet werden, er stünde denn auch in einer rauhen thierischen Haut.

Gott ber Bater stellete ihm unser Elend in seinem Bunbe in Christo in unserer armen, angenommenen Menschheit vor: benn Chriftus follte in unfere Menschheit eingehen, und in unferer rauben Gestalt wandeln, und unseren Tob der thierischen Eigenschaft zerbrechen, wie geschrieben stehet: Er nahm all' unsere Krankheit auf fich, und lub auf sich unsere Schmerzen.

25. Denn gleichwie Isaak seinen Sohn Jakob in ber rauben Haut begreift und fuhlet, ob es fein Sohn, ber Erstgeborne, mar, bem ber Segen gehorete; also auch griff Gott ber. Bater in bie Essenz seines Sohnes Christi ein, und fühlete, ob die Menschheit Christi das erfte, in Abam geschaffene Bild mare, bavon ihm bie Angst am Delberge entstund, daß er blutigen Schweiß schwigete; bavon Cfaias fagete: er lub auf fich unsere Schmerzen. Rap. 53, 4.

26. Und gleichwie Isaak von außen nur Esaus Haat an Jakob fand, und inwendig Jakobs Stimme hörete, und ihn boch an Esaus statt segnete, als ware es Esau; also auch fand Gott der Bater an Christo unsere rauhe, menschliche Eigenschaft, und borete aber von innen, daß Gottes Stimme in ihm schallete, daß. ber gottliche, himmlische Ens unter unserer angenommenen Menfchbeit innen war. Darum ruhete auch seine Stimme am Jordan in der Taufe über ihm, da er unsere Menschheit segnete, indem Das ist mein lieber Sohn, ben sollt ihr boren. er sprach: Matth. 3, 17:

Also auch hörete wohl Zsaak Jakobs Stimme unter ber rauhen Haut, und verstund, daß es nicht Cfau mar; aber der Geist in seinem Siegen drang boch-auf ihn, benn er prüfete in ihm ben eingeleibten Grund bes Bundes, als die Lineam ber neuen Menschheit; benn er sprach: Die Stimme ift Jakobs Stimme, aber bie Banbe find Cfaus Sande; in welchem ber Beift andeutet, bag in Jakob und allen Kindern Gottes im Fleisch und Blut eben auch nur der erste, verderbte, thierische, abamische Mensch' sei mit seiner rauhen Haut, welches Gott nicht ansiehet, so nur die gottliche Stimme im innern Seelenmenschen inne wohnet, welche mit Gott Ein Geist ift.

28. Und bann feben wir in biefer Figur, bag unfere Thies reshaut im Fleisch und Blute, bamit wir also prangen, vor Gott nur ein Trug sei, gleichwie Jatob in diesem Thieresfelle vor seinem Bater als ein Betrüger ftund, und seinen Bater mit ber Thieres. baut blenden wollte. Also auch tritt der irdische Mensch in seiner thierischen Eigenschaft vor Gott und begehret Gottes - Segen; aber es mag ihm nicht widerfahren, er habe benn Jakobs, als Christi, Stimme unter biefer Thiereshaut in ihm.

Denn gleichwie Jatob unter biefer Thiereshaut glatt und rein war; also auch muffen wir in unserem inwendigen Grund unter ber Thiereshaut glatt und rein sein, wollen wir aber, daß Gottes .

Segen über uns ruhen soll; benn wir sehen in dieser Figur zar wohl, daß der Segen nicht wollte auf Esau ruhen, welcher von Natur eine rauhe Thiereshaut in seiner Essenz hatte, ob er gleich der Erstgeborne war, dem der Segen erblich gehörete. Denn der erste Mensch war in seiner Natur verdorben, und hatte das Sibe Göttes verlorenz der Segen sammt der kindlichen Erbschaft ruhete nur allein auf dem andern neuen Abam.

30. Mehr beutet diese Figur an, daß ber neue Mensch in Christo wurde dem Teufel, sowohl dem Menschen der Bosheit, seinen Scepter und Gewalt nehmen, und über ihn in diesem Segen in Kraft herrschen, gleichwie Jakob über seine Feinde zum Herrn ge-

fetet mard: Diese Figur deutet gang auf Chriftum.

31. Denn gleichwie Jakob eine fremde Gestalt an sich nahm, und in fremder Kleidung vor seinen Bater trat, und den Segen von ihm begehrete, und auch erlangete: also nahm auch Christus, als das ewige Wort, eine fremde Gestalt, als unsere Menscheit, an sich, und brachte dieselbe vor seinen Bater, das er sie segnete.

- 32. Und wie Isaak seinen Sohn Jakob mit dem Thau des Himmels und der Fettigkeit der Erde, sowohl mit Korn und Wein segnete: also auch segnete Gott der Vater unsere Menscheit in Christo; denn unsere Menschheit war auch aus dem Limo der Erde in ihrem Urstande, und war von dem Thau des Himmels, von Korn und Wein genähret und aufgezogen, das segnete Gott zur neuen Geburt und Auferstehung der Todten, auf das künstige Leben.
- 33. Und wie Isaak den Jakoh in diesem Segen zum henn über seine Brüder der natürlichen Eigenschaft setzete: also auch hat Gott die neue Geburt im Segen Christi zum Herrn über die adamische Natur im Fleisch und Blute gesetzet, daß der neue Mensch, aus Gottes. Segen geboren, soll über alle Glieder seines natürlichen Leibes herrschen; und daß sie sollen dem neuen Menschen unterthan sein.
- 34. Und wie Isaak den Fluch barzwischen seizete, daß, wet Jakob fluchete, der sollte verflucht sein; und wer ihn segnete, der sollte auch gesegnet sein: also hat auch Gott den Fluch auf das verderbte adamische Reich gesehet, daß, welcher nicht im Segen Christi befunden wurde, der musse ewig im Fluche Gottes sein; wer aber sein Gemüth und Willen wurde in diesen Jakobs- als Christi Segen einführen, der sollte ewig im Segen sein.

35. Ferner sehen wir in diesem Bilde, wie es den Kindern Gottes gehet; denn als Isaak hatte Jakob gesegnet, so kam Esa mit seinem Wildpret, davor entsekte sich Isaak sein Water, und sprach: Wie, wer bist du? Und erschrak davor, daß er den Jakob hatte unwissend gesegnet; welches ein Bild ist, wie der adamische Mensch so gar nichts von Gottes Wegen verstehet; wie ihn Gert

nach dem innern Grunde öfters so wunderlich führet, daß, ob. et gleich auf dem Wege Gottes geführet wird, so siehet er doch mehr die außere Vernunft an, und stößet sich oft an außerlichen, vernunftigen Dingen zeitlicher Ordnung und Güter, und lässet ihm eine Furcht ankommen; und will schlecht, daß seiner Vernunft Wille geschehe, wie allhier sich Isaak entsatte, daß ihm sein Vernunftwille war gebrochen worden.

36. Und erkennen hierinnen bas Elend und Unwissenheit der Kinder Gottes, wie die Vernunft in ihr eigen Regiment eingehet, und sich nicht will Gott ganz lassen, und sich entset, wenn es

anders gehet, als sie ihr hat eingebildet.

37. Und bann sehen wir, wie Gott mit seinem Lichte im Berstande endlich hervorbricht, und dem Menschen seinen Weg anszeiget, daß er sich befriediget, wie allhie Fagt, da er sagte: Dieser Jakob ist gesegnet, er wird auch wohl gesegnet bleiben; denn er verftund nun Gottes Willen.

- 38. Ferner sehen wir in dieser Historie, wie Esau also klägs lich vor seinem Bater um den Segen weinet, und zu seinem Bater saget: Segne mich auch mein Bater! Hast du denn nur Einen Segen? Hast du mir keinen Segen vorbehalten? Aber sein Bater sprach: Ich habe ihn zum Herrn über dich gesehet, und alke seine Brüder habe ich ihm zu Anechten gemacht, mit Korn und Wein habe ich ihn versehen: was soll ich doch dir nun thun? Dieses deutet an das Reich Christi, wie ihn Gott habe zum Herrn über das Reich der Natur gemachet, wie Christus sagte: Mir ist alle Sewalt im Himmel und auf Erden von meinem Bater gegeben worden.
- 39. Mehr beutets an, wie die verberbte abamische Natur in Esau und allen Menschen nicht moge dieset Segens theilhaftig werden, sie sterbe denn zuvorhin ihres eigenen Rechts und Willens ab. Sleichwie Esau von seinem Vater nicht konnte mit dem heiligen Segen gesegnet werden; denn er war das Bild des verderbten Adams nach dem Reiche der Natur; also mag auch die irdische Natur des heiligeu Seistes in ihrer Essenz nicht sähig werden; davon Paulus faget: Fleisch und Blut soll Gottes Reich nicht erben, es salle denn in die Erde, und gehe wieder in seiner ersten Mutter Leib wie ein Korn, und übergebe seine Natur der ersten Mutter. 1 Kor. 15, 50.
- 40. Und bann sehen wir allhie, wie Isaak seinem Sohne Esau einen zeitlichen Segen giebet, und ihm nur andeutet, wie der natürliche Mensch vom Geiste dieser Welt, als vom Spiritu Mundi geführet werde; denn zu Jakob sagte er: Gott gebe dir vom Thau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde, und Korns und Weins die Fülle; ader zu Esau sagte er nur: Siehe da, du wirst eine sette Wohnung haben auf Erden, und vom Thau des Himmels von oben her, deines Schwerts wirst du dich nähren, und

beinem Bruder dienen; und es wird geschehen, daß du auch ein Herr sein, und sein Joch von beinem Halse reißen wirst.

41. Und deutet damit an, in was Regiment der außere natürliche Mensch geführet, getrieben und genahret wird, und was seine Begierde und Thun sei, als namlich: daß er in seinem Gemuthe nur ein Räuber, Mörder und boses Thier sei, daß er nur

begehre mit Gewalt und Morden alles unter sich zu ziehen.

42. Denn Isaak saget nicht: Du sollst dich des Schwerts nahren, sondern, du wirsts thun, als Gottes Grimm im Reiche der verderbten Natur mit des Teufels Willen wird dich darzu ber wegen, daß du wirst die Fettigkeit der Erde an dich ziehen, und wirst von oben herab vom Gestirn regieret und getrieben werden, und wirst in natürlicher Kraft die Kinder Gottes, welche in Gottes Kraft herrschen, von dir abtreiben, das ist, das Joch von deinem Halse reißen: wenn sie der heilige Geist in Gottes Kindern wegen ihrer Tyrannei strafet, so morden und todten sie dieselben, und reißen des heiligen Geistes Schwert von ihrem Halse, wie allhie Isaak saget: Du wirsts thun.

43. Wie es benn Clau alsbalb that, und wollte Jakob tobeten, daß Jakob in Gottes Segen vor ihm wegsliehen mußte: allba hatte er ihm des heiligen Geistes Last von seinem Halse gerissen. Und ist dieses Andeuten oder Weissagen des Erzvaters Isaaks eine Figur, wie die Csauiten und Tyrannen, als-steischliche Brüder der Christen, würden unter den Christen wohnen, und brüderlicher Art nach, von einerlei Eltern geboren werden, wie Sau und Jakob, und würden sie doch nur mit Schwert und Plagen verfolgen, und von sich stoßen; und würden doch auch stehen als Christen, und den Segen Gottes begehren, wie denn Csau stund und weinete um den Segen, und war ihm doch nicht um Gottes Reich zu thun, sow dern daß er möchte ein Herr auf Erden über seine Brüder und ans dere Menschen sein, und möchte Reichthum und Bauchfülle haben.

44. Dieser Esau in seinem Segen ist eine wahre Figur bes Antichrists, welcher mit den Lippen sich zu Gott nabet, und sich in einen außerlichen Scheindienst Christi begiebet, als thue ers Gott, stehet auch und pranget mit Gleisnevei, stellet sich andächtig, auf daß er von Menschen geehret werde, und daß sein Gott Mäusim sett werde; weinet auch vor Bosheit, wenn man ihm nicht will thun, was er haben will, wenn er nicht mag den Bauchsegen ber kommen, wie viel sein Gott Mäusim will, und wer ihn antastet, und vom Segen Gottes saget, den will er tödten, er mag auch keinen Diener, Christi unter sich dulben.

45. Die Vernunft meinet, weil daß Jsaak zu Esau sagte: Du wirst dich beines Schwerts nahren, es habe ihms Gott befohlen, und steuret sich darauf. Es ist aber ein anders: Gott will keinen Krieg, sondern das Reich der Natur in Gottes Zorn will den; welcher einig allein aus bem Reiche ber Ratur geboren ift, ber lebet auch bemfelben.

46. Darum sagte Isaak: Du wirsts thun; als wollte er fagen, bu wirst burch beinen Born bem Born Gottes bienen, und wirft ein Herr im Reiche ber Natur in biefer Welt fein, wie fic die Reichen in Gewalt und Macht einführen, und thun es burch

bas Reich ber Ratur im Grimme.

47. Und sehen weiter, wie Esau seinem Bruber Jakob sei gram um bes Segens willen gewesen, beffen er boch nicht fabig war nach bem Reich ber Ratur; anzubeuten, wie bie mabren Ainber Chrifti um biefes Segens willen wurden von den Kindern im Reiche ber Matur angefeinbet, verfolget und getobtet werben. Und Ursache ift biefes, daß bas Reich ber Gnabe follte über bas Reich ber Natur herrschen, und dasselbe am Ende der Tage zerbrechen und in seine Gewalt mandeln; und barum ift ber Streit zwischen beiden Reichen.

48. Denn die Kinder Chrifti muffen in diefer Beit nach bem außern Menfchen im Reiche ber verberbten menschlichen Ratur leben, als im Reiche ber Cfauiten, und find boch nach bem Geiste nur frembe Safte barinnen, wie Chriftus sagte: Mein Reich ift nicht von bies fer Welt. Joh. 18, 36. Darum find ihnen bie Kinder biefer Belt gram, und verfolgen fie, wie Clau feinen Bruber Jatob.

Denn wo bas Reich Christi anhebet git grunen, allba hebet alsbald bas Reich des Teufels an zu zürnen, und folches barum, daß ihm bas Reich Christi die Gewalt und fürstlichen Thron nehmen und zerbrechen will und foll; baber ift ber Streit in biefer

Welt zwischen Jakobs und Claus Kindern.

Denn alsbald Jatob ben Segen empfing, so fatte ibm *5*0. Esau für in seinem Gemuthe, ben Jakob zu morben, welches eine Rigur Chrifti ift, wie ihn Gottes Born in Diefem Segen in unferer angenommenen Menschheit nach bem Reiche ber Ratur sollte mors ben; und wie bie Kinder Chrifti in Gottes Born nach diesem Raturreiche murben gemorbet werben, und ihr Blut in diesem Morde geifte vergieffen, auf bag Gottes Born bamit getilget und in Liebe verwandelt würde.

## Das 56. Kapitel. Gen. 28.

Wie Isaak und Rebekka den Jakob mußten von Esau-weg in frembe Lanbe schicken, und wie ihm der Herr im Gesichte erschienen auf der Leiter, welche bis an den himmel gerei. chet hat; und wie sich Esau hernach gegen seine Eltern gehalten habe; was barbei zu verstehen.

Als Jakob ben Segen empfangen hatte, fo mußte er aus feines Baters Hause von Bater und Mutter weg wandern, und vor dem Grimm Esaus flieben. Dieses ift nun eine Figur Christi, . wie derfelbe, nachdem er unfere Menfchheit angenommen und gefalbet war, murbe mit unferer Menfchheit aus bes Baters abami-

schen Bause wieder in bas erfte paradeifische Saus flieben.

Und dann deutets ferner an, wie bie Rinder Christi alse bald nach ihrer Salbung und Segen, indem die neue Geburt im Segen Christi in ihnen anfahet, follen und muffen aus'ihres Baters abamischem Sause ber verberbten Natur mit Ginnen und Gemuthe aussliehen; wie ihnen alsbald ber Teufel und die Welt gram wird, daß fie fich muffen alebald auf Christi Pilgramstrafe begeben, und unter ber Welt bienstbarem Joche in Clende und Zwans gung leben: denn Gott führet sie aletald mit ihren Sinnen und Gemuthe aus bem Sause ihres Baters, als aus ber Begierbe im Bleisch und Blute, daß fie ber Welt Wolluft nicht achten und bas von ausfliehen, wie Jakob von seines Baters Hause.

3. Und bann sehen wir, wie Gott feine Kinder also munder lich führet, und sie vor ihren Feinden beschirmet, bag fie der Teufel in Gottes Born nicht morben mag, es fei benn Gottes Wille, wie er Jakob vor dem Born Efaus behutete, und von ihm wegführete: und haben ein Ichon Erempel an Jakob, wie er habe seines Baters haus, auch Bater und Mutter um biefes Segens millen verlassen, und Gott mehr geliebet als alles zeitliche Gut, und gerne bem Efau alles gelaffen, bag er nur mochte ber Befegnete Gottes fein.

Und wie ihm alsbald, nachdem er diefer Welt Reichthum in feines Baters Saufe hatte verlaffen, fei ber Berr mit bem emb gen Sut erschienen, und ihm die Leiter gewiesen, barauf er tonnie in Gottes ewiges Reich fleigen. Welche Leiter anders nichts mar als Chriftus, welchen er hatte in. ber Bundeslinea angezogen, fo mard ihm altha ein Bild vorgestellet, was Christus für eine Pers fen fein würde.

5. Denn diese Leiter reichete, seinem Bedünken nach, von der Erte mit ihrer oberen Spike dis in Himmel; darauf die Enget Gottes auf und niederstiegen: welches andeutet, wie sich das zewige Wort mit der Kraft des Himmels, als mit der englischen, gettlichen Welt Wesen wurde in unser von Gott abgewichenes und an Gott blindes Wesen einersenken, und unsere Menscheit annehmen, und also den Himmel mit der Welt im Menschen vereinigen, daß die Menscheit durch dies Eingehen der Gottheit in die Menscheit eine Leiter zu Gott hatte.

6. Und wie die Menschen wurden in der Engel Gesellschaft durch Christi Menschheit kommen, Matth. 22, 30. welches dieses klar andeutet, daß die Engel Gottes aus dieser Leiter auf- und abstiegen: als daß der Himmel wurde im Menschen durch diese Einsgehung des göttlichen Wesens in die Menscheit wieder aufgeschlossen werden, und daß die Kinder Gottes wurden die Engel zu Gefährten in dieser Welt haben, welches Gott dem Jakob zeigete, daß die Engel Gottes auf dieser Leiter zu ihm auf- und absteigen. Joh. 1, 51.

7. Welches den Kindern Gottes, welche sich von ihres Basters Hause, als von dieser Welt Citelkeit, zu dieser Jakobsleiter wenden, ein großer Trost sein soll, daß sie gewiß wissen sollen, daß Gottes Engel auf dieser Leiter, zu der sie sich haben gewandt, zu

ihnen tommen, und gern um sie' sein.

B. Denn diese Leiter bedeutet eigentlich die Pilgramstraße Christi burch diese Welt in Gottes Reich, indem den Kindern Gottes noch akeweile das Reich der verderbten, adamischen Natur anhanget, und sie in Fleische und Blute im Geiste dieser Welt zurückhält; so mussen sie nach dem jawendigen Menschen in Christi Geiste ohne Unterlaß in viel Kreuz und Trübsal diese Leiter steigen, und Christo unter seiner Kreuz, und Blutfahne nachfolgen.

9. Dagegen lebet die Welt in Wollust in ihres Vaters abamischem Hause, in Spotterei und Verdruß: alles, was sie konnen diesen Jakobskindern zuwider thun, das ist ihnen eine Freude, und spotten derer nur, wie wir dessen ein Exempel an Csau haben, wie er seinem Vater und Mutter zu Troțe und Verdruß die ismaetitischen Weiber aus der Linea der Spotterei genommen habe, welche

beibe Maat und Rebetta eitel Bergenleib gemacht haben.

10. Da man benn klar siehet, wie der Teufel im Reiche Dieser Welt, in der verderbten menschlichen Eigenschaft, seine Geswalt hat, und Gottes Kinder ohne Unterlaß widerstehet und sie angestet und plazet, und mit ihnen um sein Königreich, welches er verstoren hat, streitet, und ihnen das nicht gonnet.

11. Und fiben gar schon, wie der Herr oben auf dieser Leiter Der Pilgramstrafie Christi stehet, wie beim Jakob; und ben Kindern

Shessti ohne Unterlaß ruset und sie tröstet, daß sie sollen nur getrost darauf steigen, er wolle sie nicht verlassen, sondern zu ihnen kommen und sie segnen, daß ihr Saame und Frucht solle grinen wie Staub auf Erden, das ist, daß sie in dem inwendigen, göttlichen Reiche in ihrer Muhe und Angst wurden ausgrünen.

12. Denn so viel die Kinder Christi von dieser Welt ausgeben und dieselbe im Gemuthe verlassen, also viel grunen sie im inwendigen Reiche Christi aus, da denn Gott oben auf dieser Leiter stehet, und immerdar seinen Segen und Kraft in sie einspricht, daß sie als Reben an seinem Weinstocke wachsen, welchen er in Christo in diessem Jakobssegen hat wieder in upsere Menschheit eingepflanzet.

- 13. Und sehen hierbei klar, daß dieses ganze Bild von Abraham an die auf Jakob eitel Figuren vom Reiche und der Person
  Christi und seiner Kinder sei; denn allhie verneuret Gott den verheißenen Bund Abrahams vom Weibessamen mit Jakob auch, daß
  and seinem Saamen, als aus der Bundeslinea, sollte der kommen,
  welcher alle Bolker segnen sollte, um welches willen auch Jakob von
  seines Waters Hause geführet ward, auf daß Gott das Reich
  Christi äußerlich in der Figur vor ihm stehen hätte: um welches
  willen er seinen Born von den Kindern des Unglaubens sinken ließ
  und sie nicht verderbte, und ihnen Zelt zur Busse ließ, und seinen
  Grimm also in diesem Bilde versöhnete auf die zukünftige Erfüllung.
- 14. Auch haben wir allhier einen starten Grund und Berssichrung, daß Christus mahrhaftig habe unsere adamische Seele und Menschheit im Leibe Maria an sich genommen, und den Tod, Hölle und Gottes Jorn in unserer angenommenen Menschheit zerstöret, und diese Jakobsleiter aufgerichtet; denn Gott sprach zu Jakob: Durch dich und deinen Saamen sollen alle Geschlechte auf Erden zesegnet werden; durch dich, Jakob, durch deinen eigenen Saamen, welcher ist Gott und Mensch, als himmlischer, göttlicher Ens und Wesen, und menschlicher Ens und Wesen in Kraft des ewigen Worts.
- 15. In welchem Worte sich ber beilige Name Jesus, als bie hochste Liebe ber Gottheit, ausgewickelt hat und in unserer ausgenommenen Menschheit offenbaret; welche einige Liebe Gottes in dem Namen Jesu den Grimm der ewigen Natur in unserer Seble aus des Baters Eigenschaft im Jorne überwunden, und in Liebe der göttlichen Freude gewandelt, und den stillen Tod, der uns hatte von Gottes Leben abgeschieden, zerbrochen und das göttliche Leben der hochsten heiligen Tinctur im ewigsprechenden Worte der göttlichen Kraft im Tode offenbaret, und den Tod zum Leben gemacht, das also unsere Seele in dieser göttlichen Kraft mit durch den Tod und Jorn Gottes gedrungen.
- 16. Und halt sich mit nichten also, wie Etliche sagen, bas Wessen, barin bas Wort sei Mensch worben, sei nicht von Abam

her; sondern wie sie ganz ierig sagen, die Jungfrau Maria sei nicht von uns Menschen, sie habe nur außerlich einen Menschenleib von Anna an sich genommen, und sei nicht von Joachims Saamen; sondern sei eine ewige, von Gott hierzu erkorne Jungfrau vor der Welt gewesen.

- 17. Dieser Text' lehret uns ein anders, da Gott sagte: Durch bich und beinen Saamen, nicht allein durch einen fremden gottlischen, sondern durch dich und deinen Saamen, mit Eingehen des gottlichen Wesens; Christus sollte in Adams Seele und Leid, welche im Paradeis war offenbar worden, zerstöten.
- 18. Denn allhie lag unsere Krankheit und Elend, daß Chrisstus als ein Joch auf sich nahm. Christus opferte seines Baters Grimme, welcher in unserer Menschheit war entzündet worden und aufgewachet, seine höchste Liebe in unserem menschlichen und seinem beiligen Blutz seine heilige Tinctur ging in unsern menschlichen Tod eine und tingirete unsere, in Abam verblichene, himmlische Wesenheit, welche in Abam verblich, als er Irdigkeit und falschen Willen darein suhrete, und weckete unser verblichenes himmlisched Wesen mit seinem lebendigen Wesen auf, daß das Leben durch den Tod grünete; und dieses war die durce Ruthe Aaronis andeutend.
- 19. Darum ist dieses nicht der wahre Verstand, daß Etliche sagen, Christus habe in der ewigen Jungfrau Maria eine Seele aus dem Worte an sich genommen, daß Christus, als der von Gott kam, und seine Seele in der Menschheit Christi eines Unfanges sei.
- 20. Wohl sind sie in der Menschwerdung vereiniget worden, daß sie unzertrennlich sind, aber der wahren Seele Ens, welchen das Wort im Namen Jesus annahm, war von uns Menschen aus des Weibes Tinctur, als aus der rechten adamischen Seele, jedoch aus der Eigenschaft des Lichts, welche aus Adam ins Weib gesschieden ward, auf daß dieselbe Lichtseigenschaft die seurische, mannliche Eigenschaft wieder in die Liebe und gottliche Demuth sollte transmutiren, und die männliche und weibliche Eigenschaft wieder ganz in Ein Bild gewandelt wurde, wie Adam vor seiner Eva war, da er weber Mann noch Weib war, sondern eine männliche Jungstan.
- 21. Darum nahm Christus seine Seele vom Weibe, als von einer Jungfrau, und ward aber ein Mann, auf daß er recht im edamischen Bilde stund, und die abgewandten, zertheileten Lebensseigenschaften, in welchen sich unser Wille hatte von Gott abgebrochen, wieder in die Temperatur und Einigung, als in das Eines, beächte.
- 22. Denn Abam wandte seinen Willen von dem einigen Billen Gottes; und Jesus Christus nahm unsere Seele wieder in den einigen Willen Gottes ein, und wandte unsern Seelenwillen

in unferer angenommenen Menscheit wieber in ben einigen Billen Gottes ein.

23. Das wir aber den Leser ganz gründlich bescheiben, was unsere Seele und dann das Wort, das Mensch ward, gegen einsander sei, dieses ist also: Unsere Seele war vorm Anfange der menschelichen, seelischen Kreatur ein Ens des Worts Gottes im Worte, Ich. 1, 1. und ward aber vom sprechenden Worte Gottes dem Menschenbilde in ein natürlich und kreatürlich Leben eingesprochen, und in ein Bild des ewigsprechenden Warts formiret. Dieses krastürliche Seelenleben wandte sich in Abam von dem göttlichen Sprechen ab, in ein eigen Wollen und Sprechen, und war deshalden vom ganzen ungründlichen Wesen abgebrochen und von Gott gesschieden.

24. In dieses abgeschiedene Wort, als in die Stele, gab sich das einige, gottliche, sprechende Wort wieder ein, und wandte der Seele Willen wieder in das ewige Eine, als in das ewige Sprechen Gottes ein: darum ist die Seele ja wohl aus dem ewigen Worte, aber Christus, als die hochste Liebe der Gottheit, nahm nicht eine neue Seele aus dem ewigen Sprechen, sondern unsere Seele, als das einmal in Adam gesprochene und gesormte Wort, auf daß er dasseinmal in Adam gesprochene und gesormte Wort, als unsere menschliche Seele, in seinem Liebesprechen wieder in die Inade und Einigung der Gottheit brachte.

- 25. Gott sprach unserer armen, abgewandten Seele im Parebeit nach dem Falle alsbald ben Bund und die Wurzel seiner bid sten Liebe und Gnade durchs Wort wieder ein, als ein Centrum der Gnade zur Wiederumwendung und zur neuen Wiedergeburt.

26. Und in Abraham eröffnete er ben Bund, welchen Abraham mit seiner Begierde ergriff als einen Ens zum Baume, und geistlicher Art empfing, 'aber ohne Wesen im Menschen stund, sonidern als eine geistliche Form und Inmodelung des kräftigen Worts.

27. Welches Wort in seiner geistlichen Figur in Maria der Jungfrau am Ziel, als am Ende der geistlichen Form stund; alle dieselbe geistliche Form vom Wort Gottes in einen wesentlichen Ens gefasset ward, und hiemit auch zugleich unser menschliches Wesen nach der Seele ins Bild des Worts, und nach dem Wesen des Leibes in menschliche Bildung eingefasset, und ein selbständiger Gotts wensch war.

28. Dieses eingefassete, geistliche Bild, welches des Glaubens Same war, welchen Abraham im Glauben ergriff, kam auf Isaak, und von Isaak auf Jakob; und zu Jakob sprach Gott: Durch die und deinen Saamen sollen alle Wölker gesegnet werden, als duch diesen Glaubenssamen, welchen Jakob hatte von seinem Bater Isaak in dieser Bundeslinea empfangen; welche Glaubenslinea sich hatte in die menschliche Eigenschaft, nach dem innern Grunde des zweiten

Principii eingeleibet, als in das in Abam verblichene Bild von ber himmlischen Welt Wesen.

29. In welchem eingeleibten Bunde das Ziel des Bundes Gottes in einer geistlichen Form blied stehen dis auf Mariam; und ward von Mensch zu Mensch fortgepflanzet, als von Adam und Eva die auf Mariam: allda hat sich das Wort der göttlichen Kraft beweget, und unser menschlich Fleisch und Blut sammt der Seele essentiasiter angenommen, und den verblichenen himmlischen Ens. im Saamen Maria unsers Theils lebendig gemacht; welche Offendaz rung auch in Mariens himmlische Wesenheit eindrang, daß sie derzselben himmlischen Jungfrauschaft, welche in Eva verblich, lebendig ward: und in dieser lebendigen Jungfrauschaft, als in Adams himmzlischer Matrice, ward Gott Mensch.

30. Und das ist Marien Benedelung unter allen Weibern, daß sie die erste vom Adam her ist, in welcher ist die himmlische Matrix wieder eröffnet worden, in der die dürre Ruthe Aaronis recht grünete, als das Reich Gottes. Sie ist die erste, in welcher das Verschlossene offenbar ward, denn in ihr stund das Ziel des Bundes im geistlichen Bilde am Ende, und in ihr ward es mit

unserer Menschheit erfüllet.

31. Sie aber ist wahrhaftig Abams, Abrahams, Jsaaks und Jakobs Tochter, beides nach der Menschheit und nach dem Bunte der gottlichen Figur und in ihrer Empfangniß, als das innere, einsgeleibte Bitd des eingesprochenen, -im Glauben gefasseten Gnadens bundes, unsere menschliche Eigenschaft annahm, ward das Reich Sprist im Fleische offenbar.

32. Allda hernach die Gläubigen Christum in ihrem Glauben im Fleische anzogen, aber allein nach demselben himmlischen, in Adam verblichenen Bilde, wie Maria, da Christus die arme Seele in seine Arme fasset, und sie mit Gottes Kraft umglebet, und ihr seine Liebe in ihr einflößet, welche Liebe sie vor Gottes Jorn, Gun-

ben, Tob, Teufel und Holle beschirmet und erhalt.

-33. Dieses ist kurz summarisch ber wahrhafte Grund, was, ber Geist Gottes bei ben Erzvätern hat vorgebildet, indem er sie hat also wunderlich geführet, und mit Christi Figur, wie es her=

nach gehen follte, hat alfo gespielet.

34. Denn Jakob war nun der Stamm, aus welchem der große und weite Baum Ifraelis sollte in Zertheilung der Aeste, his Geschlechte, sich ausbreiten, darum mußte er von seines Waters Sause weggehen, und mußte Weiber nehmen von seines Waters Seschlechte, als von Abrahams Bruders Sohn, auf daß das Volk Ifraet, als die Bundeslinea, aus einem Stamme herkame.

35. Als nun Jakob vom Traume der gottlichen Gesichte er= wachte, da ihm war der Herr erschienen, und den Bund bestättiget, fprach er: Gewißlich ist der Herr an diesem Orte, und ich wußte es nicht, und fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist die Statte ! Hie ist nichts anders benn Gottes Haus, und hie ist die Pforte des Himmels. Dieses ist eine Figur, wie es Gottes Kindern gehet; wenn Gott in ihnen offenbar wird, so stehen sie noch wohl in Furcht und Trubsal, und meinen, Gott sei ferne von ihnen, und

habe sie verlassen.

36. Denn wo Gott im Menschen einzeucht, allda wird alles zeit die Sunde und der Zorn Gottes im selben Menschen zuerst offendar, daß sie sich erkennen und vor der Sunde erschrecken, und in die Buße eingehen; alsbann erscheinet ihnen Gottes freuudliches Angesicht, und tröstet sie. Denn so die Seele von der Sunde auszgehet, so gehet Gottes Gnade in sie ein; so spricht sie alsbann: Gewissich ist der Herr bei mir gewesen in meiner Angst, und ich wußte es nicht; nun sehe ich, daß der Herr bei den bertübten Herz zen ist, welche in göttlichem Sifer betrübt sind: allba ist Gottes

Statte und bie Pforte bes Simmels.

Ferner beutets an, wie sich bie bochfte Liebe Gottes in diesem Bunde in Christo in unsere Menscheit einersenken murbe, und wie die Menschheit Christi murbe in Erubsal mandeln muffen, indem er all unser Trubsal und Glend auf sich nahm; und wie sich die Menschheit Christi murbe vor dem Born Gottes und der Bolle entseten, wie am Delberge geschah, ba sie in Aengsten blutigen Schweiß schwisete, und Chriftus in seiner Menschheit sagte: Bater, ists möglich, so gehe bieser Relch von mir; Luk. 22, 42. 43. ba ihm alsbald die Pforte Gottes erschien, und die Menschheit troftete, wie allhie bem Jakob, als er in Trubsal gus seines Baters Hause weichen mußte, in Furcht und Schreden vor feinem Bruder, welcher ihn zu morden brauete; welches alles eine Figur auf Christum ift, als ihn Gottes Born in unserer Menschheit zu morden brauete, das ihm wurde angst und bange sein, und wie er wurde zu seinem Water beten, und wie ihn sein Bater wurde troften, welches alles vor seinem Leiden geschehen ist, sonderlich auch am Delberge, an welcher Statte bie Jakobsfigur erfullet marb.

38. Und wie Jakob ben Stein, welchen er unter sein Haupt legete, hernach zu einem Denkmal aufrichtete und Del darauf goß: also hat Christus seine Angst uns armen Menschen zu einem Denkmal aufgerichtet, und sein Freudenol der Ueberwindung barauf in unsere erschrockenen Herzen gegossen, und auf demselben Steine seine Kirche zur stellswährenden Gedächtniß aufgerichtet, welches die Figur

beim Jakob alles ein Vorbild gewesen ift.

39. Welches Jakob mit klaren Worten andeutet, da er sprach: So Gott wird mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen, und wich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Derr mein Gott sein, und dieser Stein, den ich aufgerichtet hbe zu einem

Mahl, soll ein Gotteshaus werden; und alles, was du mir glebest, des will ich dir den Zehnten geben. Da er denn klar unter dieser Figur das levitische, und hernach das evangelische Priesterthum ans deutet, wie es hernach gehen wurde.

# Das 57. Kapitel.

Gen. 29.

Bie Jakob zu Laban kommen sei, und ihm 14 Jahr um seine zwo Töchter der Schafe gehütet; was die geistliche Figur mit der Braut Christi darunter andeutet; wie Gott den Jastob' in Christi Figur gestellet, und mit dem Bilde Christi also gespielet.

Als nun Jakob in Trubsal von seinen Eltern ziehen mußte, und vor seinem Bruder Esau weichen, und sich in seinem Segen Gott befohlen, so führete ihn Gott zu seiner liebsten Braut, bei der er eine Zeit in Freuden mit Geduld zubrachte, bis er wieder mit großem Gute zu seinem Vater kam.

2. Dieses ist erstlich eine weltliche Historia und Geschichte, barunter wird die geistliche Figur vom Reiche Christi vorgestelletz benn, so sich der arme Sunder zu Gott wendet, so erlanget er erstelich den Segen, als die Taufe Christi, da ihn der heilige Geist in seinem inwendigen Grunde taufet; alsbann stellet er ihn in Process Christi unter seine Kreuzsahne, und heißet ihn von seines Vaters adamischem Sundenhause ausgehen, und sich auf Christi Pilgramsstraße zu machen.

3. Allda muß er ben harten Stein der Vernunft unter sein Haupt legen, und auf diesem Steine der Vernunft ruhen und schlassen, das ist, die Vernunft muß stille stehen, und das Gemuth muß sich in sich selber in dem allerinwendigsten Grunde in höchster Demuthigsteit zur Gnade Gottes einwenden, und sich ganz willig auf Christi Pilgramstraße begeben, wie allhie Jakob that; als die edle Jungfrauseine allerliebste Braut und schone Rahel, als die edle Jungfrau Sophia der göttlichen Buhlschaft, in der Liebe und Menschheit. Christi.

4. Erstlich kommt er zu bem Brunnen, da diese eble So-

Phia ihre Schästein tranket, das ist, die Seele wird, zu Christi Brunnlein geführet, daraus das Wasser des ewigen Lebens quilletz da siehet und erfraget er sich erstlich bei den Hirten, wo die edle Sosphia mit ihrer Heerde weidet. Die Hirten deuten an die Kinder-Christi, als Lehrer des Wortes Christi, in denen der Geist Christiist, welche auch Christi Schaase weiden. Allda fraget der buffertige Mensch nach seiner ewigen Freundschaft, als nach dem paradeissischen Hause, da sein Großvater Abam innen gewohnet hat: so zeisgen ihm dieselbigen Hirten dasselbe Haus und auch die schone Rashel, welche in diesem Hause geboren ist, als die edle Sophiam.

- 5. Welche, wenn diese die arme Seele erblicket, die Seele freundlich anschauet, bavon die Seele in großer Liebe entzündet wird, und den großen Stein von dem Brunnen wegwälzet, und der edette Sophia ihre Schaffe tranket; das ist, die Seele wälzet von ihr weg alle irdische Lust, welche ein Deckel vor dem Brunnen des ewigen Lebens ist gewesen, und tranket und speiset die armen nothleidenden Schässein Christi, als die Schässein hieser edlen Sophia, und kusset hie edle Sophiam mit ihrer indrunstigen Begierde zur Liebe Christi.
- 6. Und wenn dieses die edle Jungfrau Sophia siehet, und daß ihr die arme Seele alle ihre Wege, die sie zu ihr hat gerichtet, entdecket, so laufet sie zu ihrem Bater und sagets ihm, daß ihr lieber Buhle und Freund draußen bei Christi Schaflein stezhet und hilft diese tranken, das ist, die Liebe Christi dringet mit der armen Seele Begierde in Gott den Bater, und saget: Diese Seele ist mein Freund, mein Braudigam; so heißet sie Gott der Bater in sein Haus einsühren, wie allhie Rahel dem Jakob that, und solches ihrem Bater anmeldet, wer dieser Jakob ware, und was sein Borhaben ware: also auch zeiget Christus seinem Bater an, was der armen betrübten Seele Borhaben ist, wenn sie zu ihm kommt.
- 7. Und wie 'bem Jakob diese Rahel zum Shegemahl zuges saget ward, darum er sich verwilligte, sieben Jahre der Schaafe zu haten, und dieselbe herzlich liebete, und ihm doch hernach in der Hochzeit die andere Schwester mit ihren bloden Augen beigeleget ward, welche er nicht hatte begehret: also gehets auch Christi Kinsbern, wenn sie sich zu Gott wenden, und sich zu Hirten der Schaafe Christi begeben, derselben zu psiegen, so wird ihnen die allerliebste und schönste Sophia zugesaget, und unter Augen gestellet, daran sie in sich Freude empfinden.
- 8. Aber wenn es nun kommt, daß die Seele meinet, se wolle diese Braut in ihre Arme fassen, und volktommene Frende mit ihr haben, so wird ihr die andere Schwester, als die Lea, das ist, das Kreuz Christi dafür beigeleget, und verbirget sich die schwese Sophia, und smuß vonehe-das Kreuz Christi zum Spegements nehmen, und noch andere sieben Jahre um Rahel, als um die edle

Sophia, die Schaafe Christi huten, ehe er sie zum Chegemahl bekommt.

9. Denn die Menschheit Christi giebt sich nicht bald der seurischen Seele zum Eigenthum; sie bleibet wohl in der Verlöbnis
im inwendigen Grunde in dem Bilde von dem himmlischen Welt=
wesen, welches in Abam verblich, stehen; aber Gott der Vater giebt
der Seele in dessen Statt die andere Schwester, als die Blodigkeit
des Herzens, daß die Seele in dieser Zeit nicht im Rosengarten
spiele, sondern in Trübsal, auf daß sie versuchet und demuthig wurde,
und immerdar die Schästein Christi hüte, und sich nicht in solcher
Ehe in Wollust oder Hoffart begebe, wie Luciser that.

10. Und ob st geschieht, daß der Seele diese edle Rahel oder Sophia zur Ehe, gegeben wird, wie es denn den standhaften Kinstern Christi geschiehet, daß die Seele diese große Freudenhochzeit mit dieser Braut halt, welches allein diese verstehen, welche bei diesser Hochzeit sind Gast gewesen; so stellet sich noch wohl hernach die edle Sophia, als ware sie unfruchtbar, die hochzeitliche Freude versgehet, und der Seele ist, als ware ihr die Liebe dieser Braut ges

nommen.

11. Indessen bricht Lea unterm Kreuz Christi hervor, und bringet Frucht, das ist so viel gesaget, wenn die Seele den Geist-Christi empfähet, so gehet die große Freude dieser Vermählung an, davon Christus sagte: Es wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße thut, mehr als über 99 Gerechte, die dieser Buße nicht bedürfen.

12. Denn das ist die Hochzeit des Lammes, das Gott und Mensch vermählet, und Christus geboren wird; alsbann stehet er in unserer armen und einfältigen Gestalt in unserm inwendigsten Grunde, und verbirget seine große Süßigkeit, welche die Seele in der Beremahlung hat geschmedet, und decket sie mit seinem Kreuz zu: so wuß die arme Seele derweil die blode Leam, als die Geduld nehe

men, und mit ihr in Christi Weinberge Frucht wirken.

delt, alsbann so wird diese Rahel im inwendigen Grunde der Seele fremde, sie stellet sich fremde gegen sie, wie Rahel gegen Jakob, als ste ju ihm sagte: Schaffe mir Kinder, oder ich sterbe. Also saget auch wohl die edle Sophia zur Seele: Wirke in meiner Liebebes gierde göttliche Früchte, oder ich weiche von dir, da doch die Seele in eigenem Vermögen solches nicht thun kann.

14. Dieses geschiehet aber darum; auf daß sich die Seele desto heftiger zum Gebet wendet, und Gott um göttliche Wirkung göttlicher Früchte bittet, wie Jakob Gott bat, daß Rahel fruchtbar ward, und ihm den Joseph und Fürsten über ganz Aegyptenland

gebar, welcher sie in ber Theuerung ernahrete.

15. Also auch wenn sich die eble Sophia gegen die Seele un-

fruchtbar stellet, als könnte sie nicht Gottes Kraft in der Seele gesbaren, und aber die Seele in Geduld zu Gott flehet, daß doch der in ihr wollte wirken und sie segnen, davon sich oft die Seele in so große Buße einwendet und in Gottes Erbarmen einwirfet, die diese edle Sophia deweglich, fruchtbar und schwanger wird, so gedieret sie gewiß den rechten Joseph, als eine demuthige, keusche und züchtige Seele, welche hernach ein Fürst über das ägpptische Haus in Fleisch und Blut wird: in welchem Hause der heidnische Pharao wohnet, als der thierische Geist; über denselben wird dieser Joseph zum Regenten und Statthalter gesetzt, und wird ein Regent der Vernunft, und regieret dieselbe mit Josephs, als mit Gottes Geist.

16. Dieses ist also an einem Theile die geistliche Figur beim Jakob, damit der Geist spielet auf das zukunftige Reich Christi, da er alsbann, nun iho mit ber Erfullung, also in den Kindern Christi

mit spielet, und sie noch immerbar also führet.

17. Wir sehen aber vornehmlich in dieser Figur die Wege Gottes; wie Gottes Sinn viel anders ist als der Menschen. Was der Mensch liebet, darinnen verbirget sich Gott; denn ihm gefället wohl, was vor der Welt albern und verachtet ist, was allein ihm anhanget und ihn fürchtet.

- 18. Jakob liebete die schöne Rahel und begehrete berselben; aber die Bundeslinea, in welcher sollte Christus geboren werden, wollte nicht auf Rahel dringen, sondern auf Lea; auch konnte Rashel nicht schwanger werden, bis daß Lea hatte die Wurzel oder Linea des königlichen Priesterthums und Fürstenthums geboren, als den Levi und Juda.
- 19. Denn aus Levi kam das Priesterthum, und aus Juda das Scepter des Königreichs, und ber Fürst Christus nach der Menschheit, anzudeuten, das Christus allein in denen Menschen wolle offenbar und geboren werden, und sein Priesterthum des heisligen Geistes in ihnen führet und wirket, welche von der eigenen Liebe und Fleischeswollust ausgehen, und vor der Welt blobe, albern und verachtet sind; welche sich, zu solchen Ehren dunken unwürdig sein, und sich solcher göttlichen Wirkung nicht für Eigenthum ansnehmen und damit stolziren, wie die stolzen Pharisaer thaten und noch thun.
- 20. Denn diese Lea begehrete allein dem Jakob Kinder zu gestären, daß sie ihm mochte angenehm werden, weil sie sonst wegen ihrer Blodigkeit verschmahet ward; also auch begehren die wahren Kinder Gottes nur darum in göttlicher Kraft mit Lehren und eins fältigem Leben in den Wegen Gottes zu wandeln, daß sie Gott gefallen und ihm dieuen mogen.
- 21. Und sehen abermal allhier bei Jakobs Saamen, daß die Linea Christi sich nicht hat wollen in seinem ersten Saamen offen= baren bei ber Lea, daß Christus nicht in menschlicher Wollust ober

Geilheit bes Fleisches Lust offenbar werbe; tenn erstlich gebar Lea ben Ruben, welcher seines Baters Chebett besubelte, anzubeuten,

daß biese Wurzel noch von Menschenlust entsprossen fei.

22. Als aber Lea unwillig ward, wegen deß, daß sie verachtet ward, und gern ware aus der Berachtung kommen, so gebar sie den Simeon, welcher ein scharfes Gemuth führet, von welchem Jakob sagte, als er sterben sollte, da er von allen seinen Kindern weissagete, was sur eine Wurzel ein jeder war: die Brüder Simeon und Levi, ihre Schwerter sind morderische Wassen, meine Seele komme nicht in ihren Nath, und meine Ehte sei nicht in ihren Kirchen; anzudeuten, daß er aus der Eiserlinea entsprossen sei, da Lea eiserte, daß sie also unwerth geachtet ward, wie sie denn sagte: Der Herr hat gehort, daß ich so unwerth bin, und hat mir diesen auch gegeben.

23. Als sie aber in ihrem Eifer zum Herrn rief um Errettung aus der Berachtung, so ward sie schwanger und gebar den
Levi, als die Wurzel des levitischen Priesterthumes, ein Borbild des.
Reichs Christi; denn sie rief zu Gott, daß sich ihr Mann wieder in Liebe zu ihr thate, wie sie denn also sagte: Nun wird sich mein Mann wieder zu mir thun, anzudeuten, daß sich Gott mit dem levitischen Priesterthum in einem Borbilde wurde wieder zu den Menschen thun, und in einem Borbilde vom Reiche des Paradeises wie-

ber unter ihnen wohnen, wie beim Dose also geschah.

24. Aber der Geist Gottes sagte durch Jakob, als er sterben sollte: Meine Ehre sei nicht in ihrer Kirche; Gen. 49, 6. das ift, sie sind morderischen, kainischen Gemuthes, und dienen mir nur in einer Figur auf das kunftige Reich Christi; aber der Geist meiner Liebe und Gnade ist nicht bei ihnen in ihren Opfern und Gottesz diensten, welche Liebe und Gnade er seine Ehre nennete, welche er

wollte burch die Lineam Juda in Christo offenbaren.

25. Welche Ehre war, daß er sollte den Tod zerbrechen und die Holle zerstören, und dem Teufel seinen Stuhl im Menschen nehmen: dieses hieß der heilige Geist seine Ehre, und die ware nicht im levitischen Priesterthum, noch unter den Tisulpriestern in ihren Kirchen; sondern als Lea ihren Willen ganz in Gottes Willen eins gab und sprach: Nun will ich dem Herrn danken, der mich von der Schmach des Teufels und der Welt erloset hat, so gebar sie den Juda, als die Lineam Christi.

26. So spricht nun allhie der Geist ganz heimlich und versteckt: Und sie horete auf Kinder zu gebären, anzudeuten, daß Chrissus der Lette ware, welcher des levitischen Gesetzes Ende und Ersfüllung seiz darunter der Geist andeutet, daß man Christum nicht würde in der Priester Kirchen, Gesetzen und prächtigen Ordnungen sinden, er würde in ihren Kirchen mit seiner Ehre des Sieges nicht wohnen, und sich nicht lassen mit seiner Ehre an Steinhäuser bins

ben, ba man gleifnerischen Schein treibet, unb aber nur morberifde, ftolze Bergen innen hat, und mit den Morbschwerten bes Levi einander mit Worten tobtet und verachtet,

Sondern in des Menschen Seele, da man dem Herm in großer Demuth banket und lobet, wie die Lea, als sie Judam die Lineam Christi gebar, that; da will er wohnen, und mit nichten in dem Rath dieser Priester und Leviten, die Titulpriester find, welche nur glanzende Wege bichten zu ihren Ehren und Wolluften, und aber bes rechten Danks in ber Demuth vergessen, und sich nur felber lieben und ehren, und also ihrem gedichteten Amte die Ehre anthun, welche allein Gott und ber Liebe bes Nachsten in großer,

Demuth gehöret.

28. Bei bieser Figur sehen wir klar, wie sich Gott nicht in ber fleischlichen eigenen Liebe will offenbaren: benn Jakob hatte Rahel lieber als Lea, und begehrte auch nur Rabel im Unfange: aber fein Saame mußte bei ihr verschloffen bleiben, bis fich Rabel vor Gott demuthigte, und Jakob für sie bat; auch anzubeuten, das Gott nicht in unserer eigenen Liebe wirken will, indem wir uns unter einander nach fleischlicher Luft, und nach weltlichen Chren und Reichthum lieben und ehren, da sich bie Menschen zusammenfügen, und einander lieben nach ihren hoben Stanben, Reichthum, Derre lichkeit, Schönheit und Wollust dieser Welt.

Sondern Gottes Geift fodert eine bemuthige, getreue Liebe, da bie Seele in Gott gelassen ift, und nicht eigen Bolluft und eigen Liebe suchet; sondern ba fie auf bie Wege Gottes fiebet, und sich zu bemuthigen Rinbern thut, welche Gott lieben und ihm stets danken; allba offenbaret sich Gott und wirket in ihnen, bas

fie bem. herrn Frucht gebaren.

Erstlich bienete Jakob sieben Jahr um Rahel, welche er **30.** ihm hatte selber erkoren in eigener Liebez aber sie ward ihm nicht gegeben, um den Dienst ber ersten sieben Jahre, sondern Lea marb ihm unwissentlich bafur zugeleget. Jakob begehrete Rabel zu einem Lohn für seinen Dienst; weil aber ber Bund bes Beren in ber Linea Christi in ihm lag, so empfing er vonehe ben geistlichen Lohn bet Gnade Gottes.

Denn Chriftus ift ber Lohn ber Rinder Gottes; wenn fie ihrem Herrn um weltlichen Lohn dienen muffen, fo tohnet ihnen erstlich Gott mit seinem Gnabenbunde; hernach so empfahen sie auch den zeitlichen Lohn. Wie Jakob erstlich mußte die Gabe Gottes, wie es Gott mit ihm schickete, annehmen, ob es ber Bernunft mohl übel einging, hernach empfing er auch den Lohn nach seinem Bil-- len, um welchen er andere fieben Jahr dienen mußte.

Welche fieben Jahr im innern Grunde in diefer Figur andeuten die sieben Eigenschaften bes natürlichen Lebens, welche sie muffen Gott jum Dienste begeben, in welche sich-Gott selber gu

einem Lohne in mitwirkender Krast eingiebet, da die sieben Lebensz gestälte erstlich dem Herrn helsen eine geistliche Figur und Bildnis gebären, und die Lineam Christi offenbaren; hernach so eröffnet dieselbe geistliche Form auch die natürliche Form, und gebäret einen Fürsten in das natürliche Leben, in welchem-Gott wirket, und durch welchen er die Welt regieret, wie dei Jakob zu sehen ist.

33. Sieben Jahr dienete er um Rahelz aber weil er Gott fürchtete, so ward ihm erstlich der gottliche Lohn, als die Linea Chvisti gegeben. Hernach segnete Gottt auch die menschliche eigene Liebe nach dem Reiche der Natur in ihm, daß er mit Rahel, welche er hatte in natürliche eigene Liebe gefasset, einen Fürsten und weissen Wann zeugete, als den Joseph, durch welchen der Geist Gottes

richtete; und ihn jum Herrn machete.

34. Und stellet uns diese Figur vor, daß erstlich Christus soll in uns geboren werden; alsdann so gebieret auch Christus in uns den natürlichen Menschen mit Verstand und Weisheit, und ordnet ihn zu seinem Dienste im Reiche der Natur, und auch im Reiche der Gnade, wie den Joseph.

## Das 58. Kapitel.

Gen. 30.

Wie Jakob dem Laban, seinem Schwähervater, habe 20 Jahr gedienet, und 12 Söhne und eine Tochter gezeuget, und wie ihn Gott ge= segnet, daß er habe großen Reichthum bekom= men, und wie ihm Laban öfters habe seinen Lohn verändert, und doch nicht schaden mogen; was darbei zu verstehen sei.

In dieser Historien sehen wir vornehmlich, wie es den Kindern Gottes in dieser Welt gehet, wie sie mussen in eitel Kreuz und Wisderwärtigkeit leben; wie Jakob mit seinen Weibern; denn als Rahel sahe, daß sie unfruchtbar war, so neidete sie Leam ihre Schwester, anzudeuten, daß die eigene Liebe des Menschen nicht Gottes Ehre suchet, sondern nur sich selber, wie denn Rahel Leam neidete, daß sie einen Namen hatte, daß sie Gott gesegnet hatte, und zu Jakob sprach: Schaffe mir auch Kinder; wo nicht, so sterbe ich.

- Da wir benn sehen, wie ber Bernunft die Bege Gottes ganz verborgen find; und ob sie gleich in der Figur der gottlichen Wunder stehet, wie allhie Rahel, welche allhie andeutet die adamische eigen Ratur, die begehrete von Jatob die Lebenstraft' aus bem Gegen Gottes; und mo sie dieselbe nicht kriegte, so mußte sie ferben; welches ber Eifergeist in ihrer Begierbe zwar wohl andeutete nach ibrem inwendigen Grunde im Bunde Gottes, aber ihre Bernunft verstund das nicht, sondern begehrete nur Kinder, auf baß sie von ber Schmach erloset wurde; aber ihr inwendiger Grund stund verborgen und sehnete sich durch die menschliche Natur in menschlicher Effenz zu offenbaren: barum beutete ber inwendige Grund im Once denbunde burch ihre eigene abamische Effenz an, bag, mo berselbe inwendige Grund nicht burch die menschliche Effenz offenbar murbe, so mußte sie ewig sterben. Darum sprach bie Bernunft: Schaffe mir Kinder, ober ich sterbe; welches außerlich scheinet ein Widerwille und Unmuth zu fein; aber ber Beift Gottes hat allhier feine Figur, barunter er beutet.
- 3. Und dann sehen wir an biesen beiden Schwestern, welche boch Tochter des Bundes Gottes in der Verheißung waren, wie sich der Schlange Gift im Grimme Gottes im Fleische und Blute so heftig wider die Lineam Christi im Bunde gesetzt, und dieselbe im= merdar verschmahet, und sich als ein stolzer Lucifer, der vernünftisgen menschlichen Eigenheit des eigenen Willens erhebet und emporschwinget, und will das Regiment haben.
- 4. Wie allhie Rahel ihre Schwester verachtet, daß sie von außen schöner war als Lea, indem Lea vor der Welt einfaltig und blobe mar, und Rahel aber den Weltgeist in der Vernunft in Zierzheit hatte, so regierete die adamische Natur in Rahel über den ge-offenbareten Segen des Bundes in Lea; anzudeuten, daß die Linea Christi in dieser Welt wurde in alberner, einfaltiger und verachteter Gestalt in solchen und dergleichen Menschen offenbar-werden.
- 5. Welche Menschen von der Welt Vernunft, Pracht und Schönheit nur wurden für Narren und blobe geachtet werden, welche in solchem Spott und Verschmähung zwar wurden dahin gehen und mit Thränen säen, wurden aber in ihrem inwendigen Grunde in der Linea Christi gebären, und endlich mit Freuden erndten, anzusbeuten, daß Christi Reich nicht von dieser Welt set, daß es in diesser Welt müsse in Gottes Jorn und Verschmähung, und in den Tod eingeworfen werden, und mit solcher Einwerfung den Jorn Gottes mit Liebe und Sanstmuth erfüllen, und mit der Liebe durch den Jorn und Tod hervorgrünen, und den stolzen Luciser in mensche lichen eigenen Willen und Fleischeslust zu Spott und zunichte maschen, als ein unbeständiges Leben, welches Leben die göttliche Desmuth nicht kann überwältigen:
  - 6. Welche Demuth unter allem Spott grünet, und auch burch

en Tob und Born Gottes durchbricht, und den Tod zum Leben machet, und der Holle ihren Sieg nimmt, und den Stachel der falschen Schlangenessenz mit der sußen Liebe verwandelt, wie wir allhie bei der Lea sehen; ob sie gleich von ihrer Schwester, als von der Vernunft, geneidet ward, so grunete doch in ihr die Linea Christi im Bunde aus unter allem Spotte, und machete sie fruchtbar, und Rahel unfruchtbar, die sie ihre Magd ihrem Manne zum Weibe gab, welches andeutet die adamische, als knechtische Linea, welche in Christi Reiche in Anechtsweise zur Chlichung der Linea Christi kommt.

- 7. Denn Abam hat die Lineam verscherzet, das Naturrecht im Reiche Gottes ist in Abam verloren worden, und kommt nun in Knechtsweise wieder zur Shlichung, wie die Mägde der Weiber Jakobs, da wir denn sehen, daß Rahel (als das Recht eigener Nastur) nicht mochte Frucht bringen oder wirken, die die Linea der Dienstdarkeit unter dem Joche der adamischen Ratur der eigenen Liebe vonehe fruchtbar ward; anzudeuten, daß sich die menschliche Natur muß zum Dienste unter die Lineanr Christi begeben, will sie in der Linea Christi geehlicht und zum Erden Gottes eingesetzt werden.
- 8. Alsbann grünet erst das Reich der Natur-in Gottes Reich aus, und wird im Segen fruchtbar, gleichwie Rahel erst fruchtbar ward, als ihre Magd hatte geboren; anzudenten, daß Rahel auch mußte eine Magd vorm Bunde Gottes und Christi Linea sein, und daß in ihr die Linea Christi auch ihr-Herr sei; daß sie auch in Magds-weise zur Ehlichung der Linea Christi kommen, daß sie die Lineam Christi nicht in eigener Gewalt, im Naturrecht in ihr gehabt, sons dern als ein Gnadengeschenk, das in eknem andern Principio stehe.
- 9. Und beutet hierunter an, wie die Linea Christi nicht in menschlicher eigener Macht fortgepflanzet werde, sondern daß sie sels ber in ihre Zweige eindringe, und nicht angesehen werde der hohe Name, oder die Stamme der Menschen, sondern dringet so bald auf die Elendesten in der Welt, welche nur Knechte und Mägde sind, als auf die Hohen.
- 10. Wie wir dessen ein gewaltig Erempel an Jakob haben, welcher mußte 20 Jahre dienstdar sein als ein Knecht, die durch ihn die 12 Stamme Jiraels gezeuget worden; anzudeuten, daß ein Christ müsse unter dem dienstdaren Joche der verderbten, selbherrschenden, eigenwilligen adamischen Natur geboren werden; soll er aber als ein Christ aus Christi Linea geboren werden, so muß sich der Ges därer zum Knechte Gottes begeben, und im Reiche der Natur nur als ein Diener Gottes sein, welcher in seinem Herzen alles Zeitliche verlässet, und nichts sur eigen achtet, sondern sich in seinem Standernats als einen Diener achtet, der seinem Herrn darinnen dienet.
- 11. Gleichwie Jakob unter solchem Dienste die Stamme Israelis zeugete, anzudeuten, daß sie in dieser Welt sollten fremde

Gaste sein, und Gott ihrem Herrn im Reiche der Natur darinnen bienen, welcher ihnen den Lohn wurde selber stimmen, baß sie wurs den mit großem Gute aus dieser Welt ins Reich Christi, als in ihr erstes adamisches paradeisisches Vaterland eingehen, wie Jakob unter seinem Dienste seines Schwähers Gut mit großem Segen erlangete. Diese innere geistliche Figur stehet also:

12. Als Abam war gefallen, so mußte er aus dem Paras deise ausgehen, und sich zum Dienste unter den Spiritum Mundi im Reiche dieser Welt begeben, und dem Gestirn und den 4 Eleswenten unterthan werden, und ihnen in ihrem Reiche dienen, und ihre Kinder als die Kreaturen dieser Welt pflegen, wie vor Augen ift.

13. Als er aber aus dem Paradeis mußte ausgehen, wie Jakob aus seines Baters Hause, so begegnete ihm der Herr, und zeigete ihm durch den Weibessaamen und Schlangentreter wieder den Eingang ins Paradeis, gleichwie er denselben auch Jakob mit der

Leiter, welche bis an ben himmel reichete, zeigete.

14. Und als Abam war aus dem Paradeis gegangen, so mußte er sich nun unter ein fremdes Joch zum Dienste begeben, und dem Reiche der Natur in seinen Wundern dienen, und der Natur Kinder pflegen, welches Reich der Ratur ihm im Fall war fremd worsden, indem es ihn nun mit Iwang hielt, auch mit Hise, Kätte, Krankheit und Wehethun plagese, und in sich gefangen hielt, und zu seinem Dienste branchete, welches zuvor war sein bester Freund und Großvater gewesen.

15. Gleichwie Jakob in dieser Figur mußte zu seinem Freund, seiner Mutzer Bruder, fliehen, und ihm dienen, welcher ihn als einen Knecht, und doch auch als einen Cidam hielt, wegen seiner Tochter: also auch mußte Adam unter dem dienstbaren Joche seines Großvaters, als dem Reiche der Natur, dienen, welches Reich ihm seine Tochter zum Weibe gab, aus denen er die Kinder Gottes im Segen Gottes, unter solchem Joch zeugete, und seine Kinder auch darstellete als dienstbare Knechte in seines Baters Hause, als ins Reich dieser Welt.

16. Und wie nun Jakob im Segen Gottes großes Gut gezwann, und seines Herrn Gut mit List an sich brachte, indem er die List nit dem halbgeschäleten Stäben über den Trankrinnen brauschete, davon die Schaase trunken, und darüber empfingen, und auch bunte Schaase brachten: also auch imgleichen, als Abam war unter das dienstbare Joch des Reichs der Natur kommen, darinnen auch des Teufels-Neid und List herrschete nach dem Reiche des Grimmes, so zeigete ihm Gott, wie er das Reich der Natur, als die Wirkung der Natur mit ihren Wundern, mit List an sich bringen sollte, und ihm die Kräfte der Natur zum ewigen Eigenthum machen, daß ihm seine Werke, welche er im Reiche der Natur wirkete, mußten in sein ewiges Vaterland nachsolgen und sein eigen werden.

17. Welche List war dieses, welche ihm Gott zeigete, als ber Schlangentreter, welchen Abam im Bunde anzog, welcher das Reich der Natur von uns Menschen an sich zog, und mit göttlicher List unserm Herrn, als dem Reiche des Borns Gottes, der uns gefangen hielt unter seinem Joche, seine Kraft und Gewalt nahm, und alle menschliche Kraft an sich zog, und dem Herrn, als dem Reiche der Natur, eigene Gewalt entzog, wie Jakob seinem Herrn feine Güter.

18. Und wie der Geist Gottes dem Jakob im Gesichte zeis gete, wie die Bode auf die sprenklichten und bunten Schaafe und Ziegen sprangen: also auch ward Adam im Geiste des Bundes der Berheisung gezeiget, wie der Geist der Gnade im Bunde auf die bunte menschliche Natur kapie und sie segnete, das sie des Geistes

im Bunde schwanger murben.

19. Welche menschliche, bunte Nasur anders nichts ist, als die halb irdische, verderbte, und wieder- im Bunde neugeborne himme lische Natur; über diese kam der Geist Gottes nach dem himmlischen Theil, und machte sie fruchtbar, daß sie unter dem irdischen Joche die Kräfte der Natur in göttlicher Gewalt in das himmlische einzogen. Also ward dem Herrn, als dem Reiche der Natur, sein Gut entwandt, und zog es, der himmlische Mensch im Bunde mit göttsticher Wise und List an sich, und zog damit von seinem Herrn, als dem Reiche der außern Natur aus, wieder in seines Baters Haus als ins Paradeis, wie Jakob in seines Baters Haus als ins Paradeis, wie Jakob in seines Baters Haus als ins Paradeis, wie Jakob in seines Baters Haus stehet gründlich also:

20. In Abam lag das Reich der Natur in der Temperatur, als alle Eigenschaften in gleichem Gewichte; als aber der seelische Wille mit der Lust in die Schiedlichkeit einging, so wachten die Eisgenschaften auf, und zertrannte sich die Temperatur, so ward die Schiedlichkeit sein Herr, und hielt den Willen gefangen, als einen

Rnecht, ber nun biefem Herrn bienen mußte.

21. Als aber Gott seine Gnade mit dem Bunde der Liebe wieder darein sprach, so zog der innere eingesprochene Gnadengrund das Reich der Natur mit seinen Wundern an sich, und entwandte ihm den Reichthum und eigene Macht, und führete ihn mit dem innern neuen Menschen wieder in das Paradeis.

22. Denn der Reichthum des natürlichen, außern, sterblichen Wenschen, indem er die Wunder Gottes durch seine Uedung hervors bringet, gehöret nicht dem außern Reiche der Natur zum Eigenthum, sondern dem innern, geistlichen, neuen Menschen, aus Christo gedosten; derselbe soll diese Wunder an sich-ziehen und zu ewiger Beschaulichkeit der Wunder Gottes mit sich nehmen.

23. Wenn, der Leib der außern Natur hinfallt, so sollen dem meuen seine Werke nachfolgen, als ein Schaß, welchen er durch götts liche Witz und Lift hat an sich gezogen, und dem bosen adamischen Naturhause des eigenen Regiments entzogen, wie Jakob, welcher

in der Figur des neuen geistlichen Menschen stund, mit dem der Geist Gottes im Borbilde spielete auf das kunftige Reich Christi, wie Christus wurde alle Guter dieser Welt und allen Reichthum der Macht der Natur im geformten ausgesprochenen Worte Sottes unter seiner Dienstdarkeit (indem er sich zum Anechte Gottes im Reiche der Natur einbegab) an sich ziehen, und sich zum Herrn darüber machen, und mit in sein ewiges Reich in unserer angenommenen Menscheit einführen, und endlich am Ende der Tage dieser Welt offenbaren, und uns in unsers ersten Vaters Hause wiedergeben.

24. Also sollen wir mit nichten diese Figur beim Jakob irbisch ansehen, als ob Gott hatte ben Jakob heißen seinen Schwähervater mit List betrügen und das Seine entwenden, als hatte Gott
Gefallen an des Menschen natürlicher folscher List: nein, es wird die
geistliche List in der Figur bargestellet, wie wir den ungerechten Mammon im Reiche Christi sollen erlangen, welchen wir nicht zum Naturrecht haben, aber durch göttliche Witze erlangen, so leidet alsdann das Himmelreich Gewalt; und die Gewalt thun, die reißen es zu sich mit solcher Witze der göttlichen Scienz, wie Jakob in der Figur vom Reiche Christi that.

25. Und wird ben Juden, welche sich mit dieser Figur in ihrer List und irdischem Trug behelfen, angedeutet, daß diese List beim Jakob eine geistliche Figur prafiguriret, und mit nichten ihre

Falschheit zudecket.

26. Denn der da sagte: Laß dich nicht gelusten dessen, was beines Nachsten ist, der hat alle außerliche List und Trug verboten; aber in den Stammlinien hat der Geist Gottes mit dem Reiche Christi also in der Figur auf den inwendigen Grund des neuen

Menschen mit einer außerlichen Figur gebeutet und gespielet.

27. Wie beim Ismael, Abrahams erstem Sohn, welchem auch die Guter entzogen wurden, anzudeuten, daß sie nicht Abam in der Berderbniß gehöreten, sondern Christo, als dem andern Adam, welcher sie mit göttlicher Witz und List vom Reiche des-Zorns Gottes im Menschen nahm, da er sich mußte vonehe dem Zorn Gottes unterwerfen, und in angenommener menschlicher Natur dienen, und entzog ihm aber also die Guter, und nahm ihm alle sein Gut; und das ist diese Figur beim Jakob andeutend.

28. Eine ganz wunderbarliche Figur stesset der Geist beim Jakob dar, wie ihm Laban habe seinen Lohn zehenmal verändert, und doch nicht mögen Schaden thun, anzudeuten, wie es Gattes Kindern in diesem Dienste gehe, indem sie unter dem Joch der Natur sollen die Güter des Reichs der Natur an die göttliche Wit, an dem innern neuen Menschen anziehen; so kommt dem Menschen solche große Lenderung in sein Worhaben, daß, wenn er ihm ist hat einen Weg fürgenommen, den er wandeln will, so kommt der Teusel mit seinem Neide, und verhindert ihm sein Worhaben durch

bose Menschen, daß es nicht fortgehet, wie dem Jakob; wenn er dachte, die scheckichten Schaafe und Ziegen sollen dein Lohn sein, so

wandte ibm fein herr ben Lohn um.

29. Also auch gehet es Gottes Kindern in ihrer Arbeit, wenn sie denken, da wiest du Gottes Segen erndten; item, da wiest du Gottes Kinder antressen, mit denen du kannst wirken und Frucht bringen, da willst du Gutes thun, und dies Werk in deine Glausbensbegierde einfassen, daß dir das nachfolge; so werden ihm allentshalben seine Werke und Vorhaben zerbrochen, daß es ihm gar nicht gehet nach seinem Meinen und Wollen. Er muß sich nur Gott vertrauen, wie Jakob, so kann ihm kein Feind Schaden thun; und ob es gleich scheinet zu sein, als geschehe ihm Schaden, und waren seine Werke vergeblich, so wirken sie doch Frucht, der Vernunst uns sasiche dieser Welt wieder in sein Vaterland, wie Jakob.

30. Denn die Schrift saget: Die Werke der Kinder Gottes folgen bem Glauben nach, Apok. 14, 13., sie nehmen sie mit, sie sind des Glaubens Lohn. Der Glaube nimmt Christum in sich, und Christus nimmt des Glaubens Werk mit sich: also zeucht ein wahrer Christ mit großem Gut wieder in sein Vaterland heim, welches er mit seiner Glaubensbegierde hat in die Hoffnung eingeführet.

31. Welche Hoffnung ihm Gott in Christo mit himmlischem Ente erfüllet, und seine Werke der Natur hiemit auch annimmt und an sich zeucht zu einem ewigen Lohn, welcher ist Christus mit dem ausgesprochenen Worte, als dem Reiche der Natur, darinnen des Menschen Wunder und Wesen innen liegen, behalten zum grossen Scheidetag Gottes, da ein Jeder wird einerndten, was er allhie

ausgesaet hat.

32. Wenn wir diese Historien recht ansehen und betrachten, wie Gott das Reich Israelis habe mit einem dienstdaren Schaashireten angefangen, und vor allen gewaltigen Reichen auf Erden bis in Ewigkeit erhöhet, und betrachten, wie die 12 Stamme Israelis sind unter einem dienstdaren Joche in Anechtsweise gezeuget worden, aus welchem Stamm Christus nach der Menschheit wollte geboren wers den: so sehen wir, daß aller Welt Hochheit, auch alle Kunst und Wis der Natur vor Gott wie narrisch ist, damit die Menschen doch also prangen, und halten ihre weltliche Uedung, und ihre hohen Stände für groß Ding, und sind doch vor Gott noch lange nicht einem frommen Schaashirten gleich.

33. Ein Schaafhirt, in dem Gottes Geist wirket, der ist vor Gott hoher geachtet, als der Allerweiseste und Gemaltigste in eigener Wis, ohne gottliche Regierung; und sehen gar eben, wie Gott sein Reich in den albernen, niedrigen und unansehnlichen Menschen ans schet, welche vor der Welt nichts geachtet sind, und nur den Hier gleichgelten vor Menschen Augen; wie ihm denn auch Christus

nur solche Apostel erwählete, welche nur arme, geringe, unachtbare Leute waren, durch welche er das Reich Israelis in göttlicher Kraft offenbarete.

34. Wo sind die Hochgelehrten und Weltweisen? Item, wo sind die gewaltigen Herren, die das Alberne verachten? Wo bleibet ihre Macht, Kunst und Wiße? Sie mussen alle mit einander in Staub, und herunter zur Einfalt solcher Schaafhirten kommen, und ihr Herz in die Dienstbarkeit unter Christi Joch beugen, wollen sie dieser Schaafhirten Linie theilhaftig werden. Ja, sie mussen werden als die Mägde der Weiber Jakobs, wollen sie zu dieser She kommen.

35. Denn die Linea Christl hat sich im Anfange mit Abel in einem Schafer offenbaret, also auch hernach beim Abraham, Isaak und Jakob, Mose und David; alle sind sie nur Schaashirten gewessen, wenn sich die Linea Christi hat offenbaret: da ist kein Gewalstiger, Edler, Reicher, Gelehrter ober Hochweltweiser darzu kommen, fondern geringe, pnansehnliche Leute, welche ihr Vertrauen in Gott gesetzt haben.

36. Wo bleiben allhier die Hohenpriester und hohen Schulen, welche ihnen die Gewalt dieser Geheimuisse zuschreiben und nehmen, und oft die Gaben des heiligen Geistes in solchen Schaashirten mit Füsen treten, sie verlachen und für Narren halten? Sie sind nicht alle Kain, Ismael und Esau von der linken-Linie, vom Reiche der Natur dieser Welt in Gleisnerei der eigenen Vernunft? welche vor Gott nicht einem Schaashirten gleich ist.

37. D ihr armen in Abam blinden Menschen! Werset eure Augen von dem Hohen, und niedriget euch unter die Einfalt Christi in diese Schaashirtenlinie, und sehet nicht auf die Pracht der Kunst und Hochheit, oder ihr werdet jammerlich betrogen! Wollet ihr dieser Linea fähig werden, so moget ihr es nicht von der Hochheit erlangen, welche in diesem Hickenamte in Sleisnerei pranget; sondern in der Demuth und albernen Einfalt, da sich die Seele unter Speisti Joch ergiebet, wird die arme, an Sott blinde Seele in diese Speist linea sähig.

38. Diese 12 Kinder Jakobs sind eben die Linien, welche, der Geist Gottes von Abam dis auf Roam und seine Kinder and deutet, welche aus der Bundeslinea im Paradeis entsprossen, und von Abam auf Abel drungen, und so fort dis auf die Kinder Roa, allba auch zwölf Linien oder Stamme angezeiget werden. Althier eröffnete sich derselbe Baum wieder aus Sinem Stamme, weicher war Jakob, und deutet an, wie dieselben Linien sollten alle in Sienem Stamme geheiliget werden, welcher Stamm ist Christus, weischer ihm auch 12 Apostel erwählete, diesen Baum zu offendaren, welcher ans der Bundeslinea war gewachsen.

39. Und als Jakob diese 12 Sohne gezeuget, so zeugete er auch eine Tochter, mit Namen Dina, welche ausging, die Töchter

bes kandes zu besehen, und badurch ihre Ebe und Jungfrauschaft verlor; und zeugete dieselbe aus Lea, in welcher die Linea Christi offenbar ward aus dem Stamm Juda; anzubeuten, daß die Linea Christi diesmal noch in des Weides Tinctur verborgen gestanden, und sich aber durch die mannliche, seurische offenbaret, dis auf Mariam, Christi Mutter, wie wir das am Bunde Abrahams, Isaaks und Iakobs sehen, daß der Bund auf ihren Saamen drang; sowohl sehen wirs an der Beschneidung, welche allein dem Manne gegeben ward.

40. Und vielmehr sehen wirs am Gesetze am Berge Sinai, welches auch in feurender Art gegeben ward, anzubeuten, daß die Menschen vor Christo sind in des Vaters Eigenschaft geführet worsden, welcher uns im Zorne gefangen hielt, die sich seine Liebe, als sein Sohn, durch den Born in des Weibes Tinctur offenbarete, und des Mannes und Weibes Tinctur wieder in Eine wandelte; darum grünete die Linea Christi bei den Vatern in der weiblichen Tinctur durch des Mannes Tinctur aus.

41. In des Mannes Tinctur ward sie im Glaubensbunde in Abraham rege, und ward aus des Mannes Tinctur im Weibe offenbar; aber in Erfüllung der Zeit ward sie in Maria, in des Weibes Tinctur, offenbar, als in der höchsten Liebe, in welcher Liebe sich Adam vor seiner Eva selber liebete, denn Gott, war darinnen

offenbar.

42. Darum sehen wir allhier mit Dina eine Flgur det Even, benn, nachdem Lea seche Sohne geboren hatte, so gebar sie eine Tochter, welche die welbliche Tinctur andeutet, welche ihre Ehre in ihrem Borwitz verspazierete, gleichwie Eva wollte die Tochter det Welt, als die virhische kreaturliche Lust besehen und wissen, und in stichet Lust die parabeisische Jungfrauschaft verlor.

43. Affo fetet ihm der Getft Gottes allhie mit Dina eine Figur der Even neben die Lineam bes Bundes; dieweil aus der Bundestinea sollte bieser kommen, welcher die armen Eva-Kinder

folite fuchen und felig machen.

Eigenschuften des nachrlichen Lebens, und die siebente ist das Wesen ober die Lubtichkeit der sechse, in welchem geistlichen Wesen Abaut an Stites Reich starb ober verblich, als sein Wille sich von Gott absteid und dieselbe siebente Eigenschaft der Natur ist nun eben das. Weib, als die Mutter, darinnen sich die andern sechs immer gehären, weiches wohl recht die abamische Evam andeutet, als Eva noch in Abam, in Einem Bilde war.

45. Dessen Figur stelles der Geist Gottes beim Jakob mit Ding dar, wir dieselbe siebente Eigenschaft der Natur in Adam spi ap Gott zur drüchigem Hure worden; und setzet diese Figur urben. Die Lineam Christi, das Christus kommen sollte, und diese Hure, als die fiebente Eigenschaft des menschlichen Lebens, wieder in bie

Jungfrauschaft manbeln.

46. Darum ward Christus von einer Jungfrau geboren, daß er die weibliche Tinctur wieder heiligte, und in die manniche Einstur wandelte, auf daß der Mann und das Weib wieder ein Bild Gottes würden, und nicht mehr Mann und Weib waren, sondern mannliche Jungfrauen, wie Christus war.

- A7. Bei Rahel sehen wir nun die eigene Liebe im Reiche der Natur, da sich die beiden Tincturen, mannlich und weiblich, nach dem Reiche der Natur in eigener Liebe in der Conjunction verdinsden, wie denn Jakob seine Rahel nach dem Reiche der Natur, nach der Tinctur eigener Begierde liebete, und hinwieder auch Rahel den Jakob: durum mußten diese Tincturen der eigenen, natürlichen Liebe so lange verschlossen sein und kein Leben hervordringen, die der Herr an Rahel gedachte und sie erhörete, wie der Text im Mose saget: das ist, die der Herr die Tincturen des Reichs der Natur mit seinem Segen bewegte, so gedar sie einen Fürsten in das Reich der Natur, als den Joseph, in welchem wir sehen an seiner großen Zucht und Gottessurcht, daß der Segen Gottes die Tincturen des Reichs der Natur, welche im Saamen verschlossen lagen, dewegte, und den Bund der Anabe darinnen offenbarete.
- 48. Denn das Reich ber Natur im Menschen sollte Chriftus vom Grimme erlosen, darum stellete ihm auch der Geift in dieser Figur ein Bild mit Joseph vor, welchen er auch in die Figur mit Christi Menschheit sebete, wie es kunftig mit Christi Menscheit, welche er von uns Menschen annahm, geben sollte.
  - 49. Bei Lea ward Christus nach seiner himmlischen verbaugenen Menschheit vorgestellet, wie sich der himmlischen Welt Befent
    murbe in unserer Menschheit, unter dem Joche Gottes Zornes vers
    bergen, und wie Christus mußte in Anechtese und verachteter Gestsalt enscheinen.
  - 50. Bei Rahel mit Joseph wird nun die Figur datzeftellet,. wie er würde überwinden, und in unserer menschlichen Natur ein Herr und Fürst über alle seine Feinde, die uns arme Menschen in Fleisch und Blut gesangen halten, werden; und wie er uns würde aus dem Clende der Theurung Adams aussühren in ein gutes Land, und nicht gedenken, wie wir ihn haben in dieser West in die Indee geworfen, wie den Joseph seine Brüden.
  - 51. Diese Figur stellet ihm der Geist Gottes bei den 12 Erzvatern vor zu einem Spiegel, durch welchen Gett in seinem Form
    verschnet ward, auf die zukunstige Erfüllung, denn der Zext im Mose redet ganz heimlich in dieser Figur und saget: Da nun Rabel
    den Joseph geboren hatte, sprach Jukob zu Laban: Las mich ziehein
    und reisen an meinen Ott und in mein Land! Gieb mir meine

Beiber und meine-Alnber, barum ich dir gedienet habe, daß ich

siehe. Die innere geiftliche Figur stehet also:

52. Wenn ber Segen Jatobs, als Christus im Reiche ber menschlichen Natur, offenbar wird, daß der Mensch in Christi Bilde fiebet, so begehret er aus der Dienstbarkeit dieses Hauses, darinnen er dienen muß, wieder in seines ersten Baters Haus zu ziehen, und die kinder seine Früchte als Kinder, Brüder und Schwestern, und alle Kinder dieser Geburt mit zu nehmen. Er bekommt ein großes Sehnen barnach, wie Jakob nach seines Baters Hause; aber der Herrscht zu ihm: Bleib und diene mir noch allhie und weide meine Schaase, stimme dir den Lohn, den ich dir geben soll, das ist, bitte von mir, so will ich dirs geben, wie Christus sagte: Was ihr den Bater bitten werdet in meinem Namen, das will er euch geben, Joh. 16, 23.

53. Also ersenket sich alsbann dieser Jakob in die Geduld, und hütet der Schässein Christi auf Hoffnung des ewigen Lohns, welcher ihm nachfelget; denn in Joseph, das ist, in Christo wird ihm erst der Lohn gegeben, gleichwie Joseph der Lohn Jakobs im äußern Reiche ward, und ihn sammt seinem Hause in der Theurung ernährete, welches Christum andeutet, der uns ewiglich in sich will ernähren, und mit sich heimführen in seines Baters Haus, wie Joseph seinen Bater und Kinder in seines Herrn Land einsührete.

## Das 59. Kapitel.

Gen. 31.

Wie Sakob sei von Laban gezogen, was diese - Figur andeute; was darbei zu verstehen sei.

In diesem Rapitel wird mehrentheils die außerliche Geschichte dangestellet, darunter doch der Geist seine heimliche Figur hat, mit der er spielet; denn der Text saget: Und es kamen vor Jakob die Reden der Rinder Labans, daß sie sprachen: Jakob hat all unsers Waters Gut zu sich gebracht, und von unsers Vaters Gut hat er seichen Reichehum zu Wege gedracht. Und Jakob sahe an das Aus wesicht: Labans, und siehe, es war nicht gegen ihn wie gestern und ebegestern.

2. Dieses ist eine Figur im Geiste Christi vorgebildet: want der Geist Christi im Menschen hat das Reich menschlicher Natur en sich gezogen, so wuchet der Schlauge Neid im Grimme der Re-

tur in Fleisch und Blut auf, indem er verftebet und fühlet, baf ibm die Kraft der Natur im Menschen entzogen wied, und felubet ben Geift Christi in ber Kraft ber Matur an.

3. Da gehet alebann ber Wiberwille im Menschen an, bas ber armen Seele an allen Orten bange with, indem fie gewahr wird, daß sie in einem fremden Gut wohnet, und ihr ber Teufel gum Rachbar ift, und zu ihrer eigenen Ratur noch immerbar einen Butritt hat und fie anfeindet', daß fle ihm in Chrifti Beife bet Reich ber Ratur, ale sein gehabtes Land ober Sie hat entgogen; fo Rellet fich die ferbliche Matur, in Gottes Boen mit ihrer Begierbe, gegen die arme Seele alsbann fremde und unfreundlich, wann fie flehet, daß fie ihr wollufliges, iedisches Erbe verlieret, welches recht die Kinder Labans andeutet, ba die Bernunft siebet, wie fie um zeitliche Ehre und Wollust kommt und ihr all ihr Raturtecht entzogen wird, wie Jakob burch Lift bem Laban feine Guter entzog.

4. So-spricht alebann Gott zur Seele wie allhie zu Jakob: Beuch wieder in bein Baterland zu beiner Freundschaft, ich will mit bir fein; bas ift, bie arme Geele foll wieder in ihr erftes Baterland als in das ewige Wort, daraus fie kam, einziehen, allbainnen fegnet fie Gbtt, und alldeinnen kann fie auch ihren Rindern und Gliebern rufen, und sie mit aus bem Diensthaufe bes Borns Gots tes in dem Reiche der Natur ausflihren, wie Jakob feine Beiber und Rinder rufete, und aus dem Dienste ihres Baters ausführete : also auch führet die erleuchtete Seele ihres Lebens Kraft im Reiche ber Natur, sammt ihren Mitgliedern aus bem Diensthause bes Fleisches und Blute wieder in das erfte Daus, als in Gottes Wort ein.

Und wie Jakob aus dem Diensthause seines Schwähervaters flohe, und ihm Laban nachjegte und schaden wollte: aiso auch imgleichen geschiehet es mit Christi Rinbern, wenn fie anheben aus dem Diensthause des Satans auszufliehen, als aus der fleiftelichen Wolluff, und wollen wieder in ihr erstes Peterland, ale in Gerechtigkeit und Gottesfurcht, so kommet alsbald ber fleischliche Saufe ber gottlofen Welt mit Grimm und Leichtfertigfeit hernach geflogen, und wollen fie tobten, und all ihr Sabe und Gut in Gottee Gerechtigkeit mit falschen Bungen nehmen:

Abet ber Detr brauet ihnen, daß fie bas: nicht thun: tonnen, wie dem Laban geschahe, ob sie mohl feben und fichetten bie Rieder Gottes für Ungerechte., daß fie fich von ihren Gottern und Greueln abwenden, und ihrer Heuchelei nicht mehr mollen, auch ibr falfches Joch nicht mehr tragen wolfen und ihnen in Weier Unasrechtigsett bienen, und ihre Falschheit gut beifen; wie bie inthe Wiese unter diesem Joche heuchelt, und der Falschheit bienet, bag new ihr Gutt Maufirn fett werbe und leben mag.

7. Auch ftellet allhier ber Beift Gottes eine Figuer bar, wie Christus sich werde eine zeitlang unter biefes dienstbare Joh ins Reich der Natur einstellen, und werde ihm Abams Tochter, das ist, unser Fleisch und Blut vermählen, und Abams Habe und Gut, als das Reich menschlicher Natur, an sich ziehen, das ist, viel Menschen an sich ziehen, und endlich darmit aus diesem Diensthause dieser Welt wieder in seines Baters ewiges Haus gehen; in welchem Aus-gange zu seinem Vater ihn der Teusel, sammt der falschen Welt, würde verachten und ganz wollen tödten, und die Güter sammt seinen alltie gezeugeten Kindern wollen rauben und wieder nehmen, wie der Teusel durch die Pharischer und falschen Juden that, welche wollten Christo alle seine gläubigen Kinder wieder nehmen und rauben, wie Laban Jakob nachjagte, und wollte ihm sein erworbenes Gut wieder nehmen.

3. Aber gleichwie Gott nicht wollte zulassen, daß Laban konnte Jalob Schaden thun: also auch ließ Gott dem Teufel und den fals schen Hohenpriestern nicht zu, daß sie konnten Christo sein erworbes net Gut rauben; ob sie gleich die außere Menschheit an ihm todtesten, so stund er doch wiederum vom Tode auf, und führete sein ersperbenes Gut in sein Vaterland.

Aapitel dar, welche mohl zu merken ist, daß er etwes Heimliches darunter andentet; denn er sagt, als Jakob sei von Laban gestohen, so habe Mahel ihrem Nater die Goben gestohlen, und saget ferner: Also stahl Jakob bem Laban zu Sprien das Herz, damit, daß er ihm nicht angesaget, daß er stohe. Und sehen auch ferner, wie Lasban, als er zu Jakob kam, als er zu Jakob kam, als bestigen habe, und dem Jakob alten seinen Hausrath, wegen der Göhen, durchsuchet; auch sehen wir in diesem Texte, wie Rahel dieselben Göhen wußte lieb gehabt haben, indem sie sich darauf sehet, und sie also verbirget, daß sie ihr Water nicht könnte wieder bekommen.

10. In diefen Worten wird und eine außerliche und auch eine innerliche Figur bargestellet, wie es künftig mit Israel geben würde; benn diese Goben sind nicht heidnische Abgotter gewesen, nach dem Molach des Gestirns, wie die Heiden hatten, sondern wie man tieset, so haben sie Bilder ihrer Verstorbenen gemacht zu einer Eeinnerung, welche Bilder hernach bei den Heiden auch sind zu Absgetteen worden; und mogen wohl solche Bilder ihrer verstorbenen Freundschaft sein gewesen, welche Laban nicht gerne verstorbenen sich daran seiner lieben versahrenden Freunde erinnerte.

14. Aber die rechte Figur, darunter der Geist deutet auf das Butunftige, ist diese: Zum ersten, daß Ifrael nicht wutde allemal von genzem Herzen an Gott hangen, sondern sie wurden diese Götete steischlicher eigenen Liebe allezeit mit sich nehmen, und sich und ihre Wilder, als Geschiechte der menschlichen Hoheiten, mehr lieben als Gett, wie denn auch geschehen ist.

12. Sonderlich beutet dieser Auszug Jakobs den Ausgang

Israels aus Aegypten irs gelobte Land an, da sie auch ihre fleischen Iichen Gögen mitnahmen, und bald hernach ihren eigenen Gögen bieneten, als menschlicher Hochheit, und ihren Gott verließen, und sahen auf ihren Mammon, und wollten Könige unter ihnen haben nach Gewohnheit der Heiden, und verließen ihren rechten König, welcher sie hatte aus Aegypten geführet.

13. Bum andern deutets an, wie Christus, in welcher Figur Jakob stund, wurde diese Rahel in unserem Fleisch und Blute an sich nehmen, als diesen in Adam von Gott abgewandten Gögens willen der Seele, welcher sich hatte mit Bisdern und Gögen gefasset, und dieselben besessen wie Rahel, und wurde der Seele abgewendesten Willen mit ihren gefasseten Gögen und Bildern aus dem Gögens hause aussuhren; welche Gögen, als Gögenwillen und Begierde hernach im Tode Christi haben mussen alle zerbrochen werden.

14. Wie uns denn alsbald Gen. 35. die Figur dargestellet wird, als Gott zu Jakob sprach: Mache dich auf und zeuch gen Bethel, und wohne daselbst, und mache daselbst einen Altar dem Gott, der dir erschien, da du flohest vor deinem Bruder Esau. So sprach Jakob zu seinem Hause, und zu allen, die mit ihm waren: thut von euch die fremden Götter, so unter euch sind, und reiniget euch, und andert eure Kleider, und lasset uns aussein, und gen Bethel ziehen, daß ich daselbst einen Altar mache dem Gott, der mich erhöret hat zur Zeit meines Trübsals, und ist mit mir gewes

fen auf bem Wege, ben ich gezogen bin, zc. -

15. Welche Seschichte Jakobs anders nichts andeutet, als bieses: Wenn Christus wurde mit dieser Gogen-Rahel, als unserm Fleisch und Blute, aus diesem Diensthause ausziehen, und zu seinem Bater gehen, so wurde er durch seinen-Ausgang, wenn er wurde den hohen Altar vor Gott bauen, welcher Altar er seiber ist, diese unsere Gogen im menschlichen eigenen Willen, als alle Bildelichteit eigener Liebe, vor Gottes Altar in seinem Tod ablegen, und unsere Perzen, als den seelischen Willen reinigen, und unsere Kleisber, als Fleischer, and Blut, ändern, wie dieser Text im 35. Kap. klar andeutet, und ganz darauf gehet, wie uns Christus werde auf demselben Altar seines neuen Testaments dem Gott ausopfern, der uns in unserer Trübsal, in unserem Elende-nach dem Falle in seinem Gnadenbunde wieder erschienen ist.

16. Daß aber der Text Mosis Gen. 31. sagt: Jakob habe Laban dem Sprer sein Herz gestohlen, daß er sei heimlich mit sein nen Töchtern gestohen; hat auch eben dieselbe innersiche geistliche Figur in sich. Denn das Wort ward Mensch, und nahm Laban, als dem irdischen Abam, seine Töchtet, und sührete sie durch göttniche List aus Abams Hause hinweg in Gottes Haus; das heißet an dem Ort gestohlen, das ist, in göttlicher Wis weggeführet worden. Kinder also gestohlen, das ist, in göttlicher Wis weggeführet worden.

- 17.- Denn der Zorn Gottes hatte die Menschen im Rature recht besessen, aber Christus kam, und ehelichte sich mit ihnen, und stahl sie dem Zorne mitsammt den Goten hinweg, und opferte sie Gott auf seinem Altar, der er selber ist, auf, und legte die Bilder der eigenen Liebe der Menschen ab, und reinigte unsere Kleider vor Gott, auf daß wir ihm bei diesem Altar dienen sollen.
- 18. Dieses wird eigentlich bei ben Goben Rahels verstanden; die Figur stellet wohl die außerliche Geschichte dar, aber der Geist Gottes hat seine Figur darunter: denn die ganze Historia mit Abras dem, Faak und Jakob stehet innerlich in der Figur Christi, denn der Bund zwischen Laban und Jakob, und alles was sich allda hat begeben, ist eine Figur Christi, denn Laban stehet allhier in der Figur bes Reichs der Natur, und Jakob in der Figur Christi.
- 19. Laban schalt Zakob, daß er von ihm flehe, und ihn nicht hatte laffen zuvor seine Rinder kuffen, daß er sie hatte mit Pauken in Freuden geleitet. Also thut auch bas Reich ber Natur mit Chrifti Rindern, wenn fie helmlich von ihm flichen, und bas Gogens haus verlassen, so schelten die Rinder des Reichs der Ratur biefe Rinder Christi fur Fluchtige und Meineidige, für Reger und Neu-'linge, für Enthusiasten, und was der Namen mehr sind, und sagen ju ihnen: Da ihr wollet vom gottlosen Wege in ein ander Leben, geben, marum faget ihr baffelbe nicht unfern Sohenprieftern an, baß fie euch mit ihren Ceremonien bahin geleiteten, als mit Beichten, Sacramenten und Fürbitten ? Marum haltet ihr nicht bet Rirche Bebrauche, ba Christi Reich in Freuden stehet mit Getummel, Dr. geln und Pfeifen? Warum ftehlet ihr euch heimlich von uns weg, und gehet einen andern Weg, als unsere Ordnungen und Sagungen find; und werben ihnen barum feind, verfolgen fie, jagen ihnen mit Berdammen und Schmaben nach, als bofen Rindern oder Meinei= digen, welche ihnen ihre Gogen hatten geraubet, und nicht ihre Gleißnerei für Gotter ehren wollen, wie Laban bem Jakob nacheilete und ihn schalt, daß er nicht hatte zuvorhin fein Geprange gehalten, und ihme zuvorhin angesaget daß er wandern wollte.
- 20. Also auch will Babel schlecht haben, es sollen die Kinder Christi allein burch ihr Gepränge und Bauchorden zu Gott einges hen; und wer anders als durch ihren Orden zu Gott eingehen wolle, und aus diesem Diensthause fliehen, der sei verdammt, und konne nicht zu Gott kommen.
- 21. Aber Jakob konnte wohl ohne Labans Gepränge zu seinem Water kommen: und ob ihn gleich Laban schalt und seinen Weg unrecht hieß, so war er doch vor Gott recht; denn Gott hatte es ihm geheißen, und konnte ihn Laban gar nicht halten. Also auch mögen Christi Kinder, wenn sie der Geist Christi in ihnen Beißet ausstlehen von Babel, gar nicht gehalten werden; auch scha

bets ihnen gar nicht, wie übel fie die Welt barum foilt und fie verachtet, verlachet, vernarret, verlegert und für Enthufiaften foilt.

22. Der Höchste strafet boch Laban, daß er mit Jakob ans bers nicht als freundlich reben soll: bas ist, die Lästerungen Babels über Christi Kinder mussen ihnen endlich zu eitel Freuden und zur Freundlichkeit gereichen, und muß sie Laban nur ziehen lassen mit ihrem Habe und Gut; benn Gott heißet seine Kinder von Babel aussliehen, und wieder in ihr erstes Baterland eingehen, baraus sie mit Abam sind ausgangen, nicht durch das Gepränge zu Babel, sondern durch Umwendung des Gemuths und Willens, als einen neuen Gehorsam.

23. Denn Gott bat an dem Gepränge zu Babel eben fo viel Gefallen, als an Labans Pauken und Reihen; er ferdert nur ein buffertiges, umgekehrtes Herz, welches, in hochster Einfalt und Demuth, ohn alles Gepränge sich zu ihm nahet und von Babel

ausgehet, mit bem gehet er und fegnet ibn.

24. Denn als Jakob ohn Geprange war ausgezogen, so bes gegneten ihm die Engel Gottes, welche er Gottes heer hieß: das beutet an, wenn Gottes Kinder von Menschentand und Bilblichkeit ausgehen und alles Irdische für nichts achten, auch sich aller Tituls brüder in ihrer Gleißnerei entschlagen: so bekommen sie Gottes Enegel zu Gefährten, welche mit ihnen umgehen, und sie auf ihren Wegen in ihrem Ausgange aus Babel begleiten, wie allhier Jakob geschahe.

25. Denn sobalb Christus im Menschen geboren ift, baß bas Gemuth aus dem adamischen Diensthause der Bildlichkeit ausgehet,

To find ihm die Engel Gottes zu Gefährten zugeordnet.

## Das 60. Kapitel. Gen. 32.

Wie Esau sei Jakob mit 400 Mann, einem Kriegsheer, entgegengezogen, was dieses ans beute; auch wie Jakob seinem Bruder Esau habe das Geschenk entgegen geschicket; und wie ein Mann habe die ganze Nacht mit Jakob gerungen; was dieses alles sei. Dem Leser hoch zu betrachten.

Moses spricht: Jakob aber schickete Boten vor ihm her zu feie nem Bruder Clau ins Land Seir, in ber Gegend Ebem, und bae

fahl ihnen und sprach: Also faget meinem Deren Esau: Anecht Jakob laffet bir fagen: 3ch bin bis baber bei Laban lang aufen gewesen, und habe Minber und Gel, Schaafe, Anechte und Magbe, und habe ausgesandt bir, meinem Deren, anzusagen, baf ich Gnade vor beinen Augen finde. Die Boten tamen wieder zu Jatob und fprachen: Wir famen zu beinem Bruber Cfau, und er zeucht bir auch entgegen mit 400 Mann. Da furchte sich Jakob fehr, und ihm ward bange, und theilete das Bolt, das bei ihm war, und die Schaafe, und die Minder, und die Kameele in zwet Peere, und fprach: Go Efau auf bas eine Deet tommt und schläget. es, so wird bas übrige entrinnen.

2. Diefes gange Rapitel ftebet gewaltig in Christi Figur; denn als das Wort war Mensch worden, und wollte nun von biefer Belt ausgeben, und wieber seine etoige Statte mit unferer Denfchbeit besiten, so begegnete ihm nun biefes Kriegsheer im Reiche ber

Natur in Gottes Zorne.

Denn bas Reich ber Natur, als ber natürliche Abam, 3. war ber erstgeborne Efau, welcher um ben Segen und himmiliche Erbe, als um bas eroige Leben, mit Jakob, bas ift, mit Christo zürnete, daß es flerben und sein Recht verlieren solfte., in welchem Reiche ber Born Gottes hatte bas Regiment befommen; berfelbe Boen Gottes tam Chrifto entgegen, ale er ist wollte fein erworbenes Gut in sein emiges Baterland, als in Gottes Liebe, einführen, wie Cau bem Jatob im Bilbe ber Zigur: vor biesem Kriegsheer entfatte fich Christus, ale vor Gottes Born, wie am Delberg ju sehen ift, wie Jakob vor dem Born Cfaus.

4. Und wie Jatob feine Heerde vor Claus Grimm in zwei Theile theilete, baß, ob Cfau bas eine Heer schinge, boch bas andre entrinne: also auch mar die Menschheit Christi in zwei Wesen getheilet, als in ein himmlisches, bavon er Joh. 3, 13. sagte, er ware vom Himmel kommen, und ware im himmel; und bann in ein irdisches, aus unserem Fleische und Blute; daß, ob der Born Gottes bas eine Theil, als unsere Menschheit, mit dem Tode schluge, boch das himmlische Theil dem Born entrinne, und durch ben Tob durchbrunge, und unsere Menschheit barinnen lebendig machte. Denn' Die Boten, welche Jahob zu Esau schickete, sind anders nichts als bas Gebet Christi, welches er burch Gottes Born in seine Liebe, als in bas Erbarmen fchickete, bag unfere Menschheit mochte Gnade bei Gott finden.

5. Denn gleichwie Jakob Efau fagen ließ, er ware bis baber bei Laban lange außen gewesen, und hatte Anechte und Dagbe und Rameele, sammt anderm Biehe bei fich, baf er boch mochte mit Diefen allen Gnade bei feinem Herrn Efan finden: also saget auch Spriftus ju feinem Bater in unserer angenommenen Denfcheit, - ass in Abam, er ware lange außen gewefen von Gottes Reith, und

dets ihnen gar nicht, wie übel sie Welt be- anderwerken piel verachtet, verlachet, vernarret, verkehert und ff ang ber Natur er

ser Wunder vor Gott Der Sochste strafet boch Laban, ders nicht als freundlich reden foll: das to Durch die Natur seines über Christi Kinder mussen ihnen enbit ,ie doch möchten zur ewis Freundlichkeit gereichen, und muß ihrem Habe und Gut; benn Ge- . den 4 Elementen entgegen,

"eit bavon verschlingen; benn bie aussliehen, und wieder in ihr .is wichts an, als ben Grimm ber mit Abam sind ausgangen

23. Denn Genebe das adamische Rish elkeren for wollte ein bukfortione

viel Gesallen, als sonehe das adamische Bild todten, auf das es ein dußsertiges, sonehe des Jorns lebete, weil es sollte in Gott leben. Demuth, ob sie sich son Jakob vor Gott demuthigte, und sprach: ausgehet, sie sie Abrahams und Isaaks, der du zu mir gesaget Da sie sie dem Baterland und zu deiner Freundschaft, gegne sie wohl thun; ich din zu geringe aller Barmherzigkeit und der wie weder diesen Stade, da ich über diesen Sandam ich hatte par meder diesen Stab, da ich über diesen Jordan ging, und pid ich zwei Here worden); errette mich von der Hand meh Beubers, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ibm, nicht komme und schlage mich, die Mutter sammt den Kinbein: also auch demuthigte sich Christus in unserer angenommenen Menschheit vor Gott; und ob ihn gleich Gott im Propheten Dwid unferer angenommenen Menschheit hat beißen zu seiner Rechten fiben, bis er feine Feinde jum Schemel feiner Suge legete, noch bemuthigte er sich; wie Jakob vor dem Born Esaus, also auch Chris stub var feines Baters Zorn.

Und wie Jakob sprach: Als ich über diesen Jordan zog, so hatte ich nur diesen Stab, ist bin ich zwei Deere reich: als auch als Christus, als bas ewige Wort gottlicher Liebe, zu uns in unsere Mensthheit kam, so war es nur der einige Stab gottlicher Gnade; aber in unserer Menschheit in dem Dienfthaufe Abams mard er zwei Deere reich, als einer zweifachen Menschheit, als ber himmlischen, in Abam verblichenen, und der itdischen aus bem Lime ber Erbe. Darum fagte er in biefer zweifachen Menfchheit, wie Jakob zu Gott sagte: Gott meines Baters Abrahams und Isaalle der bu zu mir gesaget haft, zeuch nun wieder in bein Baterland und zu beiner erften Freunbschaft; ich bin zu wenig und zu geringe aller bieser Barmherzigkeit, bie bu, an beinem Anechte gethan haft: anzubeuten, bag es nur in gottlicher Barmbergigkeit geschebe, bas diese zwei Heere, als die zweifache Menschheit, wieder heim in ihr erstes Waterland bes Paradeises zu der englischen Freundschaft tame.

U a sich Jakob hatte vor Gott und feinem Bruber

Yau gebemuthiget, so blieb er die Nacht allba, und nahm von dem, er fürhanden hatte, Geschenke seinem Bruder Cau, zwei huns Ziegen, zwanzig Bocke, zwei hundert Schaase, zwanzig Wieder, eisig saugende Kameele, mit ihren Füllen, vierzig Kühe und vren, zwanzig Eselinnen mit zehen Füllen, und that sie hand seiner Knechte, je eine Heerde sonderlich, und sprach Vehet vor mir hin, und lasset Raum zwischen einer Heerde renz und gebot dem Ersten, und sprach: Wenn dir Flau begegnet, und dich fraget, wem gehörest du an, alt du hin, und weß ist es, das du vor dich treibest? ou sagen: Es gehöret deinem Knechte Jakob zu, der sendet wenke seinem Hernach.

10. Dieses Bild ift nun der große Ernst, da der Geist Gottes in der Figur damit deutet auf das Kunftige: denn dieses Geschenk Jakobs seinem zornigen Bruder Esau deutet an die Statte
Christi, als er den Jorn seines Baters verschnen wollte; so mußte
er ihm zuvorhin diese Thiere in unserer eingepflanzeten Menscheit
jur Verschnung schicken, welche dem Jorne Gottes geschenket wurden.

11. Diese Thiere aber, welche Christus dem Borne Gottes zuvorhin vor seinem Leiden und Tod schickete, waren unsere eingespflanzete Thiere, als da ist Hoffart, Seiz, Neid, Bosheit, Lügen, da ein Mensch den andern verleumdet, mit Worten schändlich hinsrichtet, niederdrücket, und für falsch und gottlos ausschreset, und in

Summa alle Lafter bes Teufels und ber bofen Welt.

12. Diese bosen Thiere sind in Abam in der Sunde alle aufgewachet und lebendig worden; dieselbe Lebensgestältniß, barinnen Abam hatte seine bosen Thiere geboren, da die Temperatur der Nastur sich zertrennte, nahm Christus in unserer Menschheit alle auf sich, wie ihrer denn in der Figur beim Jasob wohl fünshundert und achtzig angedeutet werden, und schickte sie dem Jorn Gottes zu einer Berschnung, als er gar nahe die Menschheit von diesen Thieren erstosen wollte.

13. Und biese Thiere waren bei Christo seine Berachtung, Berspottung, Berspeiung; alles was ihm die Pfassen der Juden anthaten, das waren alles unsere Thiere, welche Christus dem Jorne Sottes an seinem Leibe übergab als ein Selbschuldiger; und da er voch dieser Thiere keines in seinem Willen geboren hatte, sondern Adam hatte sie geboren: und er nahm sie auf sich als ein Lamm, und schenkete sie dem Jorn Sottes an seinem Leid und Leben, und that als ein Selbschuldiger, daß sie der Jorn Sottes an seinem Leid und Leben verschlang, als sein angebornes Erbgut, das er am Mensschen zum Naturrecht hatte, damit Sottes Jorn das Seine bekäme, und sein Srimm-und Hunger nach dieser Eitelkeit, sie zu verschlins gen, gestillet würde.

-- 14. Und der Geift Mofis rebet weiter in ber Figur Chrifti

und spricht: Also ging bas Geschenk Jakobs vor ihm her, aber er blieb. diese Nacht beim Heer, und stund auf in der Nacht, und nahm seine zwei Weiber, und die zwei Wägde, und seine elf Kinsder, und zog an die Furt Jahock, nahm sie, und führete sie über das Wasser, daß hinüber kam, was er hatte, und blieb allein. Die

Figur von Christo fiehet also:

15.—Als Chrisus dieses Gescheuk hatte dem Borne Gottesvorher geschicket, so blieb er bei seinem Herr, als bei seinen Jungern, und stund auf in der Nacht der großen Finstewiss in unserm Gesängnis des Elendes, und- nahm seine zwei Weiber, als ten zweisachen Geist des Menschen, als die Seele und den Spiritum Mundi, die außere Seele und die innere ewige Seele, sammt den zwei Mägden, als der zweisachen Menschheit des Leibes, und die elf Kinder, welche sind die eif Apostel, und zog an die Furt Jadock, das ist, ging über den Bach Kidron in sinsterer Nacht über das Wasser, wie allhie Jakob, mit alle dem, was er war, und von und Menschen hatte angenommen.

16. Denn der wahre, rechte, zwölfte Apostel Christi war noch nicht erwählet an Judas Stätte, wie allhie beim Jakob der zwölfte Sohn auch noch in Mutterkeibe lag ungeboren. Und wie Jakob mit elf Sohnen über das Wasser in der großen Nacht der Finstervuß ging: also ging Christus mit seinen elf Jüngern in dieser Jastobnacht über den Bach Kidron im Garten, und rang mit dem Born Gottes, daß er blutigen Schweiß schwißete, die er überwande.

- 17. Gleichwie mit Jakob in dieser Nacht ein Mann rang bis die Morgenrothe anbrach: also auch rang der Geist Gottes, als die Liebe Gottes in unserer angenommenen Menschheit, mit Gottes Zeine in unserer Menscheit, die die Liebe der Guade durch den Zorn brach, und der Morgenstern göttlicher Liebe in der Seele aufseing und den Zorn überwand, wie der Text im Mose allhier gar verborgentlich und doch ganz klar in dieser Figur deutet, indem er spricht:
- 18. Da Jakob in dieser Racht mit seinen elf Kindern und beiden Weibern sammt dem Magden und allem Heer sei gegangen und hernach allein blieben; da rang ein Mann mit ihm die die Morgenröthe anbrach; und da er sahe, daß er ihn nicht übermöchte, rührete er das Gelenk seiner Hüste an, und das Gelenk seiner Hister ward über dem Ringen mit ihm verrücket, und er sprach: laß mich geben, denn die Morgenröthe bricht an. Aber er antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißest du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du haß mit Gott und Manschen gekämpset, und bist obgelegen.

19. Dieser Text stehet ganz in Christi Figur, benn bieser Mann, welcher allhier mit Jakob bie gange Racht rang, ist anders

tilt wire in Abam und allen Menschen das strenge Gericht Gottes insgewachet; und ift eben den Mann andeutend, welcher bem Bolk Ifraek auf dem Berg Sinai im Fener und Schrecken das Gesetz gab, da er sich ließ in seiner Gerechtigkeit im Vorbilde des Gestichts sehen, und dem Menschen das Gesetz der Gerechtigkeit befahl zu halten dei Strafe des ewigen Fluches, da er von dem Menschen das Können und Vermögen soderte, als das Bild Gottes, das er in Abam geschaffen hatte.

20. Weil aber der Mensch nicht war bestanden in der Proba, so hatte ihm Gott ben Grund, als den Questbrunnen seiner allerine nerlichsten verborgenen Liebe, mit der Berheisung vom Schlangenstreter eingesprochen, als den heiligen Ramen Jesu. Dieser Rame Jesu stund nun als ein Gnadenbund in Gottes strenger Gerechstigkeit, in dem allerinwendigsten Grunde der menschlichen Seele vers borgen, und eröffnete sich bei den heiligen Batern Abraham, Isaak

und Jatob in ihrem Glaubensente.

- 21. Beil aber Jakob aniso mit keinem Bruber Cau in der Bigur ftunden, als Jakob im Bilbe Christi, und Cau im Bilbe Gottes Gerechtigkeit im Jorne nach dem Reiche der Ratur; so ward iso in dieser Nacht, da Jakob in großen Aengsten war, dem Jakob im Geiste diese Figur offenbar, daß er erkannte, wie Sottes Liebe im Snadenbunde in dem eingeleibten Namen Jesu mit Gottes des Botters Gerechtigkeit im Jorne des Gerichts gerungen, als in der großen Nacht der Finsterniß Gottes Jorns, darin die arme Seete gefangen lag, und sich also hart mit Gottes Gerechtigkeit ges soffet und bardin ergeben, und den Jorn mit der Gerechtigkeit nicht wösten von sich tassen, er ergebe sich denn in die Liebe der Gnade ein, daß die Liebe durch den Jorn möchte durchbrechen, wie der Schein des Lichts aus dem Feuer, oder wie die Morgentothe aus ber sinstern Nacht andricht, und die sinstere Racht in Lag verzwändelt:
- 22. Denn der Gnadenbund in der Liebe und die Seele stund ben ihr Einer Person, so mußte ihr die Seele Jakobs in Spristi Figur und Borbilde mit Gottes Gerechtigkeit um das himmlische Ens eingen, als um die wesentliche Weitheit, welche der Name Jesus der armen Seele in ihre auch himmische Wesenheit, welche in Idam verblich, mitbrachte, darinnen Abams verblichene in dieser lebendigen wieder ausgrünete, als eine neue Geburt.

23. Darum sagte ber Geist Gottes zu Jakob: Du haft mit Gotte und Menschen gerungen (als mit Gottes Liebe im Bunbe, und mit ber künftigen himmlischen Wesenheit, welche Wesenheit im Schamer Maric Mensch ward), und bist obgelegen; denn Christus, in welcher Figur Jakob stund, follte alfo in unserer angenommenen Menscheit mit Gottes Gerechtigkeit ringen und obsiegen.

24. Und der Geist in Mose saget anbie: Und ba er sate, daß er ihn nicht übermochte (perstehet Gottes Gerechtigkeit im Borne des Gerichts übermochte nicht die Gnade), so rührete er das Gelenk seiner Hufte an, und das Gelenk seiner Huste ward über dem Ringen mit ihm verrücket.

25. Dieses deutet nun an die Zerbrechung und Werrückung der adamischen Menschheit, daß wenn Christus würde diesen Sieg bestehen, so würde die menschliche Eigenmacht und Eigenwille verstücket, und gebrochen und getöbtet werden. Aber gleichwie Jokob von diesem Ringen nicht starb, ob ihm gleich das Gelenk verrücket ward: also sollte auch unsere Menschheit nicht ewig kerben, sandern

nur verrudet, bas ist, vermandelt werben.

Dieses deutet-vornehmlich an, wie ber buffertige Menfc **26.** musse in biesen Jakobstampf treten, und also mit Gott und Menfchen im Geifte Chrifti in Gottes Gerechtigfeit, im Borne ringen. Und wenn er nun sieget, so wird ihm fein Gelent des fleischlichen, eigenen Willens gebrochen, bag er in dieser Welt muß einbergeben als ein halber Lahmer, der nicht wohl konne auf dem Wege der Welt wandeln, sonbern er gehet nur als ein Sinkender, dem bie Glieber halb gebrochen find, damit ber Welt Ueppigkeit getrieben wird; benn ber Geist im Siege Christi rubret ihm fein Gelent, bag er in der Welt Doffart und Bosheit halb lahm wird, und berfelben nicht mehr groß achtet, sondern gehet einher als ein verache teter, lahmer Mensch, bessen ber Welt Hoffart in ihren gesunden Sprungen wenig achtet, sonbern balt ihn nur fur einen lahmen Menschen, welcher die Possen und Leichtfertigkeit der Belt nicht kann nachthun. Aber er hat-mit Gott und mit Menschen geruns gen, und ist also von biesem Sieg gerühret, und gezeichnet worben.

27. Dieses verstehet ber Welt Hoffart und Ueppigkeit nicht, benn sie gehet noch in Gottes strenger Gerechtigkeit im Reiche der Natur in der Feuersmacht, in eigenem Willen einher, und lasset ihr wohl sein, dis das Gericht seine Statte besitet; so muß die arme Seele im ewigen Gerichte stehen und in Peiplichkeit leben.

28. Und als Jakob im Ringen stund, und ihm sein Gelend gerühret warb, daß er hinkete, so sprach der Mann zu ihm: Las mich geben, denn die Morgenrothe bricht an. Aber er antwortetes

3ch laffe bich nicht, bu fegnest mich benn-

29. Dieses ist erstlich die Figur Christi, als er sich in Gete tes Gerechtigkeit in des Waters Born einbegab, daß ihn ber Born nach unserer Menschheit tödtete, so sprach die Gerechtigkeit: Nun laß mich gehen, denn iho ist die ewige Morgenrothe in wir, angen brochen. Aber Christus hatte die Gerechtigkeit gesasset, und sprach; Ich lasse dich nicht, du segnest denn die Menschheit wieder, das bas Gericht aushore, das ist, du führest denn die Morgenrothe deis ner inwendigen Kraft durch die Menschheit aus, das der Fluch ause

hore, und ber Mensch ganzlich wieber in gottbicher Wirkung im Gegen stehe.

30. Zum andern ist es das schöne Bilb, wie es mit bem buffertigen Menschen zugehe, wenn er sich durch ernste Bufe in diesem Kampf Christi, als in Christi Leiben und Tod, in seine Uesterwindung einergiebet, und im Geiste Christi mit Gottes strenger Gerechtigkeit, welche ihn immerdar im Gewissen schilt, ringet.

31. Wenn Gottes Gerechtigkeit im Gewissen spricht: Las mich, denn da dist todt in Sunden, und hast kein Theil an gotts licker Gnade, du hast surseilich und muthwillig gesündiget, und die Gnade hintangesetet: ist dist du mein, es hilft dich kein Bitten; ich lasse dich nicht in deinem Gewissen zur Gnade, du wirst keinen Toost mehr von Gott erlangen, die Moegentothe wird dir im Gezwissen nicht mehr aufgehen, denn du dist ein Kind des Todes; nur las ab, und las mich, daß ich dich hinunter in des Todes Kammer einschließe.

32. Wenn dieses geschieht, so ersenket sich die arme Seele ganz in Christi Tod ein, und ergiebet sich Gottes strenger Gerechtigskeit im Gerichte ein; denn, das Gericht fasset sie. Sie aber ergreisset die eingeleihte Gnade im Tode Christi, und ersenket sich darmit in den allerinwesten Grund des Gerichts Gottes; in weichem Grunde ist Gottes Liede durch die Gerechtigkeit und durch das Geericht durchgebrochen, als durch die ewige Nacht, und hat dieselbe Racht in dem Menschen zum Tage gemacht.

33. In diesen Tag, als in Abgrund außer aller Menschen Bermögenheit ober Können ersinket sie, als ein nichts mehr könnens des ober wollendes Kind, das aller Gnade viel zu unwürdig sei, und sich ja musse dem Gerichte ergeben; aber mit solchem Einersonken ihrersiebet die Seels all ihr Können, Wollen und Wermögen, und wird in ihr selber gleichwie natur- und kreaturlos, und fället wieder in das Wort ein, darinnen sie vor ihrer kreatürlichen Art im ewi-

gen Sprechen ftunb.

34. Denn Gottes Gerechtigkeit und Gericht hat keinen tiefern Grund ats nur in das kreaturiche Leden; wenn sich aber der Seesterwille aus der Kreatur ausgiebet, und in Ungrund erfinket, so ift ste wieder als ein neues Kind, denn der Ungrund im ewig sprechens den Worte, daraus sich die höchste Liebe und Gnade Gottes hat offestbaret, ergreiset sie, und dringet in sie ein, wie die Sonne in das Ens eines Krauts, davon das Kraut halb sonnisch wird: als wied in diesem Einersusen die Seele in ihrem Willen halb göttlich, alsbann einget sie mit Gottes strenger Gerechtigkeit im Fleisch und Will den Jorn Gottes überwältigen.

35. So spricht alsbann Gottes Gerechtigkeit im Gewissen: Les mich boch, das ist, laß doch von mir ab, und tödte wich nicht; denn siehest du voch wohl, daßz die göttliche: Worgenvölhe in mir

aufgehet, hore wur auf mit Sturmen wiber bas Gericht Gottes! Aber in den rechten Kampfern spricht die Seele zu Gottes Genechtigleit: 3th laffe bith nicht, bu fegnest mich benn, das ift, bu giebest mir benn die verheißene Gnabe aus dem Tode Christi in seiner Ueberwindung, bag ich meinen Heiland Christum anziehe, bag er mein und ich sein fei! Go fpricht alebann Gottes Gerechtigkeit, wie zu Jakob: Wie heißest bu? Go nennet sich alebann die arme Seele nach ihrem freaturlichen eigenen Ramen, wie Jatob that, da er sich allhie Jakob nemmete. Aber gleichwie der Herr zu Jakob sprach: Du follst nicht mehr Jakob heißen, sondern Ifrael, das ift, ein Baum bes Lebens; alfa auch fagt Gott gu ber Geele: Du sollst nicht mehr eigenen Namen in mir haben, sondern dit sollst ein Christ in Christo beißen, als ein Aft im Boume Israels, ein Rebe am Weinsted Christi, benn bu haft mit Gott und Menfchen gekampfet und bist obgelegen.j - bu hast Gottes Gerechtigkeit im Grimme bes Borns in beinem Kampfe im Geifte Christi iberwunben, und bift nun ein effentialischer Chrift, und nicht mehr ein Titel- und Mauldrift, von dem die Gnade noch fern ift.

36. Und Moses spricht weiter: Und Jakob fragte thu, und sprach: Sage boch, wie heißest du? Er aber sprach: Warum fragest du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst und Jakob hieß die Statte Punel, benn ich habe Gott von Angesicht gesehen, und meine Seele ist genesen. Die innere heitige Figur stehet also:

37. Als Jakob mit der Glaubensbegierde in feinem. Ringen die Morgenrothe Gottes im Geiste Christi ergriff, und sabe Christum von serne ohne kreaturliche Menschwit, so sprach ev: Wie beisest du Tder Christus sprach: Warum fragest du, wie ich heise? das ift, ich bin kein Fremder, sondern din eben der Jirael in die seider; ich habe keinen andern Namen, sondern dein Rame und mein Name soll Einer sein.

38. Denn Gott hat außer ber Natur und Areatur teinen Namen, sondern heißet allein das ewige Gut, als das ewige Eine, der Ungrund und Grund aller Wesen, ihm ist keine Stitte erfundenz darum kann ihn auch keine Kwatur recht nennen, denn alle Namen stehen im geformten Wort der Arafte; Gott aber ist selber die Wurzei aller Arafte ohne Ansang und Ramen, darum suget er zosob: Warum fragest du, wie ich heise i und segnet iste.

39. Gleichwie die Areaturen, sowohl alle Gewächse der Stebe nicht können wissen, wie der Sonne Arast heißet, sondern sie Kehen der Sonne stille, und die Sonne giebet ihnen Arust und Wärme, und segnet sie, daß sie wachsen und Frucht bringen: also auch allhie mit Jakob und allen Menschen zu verstehen ist. Ils Jakob die Morgenröthe Sottes in seiner Seele sahe und fühlete, so segnete ihn die göttliche Sonne im Namen Jesu durch essentialische Würkung.

40. Und werf eben biefes barbei andeuten, wie es Jakob und

allen Rindern' Gottes in dieser Sonne Schein gegangen ist und noch gehet. Wenn die Gnadensonne mit ihrer wirkenden Kraft in der Seele aufgehet, so erfreuet sich die Seele, und will immer gern Sottes Antlit auf freatürliche Art sehen, wie auch Moses begehrete; und denket immerdar, Satt sei etwas Förmliches, sie sehe Sott nicht recht, und will Gott in Bildlichkeit erkennen: also hart lieget uns die kreatürliche Bildlichkeit im abgewichenen eigenen Willen im Gesmithe, daß wir nirgends verstehen können, was Sott ist, als daß er der Abgrund aller Natur und Kreatür selber ist, als daß er der Abgrund aller Natur und Kreatür selber ist, als daß ewige Sine, das in nichts als nur in sich selber wohnet, und keine Form noch etwas hat.

41. Und ware recht und gut, daß wir nicht also von ben Meistern der Buchstaben in bilblicher Form gesühret wurden, wenn man von dem einigen Gott lehret und redet, wie dis anhero gesches ben ift, daß man uns in eitel Bilden in essentialischen Willen gesschret hat, als wolle der einige Gott dieß oder das; da er doch sels ber der einige Wille zur Areatur und Natur ist, und die ganze Creation einig nud allein in der Formirung seines ausgehauchten Worts und Willens inne lieget, und die Schiedlichkeit des einigen Willens im Aussprechen und mit der Insassung zur Natur-verstans den wird.

42. Wenn die Hoffart des Lucifers denselben Meistern mochte ans den Herzen und Augen gerissen werden, so wurde man bald Gottes Untig sehen; aber der babylonische Thurm, da man will in Stiegen und in Melnungen zu Gott aufsteigen in einen besonderen himmel, da Gott eingesperret sitet, halt die wahre Erkenntnis und den Berstand auf, daß wir immerdar fragen, wie heißet Gott? wo ist Gott? was will Gott? Item, er will Gutes und Boses; daraus sein Haufen Decreta gottliches Fürsates machen, wie ein Fürst in seinem Lande Gesetze machet; und haben eben so viel Verstand von Gott und seinem Willen als der Topf von seinem Topfer verstehet.

43. Bu klagen ists, daß man uns also blind führet, und die Wahrheit in Bildern aushält; denn, so die göttliche Kraft im inswendigen Grunde der Secle mit ihrem Glanze offenbar und wirkend wird, daß der Mensch begehret vom gottlosen Wege auszugehen und sich Gott zu ergeben: so ist der ganze dreieinige Gott in der Seele Leben und Willen gegehwärtig, und ist der Himmel, da Gott innen wohnet, in der Seele ausgeschlossen; und ist eben die Stätte allba in der Seele, da der Bater seinen Sohn gebäret, und da der heislige Geist vom Bater und Sohn ausgehet.

44. Denn Gott, brauchet sich keiner meßlichen Statte; er wohnet auch im Abgrunde der gottlosen Seele, aber derselben nach seiner Liebe nicht-faßlich, sondern nach seinem Zorn in der gottlosen Seele offenbar und faßlich.

45. Denn das ewig-sprechende Wort (nach der Insaflickkeit

Israels aus Aegypten irs gelobte Land an, da sie auch ihre steischen Tichen Gögen mitnahmen, und bald hernach ihren eigenen Gigen bieneten, als menschlicher Hochheit, und ihren Gott verließen, und sahen auf ihren Mammon, und wollten Könige unter ihnen haben nach Gewohnheit der Heiden, und verließen ihren rechten König,

welcher sie hatte aus Alegopten geführet.

13. Bum andern deutets an, wie Shriftus, in welcher Figur Jakob stund, wurde diese Rahel in unserem Fleisch und Blute an sich nehmen, als diesen in Abam von Gott abgewandten Gobens willen der Seele, welcher sich hatte mit Bisdern und Goben gefasset, und bieselben besessen wie Rahel, und wurde der Seele abgewendes ten Willen mit ihren gesasseten Goben und Bildern ans dem Gobens hause aussühren; welche Goben, als Gobenwillen und Begierde hernach im Tode Christi haben mussen alle zerbrochen werden.

14. Wie uns denn alsbald Gen. 35. die Figur dargestelle wird, als Gott zu Jakob sprach: Mache dich auf und zeuch gen Bethel, und wohne daselbst, und mache daselbst einen Altar dem Gott, der dir erschien, da du flohest vor delnem Bruder Esau. So sprach Jakob zu seinem Hause, und zu allen, die mit ihm waren: thut von euch die fremden Götter, so unter euch sind, und reiniget euch, und andert eure Kleider, und lasset und aufsein, und gen Bethel ziehen, daß ich daselbst einen Altar mache dem Gott, der mich erhöret hat zur Zeit meines Trübsals, und ist mit mir gewes

fen auf bem Wege, ben ich gezogen bin, zc.

15. Welche Seschichte Jakobs anders nichts andeutet, als bieses: Wenn Christus wurde mit dieser Sogen-Rahel, als unserm Fleisch und Blute, aus diesem Diensthause ausziehen, und zu seinem Bater gehen, so wurde er durch seinen Ausgang, wenn er wurde den hohen Altar vor Gott bauen, welcher Altar er selber ift, diese unsere Gogen im menschlichen eigenen Willen, als alle Bilds lichkeit eigener Liebe, vor Gottes. Altar in seinem Tod ablegen, und unsere Perzen, als den seelischen Willen reinigen, und unsere Aleis der, als Fleisch und Blut, andern, wie dieser Text im 35. Sap. klar andeutet, und ganz darauf gehet, wie uns Christus werde auf demselben Altar seines neuen Testaments dem Gott ausopfern, der uns in unserer Trübsal, in unserem Elende-nach dem Falle in seinem Gnadenbunde wieder erschienen ist.

16. Daß aber der Text Mosis Gen. 31. sagt: Jakob habe Laban dem Sprer sein Herz gestohlen, daß er sei heimlich mit seinen Töchtern gestohen; hat auch eben dieselbe innerliche geistliche Figur in sich. Denn das Wort ward Mensch, und nahm Laban, als dem irdischen Abam, seine Tochtet, und führete sie durch götte liche List aus Adams Hause hinweg in Gottes Haus; das heißet an dem Ort ge stohlen, das dem Reiche des Zorns Gottes Adams Kinder also gestohlen, das ist, in göttlicher Wis weggesühret worden.

- 17.- Denn der Jorn Gottes hatte die Menschen im Nature recht besessen, aber Christus kam, und ehelichte sich mit ihnen, und stahl sie dem Jorne mitsammt den Götzen hinweg, und opferte sie Gott auf seinem Altar, der er selber ist, auf, und legte die Bilder der eigenen Liebe der Menschen ab, und reinigte unsere Kleider vor Gott, auf daß wir ihm bei diesem Altar dienen sollen.
  - 18. Dieses wird eigentlich bei ben Goben Rahels verstanden; die Figur stellet wohl die außerliche Geschichte dar, aber der Geist Gettes hat seine Figur darunter: benn die ganze Historia mit Abras ham, Isaak und Jakob stehet innerlich in der Figur Christi, denn der Bund zwischen Laban und Jakob, und alles was sich allde hat begeben, ist eine Figur Christi, denn Laban stehet allhier in der Figur bes Reichs der Natur, und Jakob in der Figur Christi.
- 19. Laban schalt Jakob, daß er von ihm flehe, und ihn nicht hatte laffen juvor feine Rinder kuffen, daß er fie hatte mit Pauken in Freuden geleitet. Also thut auch das Reich der Natur mit Chrifti Rindern, wenn fie beimlich von ihm fliehen, und bas Gogens haus verlasseit, so schelten die Rinder des Reichs der Ratur diefe Rinder Chrifti fur Fluchtige und Meineidige, fur Reger und Neus 'linge, für Enthusiasten, und was der Namen mehr sind, und sagen ju ihnen: Da ihr wollet vom gottlofen Wege in ein ander Leben, geben, marum faget ihr baffelbe nicht unfern Sobenprieftern an, baß fie euch mit ihren Ceremonien babin geleiteten, als mit Beichten, Sacramenten und Fürbitten ? Marum haltet ihr nicht bet Rirche Gebrauche, da Christi Reich in Freuden stehet mit Getummel, Dr. geln und Pfeifen? Marum stehlet ihr euch heimlich von uns weg, und gehet einen andern Weg, als unsere Ordnungen und Sagungen find; und werben ihnen barum feind, verfolgen fie, jagen ihnen mit Berdammen und Schmaben nach, als bofen Rindern oder Meinei= bigen, welche ihnen ihre Gogen hatten geraubet, und nicht ihre Gleißnerei für Gotter ehren wollen, wie Laban dem Jakob nacheilete und ihn schalt, daß er nicht hatte zuvorhin fein Geprange gehalten, und ihme zuvorhin angesaget daß er wandern wollte.
- 20. Also auch will Babel schlecht haben, es sollen die Kinder Christi allein durch ihr Geprange und Bauchorden zu Gott eingesthen; und wer anders als durch ihren Orden zu Gott eingehen wolle, und aus diesem Diensthause fliehen, der sei verdammt, und könne nicht zu Gott kommen.
- 21. Aber Jakob konnte wohl ohne Labans Geprange zu seinem Bater kommen: und ob ihn gleich Laban schalt und seinen Weg unrecht hieß, so war er doch vor Gott recht; denn Gott hatte es ihm geheißen, und konnte ihn Laban gar nicht halten. Also auch mögen Christi Kinder, wenn sie der Geist Christi in ihnen beißet ausstiehen von Babel, gar nicht gehalten werden; auch schaft

bets ihnen gar nicht, wie übel fie die Welt barum fchilt und fie verachtet, verlachet, vernarret, verkehert und für Enthufiaften fcfit.

22. Der Höchste strafet boch Laban, daß er mit Jakob ans bers nicht als freundlich reben soll: bas ist, die Lästerungen Babels über Christi Kinder mussen ihnen endlich zu eitel Freuden und zur Freundlichkeit gereichen, und muß sie Laban nur ziehen lassen mit ihrem Habe und Gut; denn Gott heißet seine Kinder von Babel aussliehen, und wieder in ihr erstes Vaterland eingehen, daraus sie mit Adam sind ausgangen, nicht durch das Gepränge zu Babel, sondern durch Umwendung des Gemüths und Willens, als einen neuen Gehorsam.

23. Denn Gott hat an dem Gepränge zu Babel eben fo viel Gefallen, als an Labans Pauken und Reihen; er ferdert nur ein buffertiges, umgekehrtes Herz, welches, in hochster Einfalt und Demuth, ohn alles Gepränge sich zu ihm nahet und von Babel

ausgehet, mit bem gehet er und segnet ibn-

24. Denn als Jakob ohn Gepränge war ausgezogen, so bes gegneten ihm die Engel Gottes, welche er Gottes Heer hieß: das deutet an, wenn Gottes Kinder von Menschentand und Bildlichkeit ausgehen, und alles Irdische für nichts achten, auch sich aller Tituls brüder in ihrer Gleißnerei entschlagen: so bekommen sie Gottes Engel zu Gefährten, welche mit ihnen umgehen, und sie auf ihren Wegen in ihrem Ausgange aus Babel begleiten, wie allhier Jakob geschahe.

25. Denn sobalb Christus im Menschen geboren ist, bas bas Gemuth aus dem abamischen Diensthause ber Bilblichkeit ausgehet, so sind ihm die Engel Gottes zu Gefährten zugeordnet.

## Das 60. Kapitel. Gen. 32.

Wie Esau sei Zakob mit 400 Mann, einem Ariegsheer, entgegengezogen, was dieses and beute; auch wie Zakob seinem Bruder Esau habe das Geschenk entgegen geschicket; und wie ein Mann habe die ganze Nacht mit Jakob gerungen; was dieses alles sei. Dem Leser hoch zu betrachten.

Moses spricht: Jakob aber schickete Boten vor ihm her zu sein nem Bruder Csau ins Land Seir, in der Gegend Edam, und ber

fahl ihnen und sprach: Iss saget meinem Herrn Esau: Dein Anecht Jakob lässet dir sagen: Ich din die daher bei Laban lang außen gewesen, und habe Rinder und Esel, Schaafe, Knechte und Wägde, und habe ausgesandt dir, meinem Herrn, anzusagen, daß ich Gnade vor deinen Augen sinde. Die Boten kamen wieder zu Jakob und sprachen: Wir kamen zu beinem Bruder Csau, und er zeucht dir auch entgegen mit 400 Mann. Da furchte sich Jakob sehr, und ihm ward dange, und theilete das Welk, das dei ihm war, und die Schaafe, und die Rinder, und die Kameele in zwel Heere, und sprach: So Csau auf das eine Heer kommt und schläget, es, so wird das übrige entrinnen.

2. Dieses ganze Kapitel stehet gewaltig in Christi Figur; benn als das Wort war Mensch worden, und wollte nun von dieser Weit ausgehen, und wieder seine ewige Statte mit unserer Menschheit besiten, so begegnete ihm nun dieses Kriegsheer im Reiche der

Ratur in Gottes Borne.

3. Denn das Reich der Natur, als der natürliche Adam, war der erstgeborne Esau, weicher um den Segen und himmlische Erbe, als um das ewige Leben, mit Jakob, das ist, mit Christo zürnete, daß es sterben und sein Recht verlieren sollte, in welchem Reiche der Jorn Gottes hatte das Regiment dekommen; derselbe Joen Gottes kam Christo entgegen, als er ist woste sein erwordenes Gut in sein ewiges Vaterland, als in Gottes Liebe, einführen, wie Csau dem Jakob im Bilde der Figur: vor diesem Kriegsheer entsatte sich Christus, als vor Gottes Jorn, wie am Delberg zu sehen ist, wie Jakob vor dem Jorn Csaus.

4. Und wie Jakob seine Heerde vor Claus Grimm in zwei Theile theilete, daß, ob Clau das eine Heer schlige, doch das andre entrinne: also auch war die Menschheit Christi in zwei Wesen gestheilet, als in ein himmlisches, davon er Joh. 3, 13. sagte, er ware vom Himmel kommen, und ware im Himmel; und dann in ein irdisches, aus unserem Fleische und Blute; daß, ob der Jorn Gottes das eine Theil, als unsere Menschheit, mit dem Tode schlige, doch das himmlische Theil dem Jorn entrinne, und durch den Tod durchbrünge, und unsere Menschheit darinnen ledendig machte. Denn die Boten, welche Jakob zu Csau schiede, sind anders nichts als das Gebet Christi, welches er durch Gottes Jorn in seine Liebe, als in das Erbarmen schickete, daß unsere Menschheit möchte Enads bei. Gott sinden.

5. Denn gleichwie Intob Esau sagen ließ, er ware bis daher bei Laban lange außen gewesen, und hatte Knechte und Magde und Kameele, sammt anderm Biehe bei sich, daß er doch möchte mit diesen allen Gnade bei seinem Herrn Esau finden: also saget auch Christis zu seinem Bater in unserer angenommenen Menschheit, ats in Abam, er ware lange außen gewesen von Gottes Reith, und

hatte ihm in bem Reiche bieser Welt in Gottes Wunderwerken viel Bilder aus der gottlichen Weisheit, durch Formung der Natur ersboren, daß er doch möge mit diese Formung der Wunder vor Gott Gnade sinden, dieweil diese Wunder waren durch die Natur seines geoffenbarten Zorns erboren worden, daß sie doch möchten zur ewisgen göttlichen Beschaulichkeit kommen.

- -6. Aber der Zorn zog ihm in den 4 Elementen entgegen, und wollte die Irdigkeit und Bosheit davon verschlingen; denn die 400 Mann Esaus deuten anders nichts an, als den Grimm der Natur in den 4 Elementen des Leibes, derselbe zog der Menschheit Christi entgegen: als Christus wollte das in Adam geschaffene Bild in unsere Menscheit in Gott einsuhren, als ins Paradeis; so wollte der Grimm Gottes vonehe das adamische Bild tödten, auf daß es nicht mehr im Reiche des Zorns lebete, weil es sollte in Gott leben.
- 7. Und wie sich Jakob vor Gott demuthigte, und sprach: Gott meines Batars Abrahams und Jsaaks, der du zu mir gesaget hast: Zeuch wieder in dein Baterland und zu deiner Freundschaft, ich will dir wohl thun; ich bin zu geringe aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Anechte gethan hast (denn ich hatte nicht mehr weder diesen Stad, da ich über diesen Jordan ging, und nun din ich zwei Heere worden); errette mich von der Hand meis wei Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, daß er nicht komme und schlage mich, die Mutter sammt den Kinzdern: also auch demuthigte sich Christus in unserer angenommenen Wenschheit vor Gott; und ob ihn gleich Gott im Propheten David in unserer angenommenen Wenschheit hat heißen zu seiner Rechten sien, die er seine Feinde zum Schemel seiner Füße legete, noch demuthigte er sich, wie Jakob vor dem Zorn Esaus, also auch Christus var seines Baters Zorn.
  - 8. Und wie Jakob sprach: Als ich über diesen Jordan zog, so hatte ich nur diesen Stab, ist bin ich zwei Heere reich: also auch als Christus, als das ewige Wort gottlicher Liebe, zu und in unsere Menschheit kam, so war es nur der einige Stad gottlicher Gnade; aber in unserer Menscheit in dem Diensthause Adams ward er zwei Heere reich, als einer zweisachen Menschheit, als der himmlischen, in Adam verblichenen, und der ichlichen aus dem Limo der Erde. Darum sagte er in dieser zweisachen Menschheit, wie Jakob zu Gott sagte: Gott meines Vaters Abrahams und Isaals, der du zu mir gesaget hast, zeuch nun wieder in dein Baterland und zu deiner ersten Freundschaft; ich din zu wenig und zu geringe aller dieser Barmherzigkeit, die du an deinem Knechte gethan hast: anzudeuten, daß es nur in gottlicher Barmherzigkeit geschehe, daß diese Weise Baterland des Paradeises zu der englischen Freundschaft kame.

9. U a sich Jakob hatte vor Gott und seinem Bruber

Sau gedemuthiget, so blieb er die Nacht allba, und nahm von bem, das er fürhanden hatte, Geschenke seinem Bruder Sau, zwei hundert Siegen, zwanzig Bode, zwei hundert Schaase, zwanzig Widder, und dreißig säugende Kameele, mit ihren Füllen, vierzig Kühe und zehen Farren, zwanzig Eselinnen mit zehen Füllen, und that sie unter die Hand seiner Knechte, je eine Heerde sonderlich, und sprach zu ihnen: Sehet vor mir hin, und lasset Raum zwischen einer Heerde nach der anderen; und gebot dem Ersten, und sprach: Wenn dir mein Bruder Sau begegnet, und dich fraget, wem gehörest du an, und wo willst du hin, und weß ist es, das du vor dich treibest? so sollst du sagen: Es gehöret beinem Knechte Jakob zu, der sendet Geschenke seinem Herrn Esau, und zeucht hinter uns hernach.

10. Dieses Bild ift nun der große Ernst, da der Geist Gottes in der Figur damit deutet auf das Kunftige: denn dieses Geschenk Jakobs seinem zornigen Bruder Esau deutet an die Statte
Christi, als er den Born seines Baters verschnen wollte; so mußte
er ihm zuvorhin diese Thiere in unserer eingepflanzeten Menschelt
zur Verschnung schicken, welche dem Zorne Gottes geschenket wurden.

11. Diese Thiere aber, welche Christus dem Jorne Gottes zuvorhin vor seinem Leiden und Tod schickete, waren unsere eingespflanzete Thiere, als da ist Hoffart, Geiz, Neid, Bosheit, Lügen, da ein Mensch den andern verleumdet, mit Worten schändlich hinerichtet, niederdrücket, und für falsch und gottlos ausschreset, und in Summa alle Laster des Teufels und der bosen Welt.

12. Diese bosen Thiere sind in Abam in der Sunde alle ausgewachet und lebendig worden; dieselbe Ledensgestältniß, darinnen Adam hatte seine bosen Thiere geboren, da die Temperatur der Nastur sich zertrennte, nahm Christus in unserer Menschheit alle auf sich, wie ihrer denn in der Figur beim Jakob wohl fünshundert und achtzig angedeutet werden, und schlickte se dem Zorn Gottes zu einer Berschnung, als er gar nahe die Menschheit von diesen Thieren er- ibsen wollte.

13. Und biese Thiere waren bei Christo seine Berachtung, Berspottung, Berspeiung; alles was ihm die Pfassen der Jüden anthaten, das waren alles unsere Thiere, welche Christus dem Jorne Gottes an seinem Leibe übergab als ein Selbschuldiger; und da er boch dieser Thiere kelnes in seinem Willen geboren hatte, sondern Abam hatte sie gedoren: und er nahm sie auf sich als ein Lamm, und schenkete sie dem Jorn Gottes an seinem Leib und Leben, und that als ein Selbschuldiger, daß sie der Jorn Gottes an seinem Leib und Leben verschlang, als sein angedornes Erbgut, das er am Mensischen zum Raturrecht hatte, damit Gottes Jorn das Seine bekäme, und sein Grimm-und Hunger nach dieser Eitelkeit, sie zu verschlingen, gestillet würde.

und spricht: Also ging bas Geschenk Jakobs vor ihm her, aber er blieb. diese Nacht beim Heer, und stund auf in der Nacht, und nahm seine zwei Weiber, und die zwei Wägde, und seine elf Kinder, und zog an die Furt Jahock, nahm sie, und führete sie über das Wasser, das hinüber kam, was er hatte, und blieb allein. Die

Figur von Christo fiehet alfo:

15.— Als Christs dieses Gescheuk hatte dem Zorne Gottesvorher geschicket, so blieb er bei seinem Herr, als bei seinen Jungern, und stund auf in der Nacht der großen Finsterniß in unserm Gesängniß des Elendes, und nahm seine zwei Weiber, als den zweisachen Geist des Menschen, als die Seele und den Spiritum Mundi, die außere Seele und die innere ewige Seele, sammt den zwei Mägden, als der zweisachen Menschheit des Leibes, und die elf Kinder, welche sind die eif Apostel, und zog an die Furt Jadock, das ist, ging über den Bach Kidron in sinsterer Nacht über das Wasser, wie allhie Jakob, mit alle dem, was er war, und von und Menschen hatte angenommen.

16. Denn der wahre, rechte, zwolste Apostel Christi war noch nicht ermählet an Judas Statte, wie allhie beim Jakob der zwolste Sohn auch noch in Mutterkibe lag ungeboren. Und wie Jakob wit elf Sohnen über das Wasser in der großen Nacht der Fünsternuß ging: also ging Christus mit seinen elf Jüngern in dieser Jastebenacht über den Bach Kidron im Garten, und rang mit dem Jorn Gottes, daß er blutigen Schweiß schwisete, die er überwande.

- 17. Gleichwie mit Jakob in dieser Nacht ein Mann rang bis die Morgenrothe anbrach: also auch rang der Geist Gottes, als die Liebe Gottes in unserer angenommenen Menschheit, mit Gottes Zeine in unserer Menschpeit, dis die Liebe der Guade durch den Zorn brach, und der Morgenstern göttlicher Liebe in der Seele aufs ging und den Zorn überwand, wir der Text im Mose allhier gar verborgentlich und doch ganz klar in dieser Figur deutet, indem er spricht:
- 18. Da Intob in dieser Nacht mit seinen elf Rindern und beiden Weibern sammt dem Mägden und allem Heer sei gegangen und hernach allein blieben; da rang ein Mann mit ihm die die Morgenröthe anbrach; und da er sahe, daß er ihn nicht übermöchte, rührete er das Gelenk seiner Hüste an, und das Gelenk seiner Hüstemard über dem Ringen mit ihm verrücket, und er sprach: laß mick geben, denn die Morgenröthe bricht am Aber er antwortete: Ich lasse lasse die dich nicht, du segnest wich denn. Er sprach: Wie heißest du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Irael, denn du haß mit Gott und Man-schen gekämpset, und bist obgelegen.

19. Dieser Text stehet ganz in Christi Figur, benn bieser Mann, welcher afibier mit Jakob bie gange Racht rang, ist enbers

teit war in Abam und allen Menschen das strenge Gericht Gottes dusgewachet; und ift eben den Mann andeutend, welcher dem Bolk Ifraet auf dem Berg Sinai im Fener und Schrecken das Gesetz gab, da er sich ließ in seiner Gerechtigkeit im Borbilde des Gestichts sehen, und dem Menschen das Gesetz der Gerechtigkeit befahl zu halten bei Strafe des ewigen Fluches, da er von dem Menschen das Konnen und Vermögen foderte, als das Bild Gottes, das er in Abam geschaffen hatte.

20. Weil aber ber Mensch nicht war bestanden in der Proba, so hatte ihm Gott den Grund, als den Quellbrunnen seiner allerine nerlichsten verborgenen Liebe, mit der Berheisung vom Schlangene treter eingesprochen, als den heiligen Ramen Jesu. Dieser Name Jesu stund nun als ein Gnadenbund in Gottes strenger Gereche tigkeit, in dem allerinwendigsten Grunde der menschlichen Seele vers borgen, und eröffnete sich bei den heiligen Batern Abraham, Isaak

und Jakob in ihrem Glaubensente.

- 21. Beil aber Jakob aniso mit keinem Bruber Esau in ber Figur stunden, als Jakob im Bilde Christi, und Esau im Bilde Sottes Gerechtigkeit im Jorne nach dem Reiche der Natur; so ward iso in dieser Nacht, da Jakob in großen Aengsten war, dem Jakob im Geiste diese kingen offenbar, daß er erkannte, wie Gottes Liebe im Gnadenbunde in dem eingeleibten Namen Jesu mit Gottes des Borters Gerechtigkeit im Jorne des Gerichts gerungen, als in der großen Nacht der Finsterniß Gottes Jorns, darin die arme Seeke gefangen lag, und sich also hart mit Gottes Gerechtigkeit ges sassen von sich tassen, und den Jorn-wiit der Gerechtigkeit nicht wolken von sich tassen, er ergebe sich denn in die Liebe der Inade ein, daß die Liebe durch den Jorn mochte durchbrechen, wie der Schein des Lichts aus dem Feuer, oder wie die Morgentothe aus der sinstern Nacht andricht, und die sinstere Nacht in Lag verswandelt.
- 22. Denn der Gnadenbund in der Liebe und die Seele stungen fon ihr Einer Person, so mußte iso de Seele Jakobs in Spristi Figur und Bordilde mit Gottes Gerechtigkeit um das himmlische Ens tingen, als um die wesentliche Weisheit, welche der Name Jesus der armen Seele in ihre auch himmlische Wesenheit, welche die Adin verblich, mitbrachte, darinnen Adams verblichene in dieser kebendigen wieder ausgrünete, als eine neue Geburt.

23. Durum sagte der Geist Gottes zu Jakob: Du hast mit Gottes Liebe im Bunde, und mit der künftigen himmlischen Wesenheit, welche Wesenheit im Saament Maric Bkensch ward), und bist obgelegen; denn Christus, in welcher Figur Jakob stund, follte alfo in unserer angenommenen Menscheft mit Gottes Gerechtigkeit ringen und obsiegen.

24. Und der Geist in Mose saget allhie: Und da er sage, daß er ihn nicht übermochte (perstehet Gottes Gerechtigkeit im Borne bes Gerichts übermochte nicht die Gnade), so rührete er das Gelenk seiner Hufte an, und das Gelenk seiner Huste ward über dem Rind gen mit ihm verrücket.

25. Dieses deutet nun an die Zerbrechung und Verrückung der adamischen Menschheit, daß wenn Christus würde diesen Sieg bestehen, so würde die menschliche Eigenmacht und Eigenwille verstücket, und gebrochen und getödtet werden. Aber gleichwie Joseb von diesem Ringen nicht starb, ob ihm gleich das Gelenk verrücket ward: also sollte auch unsere Menschheit nicht ewig sterben, sondern

nur verrudet, bas ift, vermandelt werben.

Dieses beutet-vornehmlich an, wie der buffertige Mensch musse in biesen Jakobskampf treten, und also mit Gott und Menichen im Geifte Chrifti in Gottes Gerechtigkeit, im Borne ringen. Und wenn er nun sieget, so wird ihm fein Gelenk bes fleischlichen, eigenen Willens gebrochen, daß er in dieser Belt muß einhergeben als ein halber Lahmer, ber nicht wohl konne auf bem Woge ber Welt wandeln, sondern er gehet nur als ein Hinkender, dem bie Glieber halb gebrochen find, damit ber Welt Ueppigkeit getrieben wird; benn ber Geist im Siege Christi rubret ibm fein Gelent, daß er in der Welt Doffart und Bosheit halb lahm wird, und berfelben nicht mehr groß achtet, fondern gehet einher als ein verache teter, lahmer Mensch, bessen ber Welt Hoffart in ihren gesunden Sprungen wenig achtet, sonbern halt ihn nur fur einen labmen Menschen, welcher die Possen und Leichtfertigkeit der Belt nicht kann nachthun. Aber er hat-mit Gott und mit Menschen germe gen, und ist also von biesem Sieg gerühret, und gezeichnet worben.

27. Dieses verstehet der Welt Hoffart und Ueppigkeit nicht, benn sie gehet noch in Gottes strenger Gerechtigkeit im Reiche der Natur in der Feuersmacht, in eigenem Willen einher, und Lisset ihr wohl sein, die das Gericht seine Statte besiebet; so muß die arme Seele im ewigen Gerichte stehen und in Peiplichkeit leben.

28. Und als Jakob im Ringen stund, und ihm sein Gelenst gerühret warb, daß er hinkete, so sprach ber Mann zu ihm: Las mich geben, denn die Morgenrothe bricht an. Aber er antwortete;

Ich lasse dich nicht, bu segnest mich benn-

29. Dieses ist erstlich die Figur Christi, als er sich in Gottes Gerechtigkeit in des Waters Jorn einbegab, daß ihn der Jorn nach unserer Menschheit tödtete, so sprach die Gerechtigkeit; Nun laß mich gehen, denn iho ist die ewige Morgenröthe in mir, angen brochen. Aber Christus hatte die Gerechtigkeit gefasset, und sprach Ich lasse dich nicht, du segnest denn die Menscheit wieder, daß das Gericht aufhöre, das ist, du führest denn die Morgenröthe deie ner inwendigen Kraft durch die Menscheit aus, daß der Fluch ause

bore, und ber Mensch ganglich wieber in gotticher Wirkung im Gegen ftebe.

30. Jum andern ist es das schöne Bilb, wie es mit dem buffertigen Menschen zugehe, wenn er sich durch ernste Bufe in diesem Kampf Christi, als in Christi Leiden und Tod, in seine Uesterwindung einergiebet, und im Geiste Christi mit Gottes strenger Gerechtigkeit, welche ihn immerdar im Gewissen schilt, ringet.

31. Wenn Gottes Gerechtigkeit im Gewissen spricht: Las mich, denn du dist todt in Sanden, und hast kein Theil an gotte licher Gnade, du hast fürsehlich und muthwillig gefündiget, und die Gnade hintangesetet: ist bist du mein, es hilft dich kein Bitten; ich lasse dich nicht in deinem Gewissen zur Gnade, du wirst keinen Toost mehr von Gott erlangen, die Moegentothe wird dir im Gezwissen nicht mehr ausgehen, denn du bist ein Kind des Todes; nur las ab, und las mich, das ich dich hinunter in des Todes Kammer einschließe.

32. Wenn bieses geschieht, so ersenket sich die arme Seele ganz in Christi Tod ein, und ergiebet sich Gottes strenger Gerechtige keit im Gerichte ein; benn, das Gericht fasset sie. Sie aber ergreisset die eingeleihte Gnade im Tode Christi, und ersenket sich darmst in den allerinwesten Grund des Gerichts Jottes; in welchem Grunde ist Gottes Liede durch die Gerechtigkeit und dutch das Geericht durchgebrochen, als durch die ewige Nacht, und hat dieselbe Racht in dem Menschen zum Tage gemacht.

Bermögenheit ober Können ersinket sie, als ein nichts mehr könnens des oder wollendes Kind, das aller Gnade viel zu unwürdig sei, und sich ja musse dem Gerichte ergeben; aber mit solchem Einersenken ihreglebet die Seels all ihr Können, Wollen und Bermögen, und wird in ihr selber gleichwie natur- und kreaturlos, und fället wieder in das Wort ein, darinnen sie vor ihrer kreakurlichen Art im ewis

gen Speechen ftunb.

34. Denn Sottes Gerechtigkeit und Gericht hat keinen tiefern Geund als nur in das freatürliche Leben; wenn sich aber der Seesterwille aus der Kreatur ausgiebet, und in Ungrund erfinket, so ist seine neues Kind, denn der Ungrund im ewig sprechenden Worte, daraus sich die höchste Liebe und Gnade Gottes hat offetbaret, ergreiset sie, und dringet in sie ein, wie die Sonne in das Ens eines Krauts, davon das Kraut halb sonnisch wird: als wird in diesem Einersuken die Seele in ihrem Willen halb göttlich; alsbann einget sie mit Gottes strenger Gerechtigkeit im Fleisch und Blut, und will den Zorn Gottes überwältigen.

35. So spricht alsbann Gottes Gerechtigkeit im Gewissen: Les mich boch, das ift, laß doch von mir ab, und töbte mich nicht; benn siehest du voch wohl, daß bie göttliche: Mosgenvölhe in mir

aufgehet, hore wer auf mit Sturmen wider bas Gericht Gottes! Aber in den rechten Kampfern spricht die Seele zu Gottes Gerech tigleit: Ich laffe bich nicht, du segnest mich benn, das ift, but gies best mir benn die verheißene Gnade aus dem Tode Chrifti in seiner Uebermindung, bag ich meinen Seiland Chriftum anziehe, bag er mein\_und ich sein fei! So fpeicht alebann Gottes Gerechtigkeit, wie zu Jakob: Wie heißest du? Go nennet sich aledann die erme Seele nach ihrem kreatürlichen eigenen Ramen, wie Jakob that, da er sich allhie Jakob nemmete. Aber gleichwie der Herr zu Jakob sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Ifrael, bas ift, ein Baum bes Lebens; alfa auch fagt Gott gu ber Seele: Du follst nicht mehr eigenen Namen in mir haben, sonbern du folkst ein Christ in Christo beisen, als ein Aft im Baume Israels, etn Rebe am Weinsted Christi, benn du haft mit Gott und Menfchen gekampfet und bist obgelegen. - bu hast Gottes Gerechtigkeit im Grimme bes Borns in beinem Rampfe im Geifte Christi ibermunben, und bift num ein essentialischer Christ, und nicht mehr ein Titel- und Mauldrift, von dem die Gnade noch fern ift.

36. Und Moses spricht weiter: Und Jakob fragte thu, und sprach: Sage doch, wie heißest du? Er aber sprach: Warum fragest du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst und Jakob hieß die Statte Punel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen, und meine Seele ist genesen. Die innere heitige Figur stehet also:

37. Als Jakob mit der Glaubensbegierde in seinem Ringen die Morgenröthe Gottes im Geiste Christi ergriff, und sahe Christum von serne ohne kreatürliche Menschheit, so sprach er: Wie beisest du? Aber Christus sprach: Warum fragest du, wie ich heise? das ist, ich bin kein Fremder, sondern din eben der Israel in dir seiber; ich habe keinen andern Namen, sondern dein Rame und mein Rame soll Einer sein.

38. Denn Sott hat außer der Natur und Areatur keinen Namen, sondern heißet allein das ewige Sut, als das ewige Eine, der Ungeund und Grund aller Wesen, ihm ist keine Stitte erfunden; darum kann ihn auch keine Kreatur recht nennen, denn alle Namen stehen im geformten Wort der Arafte; Gott aber ist selber die Wurzei aller Arafte ohne Anfang und Namen, darum saget er zu Joseb: Warum fragest du, wie ich heiße i und segnet ihm.

39. Gleichwie die Areaturen, sowohl alle Gewächse der Ewe nicht können wissen, wie der Sonne Arast heißet, sondern sie flehen der Sonne kielle, und die Sonne giedet ihnen Arast und Wärme, und segnet sie, daß sie wachsen und Frucht bringen: also auch alldie mit Jakob und allen Menschen zu verstehen ist. Als Inkab die Morgenröthe Sottes in seiner Sesse sahe und fühlete, so segnete ihn die göttliche Sonne im Namen Jesu durch essenialische Wirkung.

40. Und weiß eben biefes barbei andensen, wie es Jakob und

allen Kindern' Gottes in dieser Sonne Schein gegangen ift und noch gehet. Wenn' die Gnadensonne mit ihrer wirkenden Krast in der Seele ausgehet, so erfreuet sich die Seele, und will immer gern Sottes Antlis auf kreatürliche Art sehen, wie auch Moses begehrete; und denket immerdar, Gatt sei etwas Förmliches, sie sehe Gott nicht recht, und will Gott in Bildlichkeit erkennen: also hart lieget uns die kreatürliche Bildlichkeit im abgewichenen eigenen Willen im Gesmuthe, daß wir nirgends verstehen können, was Gott ist, als daß er der Abgrund aller Natur und Kreatur selber ist, als daß er der Abgrund aller Natur und Kreatur selber ist, als das ewige Eine, das in nichts als nur in sich selber wohnet, und keine Form noch etwas bat.

- 41. Und ware recht und gut, daß wir nicht also von ben Meistern der Buchstaben in bilblicher Form gesuhret wurden, wenn man von dem einigen Gott lehret und redet, wie die anhero gesches ben if, daß man uns in eitel Bilden in essentialischen Willen gesschwet hat, als wolle der einige Gott dieß oder das; da er doch sels ber der einige Wille zur Areatur und Ratur ist, und die ganze Greation einig nud allein in der Formirung seines ausgehauchten Worts und Willens inne lieget, und die Schiedlichkeit des einigen Willens im Aussprechen und mit der Insassung zur Natur-verstans den wird.
- 42. Wenn die Hoffart des Lucifers denselben Meistern mochte aus den Herzen und Augen gerissen werden, so wurde man bald Gottes Intig sehen; aber der babylonische Thurm, da man will in Stiegen und in Resnungen zu Gott aufsteigen in einen besonderen himmel, da Gott eingesperret siget, halt die wahre Erkenntnis und den Berstand auf, daß wir immerdar fragen, wie heiset Gott? wo ist Gott? was will Gott? Item, er will Gutes und Boses; daraus se ein Haufen Decreta gottliches Fürsates machen, wie ein Fürst in seinem Lande Gesehe machet; und haben eben so viel Verstand von Gott und seinem Willen als der Tops von seinem Topser verstehet.
- 43. Bu klagen ists, daß man uns also blind führet, und die Wahrheit in Bildern aufhalt; denn, so die gottliche Kraft im inswendigen Grunde der Secle mit ihrem Glanze offenbar und wirkend wird, daß der Mensch begehret vom gottlosen Wege auszugehen und sich Sott zu ergeben: so ist der ganze dreieinige Sott in der Seele Leben und Willen gegehwärtig, und ist der Himmel, da Gott innen wohnet, in der Seele ausgeschlossen; und ist eben die Stätte allba in der Seele, da der Bater seinen Sohn gebäret, und da der heislige Geist vom Bater und Sohn ausgehet.
- 44. Denn Gott, brauchet' sich keiner meßlichen Statte; er wohnet auch im Abgrunde der gottlosen Seele, aber derselben nach seiner Liebe nicht-fasslich, sondern nach seinem Zorn in der gottlosen Seele offenbar und sassich.
  - 45. Denn bas ewig-sprechenbe Bort (nach ber Infaflichkeit

pur: Ratur und Kreatur) mird wach dem seelischen Willes kilblich, davon die Schrift saget: Bei den Heiligen bist du heilig, und bei ben Berkehrten dist du verkehret; item, welch, ein Wolk das ist, einem solchen Gott hat es auch.

46. Denn'in ben Theonen der heiligen Engel ift Gott im feiner Liebe offenbar, und, in den Thronen der Teufel ist er mit seinem Beimme offenbar, ale nach ber Finfterniß und Peinlichkeit; und ift boch nur ein einiger Gott und nicht zween. 'Nach ber Natur ber Peinlichkeit will er Peinlichkeit, und: nach ber Liebe will er Liebe, gleichwie ein bunnend Feuer nur hinwieder einen harzigten Schwefel begehret nach seines gleichen, und das Licht aus bem Fener to gehret nichts als, nur eine offene: Statte, barinnen: es scheinen-mag. Es nimant nichts, fonderm es giebt fich felber jur Freude best Lebens; es laffet, sich nur nehmen, und hat keinen andern Millen in fich als daß sich's will selber geben, und will Gutes wirken. auch, Gott nach seiner Peiligkeit: keinen andern Billen in sich; als daß er will seine Liebefraft und Schein (in der trectuzlichen Form) offenharen, gleichwis fich die Conne in einem Kraute, offenbavet, und dasselbe tingiret, und gut machet; also auch von Gott zu: verstehen ist.

47. Darum ists alles ein unnüh Geschwäh und krentheliche Bildichkeit, daß nicht, fenget, wie heistet. Sett ? Item; bas man viel saget, er will dies und das, Boses und Gutes und weisseber nichts vom Grunde zu sagen, wie er, Woses und Gutes wolke, wier man

die Spruge der Schrift werfteben soll

48. Dieser Streit um die Buchstaben ist wohl recht dier vent wirrete Zunge auf dem haben Thurme der Kinder Rinnods zu Babel; denn derselbe, habe Aburm: ist eine Figure der Faculaiten: der hohen Schulen, da die einige gottliche Zunge Gerwinzer und im viel. Sprachen verkehret wird, daß ein Ablt das, andre nicht: verstezhet, daß, man um den einigen Cett zanker, in dem wir leben und sind, dadurch doch ja das Reich der Vatur in-seinen Windern ofs
fendar und in signeliche Wunter gebracht wird.

A9. Aber der wahre Grund, was und wie Gott set, was das Wesen aller Wesen sei, ist ja dei ihnen so, blind; als der Bindes borne au der Beschaulichkeit dieser Welt ist. Und ob sie sich gleichi Meister der Buchstaben neunen, so haben sie doch die fünf Bocaiest verloren, welche die Kraft aller Wörter sind, welches wohl zu beklargen ist, daß man gar nichts mehr von des heiligen Geistes Zuwge versstehet, was der Geist Gattes in Mose und den Prapheten geredet. hat, und wie er in seiner Sprache auf das zuhünftige Ewige gezdeutet habe: man hanget bloß an einer historischen Geschichte, und sieher nicht, was mit dieser oder jener Geschichte angebentet ist.

50. Denn um geringer Schafer Geschichte willen', wie bieaußere Farm stehet, hat Gottes Geiff nicht solche Bunder gethan,

und eben dieseiben Geschichten so genau aufgeschrieben, als wann ihm so viel an einer Historia gelegen ware, daß er dieselbe hat bei allen Wötkern erhalten, und lässets für sein Wort ausrufen: Nein, sondern um deswillen, daß unter solchen einfältigen Geschichten ans gedeutet wird, damit Gottes Geist in der Figur spielet auf das künftige Ewige. Darum sollte man die Schrift des Akten Testaments mit hellern Augen ansehen; denn das ganze Neue Testament

lieget darunter in ber Bigur bet einfaltigent Geschichte.

Als Gott Jakob gesegnet hatte, so hieß Jakob bieselbe **51**: Statte Pnuel, das ist ein Einsehen Gottes in die Seele; da Gott in der Segle affenbar ward, so sprach die Seele: Ich habe Gost in mir von Angesicht zu Ungesicht gesehen, und meine Geele ift in biefem Einfehen genesen. Und ale er vor Pnuet überkam', ging ihm bie Some auf zi bas ift; wanne Gottes Sonne, als: feine Kraft; in der Geele offenbar mird, so fahet der Seele Effenz, Dieselbe- Rraft in sich', so gehet bie gottliche Sonne in ber Seelenessenz auf, benn allda hat nun der Bater seinen Sohn in der Seele geooren, welcher die Sonne der Gerechtigkeit, fo mohl ber gottlichen Liebe und Freude iff; alebann finket bie eigene Ratur, benn ihre Spannabern bes naturlichen Willens werben ihr vertüttet, daß ber eigene Wille in feinem Bermögen lahm wirb, wie allhie Jakob. Und det Terk Moste saget: Daber effen die Kinder Israel keine Spannaber auf bette Gelenke ber Sufte bis auf ben heutigen Lag, barum bag bie Gpannaber an bem Gelenke ber Sufte Jakobs gerühret ward.

52. Dieses zeiget klar an, daß Jakob und seine Kinder dieses Seheimniß verstanden, und ihnen ein solch Gedächtniß mit der Spannader aufgerichtet haben: denn was gehet bas ein Thier an, wis mit Intob geschehen ist? Es ist darum nicht die Spannader am Thiere verrücket oder vergiftet; allein die Kinder der Heiligen

fither auf ben Grund gottlicher Beheimnif.

53. Daran die liggen Juden wohl blind sind, und hangen nitt an' dem Gesetze. Trachteten sie also sehr nach Intobs Sonne, als sie um Gesetze hangen, so wutde dieselbe Spannader in ihnen auch verrücket werden, und wurden sie nicht also nach Geiz und Wucher trachten; aber sie waschen ihre Becher und Schüsseln aus-wendig, und inwendig bleiben sie unrein.

54. Wie benn auch die Christenheit nur an der Historia banget, als an dem Purpurmantel Christi, und Christum in seiner Kraft jagen sie von sich, und wollen nicht mit Jakob die Spanns-adern der wilden, thlerischen Sigenschaften des wollustigen Fleisches Willen verrücken und hinkend werden, sondern kein gerade mit dem

Effete unter Christi Mantel wandeln.

Unschieb vor seiner Eva nicht ein solches grobes Thier gewesen ist, wie heetnach. Darum als Christi Geist im Bunde in Jakob offens

bar ward, so rührete er ihm die thierischen Gelenke, anzubeuten, daß sin Christo sollten zerbrechen und aufhören; daß ein geistlicher Mensch sollte vom Tode aufstehen, und nicht ein solch grob Thiere mensch.

## Das 61. Kapitel.

Gen. 33.

Die wunderschöne Figur, wie Jakob und Esau zusammen kommen, und alles Leid und böser Wille in große Freude und Erbarmbe gewandelt mard; was darbei zu verstehen ist.

Bei diesem Terte soll die blinde Vernunft ihre Augen besser aufthun, als sie bishero gethan hat, und die Figur mit Jakob und Esau besser betrachten, und das Decretum mit Jakob und Esau lernen recht verstehen, da die Schrift saget: Jakob habe ich geliebet und Esau gehässet, da die Kinder noch in Mutterleibe lagen, und weder Sutes noch Boses gethan hatten, auf daß der Fürsat Gottes bestehe. Rom. 9, 11. 13.

Allhie soll man ben Fürsat Gottes recht ansehen, was Gottes Geift barmit meinet; benn Gau ftund im Bilbe bes verberbten Abams, und Jatob im Bilbe Chrifti, welcher war tommen bem armen Abam zu helfen. Darum mußten diese zween Bruder aus Ginem Saamen tommen, anzudeuten, bag Gott murbe Menfc werben, und daß Gottes Saame als fein Wort, und Abams Saame' in seiner eigenen Natur sollten in Einer Person offenbar und ein Mensch werben, und bag Gottes Saame den verberbten Abanassas men follte mit großer gottlicher Liebe überminden, und bes Baters Born in der Seele mit der Liebe lofchen; und follte fich bie gottliche Liebe gang in Born ber Seele einergeben, auf daß Gottes Gnabe und Erbarmbe in ber Liebe burch ben Born drunge, und ben Born auch in Erbarmbe manbelte, wie allhie Jakob mit feinem Geschenke und in feiner großen Demuth sich feinem Bruder Efau einergab, und seinen Born, ben er auf Jakob wegen bes Naturrechts ber ersten Geburt und bes Segens trug, in solche große Erbarmbe war belte, daß ihm Efau um seinen Sals fiel, und in großer Erbarmbe weinete, und sein Born ihm in Liebe gemandelt ward, gleichwie Chriftus feines Baters Born mit feiner großen Liebe und Demuth in unserer angenommenen Menschheit in unserer feuerbrennenben

Bornfeele in solche große Erbarmbe manbelte, baß bie gottliche Gerechtigkeit im Born von unserer Seele aufhörete.

- 3. Denn gleichwie Jakob seinen Bruber Cfau mit dem Gesschenke und der Demuth versöhnete, als er sich dem Zorn Cfaus einergab: also auch versöhnete Christus den Zorn Gottes, als er sein himmilisches Gut mit der großen Liebetinctur dem Zorn Gottes einergab zu verschlingen, so ward der Zorn, als die Natur der finstern Welt, welche in Adam war offenbar worden, wieder ins gottsliche Licht der Liebe, als in ein Liebefeuer gewandelt.
- Mofes spricht: Jakob hub seine Augen auf, und fabe seinen Bruder Clau tommen mit 400 Mann, und theilete seine Kinder zu Lea und zu Rahel, und zu den beiden Magden, und stellete die Magde mit ihren Kindern voran, und Lea mit ihren Rindern hernach, und Rabel mit Joseph zulett, und er ging vor ihnen her, und neigte sich siebenmal auf' die Erde, bis er zu feinem Die innere theure Figur ftebet alfo: Als Christus Bruder tam. in sein Leiden ging in unserer angenommenen Menschheit, so kam ihm der Born Gottes in ben vier Elementen bes Leibes entgegen; so theilete Christus seine Gottheit und seine Menschheit, als der himmlischen Welt Wesen, welches er von Gott in unsere Menschbeit brachte, und bas Reich ber naturlichen Menschheit von Abam in unterschiedliche Principien. Denn bie Gottheit, nach gottlicher Allmacht, ftund ist stille: barum fagte die Menschheit am Kreuz: Mein Gott, warum hast bu mich verlassen! Matth. 27, 46.
- 5. Die zwei Weiber Jakobs mit ihren Kindern deuten allhie in Christi Stande an die zweisache Seele, als von Zeit und Ewigskeit, und die zwei Magde mit ihren Kindern deuten allhie in diesem Stande an die himmlische und irbische Leiblichkeit: als Lea in ihster Widdigkeit deutet an den Spiritum Mundi im Limo der Erde, darin die Berderbung in Adam geschah, darin Gott den Schlangenstreter verhieß, darinnen Christis sollte offendar werden: darum ward in der Lea die Linea Christi als der Schlangentreter in dem Vorsbilde, als der Juda geboren. Und Rahel teutet an den verbliches nen Eus von der himmlischen Welt Wesen, darinnen die rechte Seele wohnet, welcher in Adams Fall verblich und unfruchtbar ward, wie Rahel, dis ihn Sott im Seiste Christi fruchtbar machete, wie Rahel geschahe.
- 6. Und wie Intoh die Magbe mit ihren Kindern vorn an stellete, also ward die irdische Bildlichkeit in der menschlichen Natur im Leiden Christi vorn an gestellet, welche sollte durch die Scharfe des Todes gehen; hernach wird Lea, das ist, der Leib aus dem Limo der Erde, in dem der Schlangentreter lag, im Leiden Christi dargestellet, und hernach Rahel, als der himmlische Limus mit dem Fürsten Joseph, das ist, mit dem rechten adamischen Bilde, von der

gottlichen Welt Wefen; und ber Name Jestes ging im Leiben Christe vorher, wie Jakob vor seinen Weibern und Kindern.

7. Und als der Name und die Kraft Jesu, als Gottes Sufigkeit und Liebe, den Grimm Gottes in menschlichem Fleische und Seele sabe und empfand, so hückete sich der Name Jesus durch alle sieden Gestälte des Naturlebens, darinnen der Zorn Gottes war offenbar worden, das ist, er drang allda essentialiter durch das Centrum der Natur, durch alle sieden Gestälte der Natur, durch den

grimmen Feuerquall hindurch.

8. Wie sich Jakob stebenmal zur Erbe vor bem Zorn Cfaus bückete, und Cfau in dieser Demuth versöhnete: also versöhnete auch allhie die Liebe in dem Namen Jesu den Zorn, des Baters Eigensschaft im Feuer, in Seele und Leib; benn das natürliche Leben vom Spiritu Mundi, als die Seele von der Zeit, welche Adam in seine Nase eingeblasen ward, mußte ihr Naturrecht übergeben und sterben. Gleichwie Jakob seinem Bruder sein Gut und äußeres Leben übergab, was der mit ihm thun wurde: also übergab auch Christus dem Zorn Gottes unser Leben, und ließ es willig. Aber der Name Jesus zing vorher, und sührete unser natürlich Leben durch den Tod hindurch, und nahm es wieder zu-sich, und triums phirete mit unserm Naturleben über und durch den Tod.

9. Und wie Esau seinen Bruder in solcher Demuth und Eintergeben entgegen lief, und ihm um den Hals siel und kuffete, und in großer Erbarmbe an seinem Halse weinete: also auch imgleichen als die Essenz des Jorns Gottes die-sliffe Liebe im Namen Jesu, in dem Blute Christi kostete, so ward sie transmutivet, und in solche große Erbarmde über das menschliche Geschlecht gemandelt, wie Jeremias im Geiste davon deutete, da er in dieser Figur spricht: Ephroim mein getrautes Kind, mein Herz bricht mir, das ich mich seiner erbarmen muß; da er pon dieser Erbarmde redet. Jer. 31, 20.

10. Und als Esau dem Jakob an seinem Halfe weinete, hub er seine Augen auf, und sabe die Weiber mit den Kindern und sprach: Wer sind diese bei dir? Jakob antwortetze: Es sind Kinsder, die Gott deinem Knechte bescheeret hat; und die Magde traten herzu mit ihren Kindern, und neigeten sich vor ihm. Lea wat auch berzu mit ihren Kindern, und neigeten sich vor ihm, dannach trat Joseph und Rabel herzu, und neigeten sich anch vor ihm. Die innere Figur stehet also: Als Gottes Jorn die Menschen in der Finsternis gesangen hielt, so wurden sie im Jorne nicht vor Gottes heiligem Bild erkannt; als aber im Leiden Christi die Liebe in der Mensche heit durch den Jorn brach, daß der Jorn verwandelt ward, so sabe sie der einige Gott wieder an in seinem Bilde, und sprach zu dem Nappen Jesu: Wer sind diese, welche bei dir sind? Und Jesus apts wortete Gott und sprach: Das sind Kinder, die Gott deinem Knechte bescheeret hat.

11. Dann allhie stellet sich Christus als ein Anecht Gottes mit seinen, in ihm im Glauben gebownen Kindezn dar, als mit uns annen Epa-Kindezn. Und es traten durch den Tod Christi zuerst, hewar vor Gottes Angesicht die Magde unit ihnen Kindern, das ist ihr der gewosene sundige Mensch, der stellet sich erstlich in Gottes Angesicht, welches Intobs Magde andeuten.

12. Hernach so brang herzu die Bundeslinea mit der geistlichen kan, als das exste geschaffine Bild aus dem Limp der Erde, darinnen die fünf- Nagelmable, der Wunden Christi stunden, die murden dem einigen Gott gezeiget, daß er der Mägde Kinder darin-

nen fallte aunehmen, die meigeten fich alle vor Gott.

13. Hernach; so kam Joseph mit seiner Mutter, als das, Wish von dem himmlischen Wattmesen, und neigete sich vor dem

einigen Gatt, welcher über sie war zornig gewesen.

14. Dieses soll man wicht mit zertheilten Figuren ober Biliden werstehen, sondern wie die Eigenschaften der Menschheit durch
das Leiden Christi sind in einem einigen Bitde, als in Christi Menschheit im Reiche der Wiederbringung, als im Himmelreich vor Gott offendar worden. Der Leser soll unsern Sinn eigentlich vers
kehen; denn wir schreiben allhie im Unschauen aller drei Principlen, wie das sei pugangen, und noch heut mit der neuen Geburt zuges het. Unsew Erklärung duldet keine Unterscheidung der Figur ober Kreatur, wir verstehens in Einer Kreatur.

verstehen, wie wir arme Eva-Kinder durch Christi Leiden und Tod hindurch von Gottes Angesicht gestellet werden, und wie am ersten die Seele mit dem Leibe der Stinde musse durch, den Pod geben, und in der Auserstehung wieder vor Gott treten mit dem Leibe, da der Leib vom Limo der Erde vor Gott wie fremde geachtet ist. Darum wird er in der Figur in der Mägde Gestalt präsiguriret, das alsbald in demselben Leibe die Nägelmahle und das Leiden Sprifti vor Gott gestellet wird, aus welchem Tod Christi wieder das, schone, in Udam geschaffene Bild erscheinet, wie die gange Figurinit Jakob also schon auf einander sich bildet, und der Geist damit gedeutet hat.

16. Und Elau sprach ferner zu Jakob: Was willst du mit, alle dem Heere, dem ich begegnet bin? Er antwortet: Das ich Sprace, sinde vor minem. Herrn. Slau werach: Ich habe genug, mein Bruder; behatte mas du hast. Jakob antwortet: Uch nicht. Hobe ich Gnade sunden por dir, so nimm mein Geschenk von mein ner Hand; denn ich sahe dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht, und laß dire wohlgesallen von mir! Nimm doch den Segen von mir, an, den ich dir zubracht habe, denn Gott hat wird bescherzucht und ich habe alles genug, Also nothigete er ihn, daß ere nahm.
Dieses ist nun die gar ischone Figur, da der Geist wit spielet, wie-

Ehristus mit seiner Christenheit vor Gott erscheinet, als mit seinem erworbenen Gute; so spricht der Vater zum Sohne, wo willk du mit diesen deinen Kindern (welche mir täglich begegnen, indem se zu mir kommen) hin? Und Christus spricht: Ach, Herr, daß ich Inade bei dir mit ihnen sinde! Und der Bater spricht: Sie sind dein erworbenes Gut, behalte was du hast; ich habe ohne das geonug und alles.

- 17. Christus aber spricht: Ach nein, mein Herr, nimm boch ben Segen an, ben mir Gott in meinen Kindern bescheeret het, ben ich dir habe zubracht; denn Gott hat sie mir bescheeret, und ich habe alles genug. Und er nothiget Gott seinen Bater, daß er das Reich von ihm wieder annimmt. Und ist eine wahre Figur, wie Christus, nachdem er zur Rechten Gotses siet und herrschet über seine Feinde, werde tas Reich seinem Bater wieder überantworten, da alsbann auch wird der Sahn dem Bater unterthänig sein mitsammt seiner Christenheit, wie die Schrift saget; welches der Geist in dieser Figur gewaltig präsiguriret und im Bitde vorsstellet.
- 18. Dieses ist eine schone Figur, da Jakob zu seinem zoenig gewesenen Bruder Esau kam, und siehet, wie ihm Csau um den Hals fället, und weinet, daß er saget: Ich sahe bein Angesicht, als siche ich Gottes Angesicht; welches und andeutet, daß der Grimm Gottes im Reiche der Natur in Adams Seele und Leib war zu einem Feinde worden, als die feurische Seele selber, welche in des Baters Eigenschaft in der ewigen Natur innen stehet.
  - 19. Als aber diese große Liebe und Demuth im Blute Christi hindurch brang, so ward Dieser Grimm, als die feurische Seele, wieder in Gottes klares Angesicht vermandelt, und bekam wieder das Auge ber Liebe Gottes. Also ist uns auch vom Cfau zu versteben; als ihn der Gnadenbund in der Figur Christi in Jakobs Deminth anblidete, so ward sein Fluch und Bosheit burch Chrifti Geift in Liebe gewandelt, daß er nicht mehr ber mar, von dem die Schrift faget: Efau habe ich gehaffet; benn im Reiche ber abamischen - Ra= tur war ber Saf Gottes in ihm offenbar, und war felber ber Daf, und davon saget die Schrift; Esau habe ich gehasset. Also lange nun ber haß in ihm das Regiment hatte, fo war er in Gottes Saffe, und felber ber Daß; ale ihn aber ber Gnabenbund in Jatob anblickete, und Jakobs Demuth in feinen Haß brang, so bub er an ju jammern und zu weinen, und ward Gottes flares Angeficht in seinem Sasse offenbar, daß er in großer Erbarmbe Jakob um feinen Sals fiel und weinete.
  - 20. Welches andeutet die Buße des armen Sunders: wenn sich die boshaftige Seele, welche in Gottes Hasse gefangen tieget, zu Gott wendet, so gehet erstlich diese Erdarmde und Reue übet! die begangene Sunde an; wenn der Gest Christi die Seele rüget,

so weinet sie alsbann, und reuet sie, daß sie ist eine solche Bosheit gewesen, und gehet ihr zuhand die Sonne auf, daß der Haß Gottes in das Angesicht der Liebe gewandelt wird, da aus einem hässigen Beist ein Engel wird.

21. Und obschon die Schrift an einem Orte saget, Esau habe die Buse mit Thranen gesuchet, und doch nicht gefunden, so giebet und aber dieser Text viel ein anders zu verstehen, als nämlich, daß ja Ssau und alle verberbte Abamstinder die Buse in ihrem eignen Wollen, Laufen und Rennen nicht-sinden, sonst stünde es in des Menschen Macht, die Snade zu erreichen; sondern die Inade und das göttliche Erbarmen wirket die Buse. Aber der Mensch muß sein Wollen dem göttlichen Wirken einergeben.

22. Der seelische Wille muß sich gegen die verheißene Gnade wenden; alsdann wird ihm die gottliche Sonne in seinen Willen erscheinen, und den Haß der Bosheit zerschellen; alsdann greifet die Seele nach der Inadensonne, so gehet das Buswirken in ter Inadenkraft an, so giebet alsdann der Jorn Gottes in der Seele seine strenge Gerechtigkeit dem Geiste Christi; so saget alsdann Christus zu seinem Bater: Ich habe beren keinen verloren, die du mir gege-

ben haft. 30h. 17, 12.

23. Die Schrift saget: Gott will, daß allen Menschen gehole sen werde; 1. Tim. 2, 4. und Christus ist kommen, zu suchen und selig zu machen, das verloren ist, Matth. 18, 11. und hat nicht Gefallen am Tode des Sünders. Ezech. 33, 11. So spricht die Bernunft: So Gott denn will, daß allen Menschen geholfen werde, und nicht das Wose will; kann er ihnen denn nicht allen helsen? Warum bleiben sie denn verstocket, so er die Verstockung nicht will?

24. Resp. Die Seele fiehet im ungründlichen Willen Gottes, in demewig-spechenden Worte; sie ist ein Funke vom göttlichen Sprechen, da sich der Ungrund, als das errige Eine, in die Scienz, Verstand und Erkenntniß der Unterschiedlichkeit ausspricht; sie ist im Sprechen in Natur und Areatur kommen, und hat nun

die Gewalt gum Wieberaussprechen, als ein Bilb nach ihr.

25, Auch spricht sie in ihrer Wissenschaft aus die Wunder der göttlichen Vermögenheit in Gutem und Bosem; sie spricht sich in ihrem essentialischen Sprechen aus der ewigen Scienz selber in Bosheit. Da sie soll sprechen Sott, so spricht sie in ihr Noth; da sie soll in ihrer Scienz in das ewige Eine einsprechen, als in Sottes Liebe und Weisheit, so spricht sie sich in Schiedlichkeit, als in die Vielheit, und führet die Scienz ihres Vermögens, welche im ewigen, sprechenden Worte innen stehet, aus der Temperatur, in einen eigenen Willen, welcher sich von dem einigen Willen Gottes abbricht, und in eine Selbheit eingehet.

26. Darum so verwandelt sie den ewigen Willen der Einheit in ihr ins Centrum der Schiedlickeit, barinnen der einige Gott

seinen einigen Willen im Aussprechen des Woots in Notur und Peinlichkeit zur gottlichen Findsichkeit und Empfindlichkeit seinfahret. als in ein effentialisch geistlich Feuer, und aus dem Feuer in eine Licht, dadurch der Ungrund majestätisch und wirdend wirde so spricht

fich die falsche Seele nur in einen Fenerquaal.

27. Deun ihr Wille jum Spyechen, welcher in Sett im Und geunde stehet, welcher sich durch die Begierde ins Feuersprechen, als in Eigenschaften sinstihrete, der gehet nicht wieder zurück in Und grund, als in das ewige Eine. So er abet wieder zurück als in das ewige Eine, So er abet wieder zurück als in das ewige Eine, als in das ewige Eine, als in dichte; so ist die Seele ein Engel Grites, als auch waselstätisch und lichte; so ist die Seele ein Engel Grites, als

ein Bild ber ewigen gottlichen Scienz.

28. So aber ter Wille im Feuer bleibet, als eine magische Feuerquelle, so ist die Seele nur derselbe Feuerquell. Wer soll num demselben Feuerquelle rathen, weil er seinen Grund im Abgennd hat, und ist selber sein Grund? Die Krast der Majestit scheinet durch ihn, aber die Begierde schleuft sich ein, und machet sich suns ster, also das Licht darinnen nicht mag offendar werden, wie Ioh. 1, 5. stehet: Das Licht scheinet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen; sie wohnen in einander, wie Tag und Nacht; die Seele machet sich in ihrer infastichen Begierde zur Finsternis.

29. Das ewige Eine, als Gott, ist in ihr, und sie begreifet ihn nicht; sie machet sich zum zornigen Gott, da Gottes Wort im Zorn spricht, und sich in Natur und Kreatur sormet: sie wirket in ihrer Selbheit Bosheit. Stünde sie aber in ihrer Wirkung einen Augenblick stille, so ersunke sie wiederum in das ewige Eine, als im Vott, so wurde die gottliche Scienz im Licht in ihr anheben zu wirken, so kame sie zur Buse, wie denn mit den Bussertigen also geschiehet. Ind davon saget Christus: Es sei denn, daß ihr wieder umkehret, und werdet als ein Kind, sonst werdet ihr Gott nicht

schauen. Matth. 18, 3.

30. Der seelische Wille, welcher in Gottes Offenharung seinen Grund und Urstand hat, daraus er ein wirkend Leben worden ist, der soil und muß sich wieder in seine Mutter, daraus er kommen ist, ninwenden; so ist er allda als ein Kind in Mutterleibe; aledann schauet er in seiner Mutter Gott, als dest Ungrund aller Wesen, und wird in seiner Mutter neugehoren, das ist, die Mutter giebet ihm die Lichtskraft; und in derselben Kraft bekommt er die Riersmögenheit zur Buswirkung, alsdaun gebieret der ewige, ungwündliche Wille Gottes, der ein Vater aller Wesen heiset, seinen eigenen Sohn, als seine Liebekraft, in und durch die seelische Scienz, als in dem Particular des ganzen Willens Gottes, denn der Grund, ungetraunt.

34. Und wie wir erkannen, daß sich bassolbe einige ewigegebarende und sprechende Wort im Himmel als in der Kraft des Lichts, in Heiligkeit ausspricht, als die heilige Weisheit: also auch spricht sich dassolbe einige Wort in der Hölle der Finsterriß in Flamme der Printickleit als in höllische Essenz (barnach sich Gott einen zoruigen Gott und ein verzehrend Feuer neunt) aus; denn auser dem einigen Worte ober Sprechen Gottes ist nichts Also auch von der Seese, sowohl Engel und Teufeln zu verstehen ist.

32. In der gelassenen Seele spricht Gott der Bater den hoisligen Namen Jesu, als die Gnade und das Erharmon aus, das ist, er gedieret, Christum in ihr, und sührer den adamischen, bosen, gebornen Willen durch Christi Leiden und Tod durch wieder in das ewige Eine, da der Sohn dem Pater bas Reich der seelischen Na-

tur wieder überantwoptet.

33. Will aber die Seele von ihrer Wirkung der Bosheit nicht stille stehen, so spricht der Later durchs Bort in der Seele böllische Pein; und der Seele Begierde impresset und sassen sinkernis, als eine Kluft zwischen Gott, und da doch kein fremder Sprecher verstanden wird, welcher von außen in die Seele einspräche, sondern das Wort, das die Seele selber ist, spricht sich also in Bosheit.

- 34. Aber das gute Sprechen, als die gottliche Bermögenheit, hat sie in Abam verloren, und ist aber aus Gottes Erbarmen wiesder gus Inaden im Paradeis, als ein eigen Centrum der Seele, eingesprochen worden, und stehet nun ist in der Seele als ein eigen Centrum oder Principium, und spricht immerdar in die Seele ein, sie soll von ihrer salschen Bildlickkeit stillstehen, so will sich dasselbe Sute wieder in der Seele offenbaren; so aber die Seele von ihrem gottlosen Sprechen nicht still stehet, so mag sich das gute Einspreschen in der Seele nicht offenbaren, so mag sie auch nicht bekehret werden.
- 35. Darum so ist das der Schluß, daß Gott in der falschen Seele Sprechen nicht kann gut sein, und in der gelassenen Seele Willen kann er nicht bose sein; in sich selber ist er wohl gut, aber nicht in der Seele.
- 36. Gott wird allein Gott genannt, da seine Liebe ausgespraschen und wirklich und empfindlich erkannt und offenbar wird, davon die Schrift auch saget, als: Das Wort, welches Gott ist, ist die nahe, als nämlich in deinem Munde und Herzen; item, das Reich Gottes ist inwendig in euch; bei den Heiligen bist du heilig, und bei den Verkehrten bist du verkehrt.

37. Im Himmel heißet er Gott, und in der Holle heißet er Jorn; und ist doch im Abgrund, beides im Himmel und in der Holle, nur das ewige Eine, als das einige Gute.

38, Und kann man weiter ober tiefer von Gottes Millen

nichts reden, als nur bloß in seiner Offenbarung durchs Wort, da sich das Wort in Natur und Kreatur einsühret: allda will Gott durchs ausgesprochene Wort Boses und Gutes; wie die Scienz jestes Dinges im geformten Worte ist, also ist auch Gottes Willen darinnen. Dasselbe ausgesprochene Wort ist in den Engeln englisch, in den Teufeln teuflisch, in Menschen menschlich, in Thieren thierisch; und blesbet doch in sich selber in seinem ewigen Sprechen in dem Einen nur Gott, als ein einiges, heiliges Wort, ein Grund und Wurzel zu allen Wesen.

39. Darum lieget das Helfen an der Seele Willen, ob sie ihr will lassen helsen, ob sie will in ihrem Willen stille stehen; nicht daß sie ihr das Helsen nehmen könne: nein, es lst ein Gnadengeben, allein die göttliche Sonne scheinet in ihr im Abgrund; und lieget an ihr, ob sie sich mit ihrem Willen, den sie aus Gott hat, will wieder einen Augenblick in ihre Mutter, als in Gottes ungründlichen Willen einersenken, so wird sie das Können erlangen.

40. Denn bas Können hat seinen Gaumen gegen die Seele aufgesperret, und spricht: Komm her zu mir. Gleichwie die Sonne den ganzen Tag in alle Kräuter einscheinet und giebet ihnen Kraft, und mangelt nicht an der Sonne, daß die Distel eine Distel wird,

sondern an dem ersten Ente, daraus fie eine Diftel wird:

41. Also auch wird eine falsche Seele aus dem Ente Sottes Borns in dem Fluche und aus angeerbter Bosheit, sowohl aus wirklicher Bosheit eine Distel, indem sich der Wille, als die seelische Scienz, in eine Distel spricht; und aus solchem falschen Grunde wachsen dann mehr Disteln, wie Gott im Mose spricht: Er will strafen die Sunde der Eltern an den Kindern ins dritte und vierte Glied, Erod. 20, 5. und Christus saget: Ein arger Baum kann nicht gute Früchte bringen. Matth. 7, 18.

42. Also sehen wir, daß das. Verderben aus der Seele kommt, und sehen, daß Gottes heiliger Wille nicht mag in der falschen Wirkung offenbar werden. So lange der Seele Wille Boses wirstet, so formet sich Gottes Sprechen in ihr im Zorn; wenn sie aber anhebet von solcher Wirkung stille zu stehen, so wird Gottes Liebes kraft in ihr offenbar; denn so sie nicht mehr wirket, so wirket der

Ungrund in ihr, als das Eine.

43. Denn Gott wirket von Ewigkeit in Ewigkeit, aber ans ders nichts als nur sein Wort, und das Wort ist Gott, als eine Offenbarung des Ungrundes. So nun die Seele nicht mehr eigenen Willen spricht, so wird in ihr ber ungründliche Wille sprechend: wo die Kreatur stille stehet, da wirket Gott.

44. Soll nun die Kreatur mit Gott wirken, so muß ihr Wille in Gott eingehen; alsbann so wirket Gott mit und durch die Kreatur, denn die ganze Creation, himmlisch, höllisch und irdisch, ift anders nichts als das wirkende West; das Wort ist selber Ales.

45. Die Kreatur ist ein compactirter, coagulirter Brobem des Worts; und wie sich das Wort aus dem freien Willen aushauchet; da es der freie Wille aus dem Ungrunde in Grund führet; also auch suhret der freie Wille der Engel und Seelen das Wort in einen Grund; und derselbe Grund ist die Kreatur, als ein Feuerquell zu seinem Wiederaussprechen; und aus demselben Wiederaussprechen gehet nun Boses und Sutes, und nach demselben wies berausgesprochenen Wesen und Krästen hat die Seele ihr Gericht.

46. Denn das ist das Gericht, daß das Bose vom Guten geschleden werde, und ein jedes Ding sein eigen Principium beste. Welche Seele nun höllische Quaal ausspricht, als Fluch, die muß in Tod, daß sie nicht mehr Gottes Wort im Bosen und Guten führe, sondern nur das Bose; also daß ein jedes in dem Seinen bleibe.

47. Und darum daß in dem Loco dieser Welt durchs Wort Boses und Gutes ausgesprochen wird, so ist dem Loco ein endlichet Scheidetag bestimmet, da aufhören soll Gutes und Boses in einer Statte zu sprechen; und wird den Gottlosen ihr Locus bereitet sein, da Boses gesprochen wird in seine Ewigkeit, auf daß das Gute erstannt, und in dem Guten die Freude offenbar werde; auch daß erstannt werde, was Boses und Gutes sei, auch was Leben und Lod sei, und die Kinder Gottes sich freuen mogen.

48. Denn wurde das Bose nicht erkannt, so wurde die Freude nicht offenbar; so aber die Freude offenbar wied, so wird das ewige Wort in der Freude gesprochen, zu welchem Ende sich das Wort

mit ber Natur in ein Geschopf eingeführet bat.

49. Und dieses ist der wahre Grund, da olles Wähnen und Weinen darinnen erkannt wird, und alle Sophisterei zu Grunde lieget, und aller Streit ein Ende hat. Wer dieses recht siehet und verstehet, det hat um nichts keine weitere Frage, denn er siehet, daß er in Gott lebet und ist, und ergiehet sich Gott, daß der ferner durch ihn wisse, wolle, und spreche, was und wie er willz er suchet nur die Statte der Niedrigkeit, auf daß Gott in ihm allein hoch sei.

50. So lange aber ber Lucifer im Menschen das Regiment hat, so bringet die Kreatur empor, und will selber sein eigen Gott sein; und das ist auch Wunder, sowohl als Gottes Weisheit in der Liebe im Wunder stehet, also auch in der Icheit und Eigenheit der Kreatur.

51. Ein jedes Ding ist in seinem eigenen Principio, darinnen es lebet, gut, aber dem andern ists ein Widerwille. Jedoch muß es also sein, auf daß eines im andern offenbar werde, und die versborgene Weisheit erkannt werde, und in der Schiedlichkeit ein Spiel sei, damit der Ungrund, als das ewige Eine, für sich und mit sich spiele.

52. Darum sollen wir die Schrift lernen recht verstehen, wie Gott Gutes und Boses wolle, als nämlich, nicht in sich selber ift

ber Schluß, sondern im ausgesprochenen Worte, als in der Natur und Kteatur: Gott hasseite Esau in der verderbten Natur in Saus Natut selber, Esau war das Bild des Hasses selber; aber in Gott selber, als in dem eingesprochenen Gnadenbunde, liebete er ihn.

53. Darum stellet er das Bild Christi, als seinem Bruder Jakob neben ihn, und ließ sie beide aus Einem Sannen kommen, anzudeuten; daß Christus sollte Esau und die verderbte abamische Natur im Hasse Gottes zur Buße rufen und neu gebäten, wie Jakob Esau zur Buße brachte, daß er seine Bosheit sinken ließ, und jammerlich weinete, und von dem bosen Willen gegen Jakob ausging.

54. Darum ist dieses der Schrift Verstand, daß det irdische Abam im Reiche der verderbten Natur' in seinem eigenen Wilken die Buße nicht sindet noch sinden kann, benn est ist keine Vermösgenheit darinnen zum Suten; aber die eingeleibte Snade in ihm erwecket dieselbe, wenn sich der Wille zu ihr wendet: benir so der eigene Wille konnte Buße wirken und fromm werden, so dörste er der Inde nicht.

55. Die Decreta det Schrift gehen allein auf die zwei Reiche, als die Werftockung gehet auf den falschen Willen; der falsche Werftocket sich selber, Gottes Zorn' in' des Willens eigenem Wesen von außen einfahrend; sondern in des Willens eigenem Wesen offenbarend. Der Wille ist aud' Gott, und dersetde Gott im Willen führet sich in Verstöckung ein, auf Art, wie existed in der Hölle in Finsternis und Pein einführet! als auch von dem Reiche der Enade zu verstehen ist.

56. Gott will im Menschen allest Gutes in beith Reiche sein ner Gnade; wo sich der freie Wille in die Gtrade ergiebet, - so will

Gott Gutes in bem Willen burch bie Gnabe.

57. Daß man'aber sagen wollte, der Mensch könne seineh Willen nicht gegen bas Gute wenden, als gegen die Gnade, bas ist ein Ungrund. Stehet doch die Gnade im Abgrund der Kreatür in allen gottlosen Menschen, und darf der Wille nur von der falsschung stille stehen, so hebet er an feines eigenen Willens in Abgrund: zu ersinken.

58. Denn was stille stehet, das stehet mit dem ewigeti Einen stille, und wird mit dem Einem Ein Wesen, denn es gehet in sein Nichts. Muß doch der falsche Wille und wettlicher Gesetze willen aus Furcht der Strase von unrechten Werken stille stehen; warum denn auch nicht um Gottes Gebot willen? Kann er seinem wettlichen Herrn gehorsamen, und an einem Ende, wo'et ihn hin haben will, stille stehen, warum auch nicht Gotte? so ihm doch das Konenen alsbald gegeben wird, so er den Willen nur zum Stillestehen sühret.

59: Daß: aber der ganze falsche, gottlose Wille nicht stille

seine geborne Distel ist, in dem die Gnade zu tief innen lieget, und der Grimm Gottes zu kark in der Natur ist. Die Gnade zeucht ihn: und weiset ihm seine Falschheit, aber er verachtet die Gnade, und wiedet als eine Distel in der Sonne Krast; dieser ist Gott ein guter Geruch zur Berdammnis des Todes in der Holle, auf bas die. Gnade vom falschem Wilken unterschieden würde.

60: Aber die Vernunftschlusse, welche lauten, daß Gott in sich selber, so viel er Gott heißet, habe beschlossen, daß ein Theil der Menschen, und zwar der größeste Hause, solle und musse verschammet werden, und daß ex sie aus eigenem fürgesetzten Willen verstocke, ist falsch, und hat weder in der Schrift, noch im Lichte der Natur einem Gound, so man die Schrist recht betrachtet, und

wicht blind ansiehet.

10. Denn inc Gott, so viel er Gott heißet, ist kein Fürsatzinche aufänglicher: Witte; er ist selber der Wille des Ungrundes, als ein: Einiger, und will: in: sich selber nichtst als das Gitte, und darum so ist er auch selber dassellen wolkende Guth, dente das Gitte, das er wills das ist die Gebert: seiner Kraft; als sein Sohn.

62. Gotte witte in sich; felber nichte alst-sein Gutes, das er seine einige gute-Kraft mit dem Aushauchen in Begierde zur Ratur, und in Schiedlichkeit als in die Stienz einführete, denn so das

Gute einig bliebe, fo wire teine Bisserschaft.

63. Rim aber macht sich nicht! das: Gute, als Gott, in sich felber bese oder schiedlich; sondern die Grienz, als das Fint ober die Begierde zur Schledichkeit, die führet sich in die Ratut und Krenstur ein, und aus der Stienz urständes Wose und Girtes, und nicht aus Gett oder in Gett, in seiner Dreitzit.

64. Denn allda ift, kein Decretz denn würe ein Rathschlag darinnen, so mußte auch eine Ursache zum Aathschlagen durinnen seine und alsdann wieder eine :Ursache zu demselben, und mitte ets was vor Gott sein oder nach: Gott, darum er sich berathschlagete.

65. So aber ist er selber der Ungtund und das Eine, und ist ein einiger Wilke, der ist er selber, und der ist Affein gut, denn einig Ding kann ihm nicht widerwärtig sein, denn es ist nur

Eines, und hat mit nichts ju friegeni

66. Darum ist das eine Thorheit der Beenunft, daß sie vom Imange der Unvermeidlichkeit redet, und verstehet nicht das Mustes rigen Magnum, oder daß sie saget, Gott wolle aus seinem Ffirsage den bosen Willen, welchen er verstocket hat, nicht mit der Gnade rühren.

67. Dieser blinden Bemanft weise ich eine Distel; welche die Sonne einem-ganzen Tag rühret, und giehet ihr Licht und Kraft, sie bieihet dech eine Distel; also auch der gottlose Wille. Ihm scheinet die gottliche Sonne den Tag feines Lebens, aber sein Grund ist ein Ens der Diftel.

68. Sonst so ihn Gott aus Fürsatz verstockte, so hatte die Gerechtigkeit kein Gericht in ihm; denn der da thut, was er thun muß, der lebet seinem Herrn nach seinem Willen. So aber Gott nicht gottlos Wesen gefället, Ps. 5, 5. so kömmt das Bose aus der Wurzel, und in die Wurzel der Wissenschaft aus dem Grunde der Natur zur Kreatur, und durch Zufälle; und um deswillen hat Gott seinen Willen offenbaret, und Gesetz und Evangelium gegeben, das ist, seine Strafe und seine Gnade offenbaret, auf daß ein Scheidetag mit Gerechtigkeit moge gehalten werden, und sich keine Kreatur moge entschuldigen.

69. Und die Historia saget weiter: Nachdem Esau bas Gesschenk von Jakob genommen hatte, so sprach Esau: Las und fortziehen und reisen, ich will mit. Jakob aber sprach zu ihm: Mein Herr, du erkennest, daß ich zarte Kinder bei mir habe, darzu Bieh und saugende Kühe; wenn sie einen Tag übertrieben wurden, wurde mir die ganze Heerde sterben. Mein Herr ziehe vor mir, seinem Kniechte, hin, ich will mählich hernach treiben, darnach das Bieh und die Kinder gehen konnen, die daß ich komme zu meinem Herrn in Seir. Dieser Text scheinet nur eine außerliche Geschichte zu sein,

aber ber Geist hat auch seine innere Figur darunter; benn Jakob

Rehet in Christi Figur; und stehet also:

70. Als Christus durch sein Leiden und Tod des Baters Jorn im Reiche der Natur verschnete, so sprach der verschnete Jorn: Nun wollen wir auf, und mit einander fortreisen, verstehet in des Menschen Leben; aber die Liebe sprach: Der Mensch ist zu zort und unvermögend, und können übel in Sottes Wegen geben, ich will bei ihnen bleiben dis ans Ende der Welt, Matth. 28, 20. und sie mählich sühren, nachdem sie gehen können, auf daß sie nicht in Ansechtung und Irrthum gerathen, und an der Snade blind werden. Sehe du voran, mein Herr; ich will sie sein sanst sühren unter meinem Kreuzioche, daß sie nicht sterben; denn so-sie nun iht sollten in des Vaters strenger Gerechtigkeit geführet werden, so können sie noch nicht. Db sie wohl erlöset sind, so leben sie aber noch im Fleisch und Blut; ich will mit ihnen hernach kommen zu dir in Seir, das ist, in Sottes Gerechtigkeit.

71. Und Esau sprach: So will ich boch bei die lassen etliche vom Bolk, das bei mie ist. Er antwortet: Was ists vonnothen? Laß mich nur Inade vor meinem Herrn finden! Das ist, Gott der Bater sprach: So will ich doch etliche meiner strengen Gerechtigeteit, Gebot und Gesetze bei die lassen. Aber Christus sprach: Was ist vonnothen? - Laß mich mit diesen erlöseten Kindern nur Inade bei die sinden; denn sie können die Gesetze nicht erfüllen.

72. Also zog des Tages Esau seinen Weg wieder nach Sir,

vas ist, also trat Gottes Gerechtigkeit in sein eigen Principium, und Jakob zog gen Suchot, und bauete ihm ein Haus, baber heißt die Statte Suchot. Dieses ist in der Figur so viel gesaget, Christus führete seine Christenheit, als seine Kinder, nicht gen Seir, das ist, in die Proda Gottes Gerechtigkeit, obwohl die Gnade in ihnen offenbar worden; sondern er richtete ein Haus, als die christeliche Kirche auf Erden auf, und machete seinen Kindern Hütten, das ist, christiche Ordnungen, darinnen sie konnten wandeln; und daher heißt sie eine Christenheit, wie Jakobs Statte Suchot hieß. Also auch heißet die Statte der Christenheit Suchot, so werdet ihr Christum sinden, welcher alle Tage in dieser Hiere bei seinen Kinedern ist, die an der Welt Ende.

73. Und der Text saget weiter im Mose: Darnach zog Jakob gen Salem zu der Stadt Sichems, die im kande Canaan tleget (nachdem er aus Mesopotamia kommen war), und machete sein kager vor der Stadt, und kauste ein Stuck Ackers von den Kindern Hemor, des Baters Sichems, um hundert Groschen; daselbst richtete er seine Hutten auf, und richtete daselbst einen Altar zu, und rief an den Namen des starken Gottes Israel. In diesem Text spielet der Geist recht mit der zukunstigen Christenheit; denn Christus sichtete seine Kinder nach seiner Auserstehung zu Salem, das ist, in das Heil oder zu der Saldung des Geistes, wie Jakob seine Kinder zu Salem suhrete, aber zu der Stadt des Sichems, das ist, Unter die Heiden.

74. Und machete sein Lager vor der Stadt, das ist, Christus sollte seine Wohnung bei den Heiden machen, und seinen Tempel und Lehre neben der Heiden Gobientempel sehen, und die Statte-seiner heiligen driftlichen Kirche von den Heiden darzu erkaufen, das ist, mit feinem Blut von Gottes Gerechtigkeit darzu erkaufen, wie auch geschen ist; und seinen Altar alle unter den Peiden aufrichten, und von dem Namen des Gottes Israel, das ist,

von Cheisto predigen.

75. Denn der Name Sichem deutet an, daß die christliche Kirche würde mussen in Elend und Trubsal stehen. Wie Jakob seine Wohnung nur vor der Stadt Sichem bauete, also mussen auch die Kinder. Christi nur fremde Gaste in dieser Welt sein, und nur als Hausgenossen der Heiden, Gewaltigen und Kinder dieser Welt; ob sie wohl ihre Wohnungen, als den Tempel Christi, in sich haben, welchen ihnen Christus hat mit seinem Blut erkauset, so sind sie doch außerlich nur fremde Saste und Pilgramsseute, und wohnen nur außen vor der Stadt dieser Welt, als in einer irdischen Hutte, im Fleisch und Blut.

## Das 62. Kapitel. Gen. 34.

Von Dina, Jakobs Tochter, welche er von Lea zeugete, wie sie sei von Hemors Sohn ge= schändet worden, und wie Jakobs Söhne Si= chem, und alles was männlich ist gewesen in dies ser Stadt, darum erwürget, und Dina wieder genommen haben; was bei dieser Figur zu verstehen sei.

Die Pforte der Christenkriege, um ble babylonische Suterei, ift boch zu betrachten.

Moses spricht: Ding aber, Led Tochter, die sie Jates geboren hatte, ging heraus, die Tochter des Landes zu sehen; und da sie sachen, hemord Sohn des Heviebers, der des Laudes Herr war, nahm er sie und beschlief sie, und schwächete sie; und sein Perz hing an ihr, und hatte die Dirne lieb, und vedete freundslich mit ihr. Und Sichem sprach zu seinem Bater Hemor: Nimm mir das Mägdlein zum Weibe! Der Leser wolle ja Nat haben auf dies Figur; und dem Text im Mose recht nachdenken, und ihm in die Augen sehen, so wird er unsern Sinn und hochtheuren Begriff, und aus göttlicher Gnade eröffnet, wohl verstehen, und die Schrift ten des ersten Buchs Moss sernen mit rechten Augen aussehen.

2. Lea, Jakobs Weib, gebar bem Jakob secht Sohne, all ben halben Stamm Ifrael; und aus ihr kam Juda, als die Burgel Davids, aus welcher Christus nach unserer Menschhett offenbar ward; hernach gebar sie biese Dinam, eine Tochter, mit welcher Figur der Geist die Christenheit gewaltig präsiguriret, das nach Christi himmelsahrt, nach dem Werke menschlicher Eristung, mede die rechte wahre Christenheit geboren werden, gleichwie Jakob erstich die zwölfe Erzwiter gebar, hernach aber wurde aus Lea, das ist, aus der Mutter der Christenheit; eine Tochter seisschen Liebe geboren werden, welche Tochter wurde ausspazieren, und die Tochter des Landes, unter welchen sie ein Frembling sein sollte, der sehen wollen. Das ist so viel in der Figur:

3. Wenn die Christenhelt warbe geboren werden, daß ihre Bahl groß sein wurde, so wurden sie in eigene Liebe geben, und

Die Fleischeswollust suchen, und würde ihr Herz nach ben Gewohnheiten und Sitten ber Boller richten, und von der Niedrigkeit und Desmuth ausgehen, und wollen die Geilheit und Hoffart der Tochter des Landes, das ift, der Boller besuchen, so würden sie alsdann diese Tochter Dinam gebären, und vor Gott in sielschlicher Wollust geistliche Hurerei treiben, und würden mit der Heischlicher Wollust geistliche Hurerei treiben, und würden mit der Heisch Gewohnheiten buren, und würden sich aber schon und geschmäckt darstellen, wie eine Jungfrau voll Brunst, welche auslauses sich sehen zu lassen, das spetente.

- 4. Alfo auch wurde sich die Christenheit mit großem Gespränge mit Kirchen und Schulen schmucken, und gleißende, ansehnstiche, scheinheilige Rieider anthun, auf daß sie ein Unsehen vor den Töchtern des Landes, als vor fremden Boltern, hätte; und wurde aber vor Brunst der eigenen Liebe und-Fleischessucht unter solchem Pabit sein, und ein hurisch Herz haben, gleichwie eine Hure von außen gleißet, sich schmücket, und will durchaus eine zuchtige Junge frau genennet sein: also auch wurde diese geschmückte Christenheit wollen heilig genennet sein, aber ihr Herz wurde nur mit der steische lichen Wollust duhlen.
- 5. Sie wurden wohl den Schmuck der Tochter des Landes besehen, welcher Schmuck anders nichts ist als die heidnische Weissheit und Philosophia, und wurden dieselbe in Christi Reich ziehen, und unter Christi Purpurmantel, in benselben Rechten und Geswohnheiten leben, und sich damit schmucken, und wurden darbei ganz vergessen, daß ihre Hutten und Wohnungen außer der Stadt dieser Volker Gewohnheiten sei, gleichwie Jakob außer der Stadt des Hemors wohnete; und auch Christus sagte, sein Reich ware nicht von dieser Welt. Joh. 18, 36.
- 6. Diese Christenheit aber würde ihr Herz in das Reich dies ser Welt sehen, und nur also in einem jungkräulichen Schwute mit vielen Kirchen, Priestern und Ceremonien, unter jungkräulichem Tussehen prangen; aber mit solchem Ausgehen von der Einfalt und Danuth Christi wurden sie nur in der Welt spazieren, und den fleischlichen Buhlen suchen, wie Dina that, welche ein Bild der sleischlichen Christenheit ist, welche allezeit nach den rechten Kindern Christi geboren wied, wie Dina nach den zwolf Erzodiers geboren ward. Bas ist:
  - 7. Wenn die Christenheit bei einem Botte offenbar und ges boren wird, so gebieret sie an solchem Orte erstlich die zwölf Erze väter, als den Grund der apostolischen Lehre; wenn sie sich aber wieder mit den heidnischen Beisen und mit Fleischeslust vermengen, so gebieret solcher Ort eine Dinam, als eine Hurerei mit Christo, als einen Scheinspeisten, das Herz aber wird zur Hure, und

alsbann gehet biefe Hure-aus spazieren, und besuchet ber Bolter . Sitten. Das ist:

- 8. Sie suchet wieder in dem heidnischen Grunde, und vermisichet sich mit den Heiden, und wird von der heidnischen Philosopia geschwängert, und gebieret ein Hurenkind, welches halb christlich und halb heidnisch ist, als eine neue Secte oder Lehre, welche mit dieser Bolter ersten Gewohnheit, in der sie sind entsprossen, nichtsganz in Forma übereintrifft, und da sie doch in ihrem Herzen nichts bessert sind.
- 9. Und alsbann emporen sich diese Wolker wider die fremde Meinung, und schreien im Zorn: Dieser hat unsere Schwester Dinam geschändet, und hat sie zur Hure gemacht, und erzürnen sich über der neuerfundenen Meinung, wie die Sohne Jakobs über Sichem, und lausen mit Streit und Schwert, mit Sturm und mit Fluchen wider den Schänder ihrer Schwester Dina, und ermokden ihn, und nicht allein denselben, sondern auch alle Mannschaft, die bei ihm wohnet, wie Jakobs Sohne den Hemorrhiten thaten. Also muß dann der Unschuldige mit den Schuldigen leiden, anzudeuten, daß sie alle mit einander nur in solcher gottlichen Hurerei leben; benn die Hure, um welcher willen sie sich rächen, ist ihre Schwesser, und aus ihnen geboren, gleichwie Dina ihre Schwester war, und aus einer Mutter herkam.
- Wir sehen allhier das Bild der streitenden Christenheit gewaltig, wie die Christenheit gang halbstarrig in Meinungen muthen werde, und bargu in großer Blindheit, und nicht miffen warum? und wurde sich nicht sehen, daß sie in ihrer eigenen Hurerei also muthe, und nicht um die Rraft ber mahren Christenheit, als um das rechte driftliche Leben streite, sondern nur um ihre gefaßten Meinungen, als um ihre Schwester Dinam, welche von ihnen ausspazieret, und sich in fremder Meinung vergaffet; so schelten sie die Meinung für eine hute, und feben aber nicht, wie fie ihrer Schwes fter Herz, barinnen bie Hurenluft ftedet, helfen tonnen, gleichwie Jatobe Sohne nicht dahin fahen, wie fie dem Urbel tonnten beifen, daß ihre Schwester mare bei Ehren blieben; und ob fich gleich Demor und Sichem anboten, sie wollten die Morgengabe geben, und ihre Schwester ebelichen und lieben, und sich beschneiben laffen, und Ein Bolt mit ihnen iwerben, und ihnen auch alle Liebe, Treue und auch-Freundschaft anboten, noch half bas alles nichts.
- 11. Und ob sie ihnen gleich auch zusagten, so sie sich wurden beschneiben lassen, und Ein Bolk mit ihnen werden, so wollten sie ihm ihre Schwester geben; noch wurden sie rasend mit Morden und Tödten, anzudeuten, daß dieses eine Figur sei auf die kunftige Christenheit, welche aus diesem Stamme entsiehen sollte, wie wir dieses vor Augen sehen daß es also gehet, daß man nur um die ausgeslausene Meinung streitet, und einander darum ermordet und tödtet,

und doch nur eben anch um der Meinung der falschen Hurerei wils
len, welche die Titulchristenheit hat angenommen, darinnen sie
eben auch nur in Gleißnerei und Hurerei pranget, und sehen nicht
auf das, wie ihrer Schwester moge geholfen werden, welche in
fremde Meinungen ist gerathen; sondern sie greisen zum Schwest,
und wollen die neue Meinung todten, und reißen ihre Schwester,
welche geschwängert ist mit anderer Meinung, mit ihrem Hurens
kinde, mit Gewalt wieder aus Hemors Hanse, und todten Hemar
und Sichem, sammt ihrer Mannschaft.

- 12. Und ob sie sich gleich wollen mit ihnen, als mit dem wahren christlichen Grunde, vereinigen, als mit ben Hauptartsteln christlicher Lehre, so hilfts doch nichts, sie wollen doch wider alle Treue und Busage nur morden, und ihre Meinungen, welche sie haben in gute sette Bauche und heidnische Menschentage gefasset, erhalten, wie solches iho mit den Streiten und Meinungen vor Augen ist.
- 13: Die Menschen der eigenen Liebe haben ihr Christenthum in ein fleischlich Reich eingesühret, und mit Gesetzen, Ceremonien und Weinungen schon gezieret, und Christi Purpurmantel darüber ges becket, und leben doch in eitel geistlicher Hurerei darunter mit gleis sendem Scheine; ihr Herz aber gebieret stets viese wollüstige Dinam, welche ausläuft von der Einfalt und Demuth Christi, und buhlet mit den Göttern der Fleischeslust, als mit Hoffart und Geize, und eitel Eigenehre und wollustigem Leben, ganz wider den wahren christichen Grund.
- 14. Diemeil aber Christi Geist nach allezeit in seiner Christenheit wohnet, so erwecket et oft Menschen, welche also den Schlaf und die Hurerei der Titulchristenheit in ihrem sodomitischen Leben erkennen und sehen, und sich von ihnen abwenden, und in der Schrift, sowohl im Lichte der Natur forschen, ob auch dieser ihr sleischlicher Grund vor Gott bestehe; und wenn sie sehen, daß er falsch ist, so kassen sie sich in andern Grund, und strafen die Hurerei der Titulchristenheit.
  - 15. Und wenn dieses die Gleisner in ihren wollustigen Ehren hören und sehen, daß sie dadurch geschändet werden, und daß ihr Gott Mausim offendar wird, so schreien sie: D Keher da, dieser schändet unsere Schwester Dinam, als unsere Meinung, und machet die Kirche zur Hure! Und obgleich ihnen jener darbeut, seines Grundes und Meinung Nechenschaft zu geben, und sich mit dem wahren christlichen Grunde zu ehelichen, und ihre Schwester Dinam; als den ersten, wahren, jungfräulichen christlichen Grund zu eher lichen, und Ein Herz und Willen in dem christlichen Grunde mit ihnen zu sein: das-alles hilft nichts, sie reisen ihre Schwester, als. den Christenwamen von ihm, und behalten lieber die bestekte Magd, deren die Wahrheit hat ihre Schande ausgedestet, mit ihrem Huren-

kinde bei fich, als daß sie sehen, wie ihrer Schwester Schaube zu helsen fei, daß sie in Spestand Christi komme.

tonnen wieder zu sich reisen und erhalten, und ob gleich die husterei in der Meinung entbloßet ist, daß sie geschwächet und geschändet ist, noch wollen sie ihre Dina für eine Jungfrau geachtet haben; und obgleich ihre Schande der Hurerei am Lagelichte stehet, so wollen sie boch dieselbe mit Mord und Schwert erhalten, wie vor Ausgen ist, und die ihigen Streite anders nichts inhalten, als das offenbar worden ist, daß Dina ist-zur Hure worden, als die Titulchessheit, die vor Gott nur Hurerei treibet, und ihre jungstausliche Zucht und Reinigkeit ihres Sewissens verloren hat: so stwissen ihre Brüder dieser Dina um sie, wollen ihre Ehre mit Schwert und Morden erhalten, und alle diese erworden, welche ihre Dinam schanden.

17. Diese Dina ist aniso anders nichts, als die steinernen Kirchen und großen Pallasthäuser ihrer Diener, da man den Ramen Christi innen sahret, und aber dadurch nichts als eigene Chre, Wolsinst und sette Tage suchet, wie man vor der Welt mag geehret werden.

18. Denn der rechte apostolische Tempel ist der Tempel Jest Christi, als der neue Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinigkeit vor Gott lebet, welcher in Demuth und in der Einfalt Christi wandelt, und dessen Diener sind diese, welche den Frieden in der Liebe Jesu Christi vertündigen, welche dahin arbeiten, daß die gesschwächte Dina mit Sichem geehelicht werde, und daß Demor und Gichem mit ihren Männern auch Christen werden, welche das Schwert in der Scheibe lassen, und lehren mit dem sanstmuthigen Geiste Jesu Christi, und zeigen an für das Mordschwert den Getst der Reinigung, wie diese geschwächte Dina möge wieder zu christstichen Cheen kommen, und ihrem Bräutigam vermählt werden.

19. Siehe, du Christenheit! Dieses hat dir der Seift in der Figur bei den zwolf Erzoatern dargestellt und gedeutet, daß du sold des thun würdest, nicht daß du es thun sollest: wiewohl dieser Streit kommen mußte, auf daß die wahren Rinder Christi gendet und offenbar würden; sonst so kein Streit entstanden wäte unter den Christen, so hatten sich alle gettlose Menschen für Epristen können darstellen. Aber der Streit machet sie offenhar, daß dem Maulchristen sein falscher Grund unter Augen gestellet und er von den wahren Kindern Cheisti entschieden wird, welches auch wird ein Zeugnis am jüngsten Gerichte über sie sein.

20. Das wahre Christenthum eines Menschen stehet in dem inwendigen Grunde der Seele, im Grunde des Menschen, nicht in dieser Welt Geprange und Wesen, sondern in det Krust dur Bobie thatigkeit im Geist und Gewissen. 21. Der Streit, bamit ein wahrer Christ streitet, ist allein der Geist der Gerechtigkeit, welcher die Falschheit im Fleische und Blute von sich abwirft, und alles gerne leidet und duldet um Christi willen, der in ihm wohnet, auf daß er nicht ihm selber lebe und gefalle, und ein Wohlgefallen an sich selber habe, und mit dem irdischen Lucifer prange, sondern daß er Gott seinem Schöpfer in Christo Jesu gefalle.

22. Er hat um nichts in dieser Welt zu streiten, benn es ist nuch nichts sein eigen; denn er ist in Christo nicht von dieser Welt, sondern wie die Schrift saget: Unser Wandel ist im Himmel. Alles, darum und damit er streitet, das streitet er um den irdischen, wolz lustigen, steischlichen Lucifer im sterblichen Fleisch und Blute; denn Christus sagte, sein Reich wäre nicht von dieser Welt: also ist auch eines Christen Reich, soviel er ein Christ ist, nicht von dieser Welt, sondern in Shrifto in Gott.

23. Darum, so ist aller Christen Streit nur um die Dina, als um die fleischliche Hurerei. Einem Christen gebühret anders nichts; als nur im Geiste und Kraft zu streiten, wider den Weg

ber Ungerechtigfeit und Falschheit.

24. Der außere Krieg, den die Christen führen, ist heidnisch, und geschieht um des thierischen, sterblichen Menschen willen; denn die Unsterblichkeit kann man nicht mit Schwert und Gewalt erhalzten oder erlangen, sondern mit Gebete und Eingehen in die Gottess furcht. Aber der irdische Lucsier streitet um den Bauch und um weltliche Ehre und Wollust, in welchen kein Christ ist, sondern ist nur die geschwächte Dina, da man um fleinerne Häuser und zeitzliche Guter frieget, und damit an Tag giebet, das die geistliche Jungfrauschaft im Geiste Christi ist zu einer Hure worden, welche um das Reich dieser Welt buhlet.

25. Horet ihr alle, die ihr euch Apostel Christi nennet, hat euch Christus jum Kriege und Streit gesandt, daß ihr sollt um zeitliche Siter, und duserliche Macht und Herrlichkeit streiten? Ist das eure Gewalt? Joh. 20, 23. da er euch des Geistes Schwert gab, besahl er euch das? Hat er euch nicht gesandt, seinen Frieden zu verkündigen, den er uns bracht hat? Was wird er zu euch sagen, wenn er wird sehen, daß euer apostolisch Herz hat einen Hernisch angezogen, und daß ihre euere weltlichen Konige und Fürsten habet zum Schwert und Kriege gereizet, und habet ihnen das aus christicher Freiheit vergannet; wird er auch euch in seinem Dienste also sinden? Thut ihr das als Christi Junger?

26.- Seid ihr nicht Apostel des Zorns Gottes worden? Wo wollet ihr mit eurer Schande hin? Sehet ihr nicht, daß ihr seid an Christo, der euch den Frieden lehrete, zu meineidigen Huren worden? Woist eure driftliche Jungkrauschaft? Habt ihr die nicht mit Dina in weltlicher Wellust verpranget? Was wird Christus zu euch sogen,

wenn er wird wiederkommen, welcher auf Erben nicht hatte, ba er sein Haupt hinlegte, wenn er wird euere Pracht und hetrlichkeit in solchen Pallasthäusern sehen, welche ihr habet in seinem Ramen

aufgebauet, barum ihr auf Erben habt Kriege geführet?

27. Wenn habt ihr um ben Tempel Jesu Christi gestritzen? Habet ihr nicht allezeit um euere Pallasihäuser, und um euer eigen Seset gestritten, barinnen ihr habet die Meinungen gelebet, und um die Meinungen disputiret? Was darf Christus derer? Christus beut sich seinen Kindern sebendig selbständig dar, daß er will in ihnen wohnen, und will ihnen sein Fleisch zu einer Speise geben, und sein Blut zu einem Trank, was darf er Weinungen, daß man um ihn steite, wo und wie er sei?

28. Wenn ich einen rechten Christen sehe, so verstehe ich, daß Christus allba innen wohnet und ist: was machet ihr benn mit euren außerlichen Gottesblensten? Warum dienet ihr ihm nicht in euren Herzen und Gewissen, so er doch in euch gegenwärtig ist, und nicht im Gepränge außerticher Dinge? Ihr habt des heiligen Geissses Schwert zu Rechte, mit dem sollt ihr streiten; braucket euch der rechten apostolischen Kirchengewalt, und nicht bes Schwerts bet

Hante.

29. Der Bann ist euer Schwert; jedoch daß er in Kraft des heiligen Geistes im gottlichen Eifer geführet werde wider den Gottlosen, und nicht dahin gerichtet sei, Menschentand damit zu beschützen, daß man musse eure geistliche Hurerei in Meinungen eine zuchtige Jungfrau heißen, wie ihn die babylonische-Kirche lange Zeit in

zu solcher Gewalt gebrauchet hat.

30. - Alle außerliche Ceremonien ohne ben inwendigen Grund, das ist, ohne Christi Geist und Mitwirkung, sind eine Hurerei vor Gott, daß sich ein Mensch ohne den Mittler Christum will zu Gott nahen; benn Niemand kann Christo dienen als ein Christ, daß Christi Geist selber im Dienste mitwirket. Wie will aber dieser Christo dienen, der in einer Hand den Relch Christi träget, und in der andern Hand das Schwert der eigenen Rache? Christus soll bei den Christen durch seinen Geist die Sunde tilgen, und nicht des Waters Feuerschwert im Geseye der Krengen Gerechtigkeit.

31. Dihr Kinder Levi und Simeon, der Beift hat von euch an Jakobs Ende gedeutet, daß eure Schwerter mordliche Wehren sind, daß Christus nicht in eurem Rath sei, wie Jakob sagte: Meine Seele, das ist, der Bund und die Gnade Christi, sei nicht in euren Kirchen, noch in eurem Rath, Lies nur dasselbe Gen. 49, 5. 6. da der Rath der Pharisaer und der Schriftgelehrten, welche sich ohne gottlichen Ruf zu Hirten einsesen, damit anges

beutet wirb. . -

32. Alle geistliche Hurerei kommt baber, bas Christi Diener weltsiche Gewalt besigen; so heuchelt einer bem andern, ber Geringere

äußer ber Sewalt heuchelt bem Gewaltigen, auf baß er ihn auch einebe und zu Ehren und fetten Tagen bringe, bamit fällt ber Eisfergeist, und wird die Wahrheit in Lugen verwandelt, und bem Eisfergeist der Mund-mit der Gewalt gestopfet, und ein Mensch an Gottes statt geehret.

38. Diese Historia, wie Simeon und Levi sind in die Stadt gegangen zu Hemor und seinen Kindern, und haben in dieser Stadt alles erwürget, was mannlich gewesen ist, ist gar wohl zu verstehen, daß es eine Figur sei, mit der der Geist deutet, daß es in der Figur auf die kunstige Zeit geweiset, und also sei beschrieben wor-

ben, als eine Figur.

34. Auch lautet die Historia, daß sich Hemor sammt seinem Sohne Sichem und der ganzen Stadt, alles was mannlich gewesen ift, habe lassen beschneiden, und waren Juden worden, und hatten se diese zwei Brüder Simeon und Levi erst hernach erwordet, wele des wahrlich eine schwere Figur ist im Verstand, da die Verswunft deutet, obs auch also geschehen sei, das zwei Mann eine ganze Stadt ermordet hatten? Weil es aber eine Figur ist, und ist eben von Simeon und Levi geschehen, als von dem Stamm und Wurzel des sevielischen Priesterthums, und deutet auf die zukunstige Christenheit; so ist dieses darunter zu verstehen:

35. Diese zwei Brüder willigten vonehe darein, daß so sie sich würden lassen beschneiden, und ihre Gesetze annehmen, daß sie ihnen wollten ihre Schwester geben; und hernach als es geschahe, so erswürgeten sie die alle, die Unschuldigen mit den Schuldigen. Dieses ist eben das, mas Christus zu den Pharisäern sagte: Wehe euch Pharisäer, ihr umziehet Land und Wasser, zu machen einen Judensgenossen; und wenn ers worden ist, so nacher ihr ein Kind der Hölle aus ihm, zweifältig mehr als ihr seid. Match. 23, 15.

36. Alfo auch von den driftlichen Leviten zu fagen ware, daß sie Wolker bereden, daß sie sich taufen lassen, und sich Christen nennen, und wenn bas geschehen ift, so fteden sie bas Mordschwert in ihre Herzen, daß fie lernen andere Boller, welche nicht ihres Namens und Meinung find, mit Borten ermorben, fie verfluchen und verdammen; und geben alle Urfache, bag ein Bruder ben anbern verfolget, laftert, verbammet, und ihm feind und gram wirb; und verstehet doch nicht warum? Das heißet recht, dieser Levit hat mir feine Schwester jum Beibe verheißen, daß ich bin ein Christ worden, und nun ermordet er mich mit falscher Lehrez und nicht allein mich, sondern alle mein Geschlecht, die ihm nur zuhören und feine Lafterung für gottlich annehmen, und ihm glauben, daß es recht sei, daß ein Mensch solle also das ander richten und verdams men, welches boch Christus ernftlich verboten hat, und sich der Menfc badurch nur felber eilitet, fintemal er felber thut, mas er en anbern richtet.

- 37. Also wird das Mordschwert in viel unschwidige Hemen gestochen, daß sie durch die Leviten unschuldig ermordet werden. Weil aber ter Simeon und Levi zusammen genommen wird, und sie auch Jakob (als er an seinem Ende von ihnen weissagete) zussammen nimmt, und heißet sie morderische Schwertete bes hats die Deutung, daß sie sie nicht allein wit dem Schwerte des Mundes würden ermorden, sondern sie würden sich auch in weltliche Gewalt seinen, und sie um der Wahrheit willen leiblich tödten; und würdens eben denen thun, welche auch unter der Beschneidung und unterm Evangelio wären, welche sie erstlich hätzen zur Besschneidung oder zur Tause berebet.
- 38. Wie es benn also unter ben Christen ergangen ist, bas man sie hat erstlich zur Tause beredet; hernach wenn sie haben über eine Zeit ihre Greuel gesehen, daß sie arger als Peiben leben, und ihnen nicht wollen in wilem Beifall geben, so ist die Versigung mit Fener und Mordschwerten angangen, und haben sie wit ihren unschule digen Aindern ermordet, beides an Leib und Seele, welches diese Figur beim Simeon und Levi gewaltig präfiguriret; sonst ware das eine grobe Mordthat von Aindern der Peiligen, daß sie wollten Leute zu ihrem Glauben bereden, und ihnen Treue zwagen, und sie unter solchem Scheine hernach alle mit einander, den Unschusdigen mit den Schuldigen ermorden, und da sie sich doch haben als hoch vor ihnen gedemüthiget.
- 39. Darum soll man dem alten Testament, sonderlich dem ersten Buch Mosis, wohl in die Augen sehen; denn es hanget der Deckel Mosis davor, es ist allezeit was mehrers unter dem Texte angedeutet: wiewohl wir den Text in einer Geschichte wollen auch stehen, lassen, und daran ganz nicht zweiseln, welches Gott dewust ist, der es also hat auszeichnen lassen.
- 40. Denn ber Tert saget, baß sie sind in die Stadt einger fallen, und alle Mannschaft ermordet, und alle ihre Kinder und Weider gefangen genommen, und haben alles geplündert, was in ihren Hauser ist gewesen, welches, ob es wohl andentet, daß solches zwei Mann nicht hatten thun mögen, so bezeuget doch Jakob selber, daß ihrer nicht mehr gewesen sind; da er zu Simeon und kroi sagte: Ihr habet mir Unglud zugerichtet, daß ich stinke vor den Einwohnern dieses Landes; welches wohl recht in der Figur stehet, daß das Mordschwert der Leviten solche Unruhe in der Welt anrichtet, daß die Christenheit vor den bosen Wordpraktisen bei fremden Wolkern stinket, daß sie sagen: Ware das Gottes Bolk, so wiesen sie ja nicht solche Tyrannen, Schänder und Spotter; und seinden sie um deswillen auch au, und mosden sie als ein unruhig dies Bolk, das nur in der Religion zanket, und einander derum ermordet; so muß ja keine Gewisheit dei ihnen sehr, und -ihr Sottesbienst falsch sein.

fagen sie: um weiches willen die gewaltigen Morgenländer von ihnen gewichen sind, und sich einer Lehre der Bernunft unterworfen, wie an den Türken zu sehen ist; dem ferner nachzusinnen ist.

## Das 63. Kapitel.

Ben. 35.

Bie Gott Jakob von dannen habe heißen zies benz-was sich allba begeben, und wie hernach Bahel Benjamin habe geboren, und über der Geburt sei gestorben, und wie Isaak sei gestorben; und was darbei zu verstehen sei.

216 nun Simeon und Levi die Mordthat begangen hatten, sprach Gett zu Jakob: Mache bich auf und zeuch gen Bethel, und wohne bafelbft, und mache baselbst einen Attar bem Gott, ber bir erschien, da du flohest vor beinem Bruder Esau. Da sprach Jakob zu feinem Saufe und zu allen, die mit ihm waren : Thut von eud die fremden Gotter, fo unter euch find, und reiniget euch, und aubert eure Rleiber, und laffet uns auf sein und gen Bethel gieben, daß ich daselbst einen Altar mache dem Gott, der mich erhoret hat zur Zeit meines Trubfals, und ift mit mir gewesen auf bem Wege, ben ich gezogen bin. Da gaben fie ihm alle frembe Gotter, die unter ihren Sanben waren, und ihre, Ohrenfpangen; und er vergrub fie unter einer Giche, bie neben Sichem ftund. Und fie zogen aus, und es kam bie Furcht Gottes über bie Stadte, bie um sie ber lagen, daß sie ben Sohnen Jakob nicht nachjagten. Also tam Jakob gen Luf im Lande Canaan, die da Bethel heißet, sammt alle dem Wolk, daß mit ihm war, und bauete daselbst einen Altar, und hieß die Statte El Bethel, barum bag ihm Gott daselbst offenbar warb, ba er flohe vor feinem Bruber. Diese Siftoria prafiguriret abermal gewaltig bie zukunftigen Zeiten, wie es beides mit Ifrael und auch mit ber Christenheit geben murbe. Denn als Levi und Simeon die Mordthat hatten begangen und alle Mannschaft zu Sichem erwürget, auch alle Weiber und Rinder gefangen, und alles geplundert, fo fürchtete fich Jafob vor den Leuten des Landes; fo bieß ihnen Gott von bannen ziehen gen Bethel, und einen Altar alba machen. Die innere Figur ftehet also:

2. Wenn die Menschen, beibes die Juben und hernach bie Christen, würden in steischlicher Huverei und unguchtigem Laben

gunehmen und bose werben, so wurde Gottes Geist von ihnen weichen, alsbann wurden sie eine geistiche Hurtei und Abgötterei anfahen, und in den Meinungen itre werden, und wurden einander in die Haare sallen, und je Einer zum Andern sagen, er schände seine Schwester Dinam, das ist, seinen Gottestienst; und wurden über einander sallen, und einander mit Krieg ermorden, todten, plündern und rauben, und ihre Lander in Berwüstung bringen und in Elend; und alsbann wenn sie in solchem Elend und Trübsal steden wurden, so wurde sie die Aurcht und Schrecken ankommen, wie allhie Jakob über die Mordshat seiner Kinder, denn der Herr wurde ihr boses Gewissen rühren, und sie wieder zur Buse rusen, wie er Jakob und seinen Kindern und sie wieder zur Buse rusen, wie er Jakob und seinen Kindern und sie wieder zur Buse rusen, wie er Jakob und seinen Kindern, und hieß Jakob ihm, als dem Herrn, einen Altar zu Bethel machen, das ist, in der Niedrigkeit der Gottessucht.

- So beutet ber Geift allhle," wie ihnen alebann Gott murbe wieber Propheten und Lehrer fenden, die sie murden von ihrer Abgotterei und gottlosem Leben abmahnen, wie allhie Jatob Die Seinen vermahnete, sie sollten die fremden Gotter und die Hoffart ber Dhrenringe von ihnen wegthun; und wenn fie bann alfo murben ben Born bes Berrn gesehen haben, welcher ihr Land verberbet, und ihrer viel aufgefressen um ihrer Hurerei, Hoffart und abgottischen Lebens willen, fo murben fie alebann ben Propheten, welche fie barum ftrafeten, folgen, und ihre Gogen, ale Abgotterei, vor Gott bringen und von sich wegthun; und wurden wieder ben Tempel Gottes in ihnen suchen, so murbe Gott wieber seinen Altar in ihnen aufbauen, und sie wurden ihm wieder rechte Opfer, als ihre Seele aufopfern, und wurden ihre Rleiber, bas ift, ihre Bergen reinigen, wie Jakob allhie feinem Bolke befahl: folches wurden auch die Propheten und bei ben Chriften die rechten-Apostel und Lehrer befehlen.
- 4. Und sehen allhier weiter eine gewaltige Figur, wie Jakob habe ihre Gögen und Ohrenspangen abgenommen, und bei Sichem, ba die Mordthat geschahe, unter eine Eiche begraben. O du großer wunderlicher Gott! was deutet das an? Anders nichts, als daß diese ihre Irrung und Abgötterei sammt ihren Kriegen und Streiten sollten also eine zeitlang im Borne Gottes vergraben liegen.
- 5. Und weil der Geist eine Eiche andeutet, barunter diese Goben und Hoffart sei hindegraben worden, so ist uns die Figur Kar. Denn eine Eiche ist magnetischer, anziehender Art, und machet zähe und hart in ihrer Eigenschaft, darzu schwarz, dunkel und sinster. Dieses deutet nun an, daß die vorige Abzörterei, Sunden und Laster, welche sie getrieben haben, werden alle im Hungergeimun des Jorns Gottes in Ausba- magna, als unter der

großen Eiche im Spiritu-Mundi, als im verborgenen Mosterio, eine zeitlang fille fieben.

- 6. Und was sie dann wurden aufs neue sundigen, das würde diese magnetische Eiche alles zu sich ziehen, und zu dem Schatze der vorigen Abgötterei und Hoffart bringen, dis das derselbe groß werde, und ihn die Erde unter der Eiche werde nicht mehr bedecken können; so werde diese ihre alte und neue Hurerei und Abgötterei mit einander vor dem Jorne und Gerichte Gottes bloß werden, und ihr Maaß voll sein.
- 7. Und würden sie von diesen Greueln vor Gott stinken, um welches willen der Seist Gotttes vor ihnen würde sein Antlig verbergen, und ihnen den Leuchter seines Angesichts wegnehmen, daß
  sie würden in eitel Jerthum laufen, und wieder auf den Weg sole der Hurerei treten, und dieselbe mit ihrem bosen Eifer über Dina ihre Schwester, melche doch eine geschändete Hure ist, mit Morden und Rauben vertreten.
- 8. Wie benn solches bei ben Juben und Christen also gesschehen ist, daß sie hernach im Eifer ihrer Abgötterei und Hurerei haben die von Gott gefandten Propheten und Diener Jesu Christi ermordet und getöbtet, daß sie nur haben mögen in ihrer Hoffart und sodomitischen Hurerei leben, die sott hat also in ihrer Perzen verkehrten Sinn gegeben, daß sie ganz bose von ihm worden sind; so ist daß Maaß voll hewesen, und die greutiche Strafe erfolzei, wie an den verstoßenen Juden, welche um solcher Greuel willen sind von ihrem Land und Konigreich vertrieben worden, sowohl auch bei den Christen, welche in den Morgenländern die besten Christen gewesen, und iho den Alboran an Christi statt haben mussen, und ihre Lander greutich zuvor im Zorne verwüstet worden, zu sehen ist,
- 9. Also gehet es auch ist dir, du streitende Babylon und Aitulchtstenheit voller Abgotterei und Ohrenspangen der Hoffart, welche eine lange Zeit sind unter der Eiche gelegen, und der Magnet derselben Eiche hat alle beine Greuel, Abgötterei und hoffartiges bosses Leben an sich gezogen, daß sie die Erde nicht mehr bedecken tann, und iso bloß vor Gottes Angesichte stehet, darum auch bein Gericht vorhanden und nahe ist.
- 10. Die Propheten rufen die und strafen dich; aber du rasest um beine Schwester Dina, als um dein erbautes sleischliches Reich voller Possart, Abgottewi und sleischlicher Liebe, und mordest deine Brüder um deiner Schwester Huzerei willen, als um der pharklässchen Hurerei willen, und siehest nicht, wie du sollst deiner Schwester Hurerei helsen, daß sie in Chestand kame, und zeuchst nur deine Schwester mit ihrem Hurenkinde, welche doch vor Gott und aller Welt in Schanden stehet, wieder zu dir, und willst, man soll sie Jungfrau helsen. Gabest du sie Sichem zum Weibe, und ließest ihn sich beschneiben, und sebest mit ihm in Frieden, so wurde deiner Schwester Hurerei zugedestet.

11. Aber bein Grimm, o Herr, ber macht, bas es also gehet, benn ber Missethat ist zu viel, und die Erde kann sie unter der Eiche im Spiritu Mundi nicht mehr debeden; sie siehet vor deinem Angesichte bloß. Darum fliehet, ihr weisen Ainder, aus Babel; ihr Untergang und ernstes Gericht ist herheltonumen, das Maaß ist voll, der Jorn brennet an, die Sünde hat den Berstand getödtet, das sie der Verstand nicht wiehe siehet, und diese Ainder daran blind sind, und immerdar sagen: Die guldene Belt, es wird gut werden, und uns nicht also gehen. Deine Propheten sind site Ahoren und unfinnig in dir geachtet, die die geschehe, und du dir selder thuest, was sie die die gesaget haben.

12. Siehe doch nur, und laß ab; um die Hure zu beiegen, daß dir der Herr mit Jakob rufe, und dich wieder zu beinem heisigen Altax in Christo Jesu führe. Thue weg die Goben, all die Welnungen, und daue dein Herz zum Altax im Tempel Jesu Christ, so wirst du von dem Morden weggeführet werden, und wied die Furcht Gottes über die Männer kommen, welche dir wollen nachigen, wie deim Jakob zu sehen ist. Wirst du aber nicht ablassen, um die Hure zu kriegen, so wirst den mit sammt der Hure zu schan-

ben und verwüstet werben.

13. Lerne sie boch mur kennen, sie giebet Gichem Hosisch zu Buhlschaft, benn sie laufet aus ihrem Hause, und suchet Bubler. Siehe nur ihre Possert an, reiß ihr die Ohrenspangen vom Hasse, damit sie pranget, so wird sie nicht mehr alse stolziern! Fordere ihre Abgotter von ihr, vergrabe sie mit Jakob! Bane selber den Anae in dir, und sühre beine Kinder zum Opfer; beiß sie pickt um Dina freiten, sondern laß Dina den Mann nehmen, der sie beschlasen bat, oder wirst vergeblich um ihre Jungfrauschaft kriegen, denn es ist offendar allen Wolker, daß sie gehuret hat.

14. Merke, was dir gesaget ist, es ist Beit, ihre Schande tann nicht mehr zugedecket werden, denn sie hat das Purenfind geboren. Siehest du das nicht, und kennest du die Hure mit dem

Rinde nicht, fo bift bu blind.

15. Sie siet in hohen Ehren ber Menschen, und grüßet sich seinen Gett und seinen Altar Jesum Christum in dir. Erbarme dich dech nur über dich seiber, und besiehe dein Clend, wie die ist die Hure anstatt des Altars Gottes in deine Seele gesessen, und hat die Bier, und hat die Beie, sie führet dich an ihrem Seile, und du sieheste nicht, du sagest, es sei recht also. D du boses Thier voller Hoffart deiner Hure! Wie wird dich der Herr mitsammet der Hure zu Boden wersen, wie in der Offenbarung zu sehen ist! Apost. 17.

16. Eine treffliche schone Figur bentet ber Geift anbie weber an, wie fich Gott habe bem Jakob offenbaret, nachbem er ben Aleas Wathel hatte gemachet, und die Statte Ei Bethel, als eine engelische Wonne geheißen, da Gott in Engelsgestalt mit Jakob umsging, wie es die hohe Zunge giebet, wie Gott in Engelsgestalt mit dien im Gesichte geredet, als in der Engelsgestalt der zukunftigen Wenschwit Cheisti, und ihm angedeutet, wie er nicht mehr Jakob, sondern Ifraci, das ist, ein großer Baum oder Haufe Wölker heisen sollte, den Gott also gesegnet hatte, daß er alle diese Lende solle besigen, und solle also groß werden, daß auch Könige sollen von seinen Lenden kommen, da er auf das künftige Königreich Israel und Chuisti deutete, wie es gehen sollte.

17. Und als der Herr mit Jakob geredet hatte, so richtete Jakob am demfelden Orte ein steinem Mahl auf, weiches andeutet den Tempel Ehristi, sowohl auch den Tempel zu Jexusalem im Borbilde Christi, sowohl die christichen Kitchen bei den Christen, wie man von dem Worte des Herrn-werde einen Ort und Mahl aufbauen, da wast zusammenkommen werde, die Wunder des großen Gottes zu verkindigen, und ihn allda anzweusen, und das Trankspfer des

Cebets allba aufzuopferin.

18. Und der Geist saget weiter: Also fuhr Gott auf von ihm, da er mit ihm geredet hatte; das ist, als er ihm war in sichtbarer Gestalt im Bilde Christi erschienen, so verbarg er sich wieder in den Biniglishen Ort, davon er sich wollte hernach in seinem Saamen in dieser Figur in der-Menscheit offenbaren und sichtbar machen.

- 19. Und Jakob hieß die Statte Bethel, als eine Ernies beigung der Gowheit in die Menschheit, da der göttliche Altar offendar worden, da man Gott Lob opfert. So deutet der Geist wim Jakob von diesem Bethel auf das zukunftige Bethlehem, da Christus follte Mensch geboven werden, wie denn diese Statte Bethel trefflich viel bei den Altvidern angegogen wird, welches alles auf das zukunftige Bethlehem deutet, da der rechte Altar Spriffins sollte gedauet und aufgerichtet werden, auf welchem Jakob und seine Wider und sieder hatten im Glauben und Vorblide geopfert. Und unterdessen such auf die bestimmte Zeit, das dieser Altar zu Bethlehem aufgerichtet ward mit der Gebnot Christi.
  - 30. Und der Gelft im Mose redet alsbatd gang dunkel in dieser Figur darauf und spricht: Und sie zogen von Bethel; da er denn den Auszug aus der Figur Shrifti andentet, daß man warde von dieser Figur ausgehen zur Geburt Christi, und spricht: Da noch ein Feldweges war gen Ephrath, da gebar Rabel, und es kam sie hart an ihrer der Geburt.
  - 21. Dieses Feldweges beutet an die Zeit, so noch zwischen bem Atter Christi sei, als ein Feldweges war Abam vom Altar Gettes ausgangen, das ist, aus der geistlichen Welt in die ichische, da es Rabel, als die menschliche Natur, nun hart ankomme,

wieder den Erzvater Benjamin, das ist, einen Christen zu gebaren, daß auch der alte Abam in dieser Gebatt muß sterben und untergehen, wie Rahel farb, als sie den Benjamin gebar.

22. Welcher Benjamin andeutet, daß, wenn wir Gottes Altar in uns aufrichten, Christus in uns wohnet, alsdann so wird Benjamin, das ist, unser lester Mensch geboren; so stirbet die atte Mutter, welche das Reich der Natue hat am Menschen geboren,

und wird ber neue, geistliche Mensch offenbar.

23. Dieser Benjamin wird erft geboren nach dem Auszuge Jakobs aus Mesopotomia, als der Geist hatte die Figur beim Esau und Jakob in ihrer Zusammenkunft von Christi Leiden und Ueberswindung präsiguriret; und war eine Figur des Apostels Matthia, welcher erst nach Christi Himmelfahrt und Bossendung seines Leis

bene zum Apostel gewählet ward an Judas Statte.

24. Auch ists die Figur, wie der Mensch musse vonehe in Christi Leiden und Tod eingehen, und daß der Altar Christus musse vonehe in ihm ausgerichtet werden, ehe die menschliche Ratur aus Christo geboren werde. Denn Judas muß sich vonehe in seiner Falschheit und Verrätherei im alten Adam mit Rene über die begans gene Sünde erhenken, und an seinem Vermögen verzugen und sterben, alsdann wird erst Benjamin, als die neue-Areatur in Christi Geiste geboren, und Matthias, als der erste geschaffene Adam, zum Apostel erwählet.

25. Denn Matthias war schon vor Christi Leiben geboren, und war bei Christo, aber er ward erst ein Apostel, als Christus in ihm war der Sunde abgestorben, und sich Judas erhenket hatte. Also ist auch der adamische Mensch, welcher soll ein Apostel oder Christ werden, schon vorhin gedoren, ehe Christus in ihm leidet; aber Christus muß vonehe in ihm vom Tode auferstehen, und muß, sich Judas, als der Schlangenwille, vonehe im Tode Christi seines bosen Willens erhenken und sterben; alsdann wird erst Adams-Mensch ein Christ; nicht der historische Mensch durch eine zugerechnete Gnade, da Judas unter Christi Purpurmantel noch lebet, ist ein Christ, wie Babel von ihrer Tochter Dina Jungfrauschaft also sein unter der Decke spielet, daß das schone Tochterlein mag ihre Hurerei treis ben, und bei ihrem Buhlen, dem Judas, sein sanst schlasen, und der Buhlschaft psiegen.

26. Große Dinge sind in diesem Texte prasigneiret, denn der Text saget: Da es ihr aber sauer ward über der Geburt Bensjamins, sprach die Wehemutter zu ihr: Früchte dich nicht, denn diesen Sohn wirst du auch haben. Da ihr aber die Seele ausging, daß sie sterben mußte, hieß sie ihn Benoni; das ist, sie sahe auf den inwendigen Grund, auf die neue Geburt, was er in Christo sein wurde, und achtete des Namens der außern Arratur

nicht.

27. Denn Benani ist ein ganz geistlicher Rame auf englische Art, benn sie sprach im Geiste, als sie die Wehemutter darüber trostete, sie wurde diesen auch haben: Ich habe ihn nicht mehr in der Welt, das Aeuseve vergehet; und deutete auf den englischen neuen Namen. Aber sein Pater hieß ihn Benjamin, als mit der Welt Namen, daß er sollte sehen, wie ein Christ musse unterm Kreuz Christi in Schmerzen geboren werden, dahin auch seine Rutter sabe, als wollte sie sagen: Durch Schmerzen kommen wie ans Leben, als meines Schmerzens Sohn.

28. So saget der Geist: Also starb Rahel, und ward begraben en dem Wege gen Ephrath, die man heiset Bethlehem. Und, Igkob richtete ein Mahl auf über ihrem Grabe; dasselbe Grabmahl ist die auf diesen Tag. Dieses ist eine heimliche Figur, das Rahel sei an der Statte Bethlehem gestorben und begraben worden; und deutet an, das sie allda durch die Geburt Christi sallen aufstehen,

benn Christus foute allba geboren werben.

29. Auch deutets an, wenn wir wurden gen Bethlehem zur Geburt Christi sliehen, so wurde Benjamin, als der neue geistliche Mensch aus Kahel, als aus der Mutter des alten sdamischen Menschen, im Scisse Christi geboren werden: und alsbald wurde die Mutter ihr Geburtsrecht dem Geiste Christi übergeben, und ihres Naturrechts sterben; da alsbann wurde die geistliche, ewige Gesburt anheben, und Eva untergehen. Denn allba richtet Jakoh das Grabmahl auf, und spricht der Geist: Es ist das Grabmahl dis auf den heutigen Tag, anzudeuten, daß es auf das Künstige deute, und daß dies Grabmahl sollte bleiben, und Christus allba geboren werden, da Rahel sei gestorben.

BO. Wir sehen in dieser Historia der Geschichte Jakobs klar, daß der Geist mit dieser Aufzeichnung eine Figur habe, darunter er deutet. Denn Rahel war wit Benjamin hochschwanger, als Jakob von Laban zog, als sie auf den Göben saß; da sie ihr Ravter suchete, sagte sie: es gehet mir nach der Weiber Weise, ich kann nicht vor dir uufstehen. Nun, saget aber der Tert, wie Jakob erst habe seine Hutten vor Sichem aufgeschlagen und allba gewohnet, und hernach sei er erst gen Bethel gezogen, so habe Rahel geboren, daß es scheinet zu sein, als rede der Geist ganz in der Figur, denn die Geschichten gehen alle ganz ordentlich in der Figur Christieinander nach, wie sichs mit Christo hat zugetragen, darauf wahl

au merten, ift.

V.

31. Ferner saget der Geist Mosse: Und Ifrael, zog aus, und eichtete eine Hutte, auf jenseit des Thurmes Eder; und es begab sich, da Ifrael im Lande wohnete, ging Ruben hin, und schlief bei Bilha, seines Baters Kebsweibe; und das kam vor Ifrael. Welch eine Sigue ist dieses, die woh! tief verborgen ist, aber die Umstände machen sie sonnenklari

32. - Frael ift jenseit bes babylonischen großen Thurmes gezogen, und hat allda bei denselben Kindern gewohnet, welches wohl mag ein ziemlicher Weg von Ephrath Bethlehem sein gewesen; aber der Geist hat allhie seine Figur, darunter er deutet: das ist, als Jakob die fremden Göhen hatte von seinem Bolle gethan, und sie sammt ihren Ohrenspangen vergraben, und den Altar des Herrn gebauet, und sich zu Gott gewendet, und sie in Ruhe sasen, so hat sich der natürliche, seischliche Mensch wieder zur Lust der Kindet Babel gewendet, wie denn der Text saget:

33. Jakob sei bahin gezogen, und habe allba gewohnet, sohabe sich Ruben zu seines Baters Reboweibe geleget, als zu Bilha, Rahels Magb, der Mutter Dan und Naphthali, und eine Wuntschande begungen, welthe ärger war, als die mit Sichem und Dina. Wer der Geist hat also mit dieser Geschichte eine Figur dargestellet auf das Jukustige, wie es gehen wurde; wie sich Israel wurde von göttlicher Ordnung abwenden vom Altar ihres Gottes, und ihres Baters Gottesdienst in naturliche Hurerei vermischen, als in die heidnischen Göhenopfer, wie beim Jerobenm zu sehen ist; und beutet der Geist damit an, das der erste adamische Mensch nur werde sleischiche Begierde haben.

34. Denn Ruben war der erste Sohn Jakobs von Lea, als von der, aus welcher auch die Linea Christi entsproß, anzweuten, daß diesenigen, welche sich würden Juden und Christen wennen, und auch aus solchem Stamme geboren sein, würden Sott verlassen, und mit ihres Baters Rebsweibern, als mit der Abgotterei und Wenschmindung und Tand der Pharister und Schriftgelehrten, und mit ihren Sesepen bühlen, und des wahren Gottes und seines Gesbottes in ihren Heines Gesebottes in ihren Herzen vergessen, und in diese Hurerei in ihres Herze

sens Buft einbilden.

Ibam ber erste Mensch war; aber in Ruben war nicht die Linea Christioffenbar, wie auch nicht in Abam, sondern in Abel und in Juda ward
ste offenbar. Und wie Abam im Spiritu Mundi mit Sottes Kebswelb, durch welche er seine Frucht gebäret, hurete, und sich in das
Weld, als in die Mutter der außern Natur, einbegab, und sich zu
thr legte, und mit ihr Hurerei trieb, und das heilige, himmlische Chebett der Keuschheit besudelte: also auch stund diese Figur Rubens
mit seines Vaters Kebsweib vor der Figur Christi vorgebildet, denn
Christus sollte die adamische Hurerei wieder ins himmlische Chebett
einführen, und des Menschen Blutschande zudecken, darum ward
es allhie mit bei der Figur Rahels, als bei der neuen Wiedergeburt prässmriret.

Der Chriftenheit Figur stehet also:

86. Dieses Rebsweib ist in der Christenheit nichts anders andeutend, als die steinernen Kirchen, die sind ja Gottes Kedsweib,

barinnen sein Wort und Testamenta gehandelt werben, in welchen Gott feine Kinber gebaret, barinnen man foll mit Gott wirken, und sein Herz zu Gott wenden. Aber Ruben, als ber abamische Mensch, verläffet Gott, und buhlet mit den fteinernen Rirchen, und treibet Hurerei mit ihr, und hat sie' in die Liebe in seine Arme gefasset, und gehet in sie ein, und heuchelt mit ihr, und denket, es sei genug, wenn er nur bahin eingehe und Predigt hore, und die Absolution und Sacramenta brauche, und glaube dem, daß es alfo fei, mas alida gelehret wirb, und troftet fich beffen, das er gerne babin gebe, und bas fur recht halte, und bem Beifall gebe, was allda gehandelt werde, und bedet also Christi Purpurmantel über sich, und gehet wieber aus ber Rirche wie er hinein gegangen ift; gehet wohl zwanzig ober breißig Jahr hinein, bis an fein Ende, und treibet hurerei mit ber Kirche, und bentet, er thue Gott einen Dienft, wenn er nur unter Unbern allba erscheine, fige und Predigt hore; und wenn er hinaus kommt, weiß er nichts davon, mas es gewesen ist.

37. Hat auch unter solchem Gehör sein Herz dahelm, ober in frinem Gewerb, oder führet seine Augen in die Gestalt schöner Weiber und Männer, und ihre hoffartige Kleidung, und füllet sein Herz mit Imagination voll Brunst, und huret weiblich mit diesem

ober in biefem Rebeweibe ber Rirche.

38. Und das noch mehr ist, wenn der Prediger oft Sunden und Laster strafet, auch oft wohl aus Affecten Dornen säet, so fasset man dasselbe ein, und kigelt sich die ganze Woche damit, und erdenket darinnen spissundige Ehrenrührung, wie man Leute will damit höhnen, spisen und dornstechen, und hält es für das Beste, das man gehöret hat; und setzet biesen Luciser an Sotres statt, und duhlet stattlich in der Hurerei, als in der Brunst dies sed Kebsweibes.

39. Und die allergrößeste Hurerei in diesem Kebsweibe-ist bieses, daß man das Herz so ganz von Gott auf die Diener dies sebsweibes sühret, und Hurerei mit ihnen treibet, und sie mit Geschenke und Gaben ehret, daß sie oft dose, gottlose, hoffartige, geizige Leute (welche nur den Elenden aussaugen und mit Gewatt drängen) loben und große Denkzettel und Lobbriese machen, und sie stattlich tituliren, hoch anziehen, große Gottessucht und Liebe ihnen zumessen, sie in ihren Geschlechten und Stämmen hoch setzen, und dermaaßen Gautelei um Geldes willen treiben, wie ein ander Gauteler, und das Redsweid Gottes, als die Kirche, mit Heuthelei und Lügen schänden. Das heißet erst recht: Ruben ist zu seines Baters Kebsweibe getrochen, und hat mit ihr gehuret; denn sie sind es, welche bei diesem Kebsweide wohnen sollen, und ihr Psleger sein: aber sie süssen Heischweiden Kebsweid voll ihres salschen stelschlichen Samens, und gebären Hurentinder in Gottes Kebsweid, daß atso

bie falsche Fleischeslust ihr Herz ganz in sie einführet, und benket, es gelte vor Gott, und sei recht also. Ihre Sunden werden also durch die Giste des Geldes zugedecket, und bilden ihnen diese Heuschelei ein, daß sie denken, sie sind besser als andere, und leben also in solchen hoffartigen Gedanken, in solcher Kirchenhurerei

immer hin.

40. Und also gebaret Ruben aus seines Baters Kebsweibe ber Kirche einen Haufen Hurenkinder, stolze, hoffartige, ruhmredige, gierige Leute, welche die alberne Mutter der Demuth und Einsalt Jesu Christi, als die Lineam Christi, welche in diesem Kebsweibe verborgen lieget, und sollte offenbar und geboren werden, nur beste, den, und die Hurerei über sie ziehen. Und also ist Gottes Kehsweib als die Kirche zur Hure gemacht worden, und also sehr geschändet, das ihre Schande vor Ikael kommen ist, als vor die Augen aller Kinder Gottes, welche sie anpfuien, und für eine unreine, geschwächte Hure halten; darinnen solche Hurerei, neben aller Pracht und Hoffart getrieben wird, da der Teufel mit der Imagination und falschen Lust darinnen mehr in solcher Lust lehret und regieret, als der Geist Christi, und ist mehr eine hoffartige Hure, und ein sinster Thal, als ein Tempel Jesu Christi.

41. Und das noch greulicher ist, so werden fast eitel Affecten und Schmähungen darinnen getrieben und gelehret, da man einsander um Meinungen willen, die ihm doch ein jeder hat selber gesmachet, schändet, verfolget und für keterisch ausschreiet; und saet solchen Gift in diesem Rebsweibe der Kirche aus, dadurch die Einsfalt geirret, und solche Gifte der Schmähung in ihre Herzen steigen und wachsen, daß in der Kirche nichts als Streit, Jank, Werachstung und Gotteslästerung gelehret und getrieben wird, daß ein-Bruder den andern um seiner Meinungen willen verachtet, verkehert und dem höllischen Feuer giebet, dadurch alle Liebe, Wahrheit und Eins

trachtigkeit verlischet.

42. Die größeste Unzucht, bavor sich auch ber himmel und die Elementa aniho entsehen, welche in diesem Kebeweibe der Kirche getrieben wird, ist diese, daß man auch der heiligen Kinder Gottes, als-der Propheten und Apostel, und ihrer Nachkommen Schriften nimmt, und dieselben zum Deckmantel solcher Hurerei brauchet, und falsch anziehet, und verbittert, und eitel Sekten und Schwärzmereien daraus machet und einander damit schändet, schwähet, versfolget, auch zu Krieg und Blutvergießen Ursache dadurch giedet; und wird aus der Bibel eine eitele unzüchtige Hare gemachet, da ein Jeder Hurerei mit ihr treibet, und Meinungen daraus sauget, und des Andern Meinung damit verachtet, und ihn schmähet und verdammet, und nehmen doch ihr Ding alle aus der Bibel. Also machen sie ihres Vaters Kebsweib, als die heiligen Propheten und Apostel, zu Huren, und huren fälschlich mit ihnen, und treiben nur

Unzucht und Hoffart mit ihren Schriften, und lehren den Laien thre Unzucht und Schmahen, daß ein Chrift den-andern aus der heiligen Schrift lernet schmahen, und seine Schmahung mit den Schriften der Heiligen zu beschönen. Dieses heißet recht: Ruben, du dist meine erste Kraft, aber du bist auf mein Bette gestiegen, und hast dasselbe mit Unzucht besudelt, du hast mein Kebsweib, als mein gesarmtes Wort, zu deiner Hurerei gebrauchet, und aus der Kirche meiner Kinder ein Hurenhaus gemachet, und hast mein Ehez bette, das ich in der Kirche habe, da ich meine Kinder zeuge, besudelt.

- 43. Dieses beutet der Geist Gottes bei der Deutung des Erzvaters Jakobs klar an, Genes. 49, 3. 4. da er von dieser Kirche und ihren Opfern also saget: Ruben, mein erster Sohn, du dist meine erste Kraft und meine erste Macht, der Oberste im Opfer, und der Oberste im Reich. Er suhr leichtsertig dahin, wie Wasser; du sollst nicht der Oberste sein; denn du dist auf deines Vaters Lager gestiegen, und daselbst hast du mein Bette besudelt mit dem Aufsteigen.
- 44. In diesem Texte sagets der Geist klar: denn Ruben beutet an die Ordnung der ersten Kirche, als die Ktaft, daraus sie gebauet worden, die ist die erste Kraft der christlichen Semeine, und ist Gottes Kebsweib, dei welcher er wohnet; aber ihre Diener sind in Gottes Chebette gestiegen, haben das Kebsweid an sich gezogen, und in ihre Sewalt genommen, und sie mit Menschentand und Fleisschehren und Wostust geschwängert, und saget klar: Du bist der Oberste im Opfer, und im Reiche. Denn also sollte es sein, wenns die Hurerei nicht thate. Weil aber Ruben mit der Kirche Hurerei treibet, so saget er: Du sollst nicht der Oberste sein; denn er fuhr leichtsertig dahin wie Wasser, und zeiget damit-an, wie sie sich würden in eigene Liebe und Fleischeslust, darzu in Leichtsertigkeit begeben, und deswegen von Gott verworfen werden.
- 45. Also beutet ber Geist unter dieser Figur, wie dies Kebsweib, als die Kirche, wurde mit ihrer ersten Kraft, als ihren eigenen Kindern geschändet werden, das von der Kirche wurde gesaget
  werden, sie sei ein geistliches Hurenhaus; da man den Benipel
  Jesu Christi von ihr muß unterscheiden. Denn Net Geist saget:
  Du sollst nicht der Oberste sein,-weder im Opfer noch im Reichel
  Also hat sie die rechte göttliche Gewäll durch die Hiererref ihrer Dies
  ner verloren, und stehet ist recht als eine Beschämte, welche sei zur
  Hure worden, welche von Ifrael geschmächet wird wegen der Unzucht;
  die mit ihr getrieben wird, welche fast von Jedermann angepfüset
  wird, da eine sebe Partel ber andern Arche für ein Hurenhaus auss
  schreies von seine werd der andern Krache für ein Hurenhaus auss
  schreies von sied, und man iho im Sturme stehet, das Jurend
  haus einzustümten.

A6. Den Kindern Gottes aber wird dieset gesaget, daß die Kirchen niemand kein Leid thun, und sind von der ersten christlichen Kraft guter Meinung halben gestistet worden; und waten sehr gut und nühlich, und dörsten keiner Umstürzung, wenn nur Ruben von seiner Hurerel abließe, damit er sie schändet: daß ihre Diener renoviret würden, und nicht ohne Salbung des heiligen Geistes sich zu Dienern dieses Kebsweides Gottes auswürfen, wie denn geschieht, nur um zeitlicher Ehren und Wollust willen, welche der Kirche so viel nüte sint, als dem Wagen das fünste Rad, ohne daß sie ohnedas mit sunf Radern an ihrem Wagen sahren, da das fünste in der Luft schwebet, und in Abgrund der Hölle einsähret mit ihrem Banke.

47. Das steinerne Haus der Kirche hat keine größere Heiligs keit in sich selber als andere Hause, denn es wird von Steinen gebauet, wie andere Hauser, und ist Gost barinnen nicht kräftiger als in andern Hausern. Aber die Gemeine, welche da hinein gehet, und alba zusammenkommt, und sich mit ihrem Gebete allda in einen Leib in Christo, dessen Borbild die Kirche ist, verbindet, die

hat ben helligen Tempel. Jesu Cheifti in fich.

48. Ihr Lobgesang ist die Wiege des Kindleines Jesu Shrifti, da das Kindlein Jesu mit einhelliger Stimme gewieget wird in der Menschen Herzen, und nicht im Begriff der Kirche, welche stumm ift.

49. Ihre Diener sind nichts mehr als alle andere Menschen, aber die Kraft, so in der Salbung des heiligen Geistes geübet wird,

die hat die Gewalt im Opfer, und ist ber Schluffel.

50. Wer da will würdig in die Kirche gehen, der soll ben Tempel Jesu Christi in sich mit hinein bringen, oder ja in solchem' Fürsatz sein, daß er ihn will mit heraus in seinem Herzen beingen; sonst hat er mit seinem Ein = und Ausgehen nur eine geistliche scheinheuchlerische Hurerei begangen, und ist nichts heiliger, wenn er heraus gehet, und hatte für sein Hoffart = Prangen der schönen Kleider so gut am Markte gestanden, da ihn auch die Leute hate ten gesehen, und hatte vielleicht nicht manches frommes Herz das mit geirret.

51. Dieses haben wir bei der Erkenntnis dieser Figur andeuten wollen, daß ein Christ nicht auf den Schein der Riche sehen
soll, sondern denken, daß die Kirche nur ein Borbild Christi sei, und
daß nicht das ein Christ sei, der nur in das Vorbild eingehet und
sich darzu bekennet; sondern das ist ein Christ, der in Christi Menschwerdung, Leiden und Tod ganz eingehet, und in Spristi Tode seiner Heuchelei abstirbet, und aus Christi Tode eines neuen Willens und Gehorsams aufstehet, und nach seinem inwendigen Grund in Christo lebet und ist, welcher selber der Tenepel Christi wird, in dem Christus mit seiner Kraft wirket, und dedurch die Sünde im Steische todtet: bieser ist ein Christ in Christo, und mag recht in das Vorbild Christi eingehen, und sein Christenthum barinnen üben, der wird Gottes Wort horen und in seinem Herzen bemahren.

52. Und ob eine Kuhschelle den Namen Gottes in ihrem Halle andeutete, so wird ihm Christus in ihm selber predigen, aber kein Toder mag den andern vom Tode aufwecken, noch ein Blinder. dem andern den Weg weisen; anders fallen sie beide in die Grube,

fpeicht Chriftus Matth. 15, 14.

53. Ferner sett der Geist Mosis in seiner Figur den Erze vater Isaak mit seinem Tode und spricht: Und Jatob kam zu seinem Bater Isaak gen Mamre in die Hauptstadt, die heiset Hebron, da Abraham und Isaak Fremblinge innen gewesen sind. Und Isaak war 180 Jahr alt, und nahm ab und starb, und ward versammlet zu seinem Bolk. Dieses ist eine Figur, wie Christi Kinder in dieses seigenes haben, und kommen endlich alle wieder zu ihrem ersten Bater, der sie erschaffen hat, wie Jakob wieder zu seinem Bater vor seinem Ende kam. Also auch sind wir in dieser Pilgramschaft in dieser irdischen Kirche nur Hausgenossen und kemde Kinder, denne wir mussen endlich in unser rechtes Vaterland eingehen, als in die englische Kirche Christi.

## Das 64. Kapitel.

Ben. 36. und 37.

If der Anfang der ganz schönen Figur mit Joseph, Sakobs Sohn; was darunter zu verstehen sei.

Das 36. Kap. Gen. ist das Geschlechtsregister des gewaltigen Stammes Csau, wie ihm Gott habe groß Reichthum und viel Kinder und Kindeskinder gegeben; und sebet der Geist ein großes Resgister, und beschreibet seine Kinder und Kindeskinder, wie große Fürsten aus ihnen sind kommen, und der Welt Herrlichkeit besessen: da er von Jakob nichts Gegenwärtiges von weltlicher Herrlichkeit saget, sondern saget nur von dem zukunftigem Reiche in Christi Figur.

2. Da wir klar sehen, wie Esau in der Figur des Reiches der Natur stehe, und wie ihm sei der Ratur Herrlichkeit zugefallen, und er ein großer Fürst worden, und viel fürstliche Stämme

gezeuget, und wie ihn Sott gesegnet und groß gemachet hat, und wie der heilige Seist mit besonderm Fleiß sein Seschlecht aufgezeich= net hat, anzudeuten, daß wir die Figur mit Jakob und Sau solsten lernen recht verstehen, und nicht so blind hinan sahren, und Esau in Abgrund verdammen, wie allzuviel geschiebt; benn wir sehen, wie ihm sein Vater Isaak habe eine sette Wohnung auf Erden angedeutet, dem Sott viel zeitlichen Segen geden wollte. Aber seine Figur in Abams Natur muß untergehen, und Spristus in ihm ausstehen, auf daß von Sau die Sau wegkomme, und er im E als ein Engel bestehen bleibe, darzu ihm Christus in Jastobs Figur helsen wollte.

3. Auch giebet ber Geist Mosis bem Csau einen Ramen, umb heißet ihn den Edom, ber seine Wohnung auf dem Gebirge Seir gehabt hat, darunter ber heimliche Berstand lieget; denn Edom deutet in der hohen Junge einen Rothfärbigen an, als ber durch das rothe Blut Jesu Christi in seiner harten, bergichten Na-

tur follte rothgefarbet werben.

4. Und sagt ber Geist weiter: Die zwei Brüder haben sich von einander geschieden, das deutet an den natürlichen adamischen Csau, der soll sich mit seinem Willen von Jakob, das ist, von Christo scheiden; denn der natürliche, eigene Wille soll nicht Gott schauen. Auch deutets an, wie sich Boses und Gutes im Reiche dieser Welt scheiden wurde, und ein jedes sein Principium besitzen.

5. In diesen Namen der Kinder Esau lieget in der Natursprache ihr Reich der Welt, wie sie sich haben ausgetheilet dis ans Ende der Welt, davon an einem andern Drte, weil es zu viel Raum nehmen wollte, auch die Zeit des Deutens nicht vor-

handen ift. Den Unfern genug.

6. Das 37. Kap. von Joseph ift nun bie allerschönfte Figur von dem neugebornen Menschen aus dem alten Abam, welcher ein Fürft über bas Reich ber Ratur und auch ein Derr über alle feine adamische Glieber, als Bruber bes Kindleins Jesu in ihm, ift, wie Joseph ein Fürst in gang Aegyptenland ward, und ein Herr über alle seine Bruder und ganzes Geschlecht; und zeiget uns in seiner Figur in ber Siftoria gewaltig an, wie ein Menfch ein folder Joseph werden muffe, wie es mit ihm zugehe, und wie die Weit mit ihm umgehe, ehe er zum Fürsten über sein abamisch Reich seiner Natur gemachet werbe, daß ber neue Mensch bas Regiment und die Gewalt über seine irdischen Glieder bekomme, wie der Teufel im Grimme Sottes ben eblen Lilienzweig in Gottes Kraft, baraus ber guchtige Joseph wachset und geboren wird, zuseget, und ihn in die Grube der Finsterniß in Fleisch und Blut zuvor hineinstarzet und verbirget, daß ihm keine Rraft foll zugehen, und also verbetben muffe.

7. Wie Josephs Brüber mit Joseph thaten, also thun auch

Die fedischen Glieber bes alten Abams biesem Litienzweige ber neuen Wiedergeburt in der Keuschheit des Geistes Christi, darbei der Teussei geschäftig ist. und immerdar die bosen Thiere voll Fleischestust und Brunst im Fleisch und Blut erwecket, daß sie wollen das Resgiment haben.

8. Auch führet der Teufel des Potiphars Weib, als unzüchstige Menschen, von außen zu ihm, welche das züchtige Angesicht des inwendigen Grundes wollen besteden, das das irdische Fleisch son an der Welt Hurerei und Unzucht aller Leichtfertigkeit andeißen und mit Imagination an sich ziehen, und den neuen Joseph zu Potiphars Weib ins Hurenbette ziehen, welcher also gewaltig davon teis sen und dringen muß, daß er sein Kleib, als sein Wesen muß sahren lassen, und bloß in Seist und Kraft darvon sliehen, daß ihm seine keusche Jungfrauschaft vor Gottes Angesichte möge bleiben.

9. Und so Joseph also ringet, und sich nicht laffet Fleisch und Blut, barzu die schnode Welt hakten und überwältigen, so wird sie ihm gar gram werden, und in Tod verrathen, daß er nicht will mit ihr Unzucht treiben; alsbann wird Joseph, als ber ringende Mensch, in das Gefängnis, das ist, in Spott und Versachtung um seiner Zucht und Gottesfurcht willen geworfen, und muß sich unters Kreuz Christi, unter sein Joch in Christi Leiten und Tod verbergen, und wie ein Gefangener im Elende schweben, da ihn die Welt von sich ausstößet, als einen, der nicht werth set, daß ihn die Erde trage, ihn als einen Gefangenen, welcher um Hurerei willen gefangen und verachtet werde, achten, nicht gerne mit ihm umgehen, weil ihn die Obristen, als Potiphars Weld, schmähen und der Unzucht beschuldigen.

10. Welches Weib abermal die falsche Hure der Gleißner im geschmückten Hause der Christenheit andeutet, welche, wenn sie Joseph mit ihrer Hurerei nicht können sahen und halten, und er ihe nen entreißet, so schreien sie ihm salschlich nach, behalten auch sein Kleid zum Zeichen, und beschuldigen ihn der Unzucht, als Abgotterei, und schelten ihn für einen Traumer und Schwarmer, wie Joseph geschahe.

11. Und wenn das der Herr horet, so glaubet er diesem Postiphars Weibe als dem geschmuckten Gleißner im Hause der Gleiße nerei: also wird Joseph vom Herrn in Verdacht gezogen, und wird von ihm verworfen und in das Gefängniß des Elendes gestoßen, allda muß er als ein Schuldiger; und doch nicht Schuldiger, im Elende und Verachtung schweben.

12. Aber solche Verachtung, Verstoßung und Elend ist ihm aut, denn damit wird er von der Welt Hoffart, Hurerei und aller ihrer Falschheit, welche seinem Fleisch und Blut möchten zusehen und die neue Geburt verhindern, abgezogen, und also wächset das eble Persenbaumlein unterm Kreuz Christi in der Welt Elende, und wird groß und stark.

13. Auch füget Gott solchem Joseph unterdessen noch framme Leute zu, welche ihn pflegen und nahren, und seine Unschuld erstennen, und sich freundlich zu ihm thun, und seine Keuschheit und Gottessurcht betrachten, und sich seiner annehmen, bis der inwendige Fürst in Gottes Kraft tüchtig zum Regiment ist: alsbann so führet ihn Gott aus dem Gefängniß, und giebet ihm den Scepter seines Regiments, daß er muß ein Fürst in seinen Wundern sein, und in göttlicher Erkemtniß in Gottes Wunderthat regieren, wie Joseph über Aegyptenland, in welchem Bilde diese Feder auch gesboren ist, und gar nicht anders, welches der Vernünst verborzgen ist.

14. Dieses ist also die Summa der Erklarung über Josephs Historiam; weil sie aber so gan reich ist, so wollen wir eine gründliche Erklarung über den ganzen Text machen, dem liebhabenden Leser, welcher gedenket auch ein Joseph zu werden, zu einer Ansleitung; wird es ihm Ernst sein, und dieß fleißig lesen, und sich selber in dieser Figur detrachten und kennen lernen, so wird er ses hen, wes Geistes Kind diese Schriften gemacht hat: denn er wird

Diefe Feber (ben heiligen Geift) in seinem Bergen finden.

15. Der Tert saget also: Jasob wohnete im Lande, da sein Bater ein Fremdling innen gewesen war, namlich im Lande Canaan, und das sind die Geschlechte Jakobs: Joseph war 17 Jahr alt, da er ein Hicke des Wiebes ward mit seinen Brüdern; und der Anabe war bei den Kindern Bilha und Silpa, seines Beters Weibern, und brachte vor ihren Vater, wo ein boses Geschrei wider sie war. Israel aber hatte Joseph lieber denn alle seine Kinder, darum, daß er ihn im Alter gezeuget hatte; und machte ihm einen bunten Rock. Da nun seine Brüder saben, daß ihn ihr Bater lieber hatte denn alle seine Brüder, waren sie ihm feind, und konnten ihm kein freundlich Wort zusprechen. Die innere Figur stehet also:

16. Jakob hatte seine fleischliche, natürliche Liebe auf Rahel geworfen, weil sie schon warz weil aber in Jakob die Linea Christi im Bunde lag, so ward Rahel verschlossen, daß nicht sein Same in natürlicher Fleischesart in ihr offenbar wurde, die Jakob und Rahel alt worden, und sie beide nicht mehr nach fleischlicher Liebe einander liebeten, sondern nur eine Frucht ihres Samens begehrezten; darum denn Jakob und Rahel Gott baten, daß er sie wollte eröffnen und fruchtbar machen. Und als dieses geschahe, so ward aus diesem Jakobssamen eine Linea, und bildete eine Figur der reinen, natürlichen, recht adamischen Menschheit, geboren in der Figur, wie Christus wurde die adamische Menschheit, in ihrer erstz gehabten Zucht, Reinigkeit und Gottebsurcht wieder gebären.

17. Denn in Lea, als in der Einfalt und Riedrigkeit, ents sproß die Linea Christi, und in Rabel die Linea des ersten adamisschen Menschen in seiner Unschuld, als eine Figur berselben, welche

Figue stund wie ein Christ in Christ Bitbe und in Adams Bitbe zugleich stehen wurde, und was ein Christ in dieser Welt von ine neu und außen sein würde, wie er ein Christ werden musse. Dars um sagt der Text, Jakob habe Joseph lieber gehabt als alle seine Kinder; benn Ursache war dieses, daß Joseph war aus Jakobs eigener natürlicher Linea, der natürlichen Liebe gegen Rahel entsprossen, darinnen sich die Linea in der Liebe Christ im Bunde hat mit eingegeben und offenbaret, und fund aufrecht in der Figur einer neuen Wiesbergeburt, wie ein wahrer Christ stehen wurde, nachdem Christus würde im Fleisch wenschlicher Natur offenbar werden.

18. Und darum ward Joseph in seinem Gemuthe also ges
neiget, daß er das Falsche nicht konnte verschweigen; wenn er ets
was Boses horete von seinen Brüdern, das sagte er seinem Bater
am. Dieses verdraß seine Brüder, und hasseten ihn, und hießenihn einen Berrather, und neideten ihn, denn der Geist, welcher
die Bosheit und Falschheit straset, war in ihm offenbaret: denn
Christus sollte die Welt um die Sünde strasen; weil er aber nun
im Bilde eines Christen stund, so sagte ers seinem Bater an; aus
welchem der kommen sollte, der die Welt sollte strasen. Und sehen
allhier gar eben, wie Fleisch und Blut alsohald im Vorbilde der
Christenheit sei dem Norbilde gram gewesen, und ihm nicht mögen
ein freundlich Wort zusprechen; denn es verdrießet die Schlange
im Fleisch und Blut, wenn Christus kommt und will ihr den Kopf
zentreten.

19. Darzu sehen wir gar schon, wie sich der Geist Gottes im Joseph geoffenbaret, und ihm die Figur seiner Constellation gedeutet, das er konnte Tedume und Gesichte verstehen, auf Art, wie die Propheten im Geiste Christi Gesichte sahen und sie deuten

konnten, also auch Joseph

- 20. Da ihm denn im Gesichte gezeiget ward, wie er sollte ein Fürst über seinen Water und alle seine Brüder werden, welches recht den inwendigen Menschen im Geiste Christi andeutet, welcher ein Fürst über seines Vaters adamisches Haus wird, in welchem Bilde der Joseph auch außertich stund; und darum so ward auch außerzlich die Figur weben ihn gestellet mit dem Hasse seiner Brüder, wie der Haus der Welt wurde das neue Kind in Christi Geiste ansseinden, verachten und ihm gram werden; und wie es eben von denen geschehen wurde, welche auch Christen waren, und sich Christirühmeten, und auch im inwendigen Grunde solche waren, wie der adamische Mensch Christum von außen so gar nicht kennen, und unwissend Christum in seinen Brüdern und Gliedern verachten werde.
- 21. Anzudeuten, daß Christus in dieser Welt habe den Spott in Gottes Gerechtigkeit auf sich genommen, daß er sich wolle nicht allein in seiner menschlichen Person lassen verspotten, und Adams

Spott tragen, daß er ist vom Bilde Gottes gewichen, sondern daß er sich auch wolke lassen in allen seinen Stiedern und Kindern versspotten, daß er auch den adamischen Spott wolle in ihnen tragen und sie seinem Bilde ahnlich machen.

22. Darum mußten Jakobs Kinder, die auch in Christi Lienea waren, nach ihrem natürlichen, adamischen Menschen das Bild eines Christenmenschen in Joseph spotten und anseinden, anzudeusten, wie ein Christ den andern im Eiser üben würde, und seinen Nebenchristen um natürlicher Meinung willen verachten, wie es iho und allezeit in der Christenheit also ist ergangen, daß eine Partei die andere um natürlicher Gesetze und Meinung vermeinter Gottesteinsten halben verachtet und anseindet.

23. Wie Joseph von seinen Brüdern um der Erkenntniss seiner Gesichte willen angeseindet ward: also wird noch heute die göttliche Weisheit, welche sich in Gottes Kindern offenbaret, von dem natürlichen Abam vernichtet und angeseindet, welche Anseindung alle mit einander aus den pharistischen Gesehen, aus dem Kebsweibe Christi der steinernen Kirche und ihrer Diener herkommen, welche das Kebsweib Christi selber also schänden, wie vor Augen ist,

und Chriffi Rinder bamit verachten.

24. Denn neben dem Redsweibe Christi der Kirche ist der babylonische Thurm der hohen Schulen gebauet, da kommen die verwirreten Sprachen her, daß man Ehristum in seinen Kindern nicht verstehen kann; wenn sie, in der Einfalt Christi die Gesichte Josephs deuten, so verachtens dieselben swemden Sprachen, denn sie haben auf dem Thurme andere Zungen bekommen aus der Compaction der sensualischen Zungen, da sich jeder Sensus der buchstabischen Geister hat in eine Formirung einer sonderlichen Zunge eine gesühret.

25. Und die Hohe des Thurms giebet dieser senstalischen Zunge Unterscheid der Sprachen, daß sie einander im Berstande nicht verstehen; welche Hohe die Hoffart der eigenen Liebe andeutet, vor welcher sich die 5 Wocales verbergen, daß sie die Ktast Gottes (in Gottes Kindern in der Einfalt Josephs) nicht verstehen, sondern heißen ihn einen Träumer, Zeichendeuter, Schwärmer, Enthusiasten und Narren.

26. Also wird der Geist Christi in seinen Kindern anstatt unserer adamischen Schuld verachtet; und also erfüllet Christus in seinen Kindern Gottes Gerechtigkeit, und wird der alte Mensch auch hiedurch getödtet; und ist dem Joseph (Christi) gut, daß es ihm also gehe, sonst wurde er nicht in die Weltgrube geworfen und den Midianitern verkaufet, daß er zu Pharao kame und ein Kürst würde.

27. Darum soll ihm ein Christ ben Has (Josephs) seiner Brüder nicht lassen schwer sein, sonbern vielmehr benten: Ach,

daß du auch in Josephs Grube geworfen würdest, bamit du von bem Sündenhause weggeführet würdest, und kamest auch in Josephs Gefängniß, daß du Ursache hattest von der Welt zu stiehen, und unter Christi Kreuzsahne auch möchte dieser Fürst, der die götte liche Geschte mit Joseph in seinem Worte der Kraft versiehet, ose senbar und geboren werden, daß in dir auch möge die göttliche Keuscheit Josephs (der reinen Jungfrauschaft) offendar werden, daß du auch möchtest ein solch gottessürchtiges, züchtiges Herz des kommen! Das soll eines Christen Wunsch sein, und nicht, wie er möge aus dem Thurm zu Babel in den fremden Sprachen geoß werden, welchen Unterscheid doch nur die Höhe (als die Hoffart) ursachet, daß man einander nicht in Liebe, Sanstmuth, Demuth und in der Einfalt Christi verstehen will, indem wir doch leben und sind.

28. Darum wird dir iho, o du arme verwirrete Christenheit, durch den Schaden Josephs gesaget, daß du doch wolltest deinen Schaden sehen, wo der herkomme, anders nirgends als aus dem Neide deiner Brüder, welche auch in Christi Linea sind, wie Josephs Brüder. Merke es nur, vom Thurm zu Babel, von den Titulen und Hochheiten beiner Brüder, welche in ihrer Hoffart der verwirereten Sprachen sind in eigene Liebe eingegangen: daher kommt dein Schade. Merke es doch nur, daß aller Streit und Zweispalt in der Welt daher kommt.

29. Du aber sprichst: Dieser Thurm macht mich hoch, daß ich in fremder Art der Sprachen über Joseph reiten und ihn bandigen mag, daß er muß in der Grube liegen: Also bin ich Herr in Christi Reiche auf Erden.

30. Hore, mert' es, wir haben einen Wächter horen sagen: Es kommen die Midianiter, und nehmen Joseph mit sich, und führen ihn zu Pharao, da soll deine Untreu und Ungerechtigkeit offenbar werden: wie willst du denn vor Josephs Augen bestehen? Die Zeit ist nahe.

31. Oder meinest du, Josephs Schaben werde nicht geeisert werden? Siehe, in der Theurung deines Elendes, wenn du wirst bungern und dürsten, so mußt du wieder zu ihm fliehen. Der hohe Thurm wird dir weder Trost noch Rettung geben. Die Zeit ist ges doren, das Josephs Schaden geeisert werde, und die Hurerei Rusbens mit Jakobs Kebsweibe, vor Israel komme.

32. Was sikest du lange und heuchelst dir, und sprichst: Noch lange nicht! Siehe, es ist vor den Augen Israelis, daß du mit dem Kebsweibe hast eine lange Zeit gehuret, und die Lineam Christi besteckt. Israel will das nicht mehr dulden, du wirst mit Ruben aus dem Oberamte des Opfers und Regiments verworfen, das hat die Stimme des Wächters gesaget.

33. Als Joseph die wei-Traume gehabt, ginen von seiner

aufgerichteten Sarbe, die da stund, und seiner Brüder Satben sich vor ihm neigten; den andern von der Sonne und Monde und den 11 Sternen, welche sich vor Joseph hatten geneiget; entstund als= bald der Neid unter ihnen, und meineten, er wurde ihr Herr werden; und weil sie die Aeltesten waren, so begehreten sie über ihn zu herrschen.

34. Da man benn siehet, wie es bem außern Menschen nur allezeit um das Reich dieser Welt zu thun gewesen, welches eben auch der Schaden Adams ift, daß er das Innere verließ und nach

bem Zeußern betrachtete.

35. Josephs bunter Rock, welchen ihm sein Bater machete, beutet an, wie sich die innere Kraft Gottes wieder burch den aus fern Menschen wurde offenbaren, dadurch die menschliche Ratur wurde bunt (das ist, mit Gott gemischet) sein, als das innere geistliche Reich mit dem außern. Die geistliche Figur stehet also:

36. Joseph mit seinem bunten Rock war ein Jüngling, barzu noch zart und jung, und hatte noch nicht der Welt Wis und Lift, und sagte in Einfalt die Wahrheit; denn Teine Seele war noch nicht von außen mit der List der Lügen beslecket, und der Geist Gottes hub an ihn zu treiben, denn sein dunter Rock war eine Figur des

Innern.

- 37. Diese Figur prafiguriret uns nun das Bild eines ansfangenden rechten Christenmenschen, wie er sein musse, wenn ihn Gottes Geist solle treiben, als namlich, er muß sein Herz zu Gott seinem Bater wenden, und ihn herzlich lernen lieben, wie Joseph gerne bei seinem Vater war, und ihm ansagte, was Uebels unter seinen Kindern geschahe. Also muß ein ansahender Christ auch alle seinen und der Seinigen, sowohl auch der ganzen Christenheit Schaden, täglich vor Gottschringen. Wie Daniel die Sünde des Bolts Israel vor Gott beichtete, und Isseph den Schaden seiner Brüder-vor seinem Bater: also auch beichtet ein wahrer Christ täglich das Elend und die Sünde seines Volkes im herzlichen Mitleiden, daß sich doch Gott ihrer erbarmen wolle, und sie vor großem Uebel und Sünden behüten.
- 38. Und wenn dieses geschieht, so wird sein Herz gar eins fältig, fromm und gerecht, denn er begehret keine List, sondern will, daß es recht und wohl zugehe; und ist ihm alles Unrecht zuwider, denn er beichtet stets das Unrecht des Bolks vor Gott. Also wird sein Semuth ganz einfältig, und suchet keine List, sondern setzt seine Hoffnung zu Gott, und lebet in Einfalt und Riedrigkeit seines Herzens vor Gott und der Welt; und ist wie der zarte, junge Knabe Joseph, denn er hoffet immerdar das Sute von Gott und seinem Bater.

39. Wenn nun der Mensch so weit kommt, so ist schon Jaseph geboren; so bekleibet Gott sein Bater seine Seele

wit dem dunten Rocke, als mit gottlicher Kraft; so hebet alsbald ber Gelft Gottes in ihm an mit der Seele zu spielen, wie mit Joseph. Denn der Geist Gottes siehet durch die Seele, und mit der Seele (wie Joseph im Gesichte der Traume zufünstige Dinge im Vordide sahe, da der Geist also mit feiner Seele spielete:) also spielet auch alsbald der Geist Gottes mit der Seele eines neuen Josephs mit der innern geistlichen Welt, das die Seele göttliche Geheimnis verstehet, und in das ewige Leben siehet, und erkennet die verdorgene Weit, welche am Menschen noch soll offenbar werden; wie dieser Feder auch geschehen ist, davon sie ihren Geist der Wissenschaft hat.

40. Wenn num dieser Mensch anhebet von göttlichen Dingen und Gesichten, von der verborgenen Welt göttlicher Geheinniß zu reden, und die Wunder Gottes auszusprechen, und solches seine Brüder, ats die Kinder der außern Welt, hören, in denen die vers borgene geistliche Welt noch nicht offenbar worden, so halten sie es für Aand und Schwärmerel, und halten ihn sur narrisch, daß er von den Dingen saget, die sie nicht verstehen und begreisen mögen, halten es für Einbildung und Gedichte, item, für einen aftralischen Trieb, und was-des Dinges mehr ist; sondersich so er ihre die Werke strafet und offenbaret, wie Joseph that, so feinden sie ihn an, und gönnen ihm nicht sein Leben, wie Joseph geschahe.

41. Wenn nun dieses geschieht, so siehet sich die Vernunst wie ganz irre, und weiß nicht die Wege Gottes, daß es Gottes - Kindern also gehen musse. Sie denket, du suchest Gott, und er führet dich in Roth. Also gehet denn dieser Mensch irre, wie Joseph in der Wüsse irre ging, als ihn sein Vater zu seinen Brüdern

schickte, daß er sehe, wie es zuginge.

42. Also gehet es auch mit Gottes neuen Kindern, wann sie Gottes Geist schiedet, daß sie mussen um Josephs Schaden eisern, und sie die Welt allenthalben darum hasset und verfolget, so densten sie denn in der Vernunft dieser Welt: Gehest du auf Gottes Wegen, warum gehet es dir denn also, daß du nur der Weit Nart wirst? Da hebet sich alsdann das Gemuth an zu grämen, und weiß nicht, wie ihm geschiehet, denn es höret allenthalben, daß man ihn für thöricht und gottlos schilt, und ihn anseindet, denn das ansahende Gemuth in Fleisch und Blut verstehet den göttlichen Proces nicht, wie die Vernunft musse zum Narren werden, und wie Christus atso ganz willig des Teusels und der Welt Spott im Wenschen selber auf sich nehme, und wie Gottes Gerechtigkeit und Abams angeerbte Schuld musse allezeit erfüllet werden mit Leiden; wie ein Christ musse in Christi Kigur stehen.

43. Und wenn es nun also zugehet, so gehet die Vernunftin großer Araurigkeit und Verlassenheit recht mit Joseph in der Wille irre, und ist ihr allenthalben bange, und muß boch seines

Baters Gebot und Willen verrichten. Aber Gott verläffet nicht seinen Joseph, sonbern sendet ihm einen Mann gu, ber ihn troffet, und den Weg zu seinen Brubern weiset, wie Joseph geschah, als

er in ber Bufte irre ging. Das ift:

44. Er fendet ihm auch einen eiferigen Chriften gu, welcher feine Bege ertennet, und ihn troftet, beftanbig in Gottes Begen gu verharren, dadurch diefer neue Joseph wieber Muth und Rraft empfahet, und auf den rechten Weg kommet, und durflig zu fei-Brudern gebet, und fiebet, mas fie thun, mas ihr Borhaben ift. Das ift:

- Er ftellet ihnen Gottes Gebot und Willen unter Angen, wie Joseph das Gebot seines Baters; und wenn sie ihn sehen, daß er will mit Gottes Wort sie ftrafen, so schreien sie: Sehet, ber Traumer und Schwarmer tommt, und will uns viel einreben, er schändet unsere gute Gewohnheit, barinnen wir Ehre und gute Tage haben; was foll uns diefer strafen? Er ift nicht von der hoben Soule tommen, und will uns lehren und strafen ? Lasset uns eis nen Rath halten, wie wir ihn mogen-aus dem Bege raumen, baf er getödtet werbe. Was foll uns der elende Mensch wollen lehren und strafen? Wer ist er? Er ist boch ein Laie, mas foll uns biefer einreden? Er ist nicht barzu berufen, und ist nicht feines Amts. Er will nur also ausbrechen, und ihm einen Ramen machen; wir wollen ihn also schweigen, daß er foll aller Welt Narr werden. Wir wollen ihm feine Ehre ine Befangnis legen, und schaffen, daß er verfolget und gehasset werde, einem Andern, der uns will anfechten, jum Grempel, daß er daheim bleibe, und feis nes weltlichen Standes marte; und une, die wir von der Obrigkeit eingesetet find, laffe in gottlichen Dingen richten, die wir in hoben Schulen studiret und folches gelernet haben.
- Alfo nehmen sie ben armen Joseph, welcher aus seines Waters Befehl zu ihnen kommt, und binden ihn mit Spott und Schande, und schreien ihn falschlich aus, rauben ihm seinen bunten Rod vor allen Brubern, ben ihm Gott fein Bater hat gemachet, wie Jakobs Sohne Joseph thaten, und halten stets Rath, wie sie ihn wollen tobten, und gar aus bem Wege raumen, wie Josephs Brüber thaten.
- 47. Aber gleichwie Ruben, der -alteste Bruder, solches webrete, und nicht zulassen wollte, daß sie Joseph tobten follten, und bamit er auch nicht wider ihren Rath thate, fprach er: Schet, es ift eine Grube in der Bufte, dahinein wollen wir ihn werfen, - und diefen bunten Rock bem Bater Schicken, bag er bente, ein wildes Thier habe ihn zerriffen: also imgleichen erwecket benn Gott in ihrem Rath ben Ruben, ale ben alteften Bruber, welcher Macht hat, ben falfchen pharisaischen Rathschlägen zu wehren, als etwa einen frommen, gottesfürchtigen Beren, welcher bem Morbrath ber Pharifder widerstebet.

48. Und ob er sich wohl nicht ganz wider ihren Rath leget, so widerstehet er doch der thatigen Verfotgung, und saget: Tobtet ihn nicht, werfet ihn nur in die Grube, und ziehet ihm seinen bunten Rock aus, daß er nicht mehr Traume habe, auf daß er ihn

moge vom Mordichwert erretten.

49. Sie aber nehmen ihn (wie Josephs Brüder den Joseph) und ziehen ihm ben, bunten Rod aus, und werfen ihn in bie Grube der Bufte, und nehmen seinen bunten Rod, und tunken ihn in Bockblut, und schicken ihn also feinem Bater; bas ift so viel gefaget: fle ziehen ihm mit ihrem Laftern feine Chre aus, und nehs men fein Wort und Lehre, und machen falfche Auszüge baraus, und besudeln sie mit Bockblut, das ist, mit falschem Berstande, und schiden solche Schmabebriefe unter Die Leute und vor seinen Bater, als vor die ganze Gemeine, und schreien: Sehet, tiefer besudelte Rock ist dieses Mannes! und morden also ben Geist seines Baters im Rode, als in seinem Namen, iconben und laftern ibn falschlich, und sagen, et schande mit seinem bunten Rocke das Blut Christi, und betrügen also seinen Bater, ale die ganze Gemeine mit bem falfchen Bockblut, barein fie ihm haben feinen Rock gebunket, daß die Gemeine denket, ein wildes Thier habe Joseph ger- ' riffen, bas ift, sie denken, der Teufel habe diesen Menschen befessen, und sei ein falscher Mensch.

50. Also wird der Bater, als die Gemeine und Obrigkeit, durch Josephs Brüder, als durch diese, welche auch sollen den Weg Gottes lehren, mit dem besudelten Rocke detrogen, daß sie denken, der Teusel habe diesen Menschen gefressen und sein Herz besessen. Also wird der arme Joseph hinunter in die Grube der Wüste gesworfen, und lieget im Elende, als in einer Grube, da kein Wassser innen ist, da er ja nicht mag ertrinken, und aber auch sonsten kein Labsal hat, sondern siet ganz verlassen von aller Welt, und wartet, was doch Gott nun mit ihm machen will, dieweil er ihn

also bei ben Menschen verwirfet.

51. Allda hat er nun keine Hulfe bei einigen Menschen, auch seine besten Freunde halten ihn für thöricht, sein Name ist als eine Eule unter den Bögeln, denn also muß er durch das Gerricht Gottes gehen und vor allen Menschen zu Spotte werden. Wenn er soll zur Beschaulichkeit göttlicher Heimlichkeit kommen, so muß er vonehe gerichtet werden, und der Welt in ihr Gericht kommen, baß sie seine angeborne Sunde richten, und also vor Gott ausopsern, daß er also durchs Gericht Gottes in Christi Figur him durch dringe und zu göttlicher Beschaulichkeit in sich selber komme.

52. Also ganz muß ein rechter wahrer Cheist von dieser Welt Lust und Ehren vonehe abgesondert und ganz narrisch und zum Kinde seiner eigenen Vernunft in ihm werden, auch außerlich für narrisch geachtet werden; wie ihm denn die Welt für narrisch achtet, menn er zeitliche Ehre und Gut um ber Hoffnung bes wigen Gute,

bas er nicht siehet, verlässet.

53. Und wenn es bann also mit bem armen Jeseph gehet, daß er in der Grube bes Elendes lieget, so lassen sich seine Bruber noch nicht gegnügen, baß fie ibn haben in bie Grube geworfen, fonbern ziehen ihn auch beraus, und verkaufen ihn ben Midianiten, baß er von ihnen weg in fremde Lande geführet werde; das ift, fie nehmen feinen Mamen und Lehre, und fchicken fie in frembe Lande, badurch der bunte Rock Josephs durch gottliche Schickung bekannt wirb.

Uber sie meinen es falschlich, und verkaufen also Joseph jum Spott und bienftbaren Rnechte, bag er folle ber Welt gu ihrem Spotte dienen, wie dem Joseph von seinen Brudern geschah, und

Diefer Feber auch geschehen ift.

Also wird alebann Joseph in Aegopten geführet und zum Anechte verkaufet; aber Gott ift mit ihm, und giebet ihm Berftanb und Weishelt, bag er jum haushalter feines herrn gefetet wirb, daß sein Herr nichts ohne ihn anfahet, sondern ihm alles verträuet. Ulso auch wenn der Geist Josephs, obwohl zwar schmablicher Art, in fremde Lande verkaufet wird, da man die Person nicht kennet 3 so seben die Weisen dem Geift in seine Augen und kennen ihn, daß ihm Gott hat feine Beisheit und Geift gegeben, und nehmen feine Schriften und Lehren, und richten ihr ganges Leben barnach: fo siget Joseph im Regentenamte bes Pharao Hofmeisters, und regieret fein ganzes Saus.

Aber hiemit ift Joseph noch nicht burche Gericht gegangen, benn in biefem Regiment flehet ihm erft bie großefte Befahr feines Lebens zu. Denn allda ist erst des Hofmeisters Weib in Unzucht gegen ihm entbrannt, als die falschen Sekten, welche sich in feinen Geift wollen vermischen, und ihr Ding zu zeitlicher Ehre und Runft damit fcmuden. Und wenn fich diefer Jofephsgeift nicht mit ihrem Menschentand mischen will, so schreien sie erst Ach und Webe über ihn, und bezüchtigen ihn ber Unzucht als falscher Lebre, und verklagen ihn vor dem Hofmeifter, das ift vor ber Obrigkeit.

57. Alba muß Joseph erst in Rerter und gefangen sien, und recht probiret werden, bis ihn Gott herauszeucht und vor Konig Pharao stellet; so wird erft seine Weisheit und Gottesfurcht offenbar, daß erkannt wird, daß ihm sein Berstand ist von Gott gegeben worden; und alfo wird fein Berftand zum Regenten über Aegyptenland gesetet, welcher nicht allein fremde Bolker regieret, sondern auch feine Bruder muffen endlich in ihrer Theurung, wenn ber rechte Berstand gottlicher Erkenntniß bei ihnen theuer wird, zu ihm koms men, und er ernähret sie auch mit seiner Beisheit. Und also hat ihn Gott zu ihrem Bater voran geführet', baß sie hernach muffen kommen, und bei fremden Blokern ihres Brubers Josephs Beisheit suchen und genießen.

- 58. Dem also hat auch Israel die Propheten verfolget, bis sie sind in Finsternis und Abgotterei in ihres Fleisches Lust gerathen, und alle dasjenige, davon ihnen die Propheten gesaget hatten, über sie kam. Alsbann wenn sie im Hunger und im Elende sasen, und ihr Land voll Greuel war, so sucheten sie der Propheten Schriften hervor und erkannten erst, daß ihre Rede wahr war; und daß sie ihnen hatten Unrecht gethan, und schmuckten ihre Ercher, und sage ten: Hatten wir bei unserer Bater Zeit gelebet, wir hatten sie nicht wollen todten! Aber der Hochste hat sein Gericht also, das er am Hause Israel anfanget zu plagen, und seinen Zorn in den Kindern der Enade löschet; denn das Blut det Heligen in Christi Kraft hat allezeit dem Zorn widerstanden, daß Israel nicht ist aufgefressen worden.
- 59. Joseph ward um 20 Silberlige verkauft, und Christus um 30, anzudeuten, daß die Menschheit Christi hoher und vollome mener sei, als der andern seiner Kinder, dieweil er nicht von Manenessaamen empfangen ward, und in der natürlichen Tinctur von des Lichts Eigenschaft entsproß; die adamische Seele aber von des Feuers Sigenschaft, daraus das Licht seinen Urstand und Offenbarung nimmt: also daß in Christo des Lichts Eigenschaft des Feuers Sigenschaft, als die adamische Seele, in sich nahm, und sich das Innexe, Verschorgene wieder heraus wendete, welches in Adam zwar zugestegelt war worden, und am Lichtsleben verblich.

60. Darum weil ein Christ unter Christo ist und in Christo-wieder in Gott offenbar wird, so stehet die Figur Christi in 30 Bablen, und eines Christen in 20 Bablen in dieser Figur vorgestellet, benn ein Christ wird verkaufet, in Menschenhanden zu leiden: Christus aber mußte nicht in Menschenhanden allein leiden, sondern sich auch dem Grimme Gottes einergeben, davon er Blut schwiste.

81. Und ist diese ganze Figur mit Joseph gewaltig präsigurieret, wie ein Christ in seiner Figur vor Gott und der Welt stehet; denn die ganze Geschichte Josephs gehet dahin, wie Adam ein Christ werde, wie er musse im Proces Christi, in Christi Figur gestellet werden, und ein Bild Christi werden, und wie ihn Gott in Christi Proces im Reiche Christi wieder erhöhet und zur Rechten Gottes sepet, wie Joseph zur Rechten des Königs Pharao gesehet ward, nachs dem er in Christi Proces gestanden, und hindurch geführet ward.

## Das 65. Kapitel.

Gra. 38.

Von Juda und Thamar: eine heimliche Figur von Adam und Christo, darinnen die neue Wiedergeburt trefflich präfiguriret wird.

Wenn man die Historie Josephs nach der außern Vernunft betrachtet, so spricht die Vernunft: Warum stehet Josephs Historia nicht nach einander in der Bibel, da sie doch nach einander gesches hen ist? Warum sezet Mosis diese Figur mit Juda und Thamar darzwischen? So wir aber diese Historia mit Juda und Thamar, und dann Josephs Figur mit rechtem Verstande ansehen und bestrachten, so sehen wir, daß sie der heilige Seist mit großem Fleise hat also gar recht in die Ordnung gesehet.

2. Denn Joseph ift das Bild eines Christen, wie ein Christ in dieser Welt vor Gott und der Welt stebe, wie er in Christi Proces und Figur gestellet-werde; aber die Historia mit Juda und Thamar ist nun eine Figur, wie ein Christ aus Adams Bilde nach der Menscheit im Reiche der Natur muste entsprossen, als aus dem ersten adamischen Bilde, und wie dasselbe adamische Bild bose seit, und sterben musse, welches der Jorn Gottes tödtet; und wie doch das erste Recht bestehen musse, daß ein Christ nach menschlicher Natur und Eigenschaft eben nur das adamische Bild sei, und kein fremdes, und wie sich Christus in diesem adamischen bosen Bilde offenbare, und die Bosheit tödte, und doch dieser Zeit einem Christen außerlich anhange: dieses präsiguriret der Geist allhie gewaltig.

3. Denn allhier sehen wir eine gewaltige Figur mit Juda, in welchem die Linea Christis stund, nach der Ordnung der Geschlechte, baraus Christus sollte offenbar wetden. Dieser Juda zog von seinen Brüdern hinab und that sich zu einem Mann von Oboliam, der hieß Dira, und Juda sahe allda eines Cananiter-Mannes Tochter, die hieß Suha, und nahm sie; und da er sie beschließ, ward sie schwanger, und gebar einen Sohn, den hieß er Ger; und sie ward abermal schwanger, und gebar einen Sohn, den hieß sie Orian. Sie gebar abermal einen Sohn, den hieß sie Selah, und sie war zu Chesib, da sie ihn gebar. Und Juda gab seinem Sohn Ger ein Weib, die hieß Thamar. Aber er war bose vor dem Herrn, darum tödtete ihn der Herr; da sprach Juda zu Onan: Lege dich zu deines Bruders Weib, und nimm sie zur Ehe, daß du deinem Bruder Saamen erweckest. Aber da Onan wuste, daß der Saame nicht sein eigen sein sollte, wenn er sich zu seines

Brubers Welb legte, ließ ers auf die Erbe fallen und verberbets, auf daß er feinem Bruber nicht Saamen gabe; das gefiel bem Herrn Wel, das er that, und tobtete ihn auch. Die Figur stehet alse:

4. Juda stehet allhie in der Figur Adams, in dem der Gnadenbund vom Beibessamen war wieder in Adam eingesptochen worden, so stehet er in derselben Figur, wie der Gnadenbund im dosen Adam stund, was Adam allda war: gleichwie in Juda die Linea Christi, als der Gnadenbund, in der Bewegnis stund, als ein Ziel

bis auf Mariam, also auch in Abam bis auf Judam.

5. Und Thamar stehet in der Figur der Even, in welche Gott hat seine Verheißung, als das Wortes sollte der Schlange den Ropf zertreten, eingesprochen; so stehet sie als eine irdische Eva, in der im Inwendigen der Gnadenbund stund, und auswendig die vers derbte Eva war, welche in dieser Figur außerlich stehet als eine Hure, aus welcher doch die Linea Christi, mit dem Perez ihrem Sohne entsproß, gleichwie aus der Eva der Abel, ob Eva gleich war irdisch toorden: und sehen allhie das Bild gar eben, wie der Geist in dieser Figur mit dem alten und neuen Udam, sowohl mit det alten und neuen Eva spielet.

6. Denn Abam war aus seines Baters Haus gegangen mit feiner Lust, wie Juda zu ben Cananitern, und hatte ihm in seiner Lustbegierde das cananitische Weib der vier Elemente genommen; mit der zeugete er drei Sohne, der erste hieß Ger, als eigene Begierte, da das Reich der Natur des Menschen in eigener Begierde stund als in eigenem Willen; und dieser Sohn war die erste Welt vor der Sündsluth, diesem gab der Vater seinen Namen, anzudeuten,

bag er in bes Baters Ratur lebte.

- 7. Den andern Sohn hieß sie Onan, den nennete seine Mutter also, deutet an die andere Welt nach der Sündstuth, denn die Natur des Baters im Menschen sprach zu Gott: O nein; mein Herr, ertränke mich nicht mehr; und die Mutter, als das Weib dieser Welt im Spiritu Mundi, im ausgesprochenen Worte und Leben, gab ihrem Sohne diesen Namen. Denn Gott hatte seine Gnade in sie eingesprochen, daß dieser ihr anderer Sohn, als die andere Welt, nicht sollte mit Wasser ertränket werden: dafum stehet dieser Name in der hohen Figur also, und heißet Onan, benn der Geist verdirgets in der hohen Junge; und heißet ihn Onan, oder One in!
- 8. Den dritten Sohn hieß sie Selah, und sie war zu Chefib, da sie ihn gebar. Chesib deutet in der hohen Zunge an ein Aushauchen und Wiedereinfassen; das ist, dieser Selah deutet an die Zeit der Offenbarung des Gesets, da sich der göttliche Witte Im Worte durch das ausgesprochene Wort hat Affenbaret, und in ein Geset ober Gebot einzesasset.

9. Diese brei Gohne beuten an die brei Zeiten, von Abam bis auf Christum; Ger ist die Zeit vor der Sündstuth in eigener Lust und Begierde; On an ist die andere Zeit nach der Sündstuth; dieser-Sohn, als die Welt nach der Sündstuth, hatte Gottes Gericht und Strafe erkannt, die hebet an vor Gott zu siehen: O nein,

Herr, strafe uns nicht mehr alfe!

10. Die britte Zeit ist die Zeit des Gesetes, als eine Offensbarung der Sunden, und heißet billig Selah; denn dieser Sohn saget: Ich habe meine Seele wieder in dem Herrn gesunden. Aber er war noch nicht der, welcher Thamar, das ist die verborgene Eva, in welcher der Gnadenbund lag, ehelichen könnte, er konnte nicht den Weibessaamen erwecken. Denn Christus war im Gessehe noch verborgen, so sollte Thamar warten, die Selah groß wurde, das ist, das Geset sollte auf die Erfüllung der Zeit warten; aber nichts desto weniger ward Thamar, das ist die neue Eva, welche unter dem Sundendeckel verborgen lag, durch den Geist im Bunde geschwängert, und gedar die Lineam Christi, der außeren Thamar oder Even verborgen: wie diese Figur mit Juda und Thamar ausweiset. Die innere Figur stehet also:

11. Juda gab seinem ersten Sohne ein Weib, die hieß Thasmar, aber er war bose vor dem Herrn, darum todtete ihn der Herr. Das ist im innern Verstande so viel gesaget, Gott gab der ersten Welt, als dem ersten Sohne Ger, diese Thamar, als den verheissenen, eingeleibten Bund im Weibessamen; aber sie sahen nur auf die außere Eva und trieben Hurerei mit ihr; als blieb Thamar bei diesem Sohne unfruchtbar, und gebar nur die außere Evam in ihrer Hurerei. Also war Ger, als die Fleischesbegierde, bose vor dem

Herrn, barum tobtete ihn der Herr mit der Sundfluth.

12. Als nun dieser Sohn getödtet war, so sprach der Geist Gottes zu dem andern Sohne, nach der Sündsluth: Nimmedu deines Bruders Weib, und erwecke in Thamar einen Saamen aus der Linea des Bundes, das ist, tritt du in den ersten Bund vom Weidessaamen, und sühre deinen Wilken in Gehorsam Gottes, und wirke in der verheißenen Inade. Aber der andere Sohn, als die andere Welt, wolke sich auch nicht mit dem göttlichen Wilken ehes lichen und in der Inade wirken, sondern schütteten ihren Saamen auf die Erde, das ist, sie satten ihre Begierde in irdische Dinge und wollten keinen Saamen in der innern Eva im Inadenbunde erwecken, sondern sühreten ihren Saamen nur in irdische Gesäße, und gebaren Kinder der sieischlichen Wollust, wie an den Kindern Rimrods, und balb hernach an Sodom und Gomorra zu sehen ist.

13. Weil ihnen aber Gott hatte den- Gnadenbund mit Roah angebeutet, daß er sie nicht wollte mehr mit Wasser todten, da sie sagten: O nein, Herr, todte uns nicht mehr also; und sie hatte geheißen vor ihm wandeln und ihm Frucht gebaren, und sie ihren

Saamen nur in die Citellekt führeten, und vor dem Horrn verschüttesten, und nicht Thamar als den inwendigen Gnadenbund ehelichen wollten, sondern huteten nur nett der irdischen Eva; und verschüttesten ihren seetischen Saamen vor der innern Eva im Bunde: so tödtete der Herr diesen Dnan auch, mit Sodom und Gomorra, und mit den Heiden, als sie Ifrael aus ihren Ländern vertrieb und tödtete. Denn dieselben Heiden wollten nicht das Weib im Bunde ehelichen, sondern ehelichten ihre eigene Bernunft, und macheten ihnen Sohen; vor denselben schlitteten sie ihren Glaubenssaamen recht auf die Erde: banum tödtete sie der Herr auch, wie Onan.

14. Und der Geist redet weiter in der Figur unter einer aus serlichen Geschichte, und spricht: Da' sprach Juda zu seiner Schnur Bhamar: Bleid eine Wittwe in beines Baters Hause, dis mein Sohn Selah groß wird; denn er gedachte, vielleicht mochte er auch stere ben wie seine Brüder. Also ging Thamar hin und blied in three Baters Hause. In der ersten Welt vor der Sündsluch, sowohl in der zweiten Welt nach der Sündsluch, ledete die Welt frei, ohne gottlich Geset; denn sie waren mit dem Bunde der Gnade vereherlichet, und sollten unter dem Gnadenbunde leden, als unter der Besheisung des Weldessamens. Dieser Weldessame hat sich wit ihnen vereheischet, wie Inda Sohne mit Ahamar: aber sie hureten mur mit der irdischen Eva; also blied das verchte Weit im Bunde in shaen unfruchtbar.

15. Als ihnen aber Gott das Geset gab, so verhieß ermisse. sem Weibe, im Gnadenbunde unterhoem Gelege den rechten Gelah. Aber sie der Weibessame im Bunde, sollte unter dem Gesetze eine Wittwe bleiben, die Selah groß wurde, das ist, die das Gesetz seine Zeit erreichet hatte, indes sollte das Weib im Bunds in ihres Vater hause, unter dem Gesetze verborgen bleiben als eine Wittwe in ihrem Stande; denn das Gesetzsollte unterdessen regiezren, Sie aber, als das heilige Weib: der Gmade, sollte stille sein, daß nicht der Zorn Gottes erwan (um dieser haben Gnade willen, melche er den Menschen gab, da sie derselben nicht uchsetzn, noch sich derselben annahmen, und darinnen lebeten) Istael auch tödtete, wie Juda dachte, der Herr wollse Selah auch tödten.

16. Und sehen in dieser Figur recht, daß nicht dem Selah ats dem Gelete, dies Weit im Bunde gegeben ward, ob das Gesetz gleich lange darauf wartete, so mochte doch Selah dies Weit int Inadendunde nicht ehelichen, sondern Juda, das ist Gottes Wort und Kraft, muß, sich zwieder zu diesem Weibesknamen im Bunde legen, und denselben erwecken, das dieses Weib schwanger ward, nuch den Weibessamen geharz welches in Manien erfüllet ward, wie wir die Figur mit Juda und Thamar sehen, wie sie Juda, als sie wor ster faß, und auf seine Portheisung martete, das er iste wollte Selah geben, selber habe geschwänzert benn das Gesetzkonnte die

rechte Thamar im Bunde nicht schwängern, sondern das Wort im Bunde mußte sich bewegen und Thamar schwängern.

17. Denn allhier sehen wir die allergewaltigste Figur des ganzen Alten Testaments. Da stehet Juda in der Figur in der Linea des Bundes, wie ihm sein Bater Jakob andeutete; und Thamar als seine Schnur, aus welcher die Kinder des Bundes aus Juda Linea sollten Saamen erweken, stehet in der Figur der außern und innern Eva. Innerlich deutet sie an die Mutter des Gnadenbundes, in welcher das eingeleibte Snadenwort stund, und außerlich stehet sie in der Figur der verderbten Eva, in welcher der Bund im Innern lag.

18. Nun sollten die Linien, so aus diesem Bunde waren entsprossen, gottlichen Saamen saen, und Früchte in Gettes Reich bringen; und das konnten sie nicht thun, denn die eigene Racht war verloren: darum mußte sich das erste ewigsprechende Bort, das den Bund hatte in Eva als in Weibessaamen eingesprochen, selber wies der in diesem eingeleibten Gnadenbunde im Weibessaamen bewegen, und dieses Weib selber schwängern, daß sie Christum gebar, gleiche wies wie Staden Schwarzen in diesem Menten selber Schwangern,

wie Juda seine Schnur in diesem Worbilde schwangerte.

19. Der Text Mosis lautet also: Da nun viel Tage verlaus sen waren, starb des Suha Tochter, Juda Weib; und nachdem Juda ausgetrauert hatte, ging er hinauf, seine Schaase zu scheeren, gen Timnath, mit keinem Hirten Hira von Obollam. Da ward der Thamar angesaget: Siehe dein Schwäher geht hinauf gen Timnath, seine Schaase zu scheeren. Da legte sie die Wittweiskleider von sich, die sie trug, decte sich mit einem Mantel, und verhitzlete sich, und saste sich vor die Thare heraus an den Weg gen Timnath; denn sie sahe, das Selah war groß worden, und sie war ihm nicht zum Weibe gegeben. Die innere Figur stehet also:

- 20. In Juda lag die Wurzel des Bundes, welche aufs Biel brang, da sie sollte mit Christo offendar werden, so stund Juda allhie in dieser Figur anstatt des gottlichen Worts, welched Wort Gott dem Adam zum verständigen Leben einsprach, Joh. 1, K. so saget allhie der Text: dem Juda sei sein Weib, als des Suha Tocheter, gestorben. Dieses Weib stard in Adam; denn es war die Mutster der himmlischen Geburt in der himmlischen Welt Wesen, um welches Adam trauerte; und als ihn nun Gott hatte zu dieser Welt geordnet, so hörete sein Trauern auf: denn er dachte, er ware nun daheim, und ging aus dem Paradeis hinab, die stedischen Früchte, zu genießen, sowohl der Thiere, so spricht allhie der Geist, er habe seine Schässen geschehen sein; aber der Geist hat allhie die allerheimlichste Figur, darunter er Adam hat; denn der Geist saget allhier, Juda habe seinen Hirten Hra
  - 21. Dieser Sira ist in ber Figur ber Cherub, welcher in ber itdischen Begierbe und thierischen Reibung des Menschen stedet;

ben nahm Abam mit, als er aus bem Parabeis ging, bie Schafe tein-dieser Welt zu scheeren: benn berfelbe war sein hirte, verstehbt bie irbische Begierde; benn dieselbe hutete nun der Thiere und Schaafe, und schor sie auch, das Abam Rleiber und Nothduist hatte.

22. Und der Geist heißet die Statte Thimnath, da Juda seine Schaafe hatte. In der Hauptzunge lieget dieser Verstand im Sensu ganz offendar; denn Thimnath ist anders nichts als das ausgesprochene Wort, in seinem machtigen Wiederaussprechen, und deutet an den Geist dieser Welt in den Elementen, darinnen das außere tödliche Leben stehet, darinnen hatte Adam seine Schässein,

und hat sie auch noch darinnen in seinen Kindern,

23. Denn in dieser Statte ist Selah geboren, als das Gesether Ratur, welches dem Menschen die Gerechtigkeit gebeut, auf welches Geset Thamar, als der Bund der Gnade, lange Zeit unter der Jugend Selah wartete, ob das Geset könnte mit dem Gnadens bunde verehelichet werden: aber es konnte nicht sein; daß Gottes Gerechtigkeit aus dem Gesets hatte mogen genug geschehen, und daß Thamar, als die Gnade im Bunde, und das Geset möchten in die She kommen.

24. So beutet nun der Geist allhier klar: als sich Gottes Wort hat mit dem Gesetze in der Welt offendaret, hat Thamar, das ist, der Gnadenbund, seine Wittwenkleider belseite geleget, und hat sich an den Weg des Worts im Gesetze gesetzt, da unter dem Gesetz der Geist der Propheten, aus der Linea Juda, vom Reiche Christi vorkber ging; diesen Geist wollte der Gnadenbund zum Gemacht haben: denn es war det rechte, aus dem die Propheten und ter dem Gesetze auf Christum deuteten.

25. Aber Thamar, das ist, der Gnadenbund, verhüllete sein schones Angesicht vor dem irdischen Abam, und schämete sich der Ungestalt des irdischen Menschen; daß die Kinder des Gesetes, so-wohl die Propheten, von außen also irdisch waren; gleichwie Thammar ihr Antlit vor Juda verhüllete. Weil aber die Zeit da war, daß der Bund sollte offenbar werden, so stellete sich der Geist des Bundes vor Gelah, als vor das Geset, denn die Gnade sollte Adam wieder in sich nehmen, gleichwie Thamar Saamen von Juda ihrem Schwäher annahm, und sich schwängern ließ.

26. Aber das heilige Antily des Guddenbundes in seiner Ktaft blieb Adam im Gesete noch verborgen, sowohl auch den Propheten dis auf Christum. Gleichwie sich Thamar von ihrem Schwicher Juda mit ihrem Angesichte- verhüllete, daß er sie nicht kannte unt auch stund ter Bund der Gnade im Gesete, aber mit verhülletem Angesichte. Und der Geist redet weiter im Mose, und spricht:

27. Da sie nun Ibba sabe, meinete er, es ware eine Hure, benn sie hatte ihr Angesicht verdecket, bas ist, als die Kinder in Gesetze ben prophetischen Geist von Christo höreten reben, so dachter

Negesicht verhüllet wie Thamar. Und Juda machte sich zu ihr am Wege, und sprach: Lieber, laß mich bei dir liegen; denn er wußte nicht, daß es seine Schnur war, das ift,- Adams Natur im Sersese sprach zum prophetischen Geiste von der Enade: Lieber, laß mich zu dir, liege bei mir, ich will dir Saamen meiner Natur geben; und er erkannte nicht, daß Gott in diesem Geiste ware, und begehrete sich auf kreaktrliche Art mit ihm zu mischen. Er erkennete wuch nicht, daß dieser prophetische Geist der eingeleidte Geist im Bunde im Menschen selber ware: so gar blind war die adamische Natur am Bunde.

28. Die abamische Natur bachte, es ware eine Hure, bie stellete sich also im prophetischen Geiste vor sie; darum haben gar oft die Juden die Propheten getöbtet: denn sie meineten, sie höresten einen solschen Hurengeist reden. Aber allhie mit Juda war die Figur, wie sich sollte die erste adamische Natur mit dem Bunde der Gnade mischen, wie der himmlische Ens würde den adamischen, menschlichen wieder in sich nehmen; und wie es der Menschssehen micht verstehen wurde, was Gott mit ihm thun murde.

29. Die adamische Natur würde sich zwar in ihrer Eust nach himmlischem Ente sehnen, aber sie würde ihn nicht kennen; ob sie denselben gleich würde sehen, so würde sie denken: das ist meines gleichen, ich will, mit ihm huren; also fremde ist dem Adam das Maradeis worden.

auf den Weg stellete, und er zu ihr sprach: Schlaf bei mir; so sprach Thamar zu Juda: Was willst die mir geben, daß du bei mir sliegest,? Er sprach: Ich will dir einen Ziegenbock von der Heerde senden. Sie antwortete: So gieb mie ein Psand, dis daß du mir es sendest. Er: sprach: Was willst du für ein Psand, daß ich dir gebe? Sie antwortete: Peinen Ring, und deine Schupr, und deinen Stad, den du in den Handen hast. Da gab er es ihr, und seg dei shr, und seg ich wir und ging his, und legte den Mantel ab, und zog ihre Wittwenkleischer wieder an.

31. Allhie spielet der Geist nun gar schön in der Figur, wie Adams Matur mit der füngestelleten neuen Even im Bunde duhlet, und sie der Bund mit Ihams erster rechten Natur buhlet, wie sie in fremder Gestalt zusammenkommen, wenn Adams Natur spricht: Schlaf bei mir; und will diese Evammenn Bunde nur auf eine kleine Wollust haben, wie die adamische Natur in ihrer Selbheit also that, daß sie nur mit salschem Schein mit der neuen Sas buhlet; und ihr Son ist so weit von der recht ehelichen Vermählung, und nabet sich nur mit einer heuchs serischen Hurerei zu ihr, wie im Unte der Pharisaer geschieht. So

spricht diese Eva zu der adamischen Natur: Was willst du mir ges ben? So verheißet die adamische Natur einen Bock, das ist, einen

thierischen Willen voll Brunft ber Seuchelei.

32. Aber diese Eva, als Thamar, spricht; Gieb mir indes beinen Ring, Stab und Schnur zu Pfande. Der Ring ist die Seele, welche aus dem Wort Gottes kam; die Schnur ist der Spiritus Mundi, als der außere Geist; und der Stab ist der Leib. Dieses will die neue Eva, als die Linea Christi im Bunde, zum Pfande haben, und diese Kleinode mußte Adam dem Gnadenbunde, als des Weibes innern Saamen in der eingeleibten Inade von der himmlischen Welt Wesen, zum Pfande geben.

33. Als diese theure Eva im Saamen Maria sollte bei Abam schlafen, und Abams Saamen in ihre heilige Geburt einnehmen, gleichwie Juda, in welchem die Linea des Bundes lag, mußte Thamar, welche im Bilde der neuen Even als der himmlischen Welt Wesen stund, diese Kleinode, als seinen Ring, Schnur und Stab geben, welche belde in der Figur stunden, wie Christus sollte aus Abams Natur in Marien, da die rechte Thamar oder neue Eva

innen lag, offenbar werben.

34. Und als Thamar den Ring, Schnur und Stab kriegte zum Pfande, so nahm sie dieselben, und legte sich zu ihm und fragte nichts nach dem Ziegenbocke, sondern behielt diese Kleinode, und ging damit davon, und trat wieder in ihren vorigen Wittwestestand, und verbarg sich vor Juda, daß er nicht wußte, wer sie mare, und wo sie sei hinkommen.

35. Dieses ist nun die gar schone Figur, wie sich der Geist im Bunde mit der himmlischen Welt Wesen, als mit der neuen Spe oder Even, mit Adams verhichenem Wesen, auch von der himmlisschen Welt Wesen, welches Wesen im Falle verblich, wieder menget und einiget; wie Gott Mensch, und Mensch Sott wird, und wie sich dieses Bild (im neuen gottlichen Saamen empfangen) alsbann wieder vor dem irdischen Adam verbirget, daß Eva muß wieder ihre Wittwenkleider anziehen und tragen, daß der edle Saame in dieser Welt nicht erkannt werde, wie bei den Kindern Christi zu sehen ist, welche aus Christo nach diesem inwendigen Grunde geschwängert sind, wie sie mussen der Dochzeit des Lammes, als dieses gottlichen Beilägers oder Zusammensügung, welche zwar in großer Freude der Seele geschiehet, wieder in den Stand der Traurigkeit treten, und in dieser Welt verlassen sein als eine arme Wittwe.

36. Und wie Thamar nichts nach dem Ziegenbock fragte, sons bern wollte ein bekenntlich Pfand haben: also fraget auch der Geist im Bunde nichts nach außerlichem Geprange, da man ihm will Gaben opfern: er will Leib, Seele und Geist zum Pfande haben.

37. Er stellet die judischen Opfer in dieser Figur nur gleich einer Huterei vor Gott vor; denn gleichwie Juda mit Thamar

harete, und nur die Hurerei meinete, und einen Bock barum gebent wolkte: also auch stunden die Priester des Gesehes, und buhleten in Scheinheuchelei mit Gott, mit Thieresblut und Fleisch, welches zwar eine Figur des Innern war, und es ihm Gott gefallen ließ; aber Gott wollte nicht ihre Opfer annehmen, er vermengete sich auch nicht mit den Opfern, sondern mit dem Glauben in Leib, Seele -und Geist des Menschen; und sehen dessen allhier ein trefflich Erempel.

Juda hatte brei Sohne mit bem cananitischen Weibe gezeuget; aber die Bundeklinea, welche in ihm lag, wollte nicht auf bas cananitische Weib und ihre Kinder bringen, sonbern in biefer Hurgrei Juba und Thamar eroffnete fie fich mit bem Pereg, welchen Thamar von Juda aus biesem Beischlaf empfing: mit welcher Figur ibm Gott bes Menschen Clend vorstellete, und ftellete seinen Bund ber Gnabe mit Eroffnung biefer theuren Bundeblinea, welche auf bas Biel Chriftum brang, in biefe Hurerei Juda und Thas mar, als in ben irdischen Abam und in die irdische Evam, aber in ben inmenbigen Grund ihres Wefens, anzubeuten, daß auch bie Rinder Gottes in ihrer verderbten Natur nur hurerei vor Gott treis ben, und bag ihr Cheftand nur eine Surerei und befubeltes, viehifches Wefen vor Gott fei, und gar nichts Tichtiges ober Reines barins tien vor Gott sei. Darum offenbarete sich die Linea des Bundes in tiefer hurerei Juda und Thamar, anzudeuten, bag aus tiefer Bundeblinea follte Chriftus tommen, und ins Mittel Diefer Durerei eintreten, und ber falschen Hurenbegierbe und irbischen Schlange ben Ropf zertreten, und unsere fleischliche, unreine, viehische Empfäng= nif mit feinem himmfichen, jungfraulichen Saamen reinigen, und wieber in ihm seiber ins Parabeisbild manbeln.

39. Auch offenbarete Gott die Lineam seines Bundes darum in dieser Hurerei Juda und Thamar, auf daß sein Grimm in unserer menschlichen Unreinigkeit nicht Leib und Seele anzunde und verschtinge, sondern daß der Bund der Gnade dem Jorn in unserer Unreinigkeit entgegen stund, auf daß Gott nicht Ifrael in ihren

Greueln und Unreinigkeit in seinem Borne auffrage.

40. Weil benn in Juda die Linea des Bundes zur Offensburung und Forpflanzung lag, und'Israel nach der adamischen Rastur auch unrein war, so stellete ihm Gott seinen Gnadenbund mit der ersten Fortpflanzung aus dem Stamme Israelis in eine solche Figur, auf daß ihm Abrahams, Isaats und Jakobs Glaube in dem ersten Zweige aus ihnen, als in Juda und seinen Kindern in seinem Grimme entgegen stunde, und allezeit der Glaube Abrahams, als der Geist Christi in Abrahams Glauben, ein Mittler sei zwischen Gott und des Menschen Unreinigkeit.

41. Eine solche Figur sehen wir auch beim königlichen Propheten David mit der Bathseba, auf welche auch bie Emca dis Bundes mit Sasomon brang: und obschon David ihren Mam

Uriam tobten lief und Falfcheit trieb, baf er nur. Bathfeba jum Beibe bekam, welches in menschlicher Ratur vor Gott ein Greuel war und große Gunbe; aber der Geift hatte auch seine Figur also mit David, dieweil Gott seinen Gnadenbund von Christo mit ihm verneuerte, so stellete Gott die Lineam seines Bundes in Davids Ungerechtigleit in das Weib, - das er hat mit Unrecht in hurerei an sich gezogen burch Morden ihres Chemannes, anzudeuten, daß alle des Menschen Wesen vor Gott eitel und bose sei, und daß er wolle unferer Sunde und Unreinigkeit mit feiner Gnade felber zu Sulfe. tommen, und feine Onade in unfere Gunde einführen, und fie mit der Gnade todten. So stellete ihm Gott in David dieses Bild vor, jur Berfehnung auf bie Bukunft Chrifti, welcher, ale er fich in bie Figuren eingab, aller Menschen Sunde auf fich nahm, und bie Hurerei Juda und Thamar, sowohl Davide und Bathseba, als Adams uns Eva wieder reinigte, und sich zu ihnen ins Chebette legte, wie Juda und Thamar, auch David und Bathseba, in denen die Bundeblineg in ihren bofen Borhaben offenbar mard.

- 42. Denn allhie ward das alte Sprichwort erfüllet: Wo Gott eine Rirche hinbauet, allba hin bauet auch der Teufel eine Kapelle. Gott hatte in Juda und David eine Kirche seines Bundes gebauet, darneben bauete auch der Teufel in Gottes Jorn in Menschemust seine Kapelle; aber die Kirche Gottes widerstund allezeit der Kapelle des Teufels.
- 43. Denn allhier in dieser Figur stellete sich der Weibessaame ein, wie er wollte in des Menschen Unreinigkeit der Schlange den Kopf zertreten. Allda war das Bild Gottes Jorns und das Bild der Gnade in einer Figur dargestellet, als Adams sleischliche Hurerei mit seiner Eva und allen ihren Tochtern, und dann des weiblichen Saamens von der himmsischen Welt Wesen, welcher sich mit dem Worte der Gnade ins Mittel stellete.
- 44. Noch viel eine trefflichere Figur sehen wir an bem hochs weisen Könige Salomon, welcher eben in der Figur Juda stund: wie Juda Jakobs Sohn war, welcher die Berheißung empfing, und Jakob ganzlich in Christi Figur stund: also empfing auch David die Verneuerung des Bundes der ersten Verheißung, und David zeus gete diesen Salomon auch von unrechter Ehe; wiewohl er sie ihm zum Weibe nahm, so stund doch das Unrecht und der Mord hinter der Thür.
- 45. Dieser Salomon ward begabet mit hoher gottlicher Weishelt, und drang auch die Linea des Bundes auf ihn, aber er ward endlich ein solch unersättlicher Buhler, daß die Schrift von ihm faget, er habe 700 Kebsweiber und 300 Cheweiber gehabt, und sich mit heidnischer Könige Töchtern gemischet, und sie zu Weibern genommen, und habe den heidnischen Weibern vergönnet, ihre Gö-

venbilbes zur Abgötterei vor Jorusalem auf den Höhen aufzuriche ten. 1 Reg. 11, 1—6.

- Mensch von Gott abgefallen und nur abgöttisch sei, daß Abam mit allen seinen Kindern in eigener Ratur ein solches viehisches, hurisches und abgöttisches Geschlicht sei; und stellet darneben in diesem Könige Salomon die Lineam seines Bundes unter diese heidnischen, abgöttischen, hurischen Kebsweiber, welche in eigener Natur vor Gott nur ein Greuel waren: anzudeuten, daß sich Christus aus dieser Bundeslinea sollte mitten unter die Heiden stellen, und die Abgötsterei von ihren Perzen reißen, und sie alle zu Christo besehren.
  - 47. Auch anzubeuten, daß Gott der Heiben Weise unter der Geduld der Figur Christi trage, und daß er mit den Juden nur ein Vordild des Tempels Christi habe dargestellet, daß sie, die Justen, in ihrer Natur eben nur solche abgöttische Hurer wären als die Heiben, ohne daß sie in ihrem Gesetse das Vordild Christi hatten mit ihren Opsern, darauf der Bund sahe; wie Gott Juden und Feiden von Abams Greueln und Abgötterei erlosen und reinigen wollte, und daß ein Volk vor ihm wäre als das andere, und keines nicht besser, sondern alle mit einander nur der bose Adam. Darum stellets ihm der Geist in Salomons Figur in der Linea des Buns des vor Augen, auf daß er sich aller erbarme um Christi willen, welcher diese Lineam erfüllen sollte.
  - 48. Und wird ben Lehrern zu Babel hiemit angebeutet, welche ein Theil wollen Salomon wegen der heidnischen Goben verdammen, daß sie eben unter der Decke nur selber liegen, wie die Juden unter Christi Vorbilde, und ja so wenig die Schriften verstehen ale die Juden, und eben auch nur in abgottischer, zankischer Hurerei vor Gott stehen, wie Salomon mit seinen Rebsweibern, und die Juden.
  - 49. Denn Salomon hatte auch das Geset, aber mit dem Herzen hurete er endlich mit den heidnischen Weibern und Goten. Also auch Babel, welche sich ein reines Kind nennet, führet ja den Namen Christi, und streitet heftig darum in Meinungen; und alle die Meinungen, barinnen sie zanken, sind Salomons heidnische Weisber und Göten, und keine Zankmeinung ist etwas besser.
  - 50. Denn Christus steckt in keiner Zankmeinung, sondern in der Linea seiner Gnade ist er mitten unter uns getreten; und so wir ihn annehmen, so nimmt er auch uns in ihm an, und darf keines Streites noch Meinung, sondern nur das einige will er von uns haben, daß wir in ihm bleiben, so will er in uns bleiben, und daß wir uns in ihm lieben, wie er uns in sich liebet, auf daß wir alle dem Zorne Gottes in seiner Liebe vereiniget werden, und daß seine Inade und Liebe uns allesammt, die wir zu ihm kommen, von unsern Sunden und abgottischen Greueln abwasche, und aus Juda, Thamar, David, Sasomon und allen Kindern der Juden,

Heiben und Christen eine reine Jungfrau mache, die er ihm selber zubereitet durch seine Liebe in seinem Blute, die er in Gnaden zu uns gewandt hat, daß wir ihn in berseiben Liebe erkennen, und mit ihm Ein Leib und Geist werden, alsbann ist Abam wieder geholfen.

- Weiter redet der Geist Mosis im Texte also: Ueber drei Monden ward Juda angelaget: beine Schnur Thamar hat gehuret, dargu fiehe, fie ift von Surerei schwanger worden. Juda fprach: Blinget fie ber, daß fie verbrannt werde! Und ba man fie bervorbrachte, schickete sie zu ihrem Schwäher, und sprach: Bon bem Manne bin ich schmanger, bessen bieses ift, und sprach: Kennest du auch, weß dieser Ring, und diese Schnur, und dieser Stab ist? Juda erkannte es und sprach: Sie ist gerechter benn ich, denn ich habe sie nicht gegeben meinem Sohne Selah; doch beschlief er sie nicht mehr. Dieses ist nun eine gewaltige Figur, wie die Hurerei por Gott ein Greuel fei, und wie Gott bem Menfchen 'feine Gunbe unter Augen stellet; und beutet, uns allhier bieses an, daß bie abamische Hurerei und Greuel vor diesem Gnadenbunde offenbar sind, und daß der Mensch in solchen Greueln des höllischen Feuers schuldig sei, wie Juda seine Schnur Thamar jur Berbammnig bes Feuers urtheilete, und nicht erkannte, daß er der Hurenmann felber sei, melcher in gleicher Berbammniß stund.
- 52. Auch stellet allhier der Geist in dieser Figur die falschen Gerichte der Menschen dar, daß sie eben dasselbe thun, was sie richten, wie allhie Juda die Hurerei Thamar zum Feuer verdamsmete, und seinen Fehl sahe er nicht, daß er eben der Schuldige war; anzudeuten, daß sich auch Christus hatte in der Welt Gestrickte in dieser Bundeslinea eingestellet, als ein gerechter Richter, welcher das Ungerechte vom Rechten scheiden wollte, und der Welt Hurerei und Abgötterei verdammen. Aber hingegen sehen wir in dieser Figur, wie Thamae das Psand, als den Ring, Schnur und Stad vors Sericht, und vor das schwere Urtheil Juda stellete, und und dem Juda sein gefälletes Urtheil darmit niederlegte, und seinen Born stillete, daß er sich mußte erbatmen, und ihr recht lassen.

γ.

- 53. Also auch stund diese Figur vor Gott im inneen Grunde beim Juda und der Thamar, mit dem Adam und Eva: denn Adam hatte sich in sleischliche, irdische Lust eingeführet, und mit seiner weiblichen Eigenschaft durch Imagination auf viehische Art gehuret, und die himmlische, magische Art der gottlichen She vergessen, darum ihm auch das himmlische Weib starb, und an dessen Statt das irdische, thierische auswählte, mit welcher er nun viehischer Art nach Hurereiteb. Dieses stellete Gott in ihm als in Adam selber in sein Gericht, und wollte Adam zum Tode verdammen, als ihn denn Gottes Gerechtigkeit verdammete.
- 54. Aber die wiedereingeleibte Eva im Bunde bet Gnabe, welche sich hatte in Eva, als in den verblichenen Beibessamen

von der himmlischen Welt Wesen eingeleibet, trat vor Gottes strenges Gericht, und sprach zu Gottes Gerechtigkeit: Siehe, ich die bin von dem Mann geschwängert worden', dem dieses ist, das ist: Siehe, ich habe Adams Seele, Geist und Leib zum Pfande genommen, da ich mich wieder mit ihm vermischete, und din mit ihm vermählet, und habe des Vaters Natur im aufgewachten Jorne in meine Liebe eingenommen, und din iho des Menschen Ratur schwansger, und würde einen Gottmenschen gebären.

- Und da des Baters Eigenschaft in der seelischen Natur im Born erkannte, daß fie der Bater hatte felber wieber in die Gnade, als in die neue Evam im Bunde eingefaet; fo sprach ber Born bes Baters in ber Geele, als ihm die Gnabe entgegentrat, zu dieser neuen Even: Du bist gerechter ale ich, benn ich habe bie Unreinigkeit Abams geursachet, daß er ist irdisch worden, und vor mir gehuret hat; und ich habe ber neuen Even nicht Selah jum Manne gegeben, das ift, ich habe das Wort zur neuen Wiedergeburt nicht burchs Gefet und im Gefete gegeben. Darum hat Thamar, . bas ift, die neue Eva unter ber Beit bes Gefetes mit Juda und seinen Rindern um die feelische und menschliche Ratur gebuhlet, und Selah, als das Gefet, laffen in der Figur fteben; und hat fich die Gnade der neuen Eva im Bunde immerbat mit Gottes Kindern vermischet, als an den Heiligen, sonderlich an den Propheten zu sehen ift, welche auswendig unter dem Gesetze lebeten und dasselbe trieben, und boch immerdar fich mit ber neuen Eva in der Gnade mischeten und nicht dem Gesete, sondern ber Gnade lebeten.
- 56. Und ist dieses die gewaltige Figur an diesem Orte, wie ber Bund der Verheißung in Juda, und die Erweckung des Bundes im Weibessaamen immerdar sind gegen einander gestanden, und mit einander in Liebe gebuhlet auf die zukunftige Offenbarung im Bleische in Christo.
- 57. Denn diese Figur beim Juda und Thamar ist im inwenstigen Grunde anders nichts als dasselbige, und außerlich wird der hurische bose Adam mit seiner steischlichen Eva in die Figur gestelstet, als auswendig der Mensch der Sünden mit einer sündlichen Figur, und inwendig die Vermählung der neuen She in der Wiesedergeburt.
- 58. Und der Geist redet weiter im Mose und spricht: Und da Thamar gebaren sollte, siehe, da wurden Zwillinge in ihrem Leibe' erfunden, und als sie ist gebar, that sich eine Hand heraus. Da nahms die Wehemutter und band einen rothen Faden darum und sprach: Der wird der erste herauskommen. Da aber der seine Hand wieder hineinzog, kam sein Bruder heraus, und sie sprach: Warum hast du um beinen Willen solchen Ris gerissen, und man

hieß ihn Perez. Darnach kam sein Bruder heraus, ber ben rothen Faden um seine Hand hatte, und man hieß ihn Serah.

59. D du wunderlicher großer Gott, der du so tief und boch bist, wie gar einfältig und kindisch modelst du uns deine Weisheit vor! Was ist doch alle Runst und Wis der menschlichen Hochheit vor dir, der du dich also sehr erniedrigest, und beine allertieseste Weisheit und Hochheit in kindische Einfalt stellest, dessen sich billig aller Menschen Hochheit und eigene Wis schämen sollte, wenn sie die so großen Geheimnisse Gottes in solcher Kindheit siehet stehen.

60. D Welt, wie narrisch bist du! daß du dich im blinden Leben erhebest, und stedest boch noch in der Hulse, und siehest nicht, was du bist, und verstehest nicht die göttliche Einfalt. Wie willst du denn die göttliche Tiefe ergreifen? D laß ab von deiner Wit und lege dich zur Einfalt, auf daß du doch einen Kinderverstand kriegest, und vor Gott nicht unweiser, als die Thiere sind, geachtet werdest, die doch in ihrem Rleide und Stande bleiben, wie sie Gott geschaffen hat. D Welt! warum schlässt du in des Tenfels Arm, der dich in sich psieget und säuget und sühret dich in seinen. Willen und Leben im seiner Macht? Ach, siehe doch!

of1. Diese gewaltige Figur prasiguriret uns nun dieses mit diesen Zwillingen, da sich bes Einen Hand hat herausgethan, um welche die Wehemutter einen rothen Faden gedunden und gemeinet, er werde der erste sein, und er aber seine Hand wieder hineingethan hat, und sein Bruder sei herauskommen. Wie Christus in dieser Bundeslinea die menschliche Natur angenommen hat, so hat sich die menschliche Natur angenommen hat, so hat sich die menschliche Natur nach Abams Recht und eigenem Willen in diese Welt zum ersten herausgethan und offenbaret, um welche abamische Natur in der Menscheit Christi mußte dieser rothe Faden

mit feinem Blutvergießen gebunden werben.

Als dieses geschah, so mußte sich die menschliche Ratur **62.** mit ihrem Rechte wieder hineinthun, bas ift, Abams herausgewands ter Wille mußte wieder hinein in Mutterleib, als ins Wort, eingewendet werden, und alsbann so kommt der inwendige neue Abam beraus, dem gehet bie adamische Natur nach mit bem rothen Faden. So spricht dann die Mutter zum neuen Adam, in Christo: Barum hatteft bu um beinen Willen folchen Rif gethan? Um beinen Wills len, fagt bie Mutter, und nicht um beinetwillen, fonbern um bas, daß-sich bein Wille emporwinde und Abams Wille hinten nachgebe, fo hat der Wille im Bunde ber Gnade bas vefte Schlof bes erften Principil, als das Reich Gottes Zorns, mit Gewalt zerbrochen: denn ber gute Wille war in Abam, in Tod und in die Holle eingeschlof: fen, und in Christo rif er den gewaltigen Rif burch ben Bod und Solle im Reiche ber emigen Ratur hindurch, und mandte fich wieber beraus ins natürliche Leben, bas Gottes Reich ins menschliche Leben wieder offenbar marb.

63. Dieses stellete ber Geist bei Thamar in ber Bundetlinea für, und modelte ihm vor den Ris Christi durch Tod und Hölle, wie das zugehen sollte; und mit dieser Bormodelung ward der Husrendieler und ihre Hurendinder in der

2 Littea Chrifti im Bunbe ber Gnabe geehelichet.

64. Bei Esau und Jakob stund die Figur, wie Abam nach ber Ratur das Reich gebühret hatte, und wie ers hatte verscherzet, und sei dacum in seinem natürlichen Willen von Gottes Reiche verstegen worden, und wie Christus ihm sei zu Hülfe kommen. Albite stehet nun die Figur, wie Christus habe das Reich eingenommen, umd habe Adam zurürkgewandt, und sich in Adam herausgewandt, also daß nun Adam Christus heiset; und schiedet sich trefflich wehl in die Figur Josephs, und stehet billig und recht zwischen der Hischia Josephs.

65. Dena Joseph ist die Figur eines Christen; und biefes mit Juda und Thamar ist eine Figur, wie ein Christ aus Abams Natur urstände, und wie Adams Natur wieder hinein, und Christus heraus gekehret werde, und wie dieß Bild eines Christenmensschen in dieser Welt außerlich mit dem irdischen Adam bedecket sei, das man das nicht erkemet; und wie also Christus in Abam seine Schuld auf sich nehme, auch wie Adam musse mir diesem rothen Faden gezeichnet werden, welches Zeichen recht das Pfand bei Tham mar ist, das ihr Juda gab: und wollen den Leser dieses in Liebe ermahnet haben, unsere Erklärung dieses Tertes nicht zu verwerfen, sondern ihm nachzudenken, und in die Augen zu sehen, so wird er wohl sehen, wer der Erklärer gewesen sei; ist er aber dessen werth.

## Das 66. Kapitel.

Gen. 39.

Die gar schöne Figur von Joseph: wie er sei dem Potiphar verkaufet worden; was sich mit Joseph habe zugetragen, und von der Keusch= heit und Gottesfurcht Josephs.

Joseph ward hinab in Aegypten geführet, und Potiphar, ein agyptischer Mann, des Pharaonis Kammerer und Hosmeister, kaussete ihn von den Ismaeliten, die ihn hinabbrachten. Und der Herr war mit Ioseph, daß er ein glückseliger Mann ward, und war in seines Herr des Aegypters Hause; und fein Herr sabe, daß der her Hurr

mit ihm war; benn alles was er that, ba gab ber Herr Glück zu burch ihn, atso daß er Gnade fand vor seinem Herrn, und sein Diener ward; der sehete ihn über sein Haus, und alles was er hatte, that er unter seine Hande. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Aegupters Haus um Josephs willen, und war eitel Segen des Herrn in allem, was er hatte zu Paus und zu Felde. Darum ließ ers wites unter Josephs Handen, was er hatte, und er nahm sich keis wies Winges an, weil er ihn hatte, denn daß er aß und trank. Und Joseph war hübsch und schon von Angesichte.

2. Die Historia präsiguriret und einem wahren Shristenmensschen, wie er sei, und was er in der Welt sei, auch was seine Amt sei, das ist, wenn Christus in ihm offenbar wird, so ist er nicht wehr seine eigen, das er thue, was er wolle, auch hat er in dieser Welt nichts mehr zum Eigenthum, das er kann mit Wahrheit sagen: Mein, oder Ich, Ich bins, Ich hab' es, es ist mein eigen, ich mag darmit thun, was meinem Fleische und eigenem Wilken lickert; ichs mags brauchen zu meinem Ehren und Wollust, daß ich dadurch in der Welt-hoch sei. Nein, das alles hat ein rechter Christ nicht in Gewalt.

3. Denn er herrschet wohl in dem mit Rechte, das er mit Rechte und Wahrheit hat und besitet, aber nur als ein Diener seines Herr Christi. Denn ein Christ ist ein Christ in Christo, und ist zum driftlichen Leben und zum Gehorsam des Glaubens dunch das Blut Christi um Christi 30 Silberlinge erkauset word den, davon hat som sein Herr Christis Josephs 20 Silberlinge eingethan, und ihm darüber zum Verwalter gesetzt, daß er soll das mit werden, die daß er auch 30 Silberlinge daraus mache, die soll er zum Mahlzeichen seines Herrn Christi in sich tragen, als einen Schafe seiner Christienthums

Schat feines Chriftenthums.

4. Dieweil aber sein Herr Christus um 30 Silberlinge zum Tobe verrathen und verkaufet ward, und Joseph um 20 Silberlinge zum leibeigenen Knechte von seinen Brüdern verkaufet ward; so stehet in diesem beiden eines Christen Figur, als namlich Christus, wenn derselbe im Menschen offenbar wird, zeiget dem Menschen an die 30 Silberlinge, darum er verkaufet ward zum Leiden und Sterben: dieses sein Leiden und Sterben zeucht er ihm an, in welchem die Figur der 30 Silberlinge, als wie er ist verrathen und verkauset rworden, eingepfehet stehet. Allda wird der Mensch ein Christ in Christi Leiden und Sterben, und stehet in Christi Figur, und vertieret das Recht seines natürlichen eigenen Willens, sowohl das Reich deser Welt.

5. Denn in Christi Tobe stirbet er nach feinem innern, geist sichen Menschen dieser West ab, und ist nach bemselben innern Menschen nicht mehr in der Welt, sondern in Christo in Gott, 36\*

als im Reiche Gottes, wie geschrieben stehet: Das Reich Sottes ift inwendig in euch; item, Prüset, ob Christus habe eine Gestakt in euch gewonnen; item, Ihr seid Tempel des heiligen Geistes, der in euch wohnet; item, Ihr seid Christi Knechte, und sollet essen bas Fleisch des Menschenschnes, so bleibet er in euch, und ihr in ihm, und ohne ihn habet ihr kein Leben! Gleichwie ein Kraut und Gras, sowohl alle irdische Dinge ohne der Sonne Krast kein Leben noch Wacksthum oder Wirkung in sich hat: also auch der Mensch ohne die göttliche Sonne, welche sich hat durch Christum in seinen Christen offenbaret, hat kein Leben oder Seligkeit außer Christo in sich.

- Und wie nun Christus ift um 30 Silberlinge verkaufet worden dem Leiden und Tode, welche 30 Gilberlinge andeuten die 30 Jahr Christi vor feiner Taufe, ebe er ins Umt und gottliche Regiment nach ber Menschheit eintrat, ba et seinen menschlichen Willen Gott übergab, und ber freaturliche eigene Wille in ibm aufhörete: also auch muß ein Chrift, wenn er das in Bahrheit worden ift, feines eigenen naturlichen Willens um 20 Gilberlinge aus Ehristi 30 Silberlingen jum Anechte Gottes in Christo verkaufet werben, jum Dienfte und Geborfam feines Seren, ber in ihm lebet; benn seine verlaufenen Jahre ber abamischen natürlichen Beit Dieser Welt sind in und mit Christo um 20 Silberlinge verkaufet worden. Also horet die abamische Zeit seines natürlichen Willens in solchem Berkaufen in Christi Leiben und Tod auf, und wird er von seinem Deren, welcher in ihm ift vom Tobe auferstanden, und über ben Tod herrschet und regieret, jum Amtmann in Christi Guter eingefeget, biefelbe burch Chrifti Beift, als in feines Deren Rraft, welcher in ihm ift, in diefer Welt nach demfelben Reiche Chrifti zu verwalten.
- 7. Gleichwie Joseph von seines Baters Hause weggenommen warb, und ward erstlich in die Grube geworfen, darinnen er verberben follte, und mard bernach wieder von feinen Brubern um 20 Suberlinge zum Dienfte eines leibeigenen Rnechts verkaufet: alfo wird auch ein Christ erstlich von seines Baters Hause, als von der adamifchen Natur genommen, und wird in die Grube, als in Christi Leiden und Tod eingeworfen, und verlieret allba die abamische Erbe schaft des Reiches diefer Welt, und wird mit seinem. Willen und Gemuthe davon weggeführet; allda muß er seines Baters Haus, als alle Eigenheit, sammt bem natürlichen Leben, seinen Brubern in feines Baters Hause, das ist, der Gewalt Gottes im Regiment diefer Bett übergeben, und fich laffen in die Grube bes Todes feines naturlichen Willens einwerfen, und fich allda innen dem Tode Chrifti übergeben, und gerne wollen bes Willens diefer Welt, als feines abamis . fchen Daufes, absterben, und alles gerne leiden, mas ihm feine Brubet biefer Welt thun.
- 8. Alsbann so er also in der Grube Christi lieget, und sich dem Tode Christi hat übergeben, daß er willig will alles um Christi

willen verlaffen und des Todes seines eigenen Willens ersterben, so zeucht ihm Christus sein Herr in ihm seine Auferstehung vom Tode an, und machet ihn in ihm lebendig mit seiner Kraft, und zeucht ihn aus des Todes Grube mit Joseph, und führet ihn in seinen Dienst wie Joseph in Dienst des Pharaonis Hosmeisters, so gehet alsbann alles glücklich in ihm zu: denn die göttliche Kraft regieret ihn, er bekömmt nun iho göttlichen Verstand und Weisheit, und weiß wie er sall mit seines Herrn Gütern umgehen. Das ist so viel in der christischen Figur gesaget:

- Wann ein Mensch also in solchem Proces ein Christ wird, so hat er alles, was er von zeitlichem Gut hat und vermag, sowohl seinen eigenen Willen, Gott übergeben; ber führet ihn erftlich in Christi Bildnif ein, und machet ihn Christo ahnlich, und nimmt ihm aber nichts von dem, mas er hat zuvorhin im Naturrecht gehabt, als da find die Berwaltung zeitlicher Guter, sondern er nimmt ihm feine Gewalt der eignen Ratur, ale den bofen eigenen Willen, welchen Abam hat von Gott in eine kreaturliche Selbs beit eigenes Mollens und Wirkens in irdifche Dinge eingeführet, barnit Abam Gott seinem Herrn bas Regiment in ihm entzog und ihm bas Wesen biefer Welt jum Eigenthum machete, gleich als batte ers gemachet, -und wollte barinnen nicht Gottes Diener und feiner Mitzweige Pfleger fein, und ihnen feine Rraft, Willen und Befen geben; fondern fagte Dein, das ift, es ift mein eigen, ich wills alleine für mich behalten und in mir solls ruhen, und mollte nicht barmit in bas Leben feiner Bruder wirken, und ihnen auch von seinem Leben und Kraft geben; und entzog ihnen auch burch die Meinheit die Kraft im Reiche der Ratur, als die Gewächse ber Erbe, welche Gott in gemein gab; und wollte nur feinen eiges nen Leib fullen, und damit groß geachtet und ein Herr feiner elens ben verschmachteten. Mitzweige sein, benen er boch falschlich ben Saft, damit sie sollten ihr Leben farten', entzog, und in eine Diese Gewalt nimmt Gott einem Christen, Meinheit einführete. und machet ihn wieber jum Pfleger seiner Bruder, als zu einem Haushalter seines Herrn; er laffet ihn in seinen geitlichen Gutern, fo fern er biefelben im Naturrecht mit Recht und Bahrheit besitet, sigen, und machet ihn zu einem Joseph barinnen.
- 10, Dieser Joseph spricht nun nicht: Das ist Mein, bas Dorf, Stadt, Land, Fürstenthum, Konigreich und Kaiserthum; item das Haus, Acker, Geld, Gut, Vieh, Weib- und Kind ist mein; sondern er spricht mit ganzem Herzen und Gewissen, aus nem neuen, guten, christlichen Willen: Es ist alles meines Gottes und seiner Kinder; er hat mich zum Verwalter und Haushalter darein gesetzet, daß ichs soll da hinwenden, da er es bin

haben will, ich soll mich und seine Kinder, als die Rothbürstigen, damit nahren, und soll ihr Pfleger sein, und ihnen auch weine Reaft und Berstand gottlicher Gaben geben, und sie damit unterrichten, pflegen und zum Guten regieren. Gleichwie mich Gott mit seinem Geiste regieret, also soll auch ich, der ich sein Amtmann in dieser Welt din, mit meinem Verstande und Amte meine Witglieder in solcher Kraft regieren und ihrer pflegen; denn alles, barüber ich herrsche, ist nicht mein, sondern Gottes und ihrer, ich aber soll

ihnen thun, wie Gott mir thut.

Diesem giebet Gott Josephs Berftand und Beisheit, 11. und regieret durch ihn das Haus dieser Welt. Er sei in was Stande er wolle, so siget er barinnen in Gottes Amt, und ift nur ein Diener bes Umte; und ein Pfleger gottlicher Kreaturent; benn feines recht driftlichen Willens Regiment ift im himmel, er wandelt zugleich im himmel und auf Erden, wie die Schrift Unser Wandel ist im Himmel. Phil. 3, 20. Denn nach bem innern Grunde feiner Seele und Beiftes ift er in Chrifto in Gott, als in bem ewig sprechenben Borte, aus welchem fich Abams Wille hat abgemandt und heraus in biefe Welt gedrebet, welchen Willen ihm Christus hat wieber hinein gebrehet ins ewige Bort. Alfo regieret er nun igo mit bem wiedereingekehrten Billen burch bas außere Wefen biefer Welt, als in bem geformten, ausgesprochenen Worte als ein Diener und Werkzeug bes ewig-sprechenben Worts in seinen Geheimnissen ber Weishelt, als im fichtbarlichen, freaturlichen Worte.

12. Darum wird dir, o du Regiererin im Amte Josephs bieser Welt, in allen Stånden, angesaget und unter Augen gestellet, daß du, indem du dich einen Joseph nennest, iso nicht regierest als ein Joseph, nicht als ein Christ, sondern als ein Kind der Sterne und Etemente; du regierest anders nicht als die Brüber Jossephs, welche nicht wollten, daß Gott den Joseph hatte zum Rezgenten erkoren, sie wolltens selber sein, ehe wollten sie Joseph tödten, ehe sie wollten erfahren, was Gott mit Josephs Gesssichten thun wollte. Sie wollten nicht leiden, daß Joseph ihr Unrecht dem Bater ansagte, sondern wollten thun, was sie recht dauchte: denn sie sprachen bei sich selbst: Wir sind die Aeltesten und sollen regieren, was will uns der Resineste einreden? Wir besissen das Regiment von Rechts wegen im Naturrecht; unser ist die Seswalt, wir wollen Joseph hinwegräumen und ihn in die Grube werssen, so thun wir, was wir wollen.

13. - Also auch thust bu, du Regierer in der Christenheit in allen Ständen: die Sterne und der bose abgewandte Abam in seinem eigenen Willen regieret durch bich in Gottes Amte im Reiche dieser Welt, du hast nur den Mantel Christi darüber gedeckt, das man dich nicht solle kennen, das du der bose Abam bist, und see

gierest mit der Sternwise, und durch des Teufels List, in eitel eine gener Gelbheit eigenes Wollens, zu deiner Pracht, eigenen Macht und hoffartigen Herrlichkeit.

14. Hore, bist du ein Christ? so bist du mit Christo bes falschen Abams Willen, und des Teufels Hoffart gestorben. So du aber heidnisch willst und lebest, was rühmest du dich denn eines Christen? Warum kriegest du um Land, Städte und Dörfer, so du nicht mit Joseph zum Regenten von Gott darzu eingesetzt und berufen bist? Was machest du dir in-Christi Reiche das Land leibeigen, so du, boch ein Fürst und Diener in Gottes Umt bist,

und ihm dienest?

15. Bift du ein eigener Herr auf Erben und thuft, mas bein .eigen Wille will, so thust du nicht, mas Gott will; auch regiereft du. nicht aus bem Himmel, sonbern aus ber Welt, und mit ber Welt Woher nimmst bu aber das in Christi Reich und aus Matht. mas Semalt, daß du in Gottes Umte bem Elenden seinen Schweiß an bich zeuchst, und ihm seine Kraft nimmst, und lossest ihn daze. Stem, daß du ihn mit beiner Last qualest, daß bu nur magft viel Reichthum besigen und große Saufen Eigenthum machen, mit welchem du bich gewaltig machest, und beinen Ginn in Hoffart führeft: mober nimmft du das in Christi Reich, dag du willst beffer fein als beines Leibes Gliebmaagen? und da wir doch in Chrifto nur Einer find, als ein einiger Baum in viel Zweigen und Aesten, und Christus allein ift unfer Saft und Rraft, und pfleget unfer. in gemein, den Amtwann als den Ast, anders nicht als die Zweige, darauf die Frucht wächset.

in deinem Amte ein Ast im Baume Christi bist, und daß auf deisnem Ameigen soll die Frucht wachsen? So du nun den Zweigen deinen Saft entzeuchst, und sie nur mit Bewegen treibest: was können sie dir für Früchte gebären? Sie verdorren doch nur audtr und beingen keine Früchte; daran bist du nun Schuld, daß der Ast, der du im Amte Gottes bist, ohne Frucht stehet: was nuhest du nun deinem Herrn, der dich gepflanzet hat? Wirst du nicht abges haven und ins Feuer Gottes Zorns, als ein dürres Holz eingewors sen werden? Seid ihr nicht die großen Baume im Walde der Welt, welche ohne Frucht mit ihren Zweigen stehen? Was tragen sie für Früchte? Anders nichts als Laub, welches vom Winde absfällt und versaulet, und wieder ohne Früchte in die Erde gehet! Was dienet nun ein Baum ohne Früchte dem Leben? Anders nichts als nur zum Feuer, oder zu einem Gedäu einer Wohnung.

17. Also auch bist du nur in beinem Amte ein Gebau einer Bohnung, darinnen Gottes Kinder wohnen sollten; aber aus beis nem Stamme wachsen sie nicht, du bist nur ein Amtmann des Gestirnes, und tienest dem Reiche der Schiedlichkeit ins Bose und

Gute: wie dasselbe zerbricht und bauet, also auch du. Was ein Amtmann bauet, das reißet der andre nieder; wer aber in Christi Geiste in diesem Amte dienet, der wirket mit Joseph, daß eitel Seegen in seinem Amt. ist, daß seine Zweige viel Früchte in Christi

Reiche bringen.

18. Ihr Eblen und Gewaltigen unter Christi Namen, woher kommt euch das in Christi Reich, daß ihr unter einem christischen Namen solche seid? Euer Amt ist Gottes: so ihr als ein Joseph darinnen regieret, als Diener Christi, so ists recht, und Gott gefällig. Woher kommt euch aber in Christi Reich der Abet, und die Leibeigenheit? Ist das nicht heidnisch? Worinnen stehet sein Grund? Anders nirgends, als in des Teufels Possart und eigenem Willen.

19. Wer hat euch im Anfange gepflanzet? Eure Fürsten und Könige, welchen ihr gedienet habet! Bu was Ende ist das geschehen? Darum, daß die Hoffart mit einem auch schönen Rocke umgeben sei, und man nicht von den-hohen Aemtern Gottes sagen moge, sie waren mit einem gemeinen Kleide bekleidet, sondern daß sie unterschieden wurden von der Niedrigkeit und Einfalt, und das

mar auch eben Lucifers Fall.

20. Christus aber hatte auf Erden nicht, ba er sein Hampt hinlegte, weder Haus, noch was anderes also hat auch ein Christ nichts zum Eigenthum: was er aber hat, das hat er amtshalben, und-dienet darinnen seinem Herrn. Wer aber anders darinnen dies net, der dienet der adamischen Eigenheit, und nicht Christo, und ist kein Christ, sondern nur ein Titulchrist. Er aber ist ein Kind der Natur des Reichs dieser Welt, in welches innerm Grunde die Hölle stehet, und dienet dem Reiche der Finsterniß; außerlich aber dienet er dem Vorbilde Gottes nach Liebe und Jorn, da alles mit einander im Streite stehet auf den Tag der Scheidung und Herzwiederbringung dessen, was vor diesem gewesen ist.

-21. Denn in dieser Zeit gehet alles in freien Willen: was nun kein Geset hat, das hat auch kein Gericht; was aber Gesetz hat, das hat sein Gericht in sich. Darum weil der Mensch, sons derlich ein Christ, ein Gesetz hat, daß er nicht mehr sein eigen ist, daß er ist einem andern untergeben, als Christo, und er aber ihm nicht will unterworfen sein: so ist das Gericht in dem Gesetz, und

verdammet den eigenen Willen und feine Gigenheit.

22. Nicht heben wir die Aemter auf, die sind Gottes, soz wohl auch die Amtleute sind Gottes Knechte; wir unterscheiden nut, was ein Diener Christi und bann ein Diener der Natur in menschelicher Eigenheit sei. Ist Einer in einem adelichen Amte im Reiche Christi, so ist sein Amt adel; er aber ist ein Diener unter diesem adelichen Amte, und wird wegen des Amts billig geehret: man nimmt ihm nicht die Ehre, die sein Amt träget, aber alle Eigenhei

im Reiche Christi ist ber bosen abamischen, von Gott abgewahdten . Natur; benn in Christo ist kein Abel, sondern allesammt sind wie nur Kinder und Diener.

23. Unser adamischer Abel ist in Abam verloren; was Einer aber in dieser Welt in Christi Reiche abel ist, das ist er seinem Amt abel, als ein König und Fürst ist seinem Amt abel, dem er dienet; dienet er aber darinnen nicht Christo, sondern nur seinem Amtsadel und seiner Eigenheit, und spricht: Mein ist die Sewalt und das Neich; der nimmt Gott seine Gewalt, und machet eine Eigenheit daraus, und wird ein Lucifer uhter Gottes Amt.

24. Sieichwie Lucifer, welcher auch ein Thronfürst und Konig in Gottes Amt warz als er ihm aber das Amt zur Eigenheit
machete, so ward er verstoßen und kriegte ein Andrer sein gehabtes Amt im Reiche Gottes; er aber blieb wohl ein Fürst in seinem Amte, aber nicht in Gottes Liebe, sondern in seinem Born, darine nen muß er ihm auch nun dienen: also auch mit den Aemtern in

biefer Welt zu verstehen ift.

25. Denn ein gottloser Fürst und Ebeler bleibet wohl in dem Amte, aber er dienet Gottes Liebe nicht, sondern dem Born, wie iho geschieht, da die Fürsten dem Borne Gottes mit Morden und Berwüßen Landes und Leute dienen, als in Rache und in Gewalt der Eigenheit, darinnen Gottes Born auch freatürlich wird: das thun sie aber nicht Christo in Christi Amte, sondern dem Born Gottes; der die falsche Titulchristenheit mit seinem Bornamte das durch strafet.

26. Denn in Christi Amte ist nur Liebe und Gerechtigkeit, sowohl Demuth und Gottesfurcht sonder Eigenheit. Aber das Amt dat die Sewalt, das Bose vom Suten zu scheiden, als eine Diesnerin Gottes, aber nur mit Gerechtigkeit, und nicht mit eigenem Willen. Der da saget: Du sollst nicht tödten! der saget auch sum Amtmann, daß er ohne das Amt Niemand tödten soll, noch

unrecht thun.

27. Denn das Amt fodert ein recht Gericht, alsbann tobtet das Amt das gottlofe Wesen, und scheidets vom Guten, und der Amtmann ist frei von dem Gebot des Tobtens; was er aber in

feinem Billen thut, ba gehet bas Gericht auch über ibn.

28. Bei Pharaonis Kammerer Potiphar haben wir eine gewaltige Figur; welcher Joseph über sein ganzes Haus setzete, und ihm alle Gewalt gab in seinem Regimente zu herrschen: wie Gott seine Amtleute habe in sein Haus dieser Welt eingesetzt, daß sie sollen in treatürlicher Art das thun und verrichten, was Gott in ihnen geistlicher Art thut.

29. Denn Potiphar nahm sich nichts an, und ließ Joseph bas Regiment verwalten: also auch sind alle Amtleute im Reiche Dieser Welt eingesetzt, daß sie sollen außerlich Gottes Regiment

verwalten, wie Christus ein Gleichnis giedet vom Schafficer, bew fein Herr über alle feine Guter fegete, und feen iber Band jog, und über eine lange Beit wieder tam, von feinem Schaffner 2006. denschaft zu fobern, ba er hatte bie Aemter ausgetheilet, und Ginem 5 Pfund, bem Undern 4 Pfund, bem Dritten 3, bem Biecten 2, und bem Funften 1 Pfund gegeben, damit ein jeder fotte werben und Rut schaffen. Und ba ber, so nur Ein Pfund gehabt, nichts gewonnen hatte, hieß er ihm Sande und Fuße binben, und ihn in bie Finsternis hinauswerfen, und bieß auch diejenigen Morder umbringen und ihre Stadt angunden, welche, nachbem ihr Berr weggezogen mar, und ihnen hatte feine Guter eingethan, ale= bald hatten im Hause angefangen zu raufen und zu schlugen, zu faufen und zu fpielen, und feine Boten, Die er zu ihnen gefenbet; gu tobten; welches alles Gleichniffe auf feine Amtleute im Daufs biefer Welt find, wie er die bofen-Haushalter will mit hollifchem Feuer strafen, und ihre Stadt, ale ihr gebauetes Reich in eigener Bolluft zu ihren eigenen Chren, verbremmen, und fie ewiglich von feinem Angesichte vertilgen. Den Unbern aber, welche im Rinem Dienfte maren treu gewesen, gab er wolle Gewatt über fein Daus, und gab ihnen auch bas Regiment und bas Pfund beffen, ber es hatte in die Erde verborgen, und fein befohlen Umt nicht hatte wollen treiben.

30. Also ist allen Gewaltigen in Aentern sotches woht zweiterachten, daß sie sollen in Gottes Unde wirken, und wohl hause halten, and nicht denken, wie sie nur auf Adel und Hockwittrachten, und wie sie wollen ihren Bauch und Wollust mit Fressen und Saufen füllen, und wie sie wollen dem Elenden seinen Schweit mit Unrecht abdringen, und auf ihre Hosfart und Bankettireret wagen, und den Elenden und Untern-mit Gewalt zwängen und brängen. Diese alle mit einander sind die bosen Amsteute und die Motder, welche der Herr hieß umbringen, und ihre Geabt wit Feuer Gottes Forns anzünden.

31. Aber iso ist die Welt voll solder Amtlende, welchen ihr Herr hat schon lange Zeit viel Boten gesandt; aber sie haben sie nur gehöhnet und verachtet. Darum so ist and nur die Zeit der Ankunft des Herrn; denn sie haben ihm auch aniso feinen Gohn ermordet, als die rechte Wahrheit seines Worts; und in eitet eigene Lust gewandelt: darum so sollen diese Haushalter Nechenschaft von ihren Aemtern geben.

32. Weiter saget Moses von Joseph und spricht: Und es begad sich nach dieser Geschichte, daß seines Herrn Weid ihre Ausgen auf Joseph warf, und sprach: Schlaf bei mir! Er weigerte siche aber, und sprach zu ihr: Siehe, weite Herr nimmt sich nichts an vor mir, was im Hause ist; und alles was er hat, das hat er unter weine Hande gethan, und hat nichts so groß in dem Hause,

bas et vor mir verhohien hatte, ohne bich, indem bu fein Welb biffi Bie folke ich denn nun ein folch groß Uebel thun, und wie we Gott fundigen? Und fie trieb folche Worte wider Joseph taghith, aber er gehorchete thr nicht, daß er nahe bei ihr schliefe, nochum fte wate. Diefest ift nun bas machtige Bild, wie es mit Gots 206 Kindern gehet, wenn sie haben bas gottliche Regiment in der neuen' Biebergebutt erlanget, indem sie nun muffen in biefem Beifchhaufe und abamifchen Gefangniß mit ihrem beiligen, gefegnes ten Regiment mandelen; wie die Seele habe biefes unzuchtige Surenweit im Geifte dieser Welt in viehischer Begierbe in Fleisch und Bint jute Che genommen. Welch hurisch Meib nun gegen ben züchtigen Joseph fiehet, und ihn immerbar avill zu ihrer Buhlschaft weiben und ziehen, daß bas neue Jungfrauenkind soll wieder mit ber thierifchen Hure bublen, wie Abam that, aus welcher Bublfaaft ihm bie itbische Goa entstund, mit ber er hernach gleich allen Thieren buhlete.

33. Diese buhlerische Eva stecket nun den Kindern Gottes noch in Blesch und Blut, und ist die animalische Seele, als der sterksticke Geist, voller boser Lust und Unreinigkeit, darinnen der Teusel sein Schlangengerecke noch stecken hat, um dessen willen der Leib sterben und verwesen muß; auch muß dieser viehische Geist zerbreschen und wieder ganz in seine Mutter eingehen, daraus er im Ans

fange gegangen ift.

frauenkind teglich an, als den züchtigen Joseph in Christi Geiste, mit himmlischer, geistlicher Leiblichkeit umgeben, als mit Christi Fletich und Blut. Dieses Jungfrauenkind ist nun das Weib in Apokalppsi, das auf dem Monde stehet, als auf dieser irdischen hute, und hat zwolf Sterne in ihrer Krone auf dem Hupte, weiches Weib der Drache in der irdischen hure stets verschlingen will, wann sie das heilige Kind, als den odelen Joseph gebaret, als die Zucht und göttliche Reinigkeit, welches dem Prachen in Fieisch und Blut wehe thut, daß er soll sein Reich übergeben, und desswegen den großen Wasserkrahl der Irdiskeit auf sie scheußt, das Kind sammt der Mutter zu töbten.

35. Aber die Erde kommt diesem Weibe zu Husse, das ist, die irdiche Begierde in Fleisch und Blut spercet ihren Rachen auf, und verschlinget des Drachen Strahl in sich, diemeil es ihres gleischen ist, auf daß dem Jungfrauenkinde nichts schade; wie dem Joseph des Potiphars Weibes unzüchtige Drachen Suren Strahlen nichts schadeten, indem er von ihr drang, und seinen Willen nicht

in sie eingab.

36. Und dieses ift erft die allergewaltigste Proba der Kinder Gottes, daß, sobald sie zur neuen Geburt kommen, so kommt der Teufel und beweget die fleischliche Hure in Fleisch und Blut mit alleriei faischer Begierde und Einbildung, da bildet er in diese Hure ein der Welt Ehre und Herrlichkeit; item, Reichthum und Wollust dieses Lebens; it. er modelt ein das große Elend und Berlassenheit, darinnen die arme Seele muß in der Welt Spott- und Schande stehen; item, die große Unwürdigkeit der Seele; item, den Seiz daß sie denket, es wird ihr an zeitlichem Gute sehlen und werde in groß Elend kommen.

37. Den Gewaltigen und Reichen modelt der Teufel in diese ihres Fleisches Schlangenhure ein ihren Abel und Hochheit, große Ehre und Macht; item gut Essen und Trinken, und wie sie das mit Macht und List können zu-Wege bringen; item, Ungucht und Leichtfertigkeit, daß, wo sie also sollten in die Demuthigkeit treten, so würden sie vor ber Welt ihr Ansehen verlieren; wer wollte sie

fürchten und ehren, fo sie sich nicht selber emporwendeten.

38. Dieses alles sind die Worte der potipharischen Hure in Fleisch und Blut, welche der Teufet in der Schlange eingeschmeistem Gift mit seiner Imagination rege macht, damit er die arme, in Fleisch und Blut gefangene Seele plaget, und sie zu solcher und dergleichen Unzucht und Sunden reizet. Und diese Hure im Fleische spricht immerdar zur Seele: Schlaf nur bei wir, buble nur mit mir, du wirst noch wohl selig werden; pflege nur deiner Lust mit mir; und thut solches täglich, daß sie nur möge den Joseph in Lust bringen, als das neue Kind, da die Seele soll aus beißen, und das neue Kind mit seiner schonen Krone besweln.

39. Denn diese Hure schämet sich vor diesem neuen Kinde; sie ist gleich als eine besudelte Sau gegen die Sonnen zu gleichen. Wenn sie horet von der Welt Ueppigkeit reden, da erfreuet sie sich; wenn man aber von solcher Zucht und Reinigkeit redet, so schämet sie sich, und besudelt der heiligen Kinder Rede mit den obigen Greueln, und verachtet sie, benn sie weiß das, so Joseph das Reselvent

giment behalt, baß fie fterben muß.

40. Aber ber fromme und züchtige Joseph, als ber innere neue Mensch, spricht zu bieser Hure: Siehe, mein Herr hat mir all sein ewiges Gut und ganzes Reich Christi vertrauet, wie sollte ich benn so übel vor ihm thun? Ich schlafe nicht bei dir, du bist beines Herrn Weib, als bes Geistes bieser Welt; ich will nicht nahe um dich sein, noch bei dir siegen.

41. Und Moses spricht weiter: Es begab sich der Tage einen, daß Joseph in das Haus ging, seine Geschäfte zu thun, und war kein Mensch des Gesindes im Hause darbeis und sie erwischte ihm bei seinem Kleide, und sprach: Schlaf bei mir! Er aber ließ das Kleid in ihrer Hand und sich, und lief zum Hause hinaus.

Da sie nun sabe, daß er sein Rleid in ihrer Dand ließ und hine

pat uns ben hebraischen Mann hereingebracht, daß er uns zu Schanben mache. Er kam zu mir herein, und wollte bei mir schlasen;
ich rief aber mit lauter Stimme, und da er hörete, daß ich ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Lleid bei mir, und floh, und lief hinaus. Dieses ist nun die Figur, wie der Teusel durch dieses Hurenweib der Seele mit Gewalt zusetet, zumalen wenn der Tenfel merket, daß die Seele allein ist, daß sich der Geist Gottes nicht in ihr beweget, so laufet er gar mit Stueme an sie, und ergreiset sie in ihrer Lebensessenz, und will sie in solche Hurerei zwingen, daß nur das edle Jungfrauenkind moge besudelt werden, und sie dech moge mit der Seele buhlen.

42. Auch ist dieses die gewaltige Figur der hurischen und unglichtigen Welt, wie die schöne Eva-Tochterlein in des Teussels Trieb der zarten Jugend nachrennen, und sie mit heuchlischen Seberden, mit sallcher Brunst an sich ziehen, welche sich schmucken und zieren, als sase ein Engel unter ihrem Schmucke, und manches frommes Kind, welches dessen niemals begehret hat, an sich ziehen, und gleich mit des Teusels Ketten anfassen, und um Ehre

und Zucht bringen.

43. Und ob ein frommer und zuchtiger Joseph mare, ber in biefe Saubaige und Teufels Lochaufer nicht wollte eingehen, dens felben ichreien fie aus, und bezüchtigen ihn ber Unzucht, als hatte er sie wollen betrügen, und rauben ihm seine Ehre, und sind boch eben felber Diefelben Brunfthengste , melde Buder aufstreuen und Galle zu freffen geben, welche fremden Mannern fo lange Bucker aufstreuen als fie Gelb im Beutel haben, bis fie bie um Dabe, -Ehr' und Gut bringen, bag sie ihnen nicht mehr zu geben haben; alebann schanben fie bie, und laffen fie ohne Rock, wie Potiphars Beib den Joseph, zu Sause gehen. So hat der Teufel die Seele und die Sure ben Rod zu Pfande, in welcher Sure anders nichts regieret, ale ble Schlange mit ihren Jungen; und wer sich zu ihnen thut, der wird von der Schlange vergiftet. Denn die Schlange schmeifet ihm ihr Gerecke in Leib und Seele, und vergiftet ihn also febr, daß er sein Herz an die Hure hanget, und ihr nachlaufet, als ware er an fie vest angebunben.

44. Dieses Ungeziefers ist aniso die Welt voll, bei Hohen und Riedrigen; und darum so ist aniso auch die Schlange selber schwanger, und wird ihr Gerecke ausschütten, welches der Eiser Sottes verzehren wird. Denn Joseph mit seinem Regentenamte lieget aniso recht im Kerker, und regieret Potiphars Weib in ihrer Brunst, die sie zu Joseph trug. Weil-sie aber Joseph nicht konnte betrügen, so hatte sie sich selber in Josephs Regiment gesetzt, und regieret das Haus dieser Welt, und hat außermaasen viel Hurenstinder gezeuget, welche iho an ihrer Statt regieren; und darum

will nach Gottes Willen leben und thun, so gehet es ihm wie Jofeph und Daniel, welchen fie falfdlich zur Lowengrube brachten, und den Joseph in Rerker; aber des Teufels Reich wird boch end-

lich zu Schanden, wie beim Joseph und Daniel.

56. Darum will Einer ein Joseph fein und will auch in weltlichen Memtern und Shren figen, fo muß ers mit großem Ernfte und mit Demuth feines Dergens fein, und ftets beten, und bem Teufel widerstehen, daß er mit feinem Stuhl ber Poffart nicht tonne bei ihm wohnen; wo nicht, so bleibe er ja bavon, oder wird zu Grunde in solchen Memtern gehen. Ift Joseph nicht mit Chrifto gewappnet, welcher den Teufel überwunden hat, so lasse er jardie hohen Aemter unbetreten, benn ber Teufel leidet ihn nicht barinnen, weil er ihm zuwiber ift; er muß entweder ein rechter Joseph und Daniel sein, ober muß ber Welt Sinn haben, will er die Wett regieren.

57. Denn diese Welt hat zweierlei Aemter, als Gottes und des Satans Amt; eines in Gottes Liebe, bas andre in Gottes Borne, als nach ber Gigenschaft bes Lichts und ber Finfternis, welche in der Natur biefer Welt neben und in einander regieren, und sind zwei Reiche, als eines ift Christi Reich, bas andre bes

Satans.

Darum, bift bu nicht gewappnet und Gott gang ergeben, **58.** daß bu auf ben Fall kannst mit Joseph beinen Rock, darzu Chre und Gut um ber Gerechtigfeit unb Gottes willen verlaffen, und ben Teufel mit gottlicher Kraft überminden: fo bringe bich in tein Ame, du werdeft benn ordentlich berufen, fo fteheft bu doch entweder in Josephs ober in der Welt Stuhl.

59. Du mußt in einem Umte entweder Gott ober bem Teus fel bienen, benn zween Derren fannft bu zugleich nicht bienen; denn Eigenheit und Gelassenheit ift zwei. Belcher Gott dienet, ber ist in Gott gelassen, und siehet in allen Dingen auf die Babrheit und Gerechtigkeit, bieselbe will er forbern. Ber aber der Gigenheit bienet, ber siehet auf Gunft. und ber Welt Dochheit, bas es alles ihm zustatten komme. Diefer ift im Dienste bes bofen Abams; in dem der Teufel seinen Stuhl hat, und hilft ihm recht-Sprechen.

D du Weltrichter, verlaß bich nicht auf ben Thurm gu Babel, auf Weltschlusse, auf Menschensagungen; seine Spite reichet nicht in himmel, er ift nur die Sobe ber Bermirrung, bes Streits und falschen Berftanbes. Gott siehet dir ins Derz, er prus fet beinen Willen, die Gesete vertreten bich nicht vor Gott, wenn bu nach benfelben richtest, und bein Derz weiß boch viel ein anbere; bente nur anders nicht, als bas bu bem Teufel bas Recht fprichft, und ihm unter einem gleißenben Mantel bieneft. Das Recht ift Sottes und Gott felber, aber bas Unrecht ist bes Teufels

und ber Tenfel selbft. Beichem Herrn bu bienest, ber wied bir tohnen, er wird selber bein Rohn fein. Das haft du in beinem Amte zu gewarten.

Und Moses saget weiter: Da nahm ihn sein Herr und 61. legte ihn ind Gefängniß, ba des Königs Gefangene innen lagen. Und er lag allda im Gefangniß; aber ber herr war mit ihm, und neigete feine Spuld zu ihm, und ließ ihn Gnabe finden vor dem Umtmann über bas Gefängniß, daß er ihm unter seine Sande befahl alle Gefangene im Gefangniß, auf bag alles, mas da geldabe, burch ibn gefcheben mußte, benn ber Umtmann über bas Gefangnig nahm fich teines Dinges an: benn ber Berr mar mit Joseph, und mas er that, da gab ber Herr Glud zu. In dieser Figur seben wir nun die endliche und lette Proba mit Gottes Kindern, wie fie musfen Chre und Gut verlaffen, auch das Leben in Gefahr fegen, und sich ganz in Gott, lassen, mas der immer mit ihnen thun wollez benn sie muffen alles um Gottes willen verlassen, und Die Welt übergeben, und werden als ein Gefangener, welcher bes Todes martet, und fich auf teinen Menschen mehr verläffet, ober einigen Troft pon einer Kreatur weiß zu empfangen, sondern sich bloß auf den lauferen Gott und seine Gnade verlaffet: aledann ift ein Mensch durch alle Proben, und flehet iso und wartet auf das Gebot. seines Dern, worzu ihn Gott haben will.

Denn er spricht ju Gott gang inniglich : Serr, willst bu-mich im Gefängniß und Elende haben, bag ich foll im Finstern Ggen, so will ich gern allhie wohnen. Führest bu mich in bie Hele, so will ich auch mit, benn bu bift mein Himmel! ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, noch bift du mein Troft! Ich sei wo ich molle, so bin ich in dir, und du in mir; ich babe alles genug, wenn ich bich habe; brauche mich,-worzu bu willst.

63. In dieser endlichen Proba wird ber Mensch wieder Got= tes Bild, benn ihm werden alle Dinge gleich und Eines, er wird mit Glud und Unglud, mit Armuth und Reichthum, mit Freud und Leid, mit Licht und Finsterniß, mit Leben, und Tod, allem Eines. Er ist ihm-selber wie nichts, benn er ist allen Dingen in seinem Willen todt, und stehet in der Figur, wie Gott in allem und durch alles ist, und ist doch dem allen ein Nichts, denn es begreifet ihn nicht, und das Alles wird doch durch ihn offenbar, . und er ist selber das Alles, . und hat boch nichts, denn das Etwas ist vor ihm in seinem Begriffe auch als ein Nichts; denn es begreifet ihn nicht. Er ift allen Dingen wie todt, und ift doch felber bas Leben aller Dinge; er ist Eines und boch auch Richts und Alles. Also auch wird ein Mensch nach seinem gelassenen Willen: wenn er, fich gang in Gott ergiebet, fo fallet fein Wille wieder in ben ungrundlichen Willen Gottes, daraus er im Unfange tam, und ftehet V.

alsbann in der Form als ein Bild des ungründlichen Willens Gotztes, in welchem Gott wohnet und will.

- 64. Denn so die Kreatur nichts mehr will, ohne was Gott burch sie will, so ist sie ihrer Selbheit tobt, und stehet wieder im ersten Bilve, als in dem, darinnen sie Gott in ein Leben formizete. Denn was ist das Leben der Kreatur? Anders nichts als ein Fünklein vom Willen Gottes. Welche Kreatur nun dem Wille sen Gottes stille stehet, derer Leben und Wille ist Gott, der sie treibet und regieret.
- 65. Was aber selber will und läuset, das trennet sich vom ganzen Willen Gottes, und führet sich in Eigenheit, darinnen doch keine Ruhe ist, denn es muß in eigenem Willen und Rennen leben, und ist eine eitele Unruhe. Denn die Unruhe ist das Leben des eigenen Willens, denn wenn der Wille nicht mehr ihm selber will, fo kann ihn auch nichts mehr peinigen, sein Wollen ist sein Leben keben: was aber nur in und mit Gott will, das ist Ein Leben mit Gott.
- 66. Es ist bester nichts missen, als seiber wollen; benn was nichts weiß, besten Willen vergehet mit dem kreatürlichem Leben, und hat sein Streit ein Ende, und hat mehr keine Quaal, als uns an den unvernünftigen Rreaturen zu verfteben ist.
- 67. Denn das ist aller Verdammten Quaal, daß sie wollen gebaren sich Geflattnisse, als Widerwollen oder Widerwillen, da die Willen freitig sind: daß ein einiges Ding zugleich in vielen offenbar ist, date
  innen feindet es sich selber an; wenn es aber mit dem ewigen Einem nur Eines ist, so mag keine Feindung darinnen sein, und ist
  auch keine Möglichkeit zur Feindung darinnen.
- 68. Darum ist das des Menschen lette Proda: wenn er Gott in allen Dingen stille stehet, so wird ihm aus der Finsterniss ein Licht, aus dem Tode ein Leben, und aus der Traurigkeit eine Freude. Denn Gott ist in allen Dingen in und mit ihm, und segnet ihn, wie Joseph im Gefängnis: sein Gefängnis ward ihm zur Freude, denn er ward auch ein Regent über die Gefängnis in der Gefängnis, er war als ein Gefangener, und doch als ein Herr der Gefangenen; er regierete die Gefängnis und die Gefangenen, und war ein Vater und Psleger der Betrüdten; sein Herr nahm sich nichts an, und ließ es ihm wohlgefallen, was Joseph that, denn es war vor ihm alles wohlgefällig und recht.
- 69. Also verstehet uns allhier theuer: wenn der Mensch gang in Gott gelassen ist, so wird Gott sein Wille; und nimmt sich Gott nichts um das an, was der Mensch thut, es ist ihm nicht zuwischer, denn Gottes Wille thut es in ihm selber, und höret alle Sunde auf; und ob Gottes Zornwille sich in ihm bewegte, und brachte Feuer vom Himmel vom Herrn, wie mit Elia, so ift alles

recht" von Gett, dann er thuts nicht, soudern Gott burch ihn; er ift das Werkzeug, durch den Gott spricht und thut.

- 70. Und wie nun Gott, indem er Gott ist, nichts als nur Gutes wollen kann, sonst ware er nicht Gott, so er seiher etwas Boses wollte: also auch kann in eines solchen Menschen Wollen nichts als nur Segen und Gottes Wollen sein, wie vom Joseph gesaget wird, Gott sei mit ihm in allem seinen Thun gewesen, und habe alles durch seine Hand gesegnet. Also gehet den Frommen das Licht auf in der Finsterniß, Psalm 112, 4. und wird ihm aus der Nacht ein Tag, und aus dem Unglicke ein Slück, aus der Welt Fluch und Bosheit ein Paradeis; und gehet ihm wie St. Paulus saget: Denen, die Gott lieben, mussen alle Dinge zum Besten dienen.
- 71. Denn Josephs Gefängniß brachte ihn vor König Pharas, und seine ihn auf den Stuhl über Land und Leute, und machte ihn zum Herrn über Bater und Brüder, und zu einem Pfleger und Amtmann des Königes, und zu einem Regenten Gottes, durch welchen Gott große Lande und Königreiche regierete, wie beim Darniel dergleichen zu sehen ist.

72. Darum foll ein Christ die Ansechtung lernen ertragen, wenn ihn Gott in Josephs Grube und Gefangnis wirst, und in allem seinen Thun Gott vertrauen, und sich ganz in Gott erges den; so wird er in sich mächtiger werden als die Welt und Hölle ist, denn diese alle werden an ihm endlich, nachdem er ist in allen Proben bestanden, zu Spotte.

## Das 67. Kapitel.

Gen. 40.

Wie Joseph im Gefängniß bes Königs Phas raonis obristem Schenken und Bäcker jedem seinen Traum erkläret; was darbei zu ver-

fteben fei?

In diesem Kapitel stellet der Geist eine Figur bar, wie der Geist Gotes durch des Menschen Geist sehe, und des Menschen Geist in sein Sehen einführe, daß er konne verborgene Dinge versstehen; denn Träume zu erklären ist anders nichts, als die Figur sehen und verstehen, wie sich der Spiritus Mundi in des Menschen

Constellation in eine Figur fasse, mit benen Dingen, welche in bet Menschen Leben schon in der Wirkung stehen, oder ja in der Conspellation durch große Conjunctionen in eine Figur gesasset sind; da die Wirkung noch nicht vorhanden, und doch natürlich eingemadelt ist, da des Menschen Geist durch göttliche Gewalt an dem Vorbilde erkennet, wast er für eine Wirkung habe. Auch mag das durch die sleißige Betrachtung der Astronomia in der Asteologia verstanden werden, darinnen die natürliche Wirkung präsiguriret wird, was natürlich durch diese Kräste gewirket und figuriret wird,

2. Weil aber Joseph ein Knabe war, und sich solcher Kunft von außen nicht bestissen, so ist zu verstehen, daß ihn der Geist-Gottes hat mit seinem Sehen in die Bilder der Ardume eingeführet, und daß der Seist Gottes hat die Ardume durch Josephs Geist gedeutet, wie auch beim Daniel geschehen ist; benn Erdume zu deuten ist anders nichts als ein magisch Bild des Gestirns in des

Menfthen Eigenschaft zu verfteben.

3. Denn ein jeder Mensch träget bas Bild seiner Constellation, als ein magisch Gestirn in sich; und wenn nun die Zeit kommt, daß solches magische Bild von dem obern Gestirne augezündet wird, so gehet es in seine Wirkung: alsdann beschauet sich der astralische Geist in den Elementen selbst, was er für eine Flgur hat.

- 4: Weil aber die Elementa unverständig sind, und nur ein thierisch Corpus geben in ihrer Figur, so kann sich der aftralische Geist anders nicht beschauen, als etwan in dergleichen ströscher Kreaturen Forme, es sei denn, daß sich der seelische Geist mit in die Wirkung des astralischen Geistes eingebe, so wirds in Menschensform und in rechter patürlicher Gestalt fürgemodelt. Denn die Seele hat allein rechte menschliche Augen; der astralische Geist aber hat nur einen thierischen Schein, und siehet auf Art der Thiere.
- 5. Weil aber auch ein großer Unterscheid ist zwischen einer falschen Seele, welche sich nur täglich in Thieresgestalt bilbet und thierisch will, und zwischen einer gottlichen Seele, da der Seist Gottes inne offenbar ist: so sind, auch die magischen Sindildungen im astralischen Seiste unterschiedlich. Denn einem Thiere träumet von Phantasei, also auch einem Thiermenschen, wiewohl sich aber doch gleichwohl die Bildniß der Constellation gewislich mit einmosdelt, es sei in Bosem oder Gutem, in welchem sich der astralische Geist seiber qualet, wenn er sich also beschauet, was natürlich für eine Wirkung in ihm stehet; weil er aber nur ein Thier ist, so sühret er in seinem Bilde mit seiner Begierde gemeiniglich das Mosdell in ein phantastisch Bild, und machet ihm aus Freude Leid, und aus Leid Freude, aber die Seele kränket sich in solchem Spiesgel und Borhilde, davon dem Leide oft große Unruhe entstehet.
- 6. Wo aber ein rechtes mahres Gesicht im Menschen gese= ben wird, das geschiehet burch der Seele Einmodelung; wenn fich

bleselbe mit in die Figur durch ihre Imagination einbildet, so stes het das Bild im rechten menschlichen Verstande, niewohl sich boch der astralische Geist immerdar in irdische Formen bildet, daß selten ein ganz vollkommen Gesicht erscheinet, wie das Werk an ihm sele ber sein soll; auch verändert oft des Wenschen Selbsteinbildung, was ihm der Wensch bei Tage einbildet, die magische Form, daß die Figur nach seiner Einbildung stebet.

- 7. Die rechten Gesichte aber sind diese: Wenn des Mensschen Wille in Gott rubet. so ist Gott in des Menschen Willen offendar, so siehet die Seele mit Gottes Augen aus ihrem inwenschigsten Grunde, da sie im Worte Gottes innen stehet; so gehet das sprechende Wort mit der Seele in das magische Bild der Consstellation, so kann sich der aktalische Geist nicht in die Phantasei bilden, sondern muß im Bilde in der Figur stehen wie die Constellation ist; so siehet die Seele, was der Hochste hat vorgebildet, was geschehen soll. Auch so spricht das Wort Gottes, als der Grund der Seele, die Figur in der Seele aus, daß es die Seele verstehet, wie es allhie Joseph und auch Daniel ausgesprochen und gedeutet hat. Alsbald beim Joseph nur die Figur des Gesichtes angesaget ward, so war der Grist Gottes mit in der Stimme des Ansagers, und deutet in Joseph das Gesicht; denn also sind auch aller Propheten magische Gesichte.
- 8. Denn nachdem Gott ben Propheten einmal ist in lautbarer Stimme erschienen, und sie zu Propheten berufen, wie den Samuel; so ist er ihnen hernach in magischen Gesichten erschienen, und bat ihnen geantwortet auf ihre Fragen.
- 9. Der rechte prophetische Grund des magischen Sehens und Berstandes ift also: Ein jeder Prophet ist ein Ziel, darinnen eine Zeit eingeschlossen ist, so ist er desselben Reichs Mund, das ist, wenn dasselbe Reich hat die Tuebam in sich erwecket und geborten, so ist er der Mund des inwendigen Grundes, der da ausspricht die Sitelkeit in der Turba, und auch die Snade Gottes, welche sich hat über das menschliche Elend erbarmet, und dem Grimm der Turba widerstehet, das ist, er offenbaret den erweckten Grimm Gottes, und strafet das Reich um ihrer Sitelkeit und Absgotterei willen, und trostet sie mit der eingewandten Gnade wieder.
- 10. Denn sein Geist stehet in der Figur, in das ewig spreschende Wort Gottes (taraus das Leben ausgesprochen marb und in eine Kreatar ging) wieder eingewandt, als ein Werkzeug des Geis ses Gottes, tadurch der Geist Gottes spricht und deutet; denn der prophetische Geist könnte in eigener Macht nicht die kunftigen versdorgenen Dinge deuten, so nicht der Geist Gottes durch ihn sähe, und das Wort Gottes mit durch sein Wort in die magische Figur ginge, tie der Prophet siehet.

- 11. Denn ber Prophet weiß dasjenige, was er beutet, nicht zworhin in eigener Gewalt, sondern wenn sich das Wort, mit in die Figur einmodelt, so siehet der prophetische Geist durch Gottes Sehen, wie das Wort Gottes mit der Figur vorüber gehet. Allda spricht das Wort durch den prophetischen, Geist die Figur aus, wie all bie beim Joseph geschahe; als ihm des Königes Kammerer ihre Träume sagten, so stellete das Wort die Figur, wie es geben sollte, in Josephs Verstand, daß Joseph erkannte, was ihre Gesichte waren.
- 12. Zuvorhin aber wußte er es nicht; aber im Aussagen bes Traumes modelte sich das Wort des Verstandes in Josephs Versstand, daß ers wußte; denn Josephs Geist stund in einer magischen Figur wieder eingewandt ins Wort, auf Urt wie die neue Wiedersgeburt in Christi Geiste wieder eingewandt stehet: also auch der ans dem Propheten, durch weicher Mund Cottes Wort aus dem inwens digen Grunde durch ihren Mund die Wunder Gottes in der Natur, als im geformten, kreatürlichen Worte, aussprach und beutete.
- 13. Bei dieser Figur Josephs, indem er gottliche Wissenschaft kriegte und die verborgenen Dinge deuten konnte, sehen wir nun, wie der eingewandte, in Sott gelassene Geist des Menschen, wenn er alles Eigene verlässet, wieder das gottliche Auge zum Sehen und Berstand bekommet, daß er vielmehr hinwieder bekomme, als er hatte verlassen, daß er viel reicher ist, als er zuvorhin in der Seinheit war; denn in dem eigenen Willen hat und fasset er nur ein Particular, aber in der Verlassenheit kommt er in das Sanze, als in alles: denn aus dem Wort Gottes ist alles worden.
- 14. So er nun in dasselbe kommt, so kommt er in ben Grund, da alles von Ewigkeit innen gelegen ist, und wird aus einem Armen ein Reicher; wie denn Josephs Figur ausweiset, daß aus einem armen Gefangenen ein Fürst ward, und eben nur burch das görtliche Wort, das sich hatte in ihm offenbaret. Da sich das Wort wieder in seiner Verlassenheit aussprach, so sprach es den Joseph in ein königlich Regiment, durch welchen das Wort Gottes in Aegypten wollte regieren, und solchem Königreich Verstand geben.
- 15. Weiter sehen wir in dieser Figur Josephs, wie den Kinsbern Gottes endlich muß alles zum Besten dienen: alles, was sie mussen unrecht leiben, das wird ihnen im Ausgange in eitel Freude verkehret; denn in Trubsal lernen sie erkennen, was sie sind, wie sie so schwach und eiend in der Eigenheit sind, wie ihnen der Tob und das Elend so nahe ist, und wie es um aller Menschen Trost und Hoffnung, indem man sich auf Menschen will verlassen und sich Wenschengunst trosten, so ein ganz unbeständig Wesen seiz wie der Mensch seine Hoffnung musse zu Gott wenden, wenn er gedenket durch Menschengunst aus der Trubsal erlöset zu werden, so mussen ihm endlich doch der Menschen Gunst und Rath zu Katten kommen.

16. Aber so er will Menschengunst und Rath pflegen, se soll er seine Hoffnung in Gott setzen, ob ihn Gott wollte durch menschliche Mittel trosten und vom Elende erlosen, und seine Hoffsnung gar nicht in der Menschen Gunst setzen, sondern auf Gott seben, was er wollte durch Mittel wirken. Und ob sichs anließe, als hatte Gott seiner vergessen, wie mit Joseph, welcher mußte zwei Jahr im Gesängniß bleiben, so soll er dennoch denken: Gott will mich alldie haben; will er mich aber durch Mittel an einem andern Ort haben, so will er Mittel darzu geben, und es zu seiner Zeit wohl schicken, wie allhie zu sehen ist.

17. Das Verbrechen des Königes Kämmerer, indem sie zu Joseph ins Gefängniß gesetzt wurden, war ein Mittel, dadurch Gott wollte Joseph vor den König bringen. Aber es geschah nicht bald; indem Joseph hoffete, der Weinschenke des Königes wurde ihm beim Könige gut in Worten sein, und ihm seine Unschuld anssagen, so vergaß der Weinschenke seiner, und ließ Joseph im Kerker sien; daß also Joseph mußte ganz an menschlichen Mitteln verzagen und zu Gott sliehen: und als er das that, und an aller Menschen Mitteln verzagte, und sich bloß auf Gottt verließ, so mußten eben dieselben Mittel, auf welche Joseph hatte gehoffet, und doch auch in langem Berzuge daran war verzaget, wieder hervorbrechen, und ihm zu statten kommen.

18. In diesem soll ein Kind Gottes lernen, daß alles, was er von Gott bittet, das ihm soll zu statten kommen durch Menschen, daß er nicht soll seine Hoffnung auf Menschen setzen, sondern auf Gott; so geschieht ihm endlich dasjenige, was er von Gott gesbeten hat, daß ihm sollte durch Menschenmittel zu statten kommen. Wenn das Gemuth an Menschenmitteln verzaget, und sich wieder in Gott ersenket, so bricht Gottes Hulfe durch Menschenmittet hervor. Also wird das Gemuth geübet, daß es lernet Gott vertrauen.

### Das 68. Kapitel.

#### Gen. 41.

Von den Träumen des Königs Pharao; wie Joseph aus dem Gefängniß geholet und vor den König gestellet worden, und zu großen Ehren kommen sei.

Woses sprickt: Und nach zweien Jahren hatte Pharao einem Traum, wie er stund am Wasser, und sah aus dem Wasser steie

gen sieben sche fette Kuhe, und gingen an der Weibe im Grase. Nach diesem sahe er andere sieben Kuhe aus dem Wasser ausstergen, die waren häslich und mager, und traten neben die Kuhe am User des Wassers, und die magern und häßlichen fraßen die sieden schnen setten Kuhe; da erwachte Pharao. Und er schlief wieder ein, und ihm träumete abermal, und sahe, daß sieden Aehren wuchesen aus Einem Halm, voll und dicke; darnach sahe er sieden dunne und versengeten Aehren aufgehen, und die sieden dunnen und verssengeten Aehren verschlungen die sieden dicken und vollen Aehren. Da erwachte Pharao und merkete, daß es ein Araum war. Und da. es Worgen ward, ward sein Geist bekümmert, und schiefete aus, und ließ rufen alle Wahrsager in Aegopten und alle Weisen, und erzählete ihnen seine Araume; aber da war keiner, der sie dem Pharao deuten konnte, 2c.

2. Diese Traume wurden Pharaoni von Gott vorgestellet, barum konnte sie kein Magus und Naturkundiger deuten. Denn der Magus Naturalis hat nur Gewalt in der Natur, nur in denz, was die Natur in ihrer Wirkung bildet; er kann nicht in das einsgreisen und darinnen rathen, was das Wort Gottes modelt und bildet. Aber der Prophet hat Gewalt, darinnen zu deuten; denn

er ist ein gottlicher Magus, wie allbie Joseph.

3. Bei den Aegnptern war die magische Kunst gemeine; als sie aber in einen Misbrauch und Zauberei gebracht ward, ward sie ausgerottet, wiewohl sie bei den Heiden verblieb bis auf das Reich Christi, die die gottliche Magia aufging; so ging die natürzliche bei den Christen unter, welches im Anfang wohl gut war, daß sie unterging, denn der heidnische Glaube verlosch darmit, und wurz den die magischen Bilder der Natur, welche sie für Götter ehreten, damit aus der Menschen Herzen gereutet.

4. Als aber ber Christen Glaube gemein ward, so tamen andere Magi auf, als die Setten in ber Christenheit, welche sich anstatt ber heidnischen Gobenbilder für Gotter einseten, und tries ben größern Betrug als die Heiden mit ihren magischen Bildern.

5. Denn die Heiden sahen auf den Grund der Natur Bermögenheit und Wirkung; diese aber setzen sich über den Grund der Natur, bloß in einen historischen Glauben, daß man glauben

follte, mas fie bichteten.

6. Wie denn auf heute solcher Magorum die Titulchristenheit voll ist, da kein natürlicher Verstand, weder von Gott noch der Matur mehr bei ihmen ist, sondern nur ein leeres Geschwäße von einem übernatürlichen magischen Grunde, barinnen sie sich haben zu Abgöttern und Gögen eingesetzt; und verstehen doch weder bie göttliche noch natürliche Magiam, daß also die Welt durch sie stocklind ist worden: daraus der Zank und Streit im Glauben ist entstanden, daß man viel vom Glauben saget, und eines hin, das andre her

zeucht, und 'machet einen Haufen Meinungen, welche allesammt ärger sind als die heidnischen Bilder, welche doch in der Ratur ihren Grund hatten. Diese Bilder aber haben weder in der Natur, noch im übernatürlichen göttlichen Glauben keinen Grund, sons bern sind stumme Gögen, und ihre Diener sind Baalsdiener.

- 7. Und wie es hoch noth und gut war, daß hei den Christen die Magia Naturalis siel, da der Glaube von Christo offendar ward: also that es iho vielmehr vonnothen, daß die Magia Naturalis wieder offendar werde, auf daß doch der Titulchristenheit ihre selbz gemachte Göben durch die Natur offendar und erkannt werden, daß man in der Natur erkenne das ausgesprochene, geformte Wort Gotztes, sowohl die neue Wiedergeburt, und auch den Fall und Verderzbung, damit der Streit und der gemachten übernatürlichen Göben nichten untergehen; daß man doch an der Natur lerne die Schrift verzstehen, weil man ja den Geist Gottes in der göttlichen Magia des wahren Glaubens nicht trauen will, sondern seht nur den Grund auf den Thurm zu Babel; in die Zänkerei und gemachten Göbenzweinungen, als in Menschensahungen.
- 8. Nicht sage ich, daß man die beibnische Magigm soll wies ber suchen und pradiciren, und die heidnischen Gogen wieder annehe men; sondern daß es Noth thut, daß man terne den Grund der Natur forschen, als das geformte Wort Gottes nach Liebe und Jorn, mit seinem Wiederaussprechen, daß man nicht also blind am Wesen aller Wesen sei.
- 9. Denn die Vater des ersten Glaubens sind nicht also blind am Reiche der Natur gewesen, sondern haben an der Natur erkannt, daß ein verdorgener Gott sei, welcher sich durchs Wort seines Auschauchens und Informens mit der geschaffenen Welt hat sichtbar ges macht; und haben am Geschöpf Göttes Wort erkannt, welches ist vielmehr Noth thut, auf daß die Meinungsgößen möchten ans Lichtkommen und erkannt werden, daß man doch sehe, was der Glaube sei, wie er nicht nur eine Meinung und Wahn sei, sondern ein göttlich Wesen, welches Wesen in dem sichtbaren Menschen den außern Augen verborgen ist, wie der unsichtbare Gott in dem sicht daren Wesen dieser Welt verborgen ist.
- 10. Das nun die Magi Naturales dem Pharaoni seine Traume nicht deuten konnten, war dieses die Ursache; das die Traume Phas raonis aus dem Centro der Natur herrühreten, welches die heidnisschen Magi nicht verstunden; denn ihr magischer Geund im Bersstande war nur in der Wirkung und Figur des Gestirns und in den Clementen. Sie verstunden nicht den Grund der ewigen Natur, duräus die Natur dieser Welt ihren Ursprung hat, und darins nen sie stehet; aber die Traume Pharaonis hatten ihren Urstand-aus der ewigen Natur, und werden durchs Wort Gottes in ein

sichtbares Bilb in die außere Natur ber Zeit und in die außere Figur bes Menschen gestellet.

Denn die sieben fetten Rube im Grafe beuten im inmen-11. bigen Grunde an die sieben Eigenschaften der emigen Natur im beisligen guten Wesen, als im Reiche des Himmels, da Die goltliche Rraft mefentlich ift; und die fieben mageren, baflichen, durren Rube deuten an im inwendigen Grunde die fieben Gigenschaften ber ewigen Matur im Grimme Gottes, als im Reiche des Hungers und Durstes, ba die Natur ohne gottlich Wesen ber guten Kraft Gottes ift; und die sieben dicken und fetten vollen Aehren, sowohl die sieben

burren, verlengten Mehren beuten auch baffelbe an.

Daß aber Pharaoni dieser Traum zweifach erschien, das beutet in dieser Figur an: Erstich ben Grund der ewigen Natur in ihren sieben Eigenschaften, mas Gott baburch zeigen wollte; zum andern wegen der andern Erscheinung deutet es auf den menschlichen Grund, welcher in feinem Befen aus ben fieben Eigenschaften feinen freaturlichen Urftand hat. Mehr beutets an ben zweifachen Menfchen nach bem außern Leibe und bem außern Beift, und denn nach bem innern feelischen Geifte, und nach bem innern heiligen Befen ber gottlichen, wesentlichen Rraft; und ftehet in ber Figur eines beiligen, gottlichen Menschen, welcher von gottlicher Rraft voll und schone ift, ber im rechten himmlischen Grafe bes Wefens ber wefentlichen Beisheit Gottes gehet und weibet.

13. Und zum Andern zeigets an einen gottlosen Menschen, welcher an foldem gottlichen Wefen verdorret, mager und baftich ift, und ift boch eben berfelben Ratur Gigenschaft als ber Gottliche ift; aber er ift feines guten Befens verborben und verborret, ber Grimm ber ewigen Natur in den fieben Eigensthaften bat ibm fein Befen verzehret, daß er nur als ein hungeriger Feuergeift ift.

Also fellete ber große Gott bem Pharao vor, mas in ber Megypter Figur auf diefmal ftund; benn er wollte fie heimfuchen. Erftlich zeigete er ihnen seine große Gnade, indem er ihnen mit Joseph einen Propheten und weisen Furften gab, welcher fie follte regieren. So zeigete er ihnen in biefem Gefichte an, bag in feiner Gnade in dem Reiche det innern und außern Natur, in den fieben Eigenschaften eitel Segen und Gut sei: so sie wurden darinnen manbein, fo murben fie fein als bie fieben fetten Rube und Aehren.

15. Wo aber nicht, so wurde sein Born über sie kommen, und bas Gute an Leib und Seele an ihnen vergebren, und fie mager, burre und hafilich machen, wie ben Teufeln geschah, als aus ben Engeln Teufel wurden, ba ihr Gutes, als die wesentliche gottliche Beiebeit, an ihnen verblich, und ihre fieben Eigenfchaften ber ewigen Ratur alfo haflich, mager und durre murben, wie die fieben durren Rube und die sieben verfengten Arhren, da keine Kraft mehr innen war.

- 16. Und wie die sieben durven Kuhe und sieben durren Aehe ren die guten ketten Kuhe und Aehren verschlungen, und doch nur viel mägezer und häßlicher waren als zuvorhin, daß man ihnen nicht konnte ansehen, daß sie dieselben hatten in sich gefressen: also deuter hiermit der große Gott auch an, daß der gottlose Mensch wit seinen sieben Eigenschaften der Natur, im Jorne Gottes angezündet, an Um das gute und schöne Bild Gottes verschlinge, indem er in eigene Begierde sich eingeführet, in welcher falschen Begierde die Natur peinlich wird und in Unfriede tritt, und doch hernach nur häslich, gräulich und durre wird, als ein geiziger Hund; ob der gleich viel feisset, so verzehret ihn doch seine geizige Natur in seinem Reibe auch sein Fleisch, daß er nicht hat, was er andern Hunden nicht gönnet.
- 17. Also stellete bieses der große Gott den Aegoptern vor mit sieben guten setten Jahren und mit sieden durren Jahren, welche die sieden verschlungen, daß man die guten nicht mehr erkannte, darunter noch gar gewaltige Dinge präsiguriret worden, wie hernach soll gemeldet werden.
- 18. Daß aber ben Pharao bieses Gesicht bekimmerte, und er es voch nicht verftund, und ihm solches auch seine Wessen nicht deuten konnten, deutet an, daß es ihm Gott wollte durch seine Kraft in Joseph selber deuten, und daß die Zeit solcher Heimeuchung schon vorhanden sei; darum ward Pharao in ihm selber also erreget, daß er es geme hatte gewußt.
- 19. Daß es ihm aber die Welsen im Lichte der Natur nicht deuten konnten, deutet an, daß die Werke Gottes' dem natürlichen Menschen, ohne die Snade, derborgen sind, daß er nichts von Gottes Wegen weiß oder verkehet, es offendare sich denn Gott durch ihn; denn dieses war eine Bewegung der ewigen Natur durch die außere Natur, darum konntens die Naturweisen nicht verstehen.
- 20. Als nun dieses Niemand dem Könige deuten konnte, gebachte der Schenke des Königs an Joseph, wie er ihm hatte seinen Traum erkläret, und sagte solches vor Pharao. Und allhie in dies sem Gesichte Pharaonis hat Gott auch dem Joseph gerufen, und dasjenige, was er vor zwei Jahren hatte durch Menschenhuse bes gehret, erfüllen und ihm gewähren wollen.
- 21. Da sandte Pharao hin und ließ Joseph rufen, und ließen ihn eilend aus dem Loche; und er ließ sich bescheren, und zog ats dere Rieider an, und kam hinein zu Pharao. Da sprach Pharao zu ihm: Mir hat ein Traum geträumet, und ist Niemand, der ihn deuten kann. Ich aber habe gehöret von dir sagen, wenn du einen Traum hörest, so kannst du ihn deuten. Joseph answortete Pharao und sprach: Das stebet bei mir nicht; Gott wird doch Give tes dem Pharao weissagen. Und Pharao erzählete ihm seine Träuwe.

22. Diese Figur, indem Joseph andere Kleider angezogen und sich bescheren lassen, als er vor den König treten sollte, deutet und dieses an, daß Gott dem Joseph aniho das Kleid seines Elendes habe ausgezogen, und habe ihm aniho das Kleid der Beitheit uns gezogen, daß er ihn iho wolle an einem andern Orte haben als zus vor, und daß er ihn wollte mit dem Kleide der Beisheit vor Pharas siellen und dem Pharaoni zum Pfleger geben; denn der Geist Mosis sehet die Figur trefslich genau und eigentlich, als hatte er große Lust darinnen zu spielen.

23. Und sehen weiter, wie Joseph zum Könige sagte, baß es in seiner natürlichen Macht nicht stunde, solche verborgene Dinge zu wissen, sondern baß es ihm allem Gott gebe zu wissen, daß er weder Kunst noch magische Bilder darzu dörste, sondern Gott würde

Pharao burch ihn Gutes deuten.

24. Darum soll ein Magus seinen Willen Gott ergeben, und seinen magischen Glauben, bamit er will die Figur der Natur in ihren Gestalten forschen, in Gott fassen, daß er das Wort Gottes ergreise: und mit in die Figur der Natur einfibre, so ist er ein rechter gottlicher Magus, und mag den innern Grund mit gottlicher Krost bewältigen, und die Natur in eine Figur bringen. Wer and ders hierinnen handelt, der ist ein falscher Magus, wie der Teusel und seine Heren solche sind.

- 25. Und ift mit nichten zu benken, als ob ein Christ nicht burfte ben Grund der Natur angreiseu, daß er nur musse ein Riog und ftummes Bild in der Wissenschaft der Geheimnisse der Natur fein, wie Babel spricht, man durfe es nicht forsthen und wissen, es ware Sunde; welche alle mit einander eben so viel von der Sunde Grund verstehen, als der Topf vom Topfer.
- 26. Wenn sie sollen sagen, wie es Sunde sei; und wie man Gott erzurne, so haben sie ja nichts zur Einwendung als Bilder der Meinungen, welche das Gewissen in solche Bilder einschließen, daß sich das Gewissen vor ihren Bildern fürchtet; und der Sunde Grund duch die sieben Eigenschaften der Natur, wie ihre setten Suhe mager und durre gemachet werden, erkennet es nicht.
- 27. D ihr Bildermacher, wie brauet euch ber Jorn Gottes im innern Grunde euerer eigenen Natur mit den sieben dutten Kühen und Aebren! Joseph ist aus dem Gefängniß, und deutet dem Phaseoni Gottes Rath.
- 28. Die Zeit ist schon da, da die Figur Pharaonis im Werte sehet; eure Bilder der falschen Magic werden durch Josephs Erstickung der Gesichte vor der ganzen Welt offendar. Brechet ab die Bilder, und betet zu Gott, daß er euch den Verstand der Gessichte Pharaonis gebe, so möget ihr der sieden guten Lühe und Aeherm in euch theilhaftig werden.

- 29. Wo nicht; so mussen eure Bilver ber salschen Magicialle zu solchen durren Kuben und Aehren werden, als sie denn im innern Grunde meistentheils schon also worden sind, und außerlich anito im Fressen sind, und fressen immerdar die gute Zeit und Jahre in sich; denn sie haben die Liebe, Glauben, Wahrheit, Gesrechtigkeit, Demuth und Gottessucht sast alle in sich gefressen und in Abgrund verschlungen; und iho fressen sie nun auch alle außersliche Nahrung in sich. Sie haben das Silber in sich gefressen, daß nichts als nur das magere Kupfer noch da ist; noch sind sie als pungerig, daß sie am Kupfet liegen nagend, als ein Hund am harten Beine, und wollen gerne mehr davon fressen, und haben doch nichts mehr daran.
- 30. Darum sind sie also hungerig, daß sie einander vor hunger selbet würgen und auffressen, und ihr Land in die Theuerung bringen. Aber hiemit werden sie dem Zorne Gottes in den sieben Eisgenschaften der Natur leibeigen gemacht, gleichwie in der theuren Beit Josephs dem Konige Pharaoni ganz Aegyptenland eigen ward.
- 31. Dieser Zorn Gottes will hernach euch Saamen geben, daß ihr musset Bilder und Goben saen, und dieselben wieder in euch fressen, wie ihr schon lange Zeit gethan habt; und musset seine leibeigene Knechte sein, wie Aegypten dem Pharaoni.
- 32. Das laß dir, o Aegypten der Christenheit, durch Josephs Erklärung im Geiste der Wunder der sechsten Siegelszahl gesaget sein; es gilt dir, mache auf und werde sehend, die große Theurung in Leib und Seele ist vorhanden, der du mußt verschmachten.
- 33. Du stebest iso in keiner andern Figur vor Gott, als die sieben hablichen, hungerigen, verdorreten, mageren Kuhe und Aeheren; der Segen Gottes ist von die in Leib und Seele gewichen, daß die nur nach Gut und zeitlicher Nahrung achzest und dessen doch nicht satt wirst. Je mehr du wiest hungern und an Beinen saugen, je hungeriger wirst du werden, die du alle deine guten Kuhe im Gewissen in Leib und Seele, mit Land und Leuten in dich stissest, und deine Gestalt also hastich wied, daß dich die Färsben der innern und außern Himmel nicht ausehen mogen, und dich zum Berdammnis des Todes helsen urtheilen, saget der Geist der Wums der in Josephs Deutung.
- 34. Schaue dich nur recht an; bist du nicht also häslich und hungerig. Betrachte dich in allen Tugenden, du dist rasend blind vor großem Hunger! Denn das dich sollte segnen, das hast du in Abgrund-verschlungen, und deiner Gögendiener Heuchelei an die Statte gesetet. Die Gerechtigkeit, Wahrheit, Liebe, Glaube, Des muth, Keuschheit und Sottessurcht ware dein Segen, das du wiez ber sett wurdest; aber du hast alle diese Eigenschaften verschlungen, und deine Gögen an die Statte geset, und mit Christi Purpur

mantet bedecket; nun find in dir die bofen hungerigen Gestalten bes

35. Die erste Eigenschaft des Fressers mit Christi Mansel bedecket, ist. Hoffart, als Begierde der eigenen Macht unter dem demüthigen Mantel Christi wollen machtig und schon sein, wie Luscifer unter seiner schwarzen Kappe, welcher noch immerdar meinet, er sei der mächtigste, da er doch vor Gott nur-ein Herr in ter

Phantasei ift.

36. Die andere Eigenschaft beines Hungers, mit Christi Mantel bedecket, ist der Geiz, als der Fresser, der sich selber frisset,
der dem Andern seinen Schweiß und das Fleisch von Beinen frisset,
und an sich zeucht, und doch nichts hat, und lieget immerdar als
ein Gift, und sauget sich selber aus. Dieser hat die Mahrheit,
Gerechtigkeit, Geduld, Liebe, Hoffnung, Glauben und Gottessurcht
alles in sich gefressen, und ist doch nur als ein eitel Hunger. Er
hat iho alles Silber vom Aupfer gefressen, und siehet doch nur aus,
als hatte er nichts gefressen, denn man siehets nicht an ihm. Er
ist hungeriger als zuvor, er hat die gute Zeit in sich gefressen, und
frisset noch immerdar allen Vorrath, welchen Gott aus Gnaden gies
bet, und wird doch alle Tage hungeriger mit Fressen: und ob er
konnte den Himmel fressen, so wollte er auch die Hoble in sich fressen, und bleibet doch nur ein Hunger.

37. Die britte Eigenschaft beines Hungers, mit Christi Manstel bebecket, ist der Neid, als ein Sohn des Geizes, die Hoffart ist sein Großvater: dieser sticht und wuthet in dem Hunger, wie ein Gift im Fleische, er sticht in Worten und Werken, und vergistet alles, er leugnet und treuget, und ist nimmer stille. Je mehr der Geiz gierig wird zu fressen, je größer wird dieser sein Sohn, der Neid; er will alles allein besitzen, und hat doch keine Stätte, weder im Himmel, Welt oder Holle, du er Ruhe hatte; er kann weder im Himmel, Welt oder Holle bleiben, sondern stehet nur im

Dunger bes Beiges, und ift bes Beiges Leben.

38. Die vierte Eigenschaft des Hunges, unter Christi Mantel bedecket, ist der Born: der ist des Neides Sohn, und der Geiz ist sein Großvater. Was der Neid wicht kann todt stechen, das wis der Born todtschlagen. Er ist also bose, daß er seine Gebeine zers schläget und zerbörstet; ihn durstet immerdar nach Morden, daß nur sein Vater und Großvater, als der Geiz, Neid und die Hose fatt Raum hat: er zerbricht Leib und Seele in ihrer Art der Fetztigkeit, und verwüsset Land und Städte; noch ist er so dose, konnte er, er störete den Himmel und die Holle, und hat doch nirgends keine Rube.

39. Dieses sind die vier Elementa des Hungers, welche die sieben fetten Lühe und Aehren Pharaonis in sich verschlingen und fressen, und sind doch wie vorhin, und iso hat sie Joseph in

四针

(Int

NA E

**/4.1** 

mete i

e þei

1

Hent.

N & .

(iii)

**1** 5

11 ¥.

g,

ij

ri

Ħ

#

E'

j:

j

ı

g)

ø

Pharaonis Araum geschen und offenbaret, daß sie in die Welt sind offenbar worden, und sind vor die Augen Wächter gestellet, welche im Rath des Urtheils sigen, was doch mit diesen durren, häßlichen Kühen mehr zu thun sei; denn Gott hat ihnen die sieben fetten Kühe seiner Gnadenoffenbarung gegeben, aber sie fressen alles in sich und werden nur hungeriger, also sehr, daß die Hölle in ihren vier Etementen wohnet, und das Reich der Teufel in ihrer Figur stehet.

- 40. D Aeghpten der Christenheit! du hoffest auf Gutes, und begehrest doch nur Boses zu wirken; es kommt dir kein Gutes, du sterbest denn dieses Hungers ab, oder zerbörstest dich selber in dies sem Punger. Wovon soll dir Gutes von Joseph-geddutet werden, so du nur je mehr also hungerst? Die Natur gebäret in dir nur ein solches, wie dein Hunger und Begierde ist: du darfst- auf nichts hofesen, du bekehrest dich denn, und ziehest Josephs neuen Rock an, so wird dir der Herr seinen Geist geden, das du wirst deine Bils der sehen und verstehen, und dieselben wegthun, und mit Joseph vor Gottes Angesichte stehen, wie Joseph vor dem Angesichte Phastaonis; und wirst können die Wunder Gottes sehen und sie deuten.
- 41. So wird dich alsdann der Herr mit Joseph über das Reich seiner Geheimnisse setzen, daß du wiest den magischen Grund des Glaubens recht verstehen, und wirst nicht mehr in Bildern der außern natürlichen Magia sorschen, wie du lange Zeit gethan hast; sondern du wirst den innern Grund sehen, und mit Joseph über Aegypten herrschen, das ist, über die Geheimnisse, und wirst dars innen dem Herrn danken, und in seinem Brunnen schöpfen, und Wasser des Lebens trinken.
- 42. Denn das Wort, das du nun verstehen und lernen sollst, ist dir nahe, als nämlich in deinem Munde und Herzen; du bist Gottes geformtes Wort, du mußt dein eigen Buch, das du seiber bist, lesen lernen, so wirst du aller Bilder los, und siehest die Statte, welche heißet: Die ist der Herr. Alsdann wirst du dein Leben der Tugenden-wieder bekommen und wieder fett werden, und den Mantet Christi wegthun, und sagen: Hie stehet der Mann, der in Christi Fußstapsen wandeln und ihm in seinem Leben und Bilde gleich ahnlich nachfolgen will.
- 43. Diese ganze Historia mit ben Traumen Pharaonis sind ein Bild, da der Geist unter einer ausetlichen Geschichte vorbisdet den Grund des Menschen, wie ihn Gott hat also gut geschaffen und in selne Fettigkeit gesetzt, und wie er durch des Satans Netd und Gift also verderdet, und in ein solches häslich Bild gewandent werde.
- 44. Mit Joseph aber fteket nun ber Geift bie Figur bar, wie ein Mensch musse wieder burch bie nette Geburt aus solcher Gestangnif ausgrunen, und wie er wieder werde vor Gott gestellet, und

wie ihm Gott seinen Seist giebet und zum Regenten in Gottes Saufe macht, wie er soll himmlische Früchte sammeln im Glauben und guten Gewissen, für die Zeit der Anfechtung, wann die Theus rung, als Gottes Zorn, die Seele sichtet.

- 45. In melder Sichtung alebann diefelben Früchte zur Speise gehoren, daß die Seele in der Buse bestehet, und ihr Perlenbaumlein mit seinen Aesten barinnen wächset, zunimmt, und gute Früchte träget.
- 46. Dieselben Früchte sind alsbann die Erklärung des Jossephs, wie er Pharaoni Gottes Rath andeutet, und ihm lehrete. Also bringet die neue Geburt solche gute Früchte und Lehre, welche dem Nebenmenschen Gottes Wege verkündiget, und ihm mit Weisselbeit vorstehet, wie Joseph dem Pharaoni. Und sehen solches in dem Rathe Josephs, nachdem er hatte Pharaoni-seinen Traum ges deutet, so sprach er zu Pharao: Der König sehe sich um nach einem klugen und weisen Manne, welcher Pharao Kornhäuser daue, daß man Vorrath ausschlichte, daß man in der Theurung Nothburft habe; welches der Geist heimlich in des Menschen Figur darstellet, daß sich ein Mensch soll nach weisen gottesfürchtigen Menschen umsehen, welche helsen den göttlichen Schab und Vorrath sammeln mit weissem Verstande, mit Lehren, Leben und Veten, auf daß dadurch ein göttlicher Schab und Vorrath gesammelt werde.
- 47. Wenn alsbann die Zeit der Sichtung und bes Hungers kommt, daß Gottes Zorn damit aufgehalten werde, und nicht alsosald Leib und Seele, Land und Volker also mager mache und aufstresse, daß etwas im Vorrath sei, davon Gott sagte, er wollte wohl thun dem Gottesfürchtigen ins tausendste Glied, derselbe Vorrath soll währen dis ins tausendste Glied.
- 48. Und Mofes spricht weiter: Diese Rebe Josephs gefiel Pharao und allen seinen Anechten wohl; und Pharao sprach zu sei= nen Anechten: Wie konnten wir einen solchen Mann finden, in bem ber Geist Gottes sei? Und sprach zu Joseph: Weil dir Gott solches alles hat kund gethart, ift keiner fo verftanbig und meife als bus du follst über mein Saus sein, und beinem Worte soll alle mein Bolk gehorsam sein, allein bes koniglichen Stuhle will ich bober sein als du. Und weiter sprach Pharas zu Joseph: Siebe, ich habe bich über ganz Aegyptenland gesetzet; und that seinen Ring von feiner Hand, und gab ihn Joseph an seine Hand, und kleitete ihn mit weißer Seibe, und bing ibm eine gulbene Rette an feinen Sale, und ließ ihn auf seinem andern Wagen fahren, und ließ vor ibm ber ausrufen: Diefer ift bes Landes Bater! und feste ibn über gang Aegyptenland. Und Pharao fprach zu Joseph: Ich bin Pharao, ohne beinen Willen soll Niemand seine Pand ober seinen Fuß regen in gang Aegyptenland; und nennete ibn ben geheimen Rathe

und gab ihm ein Weib, Afnath, die Tochter Potiphars, des Priessters zu On.

- 49. Dieses ist nun die allerschönste Figur der ganzen Bibel, da nirgends ihres gleichen ist von einem Menschen, und stehet in der Figur eines prodicten Christen, welcher ist in allen Proden des standenz melchen der Gelst Christi mit sich hat durch sein Leiden, Tod, Holle, Gefängnis und Cleud hindurch geführet; wie ihn der einige Gott, als der große König, vor sich stellet, und seine Weiseheit, welche er hat in Christi Proces empfangen; prodicet, wie er ihn in Freuden anniment, und dies Zeugnis von ihm giebet: Es ist Riemand so weise als du, der sein Leben hat so verdorgentlich in Geduld können durch Tod und Hölle zu Gott einführen als du.
- 50. Und wie ihm Gott volle Gewalt über sein Reich giebet, und ihn in seiner Liebe zu seinem Gehülfen machet; wie ein Rath bes Königs dem Könige hilft sein Königreich regieren: also auch setet ihn Gott in sein Reich ein, und regieret durch ihn, und gies bet ihm seinen Siegelring, als die Menschheit und Gottheit in der Liebe Jesu Christi an seine Seele, und lässet ihn auf dem andern Wagen nach ihm sahren, das ist, wo Gottes Geist gehet, dem gehet ein solcher Mensch allzeit nach, und darf der Teusel, Tod und Hölle seine Sewalt an ihn nicht mehr rühren; denn ex bekommt also die Gewalt über Teusel, Tod und Hölle, und auch über sein sterblich Fielsch und Blut, wie Joseph über Legyptenland.

31. Und wie Joseph alsbald auszog und bauete dem Konige Kornhänser, Worrath aufzuschütten: also auch bauet ein solcher Mensch, welcher nach seinem inwendigen Grunde im Reiche Sottes sitzet, Gott seinem Herrn viel solche Menschenhäuser, als Menschenselen, in welche er den göttlichen Uebersluß, den ihm Gott in Christo Jesu giebet, als die göttliche Erkenntniß und Weisheit schüttet, mit guter Untetrichtung, Lehr und Leben, daß sich seine Lehre ausbreitet und groß wird wie Sand am Meer: also unzählich breitet sich sein Perlens diemlein aus, daß viel hundert tausend Seelen davon essen, wie von Josephs Vorrath in der Theurung.

52. Und alsdann wird ihm die Tochter Potiphars, das ist, des Priestes Tochter zu On, als die wahre Christenheit zum Siemahl gegeben, derer er soll pstegen und sie lieben, und mit ihr diese zwei Sohne zeugen, als allezeit auf diesem Wege reisig sein; und dann mit gewaschenem Herzen wandeln, wie Joseph vor der theuren Beit in Aegopten mit seinem Weibe, den Manasse und Ephraim zeugete, und ihm mit diesem Namen vorstellete, wie ihn Gott hatte in dem Hause seines Clendes lassen groß wachsen, und viel gegeben.

53. Also auch thut alsbann ein Kind Gottes seinen Schatkasten auf, wenn die Theurung kommt, daß Gottes Born die Welt sichtet, wie Joseph seine Kornhäuser, und theilet seinen Mitzweigen aus seinem Schatkasten mit, daß sie nicht in solcher Theurung verderben.

# Das 69. Kapitel.

Gen. 42.

Wie diese Theurung sei durch alle Lande ges gangen, und wie Jakob seine Sohne in Aegypstenland nach Getreide schickete; und wie sie sind vor Joseph kommen, und wie er sich habe gegen sie erzeiget; was dars bei zu verstehen sei.

Dieses 42. Kapitel Genes, mit Joseph und seinen Britten strucken ft nun eine Figur, wie Gott einen solchen bekehrten Christen, welscher hat mussen mit Christo in seinen Proces treten, und nun überswunden hat, endlich auch seine Feinde schenket, welche ihn haben in Christi Proces mit ihrem Verfolgen und salschen Verrathen einsbracht; und wie ihnen ihre Sünden auch unter Augen gestellet werschen, wie sie auch in Angst und Noth eingeführet werden, und wie sie endlich aus lauter Gnade von der Pein und Strafe erlöset werschen; und wie ihnen Gott so gnädig wird, indem sie sich bekehren, und nicht allein die Strafe erlässet, sondern auch mit seinem Segen begabet, wie allhie Joseph seine Brüder.

2. Aber darneben wird auch in dieser Figur vorgestellet, wie sich Gott so ernsthaft gegen die Seele erzeiget, wie allhie Josseph gegen seine Brüber; und da es toch Gott nicht Ernst ist, das er den buffertigen Sünder will strasen nach der Schärfe, sondern er stellet sich hart gegen die Seele in ihrem Gewissen, auf das die Sünden auswachen und erkannt werden, und das die Buse desto größer werde, daß der Mensch in solchem Schrecken vor der Sünde demuthig werde, und ganz von Sünden ausgede und ihr gram werde, weil er erkennet, daß die Sünde ein solch schrecklich Ges

richt in sich hat. Die Historia lautet also:

3. Da aber Jakob sahe, daß Getreibe in Aegypten seil war, sprach er zu seinen Sohnen: Was sehet ihr euch lange um? Siehe, ich hore, es sei in Aegypten Getreibe seil; ziehet hinab, und kauset uns Getreibe, daß wir leben und nicht sterben. Also zogen hinab zehn Brüder Josephs, daß sie in Aegypten Getreibe kausten. Aber Benjamin, Josephs Bruder, ließ Jakob nicht mit hinabziehen, benn er sprach: Es möchte ihm ein Unfall begegnen.

4. Dieses ist nun erstlich eine Figur, daß wenn sich ber Mensch in gottlichem Barne in solcher Theurung, da ihm Gerechtigkeit mangelt,

bestährt, wie Jakob mit seinen Kinbern in der Aheutung, so spricht der Vater im Sewissen zur Seele: Was harrest du tange und sie heft dich um? Sehe hinab in die Busse, da Gerechtigkeit im Tode Christis seil ist, da Christus Gerechtigkeit für deine Sande giebet, so dich nur herzlich zu ihm wendest: also ergiebet der Vater seinen Willen in des Sanders Busse und Umkehren.

5. Aber Benjamin, Josephs Bruder, das ist, die Menschheit Christi, giebet er ihnen nicht bald mit; er giebet ihm vonehe seine studichen Brüder, das ist, er giebt ihm vonehe in sein Gewissen sein Schrecken, und verbirget den Trost in seiner Gnade, als den techten Benjamin, Josephs Bruder, vor den Eigenschaften der Sunsden, und schicket die Eigenschaften der Sünden, als diese, darinnen die Sünden sind gewirket worden, nach der Gnade, solch Getreibe

bei Boseph, als bei Christo, zu kanfen.

6. Der Sanber muß felber bran, und mit Ernft ins Leiben und Tob Christi eingehen, und seiner Gunden vor der Gnade im Kerfer des Borns Gottes absterben, und sich in Josephs als in Shrifti Erbarmen auf Gnade einwersen, nicht nur draußen bleiben stohen und sagen: Bei Christo ist Gnade feil, und sich mit der Gnade kipein und trösten. Nein, das erquicket nicht die arme Geele, du mußt hinab in Aeghpten ziehen, zu deinem beleidigten Bruder, welchen du haft mit deinen Sunden in dir in die Grube gewarfen, und mußt ihm in großer Demuth unter Augen treten, ob du ihn wohl nicht bald wirst kennen, dis er sich dir wird in seiner Erbärmbe zu erkennen geben. Allda mußt- du in Christi Macht und Herrlichkeit, die er in seiner Auserstehung hat erlanget, Getreibe für die arme Seele kaufen, daß sie lebe und nicht sterbe, wie Jakob zu seinen Kindern fagte.

7. Und Moses saget weiter: Als kamen die Kinder Ifeaels, Getreibe zu kausen, sammt Andern, die mit ihnen zogen, denn es war im Lande Canaan auch theur; aber Joseph war der Regent im Lande, und verkaufte Getreibe allem Wolke im Lande. Da nun seine Brüder zu ihm kamen, fielen sie vor ihm nieder zur Erde auf ihr Anslitz und er sahe sie an und kannte sie, und kellete sich fremde gegen sie, und redete hart mit ihnen, und sprach zu ihnen: Woher kommt ihr? Sie sprachen: and dem Lande Canaan, Speise zu kaussen. Aber wiewohl er sie kennete, so kannten sie ihn doch nicht.

B. Dieses ist nun der erste Stand, wenn sich die arme Seele zu Shristo wendet, von ihm Speise zu holen, so siehet er der Seele in ihren Willen, gang in ihre Essenz, ob der freie Wille sich gegen thn habe gerichtet: und so er nur umgewendet stehet, so kennet et ihnz aber er schriedet vonehe das Gewissen, und kellet sich fremde zend hart gegen die Seele, wie gegen das canandische Weldein, und verbirget der Seele seine Snade, die sie Wuse ausschieden, und verbirget der Seele seine Gnade, die sie Schuld bekennt, und vor Christo ihr Antlig beuget, und alle ihre Schuld bekennt, und

sich ganz zur Grube bes Gerichts beuget, und sich in Gottes Born und Strafe einergiebet, als dem Sterben ihrer Gelbheit.

9. Alsdann siehet Christus in sie ein, und fasset sie zwar mit dem ernsten Bande Gottes Jorns, aber seine Liebe und Enabe verbirget sich nur dazinnen; sie ifts, welche dem armen Sunder seine Sunde rüget und storet, daß er erschrickt und sich vor Gottsürchtet. Wann die Seele stehet und zu Gott rufet, so spricht Christus im Gewissen: Wer bist du? Siehe dich nur an, ob du auch meiner werth bist, wie allhier Joseph that, da er sagte: Wer seid

ibr? und stellete sich hart und fremde.

10. Und Joseph gedachte an die Traume, die ihm von ihnen geträumet hatten, und sprach zu ihnen: Ihr seid Kundschafter, und seid kommen zu sehen, wo das Land offen ist; das ist, Christus gedenket an seine Barmherzigkeit und an sein bitter Leiden und Stetzben, und spricht zur Seele: Du bist ein Kundschafter, und kommst zu mir, und willst nur sehen, wo die Pforte meiner Gnade-offen ist; aber das soll dir nicht helsen, du mußt anders dran, du must vonehe in die Pforten meines Leidens und Todes eingehen, anders bist du nur ein Kundschafter und willst sehen, wo die Pforte meisener Gnade offen stehet, das du dieselbe möchtest zu einem Deckmanstel über dich decken, es muß Ernst sein mit dir; denn du willst nur mein Verräther sein und meine Gnade in deinem Munde führen.

- 11. Und Josephs Brüder antworteten ihm, und sprachen: Rein, mein Herr, deine Knechte sind kommen Speise zu kaufen; wir alle sind Eines Mannes Sohne, wir sind redlich und deine Knechte, sind nie Kundschafter gewesen. Das ist in der Figur so viel, ehe sich die Eigenschaften der Seele in ihrer Eitelkeit recht erkennen, wenn ihr der Jorn Gottes unter Augen, als in ihre Essennen, wenn ihr der Jorn Gottes unter Augen, als in ihre Essensen, so die sich des Berdienstes Jesu Christi tröstet und an Ehristum glaubet, daß er Gottes Sohn sei, und habe für die Sünde bezahlet, so könne sie nicht für einen göttlichen Kundschafter und ungerechten Heuchler gescholten werden, sie sei ja durch Christi Rechtsertigung gerecht, dieweil sie es glaubet, daß es ihr sei zu gute geschehen.
- 12. Aber gleichwie Joseph zu seinen Brübern sprach: Rein, sondern ihr seid kommen zu besehen, wo das Land offen ift: also auch schuldiget der Geist Christi der Seele Essentien; denn er prüset sie, daß sie noch nicht zerschellet sind, sondern noch eigene Begierde in sich haben, und will nur alsbald zur Snade, als zur offenen Pforte greisen, welches der Seele nicht gitt, sie muß vonehe in Christi Leiden und Sterben, eintreten, und vonehe dasselbe, durch ernste Buße und Umkehrung ihres Willens, anziehen: alsdann mag sie durch ihre offene Pforte durch Christi Wunden und Tod in seine Auserstehung eingehen.

- 13. Weiter sagten Josephs Brüber: Wir beine Knechte sind zwölf Brüber, Eines Mannes Sohne im Lande Canaan, und der jüngste ist noch bei unserm Bater, aber der eine ist nicht mehr worhanden. Joseph sprach zu ihnen: Das ists, das ich euch gesagt habe, Kundschafter seid ihr, daran will ich euch prüsen bei dem Leben Pharaonis; ihr sollt nicht von dannen kommen, es komme denn euer jüngster Bruder her. Sendet einen unter euch hin, der euren Bruder hole; ihr aber sollt gefangen sein. Also will ich prüssen eure Rede, ob ihr mit Wahrheit umgehet oder picht; denn wo nicht, so seid ihr bei dem Leben Pharaonis Kundschafter. Und ließ sie beisammen verwahren drei Tage lang. Die innere theure Figur stehet also:
- 14. Wenn sich also die Seele zu Christo nahet, und will alsbald seine Auferstehung anziehen, so spricht der Geist Christi in die seelische Essen; das ists, das ich euch gesaget habe, deine Essen; tien sind Rundschafter bei dem Leben Gottes; daran will ich sie prüsen, ob sie auf redlicher Bahn zu mir kommen, wo sie mir ihren jüngsten Bruder, als den rechten Joseph Bruder, das ist, die eingeleibte Lineam des Gnadenbundes in ihrer in Abam verbliches nen, himmlischen Wesenheit, mit bringen, als den eingeleibten Gnadenbund im Paradeis geschehen, also daß sich die seelische Essenz mit ihrem inwendigsten Grunde zu mir und in mich einwendez, sonst kommen sie nur als Heuchler und Kundschafter der Gnadenpforte.
- 15. Das heißet recht ben jungsten Bruber holen; benn bieselbe eingeleibte Gnade, in der Berheißung im Paradeis geschehen,
  ist der Seele jungster Bruder, welchen sie mit der Sunde verbirget
  und zudecket, und im Anfange ihrer Buße daheim lasset beim Leben Gottes.
- 16. Darum saget der Tert Mosis ganz heimlich, er wolle sie beim Leben Pharaonis daran prüsen, das heißet in der Figur beim Leben Gottes, bei welchem dieser jüngste Sohn dahinten blieb, den muß ein dussertiger Mensch mit zur Gnadenpforte bringen, sonst muß er drei Tage verschlossen und gefangen-liegen, die er ihn bringet, wie Josephs Brüder: das ist, sonst mussen die drei Principia im Menschen so lange im Zorne Gottes gefangen liegen, und können nicht göttliche Speise kaufen; sie haben denn diesen ihren jüngsten Bruder, das ist, die Pforte mit, darinnen Spristus im Menschen in demselben Bilde von der himmlischen Welt Wesen, welches in Idam verblich, vom Tod ausstehet, darinnen er sein Wehnhaus haben mag.
- 17. So wird ein Mensch beim Leben Gottes geprüset, wenn er sich zu Gott wendet, ob er sich ganz und gar zu ihm wende, und diesen eingeseibten Gnadengrund mitbringe, darinnen sich Christins will und soll offenbaren: wo nicht, so spricht Joseph, das ist

Christus, zu der Seele Essention: Ihr seib au Gottes Leben nur Aundschafter, und forschet nur die Rechtsertigung des Menschen vom Leiden und Verdienst Christi, das ist, ihr lernet nur die Herifoie, und nehmet den theuten Bund Gottes in euren Nand, und heuchelt euch selber mit Christi Genugthuung, und bleibet doch nichts als wur Aundschafter der Gnade. Aber das soll euch nicht gelten und nichts helsen, ob ihr gleich Christi Reich erkundschaftet; mein Born und weine Gerechtigkeit im Eiser soll euch doch mit alten dreit Principien gefangen halten, so lange ihr den innerken Grund eures Wesens nicht mitbringet; das heiset alle zwölf Sohne Jakobs vor Joseph, das ist, vor Fesum stellen, und ihm mit Leib und Seele, von innen und außen, aus allen seinen Kräften zu Fuse fallen, und sich in seine Gnade ergeben.

18. Denn es heißet nicht die Gnade können nehmen, sondern sich in die Gnade ergede; denne des Menschen können Rehmen ist verloren, der eigene Wille ist von Gott abgetrannt, er muß sich ganglich in Gott ersenken und vom Willen ablassen, daß ihn Gott-wieder in seine Gnade nimmt.

- Gottes mit deiner Heuchelei nur ein Rundschafter der Gnade Gotstes; du suchest nur die Snadenpforte, wie du mochtest mit eigenem Willen ohne beinen inwendigen Benjamin in Christi Relch einges, ben; ja du willst ein von außen angenommenes Gnadentind seinz dem seine Sunden sind durch Christi Verdienst vergeben, und bleiz best doch nur Badel und Fabel, und willst nicht ein Christ in Christo sein; du willst in Himmel einfahren, aber das gitt din nicht: Ioseph, das ist, Christus halt dich im Zorn Gottes gesangen in Leid und Seele, du gebest ihm denn Benjamin, als deinem inwendigen Grund, so fähret der Himmel in dich, und stehet Christus in dir aus seinem Grabe, das du selber bist, vom Tode auf, alsbann hat deine Rundschafterei ein Ende.
- 20. D ihr hohen Schulen, und alle, die ihr wollet Sottes Diener sein und den Weg Gottes lehren, und darum zanket, was seid ihr? Sehet euch doch in dieser Figur an, anders nichts als Kundschafter Gattes, ihr forschet immer, und lieget doch unr im Gefängniß. Gott wills also nicht mehr haben; denn er prüset selber der Menschen Gedanken, und ist selber allen Dingen gegenwärtig, sein ift der Verstand, sein ist das Wissen vom Reiche Gottes, ohne ihn wisset ihr nichts.
- 21. Ener Kundschaften und Wissen hilft euch nicht ins Reich Gottes, ihr konnet nicht darin einfahren, es sahre denn in eurem Leben offenbar, daß ihr Gottes Kinder in Christo in seinem Leiden, Tod und Auserste- hung in ihm selber seid, nicht durch historischen angenemmsenen Glaubensschen, sondem essentialitee, wie die Rebe am Weinsted.

Ihr muffet ein Zweig am Baum sein, ihr musset Christi Lebeth, Flesich und Blut wirklich und wesentlich in dem inwerdigen Grunde in euch haben, und Christus sein, sonst seid ihr alle mit einamber nur Kundschafter,-Forscher und historische Christen, und nicht besser als Juden, Türken und Heiden.

22: Ditte einfältigen Menschen, lasset euch boch weisen! Sehet nur vom Burm der verwirrten Sprache aus, so möget ihr bald zurecht kommen; suchet Christum zur Rechten Gottes in euch, er siget allda; schließet nur euren Willen auf, das ist, ergebet ihm nur denselben, er wird ihn wohl aufschließen, eure Buse muß Ernst sein, ober seid alle mit einander nur Kundschafter.

23. Saffet nicht mehr, es ist Zeit! Sie ist wahrhaftig geboren, eure Eridsung nahet sich; der Brautigam rufet seiner Braut,
ja ins Gefängniß Josephs musset ihr in dieser Theurung, so ihr

nicht wollet, Amen.

24. Und Moses spricht weiter: Am deltten Zage aber sprach' er zu ihnen: Wollet ihr leben, so thut also; denn ich fürchte Gott. Seid ihr redlich, so lasset eurer Brüder einen gesangen liegen in eurem Gesangniß; ihr aber ziehet hin, und bringet heim, was ihr gekauset habet für den Hunger, und bringet euren jüngsten Bruder zu mir, so will ich euren Worten glauben, daß, ihr nicht sterbert mösset. Und sie thaten also. Die Figur stehet also:

25. Wenn sith die Seele zu Gott nahet, und will Buse thun, und ift aber ihr inwendiger Grund noch ganz in der Eitelsteit verschlossen, daß das Gemuth noch an der Eigenheit hanget, so sie aber nicht will von der Buse ablassen, und mag doch auch der trdischen Begierde noch nicht los werden, und bleibet im Gebetd, so lässet Gott der Nater der Seele Essentien ja aus der Gefängnisssenses daß dem Gemuthe wieder wohl wird, gleich einem der aus der Gefängnis ist erlediget worden, so spricht das Gemuth auch: Mir ift gar wohl worden in meinem Gebete dieser Buse.

26. Denn Gottes Jorn hat die Natur aus seinem Geschinge, niß gelassen, daß sie soll mit großer Arbeit zu Gott dringen; benn in ihrer Gefängniß kann sie nicht; benn ihr ist bange, und siehet nur ihre begangenen Gunden, welche sie immerdar zurücke treiben, daß sie sich vor Gott Fixecktet und schämet. Aber wenn sie der Jorn los lässet, so krieget sie Kraft zum Gebete, und Buswirkung.

27. Aber der Jorn Gottes balt sie noch immerdar an einem Banbe, gleichwie Joseph seinen Bruder gefangen behielt, die sie ihm den letten Bruder auch brachten. Alst muß die arme Seele on einem Bande der Gefängnis des Todes bleiben stehen, die sie den letten Bruder, als den inwendigsten Grund, ausschüttet, und vor Sott tritt, und saget: Herr, ich will um Christi und meiner Seigkeit willen alles retlassen, und meinen Willen dir ganz ergez ben, wirf mich in Tod oder Leben, in Schande oder Spott, in

Armuth ober Elend, wie du willst, so will ich an dir bleiben; ich will nicht mehr vor dir heucheln, und dir meinen Willen nur halb.

geben, wie ich gethan habe.

28. Alsbann, so ber Ernst also in die Practica gehet, das Gott erkennet, daß es Ernst ist, so wird auch der lette Bruder losgelassen, das ist, so wird auch das lette Band des Jorns Gottes los. Aber unter diesem, ehe es also gehet, muß die Seele an einem Bande gefangen liegen.

29. Aber nichts desto weniger spricht Gott zu den andern losgelaffenen Lebensgestältnissen: Run ziehet hin mit dem, was ihr
iho in dieser Buße bei mir gekaufet oder bekommen, und bringets
heim, das ist, besudelts nicht wieder, lebet bavon, und genießet
dieser iht geschenkten Gnade, und führets zu Gottes Ehren ein,

baß es mit der' Wirkung vor Gott komme.

30. Moses spricht weiter: Sie aber sprachen unter einander: das haben wir an unserm Bruder verschuldet, daß wir sahen die Angst seiner Seele, da er uns slehete, und wir wollten ihn nicht erhören; darum kommt nun diese Trübsal über uns. Ruben antwortete ihnen und sprach: Sagte ichs euch nicht, da ich sprach: Bersündiget euch nicht an dem Knaden; und ihr wolltet nicht hören? Nun wird sein Blut gefordert. Sie wußten aber nicht, daß es Josesph verstund, denn er redete mit ihnen durch einen Doknetscher; und er wandte sich von ihnen und weinete. Da er sich nun wieder zu ihnen wandte, und mit ihnen redete, nahm er aus ihnen Siemeon und band ihn vor ihren Augen.

31. Diese Figur ist nun der Ernst der Buse, da der Mensch in seiner Buse vor Gottes Augen stehet. Wenn er zu Gott siehet, da ihm sein Gewissen und die Sunde auswachet, wie allhie den Brüdern Josephs, so spricht er in sich: Das habe ich mit meinen Sünden verdienet, das ich habe Christum in mir und außer mir in meinen Mitgliedern helsen kreuzigen und ihn verspottet, und sein Flehen in meinen Nebenchristen nicht geachtet, sondern habe sie verhöhnet und zum Verdammniß gerichtet; iht trifft michs nun, da ich mich will zu Gott wenden, und will Buse thun; iht halten mich seine Seuszer und Thränen auf, die ich ihm habe herausgestrieben zu meiner Wollust, Spotterei und Ueppigkeit; iht stehe ich nun die, und der Himmel wird mir im Gewissen eisern.

32. So spricht bann Gott im Gewissen: Hast du es boch wohl gewußt, darzu habe ich dir mein Wort lassen sagen; du wußztest es wohl, daß du Unrecht thatest, aber dein boser Muthwille mußte regieren. Ist willst du nun Snade haben, und der Teufel spricht: Es ist umsonst, die Snade ist weg, der Himmel ist zu.

die Holle offen, lag nur ab, du erlangest nichts.

33. Aber die große Barmherzigkeit in der Gnade Christi im inwendigen Grunde bringet hindurch mit seinem Jammer und großer.

Erbännte, wiewohl sie auf iho noch ihr Angesicht ber Liebe verbitzget, daß sie die Seele nicht kennet, wid machet die betrübte Seele voll Jammer, daß sie in sich por Gott siehet und weinet, und sich aller Botheit schuldig giebt; und hebet in solchem angezündeten Jammer an, ihre Sünde bitterlich zu beklagen und zu bereuen, und ist auch so voll Schande vor Christi Augen, daß sie ihr Angesicht vor Gott verdirget, und weiß nicht, was sie soll vor Jammer ansfahen: denn sie siehet in sich mit Augen, daß sie Gottes strenge Gerechtigkeit in ihrem Leben bindet und halt, wie die Brüder Isessephs seben mußten, daß ihr Bruder um ihrer Sünden willen vor ihren Augen gebunden ward.

34. Denn obwohl Christus in der Seelen Essenz in dem inwendigen Grunde der-eingeleibten Gnade rege ist, und sie also zerschellet, daß sie ihre Sunde siehet und bereuet, noch stellet er sich
gar fremde gegen die Seele, und will sie mit keinem Liebestrahl
berühren, wie sich Joseph fremde stellete, als verstünde er nicht
ihre Sprache, und redete durch einen Dolmetscher zu ihren.

35. Derfelbe Dolmetscher ists eben, der die Seele in solche Reue bringet, sonst könnte sie nicht; denn sie hat in eigener Macht nichts mehr als nur dieses, daß sie ihren ungründlichen, übernatürzlichen Willen gegen Gott, als in das, daraus er kommen ist, mag wenden und allda stille stehen, welches ihr aber sehr schwer ist, und doch möglich; es sei denn, daß ihr Wille sich habe ganz von der eingeteibten Gnädenpforte abgebrochen und des Teufels Gist ergeben, daß der Wille des Ungrundes der Seele sei in eine Figur einer fallchen Distel gegangen, und sei ganz giftig, so ist schwer, und gelanget zu keiner Reue, sondern ist leichtsertig und verstocket, und begehret sich keinmal umzuwenden; es reuet sie auch keine Bosheit, sondern erfreuet sich derselben, also lange sie den Lelb träget, alsdann ists um sie geschehen. Wo aber noch ein Fünklein göttlicher Besgierde ist, da ist noch Rath.

36. Und Moses spricht weiter: Und Joseph that Besehl, daß man ihre Sade mit Getreide süllete, und ihr Geld wiedergebe, einem jeglichen in seinen Sad, darzu auch Zehrung auf den Weg; und man ihat ihnen also. Und sie luden ihre Waare auf ihre Esel und zogen von dannen. Da aber einer seinen Sad austhät, daß er er seinem Esel Futter gebe in der Herberge, ward er gewahr seines Geldes, das oben im Sacke lag, und sprach zu seinen Brüdern: Mein Geld ist mir wieder worden, siehe in meinem Sacke ist es. Da entsiel ihnen ihr Herz und erschraken unter einander und sprachen: Warum hat uns Gott das gethan?

37. Dieses ist nun die liebreiche Figur, wie Gott dem bußfertigen Sunder, wenn der in seinem Willen alles übergiebet, und gedenket an Gott beständig zu bleiben, nichts nimmt. Er nimmt Lin Geschenke nech was anders von ihm, er nimmt ihm auch nicht seitlich Gut, wenn ers nur Gott übergiebet und die Meinheit verlässet: alsdann füllet ihm Gott seinen Sack, und giebet ihm das Geto, das er den Armen und Elenden giebet, in seinem Segen alles wieder, und legets ihm oben an in seine Nahrung, daß der Mensch siehet, daß es ihm Gott hat wieder in seinem wunderlichen Segen bescheret.

38. Davor sich ein Mensch, oft verwundert, wie es zugehet, daß ihm zeitliche Nahrung auf solche wunderbartiche Weise zusällt, da er es doch nicht hat also gesuchet, oder etwas davon gewußt, und sich darüber entsetzt, ob ers auch soll annehmen; denket auch wohl, es geschehe ihm zur Versuchung, wie allhie Josephs Brüder dachten, Joseph versuchte sie also, daß er Ursache zu ihnen hatte.

39. Auch ist dieses das innerliche Geschenk Christi andeutend, baß, wenn der arme Sunder sein Herz vor Gott ausschlutet zur Bezahlung der Gnade, und Gott giebet was er hat, so füset ihm Gott mit der Gnade Christi den Sack seines Herzens voll, und giebet ihm noch eine gute Zehrung, als Verstand und Weishelt, auf den Weg seiner Pilgramstraße, da er soll durch dieses Jamemerthal wieder heim in sein Vaterland reisen:

40. Aber mit diefer Reise auf dieser Pilgramstraße, indem bem abamischen Menichen sein Sack gefüllet wird mit himmlischem Ente, wird dem Reiche des Borns Gottes, sowohl der Frdigkeit das Ihre (das sie am Wenschen haben) geraubet, wie in dieser Figur zu sehen ist.

41. Denn als Jakobs Sohne heim kamen zu ihrem Bater, und ihm sagten, wie es ihnen ware ergangen, und ihre Sacke ausschütteten, und das Geld wieder funden, und wollten auch Benjamin mit in Legypten haben, so sprach Jakob: Ihr beraubet mich
meiner Kinder, Joseph ist nicht mehr vorhanden, Simeon ist nicht
mehr da, Benjamin wollt ihr hinnehmen; es gehet alles über mich.

- 42. Allhie stehet Jakob ihr Bater in der Figur der außernNatur Eigenheit, wie sich die Natur beklaget, wenn ihr ihr Recht,
  und was sie ans Licht geboren hat, geraubet wird, und stehet trefflich schon in der Figur, denn die außere Natur spricht, wenn sie
  die göttlichen Gaben in sich siehet, dadurch sie das Necht ihrer Eigenheit verlieret: Ich werde meiner Macht beraubet. Joseph, als
  der inwendige Grund des Himmelreichs, den ich im Paradeis batte,
  der ist nicht mehr vorhanden; so will mir auch dieses Geschenk
  meine Gewalt, als meine Kinder, das ist, die Eigenschaften meiner
  Natur nehmen. Es gehet alles über mich, ich muß mich lassenberauben.
  - 43. Ruben aber sprach zu seinem Bater: Wenn ich die Benamin nicht wiederbringe, so erwurge meine zwei Sohne! Sied ihm: mir in meine Hand; ich will dir ihn wiederbringen. Das ist, Gene tröstet die Natur, und spricht: Gied mir deine Gestältnis; als beine

Ainder, its meine Hand; ich will sie nur in Aegypten zu Joseph, daß ift, zu Jesu führen, und will sie dir wiedergeben, du follst nichts verlieren; wo nicht, so todte meine beiden Sohne an die, das ist, todte das erste und andere Principium!

44. Welches auch geschähe; so die Natur ihrer Gestalt beraus bet würde, so müßte in der Ratur des Menschen Gottes Reich in der Liebe und auch Gottes Reich in der Feuersmacht aufhören. Atso gar heimlich spielet der Geist Gottes in der Figur der Wiesdergeburt, welche Erklätung die Vernunft wird fremde ansehen; aber wir wissen, was wir allhier schreiben, den Unsern verstanden.

46. Und Jakob sprach: Mein Sohn Benjamin soll nicht mit euch hinabzlehen, denn sein Bruder ist todt, und er ist allein übers blieben. Wenn ihm ein Unfall auf dem Wege begegnete, da ihr auf teiset, würdet ihr meine grauen Haare mit Herzeleid in die Grube bringen. Das ist: Die Natur ist blobe, wenn sie soll in Wod Christi eingehen, und sütchtet sich vorm Sterben, und will nitrgends dran; sie entschuldiget sich ihres gehabten himmlischen Iozsephs, als des Himmelsbildes, welches, weil sie das nicht begreisent mag, so spricht-sie: Es ist todt; wenn nun diesen meinen Lebensegestalten auf diesem! Wege auch Undeil widerführe, so müßte ich mit Herzeleid zergehen, und hatte mein Leben ein Ende.

### Das 70. Kapitel.

Gen. 43.

Wie Jakobs Söhne wegen der Theurung wiesder in Aegyptenland zu Joseph ziehen nach
Getreide, und Benjamin mitnehmen; wie sie
Joseph ließ in sein Haus führen und von seis
nem Tische Essen vortragen: was darbei
zu verstehen ist.

Dieses ganze Kapitel präsigueiret uns nun bas gar schone Bilb, wie erstlich die außere Natur in solchem Proces, wenn sie soll ihren Willen beein geben, daß ihre Lebensessenz in Aegypten, das ist, in Tod Christi soll eingehen, gar blobe und zaghaft ist, und doch ende lich barein williget, daß alle ihre Lebensgestälte ins Sterben ihrer Seldheit, als im das rechte Aegypten, auf gotetich Bertrauen eine gehen-mogen, daß sie der Wille Gottes mit sich darein führe.

2. Und dann wie sich die Lebensgestälte vorm Joseph, das ift vor Gottes Angesichte fürchten, dieweil sie in sich das bose Gewisser fühlen, wie Jakobs Sohne sich vor Joseph fürchteten, denn sie dachten immerdar, Gott würde sie um Josephs willen strafen, davor

sie erzitterten.

3. Und zum britten, wie Gott mit den Gestälten der seelischen Ratur erstlich so freundlich umgehe, und ihnen erstlich himmelbrot von seinem Wesen gebe, und doch noch in fremder Gestalt, wie Toseph seine Brüder zu Gaste ladete, und von seinem Tisch speisete, daß sie aßen und trunken und frohlich wurden, und sie bernach in Friede ziehen ließ; und aber alsbald mit der schrecklichen Versuchung hernach kam, indem er ließ seinen Becher in Benjamins Sack legen, und ihnen nachjagen und sie zurückholen, welches alles gewaltig in der Figur des dußsertigen Sünders siehet, wie es mit ihm gehet, bis sich Gott ihm in der Liebe zu erkennen giebet.

4. Mosis Worte folgen also: Die Theurung aber brückete bas kand; und ba es verzehret mar, was sie für Getreide aus Aegypten gebracht hatten, sprach ihr Bater zu ihnen: Ziehet wieder hin und kaufet uns ein wenig Speise! Da antwortete ihm Juda, und sprach: Der Mann band uns das hart ein, und sprach: Ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, es sei denn euer Bruder mit euch. Ists nun, daß du unsern Bruder mit uns sendest, so wollen wir hinabziehen und dir zu essen kaufen; ists aber, daß pu ihn nicht sendest, so ziehen wir nicht hinab, denn der Mann hat gesaget zu uns: Ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, euer Bruder sei denn

mit euch. Diefe Figur fiehet alfo:

5. Die Seele des Menschen stehet in drei Principien, als in der ewigen Feuersnatur und in des ewigen Lichtfeuers Natur, als in dem Liebefeuer, welches in Adam verlosch, darum ist nun der Streit ist; und zum dritten stehet sie im Spiritu Mundi, im Reiche

biefer Belt, ale in ber Sterblichkeit und Wiederbringung.

6. So verstehet uns nun recht: wenn der innere, seelische Grund, als die ewige Seele aus des Baters Eigenschaft des Worts Gottes wieder zurucke wendet, und sich nach ihrem Perlein, als nach dem andern Principio der englischen Welt Eigenschaft, umsiezhet, so wird sie gewahr, daß es in Adam verloren ist worden. Daraus entstehet ihr Jammer und Wiederkehren: und sodald sie wiederkehret, so giebet ihr Gott seine Gnade wieder ein, aber ihr unerkannt und unverstanden, und begebret, daß sich die innere Feuerssele, als das Centrum der ewigen Natur, soll mit der im Parasbeis eingesprochenen Gnadenstimme, welche ganz einverleibet ward, wieder zu Gott wenden.

7. In welcher gottlichen Begierbe diese große Unruhe in der Seele entstehet, daß sie also in die Buße gehet; wenn sie siehet, daß sie hat ihr Vermögen verloren, so kann, mag, noch soll sie

auch in keinem andern Wege ihr erftes gehabtes Perlein wiedererlangen und zu gottlicher Dulbe kommen, sie wende sich benn mit ihrer Feuersmacht ganz wieder in ben eingeleibten Gnadengrund und ergebe sich bem.

- 8. Und wenn nun dieses die außere fterbliche Seele (als die Natur bes britten Principil des Reichs dieser Welt) siehet, so ist se zaghaft, wie Jakob über seinen Kindern, und denket immerdar, sie werden um Leib und Leben, um Gut und Ehre kommen, ihre Lebensgestälte werden ihrer außerlichen Macht, welche sie in dieser Welt haben, beraubet werden.
- 9. So mag auch die innere, feurische Seele ihren Inwendigen Geund, als den rechten Benjamin, nicht erheben, und mit in Aegypten vor Joseph, das ist, in die ernste Buse vor Jesum bringen. Die außere Seele vom Spiritu Mundi werde dann dahin gebracht und ganz übertäubet, daß sie auch endlich darein williget, daß sich die feurische, inwendige große Seele also soll in allen dreien Principien bewegen; und den inwendigsten Grund, als Rosephs Bruder, als die eingeleibte Gnadenpsorte, sammt allen außerlichen Essenzien der außern Seele erheben und mit in die Buswirkung vor den rechten Voseph oder Jesum bringen.

10. Denn der seurischen Seele wird von Joseph, das ist, von Jesu gedräuet, daß, wo sie in ihrer Zunahung nicht den inwendigsten Grund mitbringet, als den Bruder Josephs oder Christi, welcher in seiner Offenbarung der Tempel Christi wird, so soll ihr Band an Gottes Jorn nicht los werden, ihr Bruder Simeon soll im Gestängnis bleiben, die sie auch Josephs Bruder, als den inwendigsten Grund, erhebet und mitbringet.

11. Auch sollen ihre Sade nicht wit himmlischem Manna gestüllet werden zu ihrer Speise, das ist, thre Glaubensbegierde soll leer und hungerig bleiben, und nicht mit gottlicher Kraft erfüllet werden, sie beinge denn den rechten Tempel Christi, als die rechten Sade mit, darein det himmlische Joseph seine Speise einfüllet.

- 12. Dieses stehet nun in biesem Texte in der Figur, wie es den nisen adamischen Menschen, als den alsen Jakob, dünket gar schwer sein, daß er soll alle seine Lebenskräfte mit in Aegypten, das ist, vor Joseph oder Jesum in die Buse-einführen lassen, zumal weil er siebet, daß er soll seinen Willen brechen, und darum alles Zeitliche verlassen, wie der alte Jakob alle seine Kinder um dieser Speise willen muste verlassen.
- 13. Es ging ihm schwer ein, und doch drückete ihn die Thensung und Hunger, daß er es endlich willigen mußte, daß alle seine Sohne in Aegopten zogen, und auch sein jungster Sohn mitzog, und er allein war als einer, welcher kein Rind hatte. Also ganz mußte sich die außere Natur verlassen, daß sie in sich ist als hatte seine Gewalt mehr zu irdischen Dingen, und ihre Selbheit der

inhern Seele, welche im Buge Gottes fiehet, übergeben, das die innere Seele den außern Seelenwiller mit in die Umwendung nimmt, alsbann bleibet ber alte Jakob, das ist, ber alte irbifche, abamifche Leib allein in feinem Saufe in Trauren, und weiß wicht, wie es nun ihm gehen werbe, bieweil sein Geift muß mit in bie Umwendung gehen, so bentet ber irbische Lucifer in ihm, als bie fleischliche Begierbe: Hiermit wirst bu um witliche Ehre und Gut kommen, und ber Welt Marr werben; biefes wird nicht zu beiner Luft dienen.

14. Aber bie große Theurung, als bie Gunbe, briedet bas arme Leben in allen breien Principien, daß fiche muß gufmachen und in Aegypten, das ist, in die Buse geben, und gottliche Speise fuchen, und von dem rechten Saushalter Joseph ober Jefte bitten .und begehren; und in folder Bitte und Begierbe auf fein Angenicht ber großen Demuthigkeit vor Joseph ober Jefu fallen, und von ihm Speise begehren.

15. Dag aber Jakobs Sohne mußten zweimal in Aegypten nach Getreibe ziehen, und jum erstenmal wohl Getreibe empfingen. und aber baburch in Roth kamen und gepfandet wurden, bat im innern diese Figur: Wenn sich ber Mensch zum erftenwal in Die Buffe wendet, fo ftebet erftlich vor ihm die fcreekliche Figue feiner Gunden; denn sie machen ihm auf, und bas Gewissen flebet im

Gottes. Born.

16. Die die Bruder Josephs gum erstenmal vor Joseph stunben, da er sie nur fur Kundschafter hielt: also auch febet bex Menfch vor Gott, als ein Rundschafter gottlicher Gnade; benn er denket, er will auf dießmal in die Buse eingehen, das ihm follen die alten Gunden vergeben werden. Aber er hat, seinen Billen noch nicht also hart bezwungen, bag ber Wille gebente fein Lebtag, weil ber Leib mabret, in solcher angefangenen Bufe zu bleiben, sondern er gebenket nur also einmal bie Gunde im Gewiffen gut tilgen, und die alte Sunde in Buf und Reu zu erfaufen.

17. Und es kommt auch barzu, das sein Gewissen, ob es gleich erstlich erschreckt wird, endlich befriediget wird, und daß ihm gottliche Speise vom -himmlischen Joseph in Die Gade feiner Begierbe gegeben mirb, daß ihn ber Born Gottes laffet bingieben; aber ber Born Gottes in seiner Gerechtigkeit nimmt ein Pfand wann Bewissen und behalt dieses, ob ber Mensch an biefer eingelebenen . Speise wollte bleiben und baran genug haben, wo nicht, so habe

er fein erftes Recht in Geele und Leib.

18. Wie es uns armen Menschen bann alfo gehet, daß wir bie erfte Speise, welche une ber himmlische Joseph in ber Buffe giebet, gar leichtlich wieber verzehren, und wieber in große huns gerenoth und Elend bee Gemiffens tommen und wieder barben mussen; und eben barum, bag wir nicht gum erstenwal unfern Benjamin, als den allerinwendigsten Grund, mitbringen, daß unser Wille nicht ganz gebrochen ist, daß wir gedenken dis an unser Ende in der Buße und gottlicher Gelassenheit zu dleiben. Wenn dasselbe in der ersten Buße geschähe, so könnte Gettes Gerechtigkeit im Zorne kein Pfand von uns nehmen, sondern mußte uns ganz frei lassen.

19. Dieses prafiguriret nun diese Figur, daß Jakobs Kinder mußten zweimal nach Speise in Aegypten zu Joseph ziehen; und zum andernmal ward ihnen erst Joseph offenbar, und zum drittens mal nahmen sie Weib und Kind, Habe und Gut, sammt ihrem Vater mit. Das ist, wenn der Mensch durch die Sunde die erste gottliche Speise hat verzehret, daß er muß im Gewissen wieder hungern und darben, daß ihn das Gewissen drücket und anklaget, wie ein hungeriger Bauch nach Speise klaget, so denket er wieder an

bie erfte Bufe, wie ibm ift Gnade miederfahren.

20. Aber sein inwendigster Grund, als das Band Gottes Zorns, klaget ihn an und verdammet ihn, daß er die Gnade nicht hat bewahret; es schilt ihn für einen meineidigen, treulosen Mensschen, welcher Gottes Gnade hat geschmecket, und wie es ihm sei aus lauter Barmherzigkeit geschehen, und hat es um Fleischeslust willen alles wieder verderbet und verloren: so stehet er alsdann wie einer, der nicht werth sei, daß er den Himmel solle anschauen, und daß ihn die Erde trage, daß er hat ein solches wieder um schnöder Fleischeslust willen verscherzet, und denket, wie er doch mit dem armen Zollner und Sünder, und mit dem verlornen Sohn, dem Säuhirten, wolle wieder umwenden, und zu Gottes Huld kommen; alsdann ists erst ein rechter Ernst, da ziehen Jakobs Söhne alse mit einander zum andernmal in Aegypten in die Buße, himmlisch Setreide zu kaufen, so muß der alte adamische Jakob, als der Leib, daheime bleiben in Erübsal.

21. In diesem Ernst wird erst Benjamin, als der inwendige Grund, mitgenommen. Iho wird der erste Wille gebrochen, und gehet nicht mehr in solchem Fürsatze wie zum erstenmal, und kommen iho nicht mehr Kundschafter vor Joseph,, sondern ernsthafte, hungerige Menschen, als ein hungeriges Leben, welches aus allen Kraften nach Gottes Barmherzigkeit, nach der Speise Jesu Christi

bungert.

22. Alhie gehet nun der Ernst in Zittern und Furcht an, und dieset ist der rechte Auszug nach himmlischer Speise, da das Gewissen in Aengsten stehet, und die Vernunft an ihrem Vermögen verzaget, und denket: Uch! Sott ist über mich erzürnet: wo soll ich Enade suchen? Ich bin ihrer nicht werth; ich habe sie mit Füsen gezreten; ich muß wich vor Sott schämen. In welche Aiese soll ich gehen, da ich mein Antlis darf vor Sott ausheben, und ihm meine Noth klagen?

- 23. So kommt alebann das geme Gewissen in Roth und Zistern vor Gott, und hat nicht viel Beichte ober Wotte, denn es achtet sich unwütdig ein Wort vor Gott zu sprechen, sondern tritt vor sein Angesicht, und beuget sich zu Grunde, und erfinket also in sich selber in die allerlauterste und tiefeste Barmherzigkeit Gottes in Christi Wunden, Leiden und Tod ein; und hebet aus seinem allerinwens digsten Grunde an zu seufzen und in die Gnade zu siehen, und sich gänzlich zu ergeben, wie Josephs Brüder zum andernmal also vor Joseph kamen und vor ihm niedersielen.
- 24. Und als sie Joseph also sahe, daß sie alle da waren und also bemüthig vor ihm stunden, so erbarmte er sich also sehr in sich über sie, daß et auch kein Wort mochte sprechen, sondern wandte sich, und weinete. Und dieses ist die Statte, da der inswendige, in Adam verblichene Grund von der himmlischen Welt Wesen, in welchem Gott sein Wort der Gnade im Paradeis wiesder einsprach zu einem Panier und Ziel, wiedet in dieser Erdarmde lebendig wird, da Christus wahrhaftig im Menschen in diesem Grunde geboren wird, und iho auch alsbald durch sein Lieden vom Tode im Menschen ausstehet, und allda zur Rechten seines Baters (welche Rechte die feurische Seele aus des Vaters Eigenschaft im Wort der ewigen Natur ist) siebet, und die Seele in diesem Grunde vor Gottes Zorn vertritt, und den mit Liebe erfüllet.
- 25. Und allhie hebet ein Christ an ein Christ zu sein, benn er ists in Christo, und ist nicht mehr ein Kundschafter und Maulschrift, sondern im inwendigsten Grunde; und allhie wird Simeon los, und ist nichts mehr Verdammliches an diesem, der da also in Christo Tesu ist. Obgleich der außere Leib in dieser Welt ist und der Eitelkeit unterworfen, so schadet ihm nun nichts mehr, sondern alle Fehle, die er nun im Fleische thut, mussen ihm zum Besten dienen; denn er hebet nun an, das Geschäft des Fleisches zu todten, und den alten Adam immerdar zu kreuzigen, denn sein ganzes Leben wird nun eine eitele Buße, und Christus in ihm hilft ihm nun Buße wirken, und führet ihn nun zu seinem herrlichen Mahl, wie Joseph seine Brüder, als sie wieder zu ihm kamen, da er hieß zurichten, und gab ihnen von seinem Tische.
- 26. Also speiset nun Christus die bekehrte Seele mit seinem Fleisch und Blut; und in dieser Vermählung ist die wahrhaftige Hochzeit des Lammes. Wer allhie ist ein Gast gewesen, der versischet unsern Sinn, und kein anderer, sondern allesammt. sind sie mur Kundschafter; ob-sie gleich meinen, sie verstehen es, so ist doch kein rechter Verstand von diesem Mahl in keinem Menschen, er sei denn darbei gewesen und hab's selber geschmecket, denn es ist der Vernunft ein ganz unmöglich Ding zu ergreisen ohne Cheist Geist in ihm selber, welcher selber die Speise bei diesem Josephsmast ist.

- 27. Und wird die, Babel, in deiner Kundschafterei durch Jossephs Mahl gesaget, das du die Christenheit betreugst, indem du sie mit diesem Mahl zur Auserstehung der Todten weisest; du irstest! Andie muß ein Christ essen das Fleisch des Menschenschne, oder er hat tein Leben in ihm. In der Auserstehung wird Gott sein Allem. Allhie siget Christus zur Nechten Gottes im Menschen, und vertritt ihn mit seinem Leibe und mit seinem unsschuldigen vergossenn Blut; das decket er über die Seele, und sich sets in sie, wenn sich Gottes Jorn erregen will wegen der Begierde des Fleisches.
- 28. D bu armet, alter Jakob ber kundschaftenden Christensheit! Laß doch beine hungerigen Sohne, welche gar maget vor großem Hunger im Gewissen sind, zu Joseph ziehen! Halt sie doch nicht mehr in beiner Furcht auf! Was ist doch beine Furcht? Du meinest, soll bieser Grund ans Licht der Welt kommen, so werdest du deine Sohne verlieben, welche du liebest. Wer sind aber deine Sohne? Es ist beine eigene Chre, indem du vermeinest an Christi Statt auf Erden zu sigen. Item, es ist dein Lucifer der sleischlichen Stre; du hast Sorge, dein Ansehen falle, und man wurde ein apostolisch Leben von dir fordern, und dich im Process Christi suchen; so gesällt dir das, daß du in Fleischesehren und Wollust, in Kundschafterei lebest, und beinen Bauch ehrest, und die arme Christenheit unter einem Deckel sührest.
- 29. D du armer, alter Jakob, betrübe bich doch nicht also um zeitliche Dinge! Siehe boch, wie es dem alten Jakob ging, als er seine Sohne ließ alle von sich zu Joseph ziehen; wie ihn Joseph ließ zu sich holen, und ihm sammt keinen Kindern so viel Gutes that, und in der Theurung ernährete, und in ein besser Land einsetzete: also wird dirs auch gehen, so du wirst deine Sohne lassen zu Joseph ziehen. Wirst du sie aber von nun an länger aufhalten, so mußt du sammt deinen Kindern erhungern und im Elend verschmachten! saget der Beist der Wunder durch Josephs Mahl.
- 30. D Ifrael, merke diesen Tert gar wohl, es trifft dich, und hat dich schon getroffen, ohne daß du in deinem hungerigen Elende noch blind bist, und wartest des Schwerts der Turba: das soll dich ausweden, so willst du es haben.
- 31. Ein jeder benket, wenn nun brei Theile der Menschen untergingen, so wollte ich mit benen übrigen gute Tage haben, und alsbann wollten wir fromm werden, und ein gerechtes, frommes Beben führen! Item, man gaffet immerdar, wo doch das Helt herkommen werde, davon man also viel schreibet und saget; und benket, das Heil werde von außen in die Fleischeslust einfahren; man gaffet immerdar nach einem irdischen Reich Christi.

32. D Frael, wüßtest du diese izige Zeit, darinnen du blind lebest, du thatest im Sacke und in der Asche Buse. Du siehest nach dem Signatsterne; und er ist schon erschienen, er leuchtetz wer Augen hat, der mag ihn sehen: ist er doch so groß als die

Welt ist, noch will man blind sein. Den Unsern genug.

33. Und als Jakobs Kinder mit ihrem Bater wegen Benjas mins viel geredet, und ihm-denselben verhießen wiederzubringen, sprach er zulest: Muß es denn ja also sein, so thuts, und nehmet von des kandes besten Früchten in eure Sacke, und bringet dem Manne Geschenke hinab, ein wenig Balsam und Honig; Würze und Mprrhen, und Datteln, und Mandeln. Nehmet auch ander Geld mit euch, und das Geld, das euch oben in euren Sacken wieder worden ist, bringet auch wieder mit euch; vielleicht ist ein Irrthum da geschehen. Darzu nehmet euren Bruder, maschet euch auf und kommet wieder zu dem Mann. Aber der alls mächtige Gott gebe euch Barmherzigkeit vor dem Manne, daß er euch lasse euren andern Bruder, und Benjamin! Ich aber muß sein wie einer, der seiner Kinder gar beraubet ist.

34. Dieses ist nun die Figur, wie oben erklaret ist, und see hen aber noch gar ein schönes Bild barinnen, wie Jakob seine Sohne hieß von den köstlichen Früchten des Landes mitnehmen, und Joseph bringen; in welchem der Geist in der Figur vormodelt, wie die christliche Kirche, wenn sie sich in solcher Trubsal und geistlischen Hungersnoth siehet, und ist auf dem Wege der Buse ist, soll solche gute Früchte mitbringen vor Gott, als Hoffnung, Glauben göttliche Zuversicht, nicht wilde Früchte, als Geiz, Eigenlust und Heuchelei; sondern einen Fürsas zur Wahrheit, Gerechtigkeit, Keusche

heit, Liebe und Sanftmuth.

35. Also muß der alte Mensch ihm einen Fürsat nehmen, daß er in solchem Willen will zu Joseph wandeln, das ist, zu Shristo; alsbann übergiebet er alle seine Sohne auf diese Pilgramsstraße, und spricht: Nun bin ich aller meiner Sohne beraubet; sch habe nichts mehr in wollüstiger, stelschlicher Begierde, ich habe

von allem mit in Gottes Willen gegeben.

36. Auch sehen wir in dieser Figur, wie Jakob hieß das unstechte Geld, das sie hatten in den Sachen wiederbracht, mitnehmen, und wiedererstatten: also muß auch ein Wensch, welcher will ein wahrer Christ werden und sein, alles Unrecht wiedet von sich thun; alles was er hat mit List und Unrecht an sich gezogen, das soll er wiedergeben, oder ja den Armen geben.

37. Denn mas er ben Elenden, Nothleidenden giebt, das giebet er Joseph hungerigen Brüdern, und der himmlische Joseph nimmts in seinen hungerigen Brüdern und Mitgliedern an, und giebts ihm vielfallig wieder, wie Joseps Haushalter ihnen das Geld in Sacen, das sie hatten zum erstenmal wieder heimbracht, wies

bergab, und sagte: Gehabt euch wohl, eures Baters Gott hat euch einen Schat bescheeret.

- 38. Alles Unrechte muß ein Mensch don sich thun, will er jut Hochzeit Jesu Christi eingehen. Es gilt nicht heucheln und tröften; es muß Ernst sein. Und dieses ists eben, das die Menschen vom Wege Gottes aufhält, und daß fie auf die gleißnes rischen Wege treten, und ihnen selber heucheln, daß sie sollen vom Unrecht und Wucher ablassen, und das Falsche wiedergeben. Gohaben sie Cheisti Purpurmantel über den Schalt gedecket mit der Genugthung, daß nur der Dieb darunter leben mag.
- 39. D bu arme Christenheit, wie hat dich der Antichrist mit bieser Decke betrogen! D sliehe von ihm, es ist Zoit! Die Decke hilft keinem Schall und Ungerechten; so lange er das ist, so ist er des Teufels Knecht.
- 40. Ein Christ ist eine neue Kreatur in seines Herzens Grunde, sein Sinn stehet nur wohlzuthun, nicht zu stehlen, sonst ware Christus ein Dieb im Menschen. Last nur den Mantel Christi fallen, und gieb wieder, was du gestohlen hast und gewuchert mit Unrecht, und wirf die alten Hadern (ober Lumpen) alle von deiner Seele, und tritt nackend und bloß unter das Kreuz, da Christus anhanget, und siehe seine bluttriefenden Wunden an, und fasse sein Blut in deine hungerige Seele: so bist du genesen, und wirst von aller Noth erloset werden; anders hilft dich kein Trosten der Genugthuung. Aller Trost ist nur dieses, das sich ein Christ trosset, er werde in solcher Buse in Christo-Jesu einen gnädigen Sott erlangen; und das soll auch eben sein Trost sein, daß er nicht verzage.
- 41. Die Genugthuung, bamit sich ber Ungerechte trostet, und spricht: Meine Werke gelten nichts, Christus hats gethan, ich kann nichts thun; und bleibet unter solchem Trost in Sunden, bas ist eben des Teufels Fischhamen, da er mit Christi Mantel seine Fische sanget.
- 42. Christus hatte nur den Purpurmantel um, da er in seisnem Leiden stund; da er aber am Kreuz hing, hatte er ihn nicht mehr, viel weniger in seiner Auferstehung. Also soll auch ein Mensch diesen Mantel alleine umnehmen, wenn er in Christi Leiden und Tod in die Buße eingehet; in der Buße ist er alleine gultig, und sonst niegend nicht, daß sich die arme Seele darein wickele, wenn sie sich in ihren Sunden vor Gottes Angesichte schämet.
- 43. Alles was anders lehret und gläubet, das ist Trug und Fabel und Babel. Alle Lehrer, welche anders lehren, die sind nur des Bauchs und des Teufels Fischerknechte, und ein Trug der Welt, vor denen hüte sich ein Mensch. Denn welcher ein Lehrer sein will, der soll auch ein wahrer Christ-sein, daß er in Christo auch

moge also teben ; andere ift er ber Dieb und Morber, ber anberens

hinein ip ben Schanfstall steiget, von bem Chrifine fager.

44. Und Moses speicht weiter: Da nahmen sie die Geschenke und das Geld zweischleig mit sich, und Benjamin; und machten sich auf, und zogen in Aegopten, und traten vor Joseph. Da sahe sie Joseph mit Benjamin, und sprach zu seinem Daushalter: Führe diese Manner zu Hause, und schlachte und richte zu; denn sie sollen zu Mittag mit mir essen. Und der Mann that; wie ihm Joseph

gesaget hatte, und führete die Manner in Josephs Spaus.

45. Dieses ists nun-, daß der Verhehler umer dem Mantel hervor muß, und sein unrecht Gut wiedergeben, und vor das Ansgesicht des himmlischen Josephs treten, und mit seiner Jahreit, ohne eigen Können nacket und bloß kommen, und den rechten Benjamin in ihm mitbringen; so nahet sich Joseph zu ihm, und siebet ihn an, und besiehlet seinem Haushalter, als dem Geiste der Kraft, daß er diese Menschen soll in sein Haus führen, als im seine Menscheit: allda soll das Lamm Gottes zugerichtet werden, und soll dieser Mensch oder die Lebensessentien der rechten Seele an-Josephs Tische mit ihm zu Mittage (als im hohen Gnadenlichte, da das Licht am Mittage in der Seele scheinet) mit Joseph essen, und allhie werden Josephs Brüder versöhnet, wenn sie mit Joseph, das ist mit Christo, von seiner Speise essen.

46. Dieses ist das Abendmahl Apokal. 3, 20. Hie thut man den Mantel weg und wird ein Bruder Josephs, und darf keisnes Trostens mehr, sondern ein Christ sein in Christo, der mit Christo seiner Sunde gestorben und in ihm lebendig worden, und in ihm auferstanden ist, und mit ihm lebet, mit ihm an seinem Tische isset, und nicht mehr ein Knecht der Sunde ist, der sich abermal surchten musse; sondern der ein Sohn im Hause ist, dem

bas Erbe gehöret, vermöge ber Schrift.

47. Und als sie nun Josephs Haushalter hatte in Josephs Haus geführet, surchteten sie' sich noch, und redeten mit ihm vor der Thure von dem Gelde, das sie in den Sacken sunden hatten. Er aber trostete sie, und sprach: Ich habe euer Geld sunden, und ist mir worden; euer Gott hat euch also einen Schatz bescheeret in eure Sacke. Und er führete Simeon heraus zu ihnen, und führete sie in Josephs Haus, und gab ihnen Waffer, daß sie ihre Füße wuschen, und gab ihren Eseln Futter. Sie aber bereitzten das Geschenk zu, die dus Joseph kam auf den Mittag; denn sie hatten gehoret, daß sie daselbst das Brot essen sollten.

48. Dieses ist nun die Figur des betrübten Menschen, weischer nun in Josephs Haus eingehet, und das Unrechte, da er hat viel Unrecht gethan, und nicht wiederzugeben hat, mit seinem Derzen vor Josephs Hause in wahrer Beichte und Bekenntnis wiederzestet, und gerne wollte mit der Hand wiederzeben, so er es nur

nermöckte. Bu biesem spricht Josephs Haushalter: Fürchtet euch nicht mehr, ich habe es schon in eurer Buse empfangen; Christus hats für euch in seinem Blute bezahlet und erstattet, so daß alles hin ist, und vichts mehr vorhanden, und ihr in Urmuth und Atende seid; so behaltet das Werige, das ihr habet, euer Leben zu fristen. Die ihr es wohl zu Unrecht habet, und in dieser Welt nichts Eigennes haben solltet, so hat eineh doch Gott einen Schat bescheeret. Rehmet Wasser und waschet eure Füse, das ist, reiniget euren Hahmet Wasser und Küne wah ind thut nicht mehr übel, und behaltet, nicht was unrecht ist nicht könnet das Wenige, das ihr nach zu Bechte habet, damit ihr nicht könnet das Unrechte bezahlen.

49. Richt ofso vorstanden, daß, er nicht sollte von hem Geisnen, das er neben dem Bucher zu Rechte hat, wollen das Unrecht wirder erstatten, wens er das vermag. Wir reden von dem Anspiren, der nichts als pur ein Stück Brot. fün sein Leben nach hatzi kein, Sinschliff: (Untreschleif) gilt, vor Gott; das Gewissen, muß rein sein worden, oder du bist ein Dieb. Denn die Figur stehet allhier: habei: das der Haushalter ihren Essln. auch hatte Jutter gegeben, das deutet auf den indischen Leib, das ihm Christus will durch seine Daushalter kassen und Greise geben.

15th Diese Husbotter allhie sind fromme Leute in der Welt.
weiche ihm doch sollen detten pflegen, daß er lebez und ob er gleich wäre zwoorhief ein sasscher Mensch gewesen, und wäre nun von:

Deepen framms worden.

31. Richt wie die falsche Welt, richtet, welche einen Fünklein Mangels auf einen bekehrten Menschen weißt, den er hat gehabt, und ihn noch immerdar für unrecht schilt und verdammet, welcher Tenselei die Welt voll ist, daß so man einen Menschen siehet, der ungewandt ist, das man ihm alle eite Stücke, welche doch ein jeder Mensch in Fleisch und Blut an sich hat, vorwiest, und ihn darnach richtet; und sehen nur auf das, was er gewesen ist und nicht auf das, was er gewesen ist und nicht auf das, was er nun worden ist. Allhie sagte Christist: Richtet nicht, so werdet ihr nicht gezichtet!

52. Da nun Joseph zum Hause einging, brachten sie ihm zu Hause bas Geschenk in ihren Handen, und sielen vor ihm nieder zu der Erde. Er aber grüßete sie freundlich und sprach: Gehet es eurem Bater dem Alten wohl, von dem ihr mir sagtet? Lebez er noch? Sie antworteten: Es gehet deinem Aneckte, unserm Bater,

wohl, und lebet noch; und neigeten sich und fielen vor ihm nieder.
53. Dieses ist nun der Stand, da die Seele lauterlich vor Gottes Augen tritt, und hat ihre Geschenke in das Leiden und Tod Christi eingewickelt, und tragets in ihren Handen mit der Fisqur der Nägelmahle Christi vor Gott, als da ist: der Wille zur Gerechtigkeit, Wahrheit, Keuschheit, Liebe, Geduld, Hoffnung, Glauben, Ganstmuth. Dieses ist nun im Willen der Seele, und

blefes giebet die Seele dem himmtischen Joseph, und fallt vor ihm nieder in Demuth.

54. Dieser Joseph aber grüßet die Seele, das ift, er fprickt sein Gnabenwort in sie, und redet freundlich im Gewissen mit ihr von ihrem alten adamischen Jakob ihres Leibes, und spricht: Lebet er noch? das ist, weil er noch lebet und nicht gut tobt ift, so soll ihm wohl Rath werden. Davon wird die Seele erfreuet, und spricht: Es gehet deinem Anechte, meinem Vater, noch wohl und lebet noch.

ber Benjamin, seiner Mutter Sohn, und sprach: Ik das mer jüngster Bruder, da ihr mir von sagetet? Und sprach weiter: Gott sei dir gnabig, mein Sohn! Und Joseph vietes denn sein Horzentbrannte ihm gegen seinen Bruder, und suchte wo er weinete, und ging in seine Rammer, und weinete daselbst; und da er seine Angesicht gewaschen hatte, ging er heraus, und hielt sich veste, und

fprach: Leget Brot auf!

Dieses ist nun das schöne Bild, wie von gemeibet, da Benjamin, das ist, ber inwendigste Grund, durinnen die Enchesse pforte des Paradeises innen lieget, vor Christi Angen offendar wird; in welchem sich die große Erbarmbe anzundet. So spricht Gott in Christo die lebendige Erbarmde ein, wie allhie Joseph in Benjamin, da er sagte: Gott sei dir gnadig, mein Sohn! Dieses Weinem des himmlischen Josephs zundet dieß verblichene Paradeisbild wieder an mit dieser weinenden Demuth Christi, daß aus Christi Weinen in diesem Bilde die ewige Frende aufgehet; alsdam leget Christus Brot auf, daß dieses Wild mit ihm esse.

57. Und Moses spricht weiter: Und man trug Joseph besonders auf, und jenen auch besonders, und den Aegyptern, die
mit ihm aßen, auch besonders; denn die Aegypter dursen nicht Brot
effen mit den Hebraetn, denn es ist ein Greuel vor ihnen. Und
man saste sie gegen ihn, den Erstgebornen nach seiner ersten Seburt, und den Jüngsten nach seiner Jugend; des verwunderten sie
sich unter einander. Und man trug ihnen Essen vor von seinem
Tische; aber dem Benjamin ward fünsmal mehr denn den Andern;

und fie trunten, und murden trunten mit ihm.

58. Diese Figur ist nun der allerheimlichste Grund und hochste Geheimnis zwischen Gott und Menschen. Db es wohl außerlich scheinet zu sein, als hatte sich Joseph also wollen vor seinen Brüzdern verbergen, daß er auch ein Hebraer aus ihrem Herkommen sei; so hat doch der Geist allhie eine solche tiefe Geheimnis harges stellet, daß es keine Vernunft sehen mag.

59. Denn Joseph stehet an diesem Orte in der Figur Christi, der hat besondere Speise, davon sie nichts wissen, wie beim Jastobsbrunnen zu sehen ist; da ihn seine Junger zum Essen mahneten,

ba sagte er, er hatte eine Speise, bavon sie nichts wüßten, daß er thate den Willen deß, der ihn gesandt hatte: denn des heidnischen

Beibleins Maube war seine Speise.

60. Christus nach dem ewigen Worte der Gottheit isset nicht vom Wesen des Himmels, wie eine Kreatur, sondern des Menschen Glaube und ernstes Gebet, und das Lob Gottes der Seele des Wenschen ist seine Speise, welche das ewige Wort, das Mensch ward, isset, als ein besonders, das keinem Menschen, auch sonst keiner Kreatur gebühret, und das auch nicht essen kann: und ind dem er den Glauben und Gebet, sammt dem Lobe Gotte von unssern Seelen isset, so wird der menschliche Glaube, sammt dem Ges dete und Lobe Gottes, im Worte der Krast wesentlich, und ist mit dem Wesen der himmlischen Leiblichkeit Christi Ein Wesen, alles nur der einige Leib Christi, zugleich Gott und Wesen, als Gott, Mensch und Wesen, ganz Eines.

61. Dieses Wesen, welches mit seiner, von uns angenommene Menscheit Ein Wesen ist, darinnen er hat sein Blut versgossen, welches zugleich gottliche und menschliche Wesenheit ift, als thernatürlich Fleisch und Blut, und dann auch von der menschlischen Kreatur Fleisch und Blut, ausgenommen die Irdigkeit unserer Menschheit, giebet er nur dem menschlichen Glauben wieder zu essen

und zu trinten.

62. Denn ber Glaube in seiner Hungersbegierbe ist ber Mund, ber es in sich empfähet und einnimmt, in welchem Impressen, Fassen oder Einnehmen der Glaube Christi Fleisch und Blut isset und trinket, welches Essen und Trinken in das inwendige Paradeisbild, welches in Adam verblich und in Christo wieder lebendig wird, eingesasset und behalten wird, allda das menschliche Paradeiswesen, und Christi Fleisch und Blut ganz Ein Wesen ist und ewig bleibet. Welcher inwendige Mensch nun nicht mehr Adam, sondern Christus heißet, als ein Glied am Leibe und Wesen Christi, darinnen der Tempel des heiligen Geistes ist, und Gottes heiliges Wort allda innen wesentlich ist; und ist eine Form der unbildlichen Gottheit, als das gebildete Wort Gottes, ein Ebenbild Gottes.

63. Dieses gebildete Wort ober Ebenbild Gottes ist nun ber wesentliche Glaube und Christus selber im Menschen, ber im Menschen bleibet, der des Menschen Leben und Licht ist; das ist der Tempel des helligen Geistes, der in uns wohnet, wie St. Paulus saget: Wisset ihr nicht, daß ihr Tempel Gottes seid? daß der Geist-Gottes in euch wohnet? Derselbe wesentliche Glaube ist auch der Rebe am Weinstock Christi, welche Kraft den ganzen Menschen durchbringet, wie die Sonne ein Kraut. Nicht daß solche Gewalt dei dem Leben des Menschen, stünde, daß er konnte Gottes Wesen in eigener Kraft nehmen; nein, es wird ihm aus Gnaden gegeben, gleichwie sich die Sonne dem Kraut aus ihrem Willen giedet, das

Kraut-aber darum nicht sagen kann: Ich bin die Sonne, derum daß die Sonne in ihm wirket; also auch kann der Measich nicht sagen: Ich din Christus, weil Christus in ihm wohnet und wire

ket als in seinem Cbenbilde ober geformten Worte Gottes.

64. Dieses ist nun eben die Figur, daß man Joseph besons bers auftrug, und seinen Brüdern auch besonders, daß noch ein Unterscheid sei zwischen Christo und seinem Essen, und zwischen dem Menschen und seinem Essen; nicht nach der kreatürlichen Mensche heit Christi von uns ist ein Unterscheid, sondern zwischen dem unsgesormten, ewig sprechenden Wort in ihm, da der ganze Gott wirklich und gebärlich innen ist, nicht eingeschlossen, sondern ause sprechend in voller Allmacht; nicht kreatürlich, sondern gottlich.

65. In uns Menschen aber, so viel der Mensch in der Habhaftigkeit in eigenem Wesen von Gott und Christo in sich hat, ist das Wort geformet und wesentlich; und dieses gesormte, wesentliche Wort isset wieder von dem gesormten Worte Gottes, als von Christi Fleisch und Blut, darinnen doch auch das ungesormte Wort sammt

ber gangen Sulle ber Gottheit wohnet.

66. Aber ber menschlichen Kreatur nicht in eigener Habhaftigkeit und Eigenheit, wie in Christo Jesu, sondern als ein Sesas und Wohnhaus Gottes, auf Art im Gleichnis, wie ein Feuer ein Eisen besitet und durchglühet, daß es ganz feurisch ist, und hat doch das Feuer nicht in eigener Macht oder Gewalt; denn so das Feuer verlischet, so bleibet das Eisen ein sinster Eisen. Oder wie die Sonne ein Kraut durchdringet, und sich im Kraute mit aufzeucht, und wesentlich wird, und doch der Sonne Seist nur eine Krast im Kraute bleibet und ist, und das Corpus des Krauts nicht zur Sonne wird: also auch zwischen Sott-und Menschen zu versstehen ist.

67. Daß aber Moses saget: Und man trug den Aegoptern auch besonders auf, denn die Aegopter dursten nicht Brot essen mit den Hebraern, hat auch seine Figur, ob es wohl mag an ihm selber außerlich also sein gewesen, daß sie nicht haben dursen wit ihnen essen, welches wir in seinem Werth ungetadelt sassen, sowohl auch alles andere; wir sassen es in einer Geschichte stehen, aber wir wollen nur den Verstand deuten, warum es der Geist Gottes tot soner auswirken sollen beuten, warum es der Geist Gottes

bat fo genau aufzeichnen laffen.

68. Wenn wir nun dieses forschen wollen, so mussen wir betrachten einen natürlichen adamischen Menschen, was Geschlechts ober Namens der sei, er sei gleich ein Heide, Türke oder Maule und Tituschrift, oder Jude, sie sind allbie alle gleich, keiner ans dere. Diese alle dursen nicht essen mit einem rechten Christen, als mit Josephs Brüdern. Warum? Sie haben keinen Mund zu solcher Speise, ihr Mund ist ihnen noch verschlossen, und können die Speise des Leibes Christi nicht genießen; sie sind ein Greuel davor,

und haben wieder einen Efel bavor; wie man das stebet, bag es ben Juden, Turken und Deiben eine greuliche Rebe ift, bag ein

Chrift saget: Er esse Christi Fleisch und trink sein Blut.

69. Also isis igund der Titulchristenheit ein Greuel, da die eine Part die wesentliche Niegung bes Leibes Christi nicht glaubet, fandern wills allein geiftlich haben. Die andre Part will ben Mund des abamischen, fterblichen Menschen voll haben, und mit bemfelben faffen; und ift keine rechte Biffenschaft ober Berftand in keiner Partei, und figen ja ju Tische, aber wie bie unwissenden Josephsbruder, welche Joseph nicht kannten, da ja ihr Glaube isset, aber ihr Berstand kennet Joseph in seinem Mahl nicht.

70. So spricht nun bie Bernunft: Weil die Juden, Türe ten und unwiffenden heiden keinen Mund ju folcher Speife haben, und Christus saget: Wer nicht isset das Fleisch des Menschensohns, der habe tein Leben in ihm; so muffen fie allesammt verbammt fein ? D Ffrael, wie blind bift bu allhier, und weißt so

wenig als sie, ober Josephs Brüder von Joseph wußten.

Die Turten, Juden und fremde Bolter, welcher-Be-71. gierbe und Gebet zu dem einigen Gott gehet, haben wohl einen Drund, aber nicht also wie ein rechter Chrift. Denn wie die Begierde als der Mund ist, also ist auch die Speise im Munde; sie begehren bes Geiftes Gottes, alfo ift auch ihr Effen, auf Art wie vor Christi Menschhelt im Bater und Sohn, als im Wort.

72. Ein wahrer Christ aber hat einen eingefleischten Mund; benn die seelische Begierde, ober bielmehr der wesentliche Christus, als Jungfrau Sophia, hat einen Mund bes wesentlichen Worte; jene aber bes unmesentlichen Borts. Sie begehren Gottes bes Batere Gigenschaft als des einigen Gottes, und den empfahen fie auch ;

aber allhie, ift bie Gnade nicht offenbar.

Weit aber der Bater bat die Menfchen seinem Sohn Christo gegeben, wie Christus saget, Joh. 17, 6. und hat bie Gnade in Christo offenbaret, und beut fie allein in Christo an, und daß außer Christo tein Deil, ift; so giebet er ihm auch ber eensten Anrufenden Gebete, welches Chriffus von feinem Bater annimmt, und in sich faffet und iffet, und er erfüllet ihn mit feiner Menschheit, Leiben, Tod und Blutvergiegen; und find also will ihrem Geifte in Christo mefentlich, aber in ihnen als ihnen selber verborgen.

Denn sie begehren nicht hinwieder bas Fleisch bes Mens schensohns: barum haben sie in ihrer Gelbheit keinen Dund gu Christi Fleisch und Blut, benn sie haben teine Begierbe bagu, aber mit ihrem Beift find sie mesentlich in Christo; aber ihre inwendiges in Abam perblichene paradelfische Menschheit, barinnen die eingeleibte Gnade im Paradeis innen lieget, bleibet ihnen verborgen, und

ohna ain beweglich Leben.

- 75. Denn Christus wohnet nicht wesentlich barinnen, wie int einem wahren Christen. Ihr Glaubenswesen aber ist in Christo verborgen auf ben Tag ber Wiederbringung dessen, bas verloren ist in Adam, ba ihr Paradeisbild, welches in hieser Zeit nicht offenbar wird, wird-ihres Glaubens Wesen in Gottes geschenkter Gnade, welche gehet von einem auf alle, aus Christi Geist anziehen; denn diesetbe eingeleibte Gnade, als bas eingesprochene Wort, stehet auch in ihnen, und sehnet sich nach Christi Wesenheit.
- 76. Weil aber ihre Wesenheit im Worte außer dieser Statte in Christo ist, da Christus in sich ihren Glauben an Gott erfüllet; so wird auch ihr wesentlicher Glaube in Gott das eingeleibte Wort im Paradeisbilde sammt demselben in der Offenbarung Jesu Christi anzlehen, und hiemit auch den ganzen Menschen.
- 77. Denn die Schrift saget: Aus Gnaden seid ihr selig worben, und dasselbe nicht aus euch selber, Ephes. 2-, 8. nicht durch
  euer Wissen, sondern durch Gottes Erbarmen. Nicht liegets am Wissen, daß das Wissen Christum nehmen konnte, sondern es lieget am Gebet, als an der Gnade, welche Christus giebt den Unwissenden in ihrem Glauben in Gott, sowohl als den Wissenden
  in ihrer Begierde; ihnen beiden geschiehts aus Gnaden.
- 78. Denn Abam ging aus dem einigen Gott in eine Selbheit in die Unwissenheit, und führete uns alle mit sich in dieselbe Unwissenheit; aber die Snade kam wieder aus demselben einigen Gott, und beut sich allen Unwissenden an, den Heiden als den Juden.
- 79. Bei ben Juden aber stund das Bild der Gnade in der Figur, wie die Gnade wollte die Menschen wieder annehmen. Run aber hatten die unter der Figur, als die Juden, nicht mehr Theil an der Gnade als diejenigen, dei denen sich das Bild nicht hatte offensbaret, denn das Vorbild sah auf Christum. Die Juden denngen mit ihrem Glauben und Gebet durch das Vorbild in die einige Gnade, welche in Gott war, welche Gott Adam und seinen Kindern schneketz; die Peiden aber, welche das Gesetz nicht hatten, und glaubeten aber ohne Veschneidung in die einige verheißene Gnade Gottes, die drungen ohne Vorbild in die Inade ein.
- 80. Denn bas Können ward einem Bolk als bem anderngegeben; kein Bolk konnte aus ihm selber, sondern die Gnade nahm den Willen für das Können, und gab ihnen gleiches Vermögen, den Juden als den gläubigen Heiden. Aber der Unglaube und Richtwollen war beides bei den Juden und Heiden ihre Verdammenis, das sie ihren Willen in der Selbheit und Verstodung behieleten, und hureten andern Soben hach. Also war nicht die Beschneidung und die Opfer der Juden Setigkeit, sondern die Inade, welche sich mit solcher Figur auf die Menschheit Christi darkellete,

ba die Girabe woute die Figur erführen; die künftige Erfüllung rew

S1. Alfd and aniho; die Chelsten haben die Figut der Gnade unter bem Evangelio in der Erfüllung: nicht in rigenem Beritidgent kinnen sie Gefüllung nehmen, sonden die Gnubenerstillung bent sich ihnen ans so sie steht wollen darein ergeben, so wird ihnen der Dund in der Snade gegeben.

32. Die Andern aber führen ihren Billen gegen die Gnade Gettie, welches eben auch der Christen Gnade ift, und nichte mehrt aber die wessentliches Enade im Bilde ber Ersakung kennen sie nicht. Aber die Unade nimmt ihren Willen mit der Begierbe in sich, und giebet der Begierbe im der Gnade einen Mand, welcher der Kreatus

verborgen ift, auf bon Bag ber Offenbarung Jesu Christi.

83. Darum ist zwischen ihnen kein anderer Unterscheit, als die weseneliche Bewegung im Paradeisbilde, da das Paradeisbild Christum im Wesen noch nicht hat angezogen, wie bei den wahren Christon, und doch ihr Glaude in der Enade Gottes in Christo wesentlich Mr; aber nicht in des Menschen Sigenthum, sondern in Gott, der alle Dinge erfället, und durch alles ist und wohnet. Also Mischen zuden und Aufen die wesentliche Enade nahe und in ihnen, aber ihrer Kreatur nach unergriffen.

84. Sie haben Christum in sich, aber sie ergreifen ihn nicht, ihr Wille gehe benu in die wesentliche Gnade Cheisti ein, aledaunt so offenbætet sich Cheistus in ihrer Areatur, wie auch in den Cheisten; aber den gläubigen Juden und andern Bolkern ist die Gnade in Christo beigeleget, benn sie schwebet durch sies und ihr Wille zu

Sott ift barinnen, und manbelt barimnen.

85. Ein Tituichrift ohne gottlichen Willen ist weiter bavon, als ein glaubiger Jube, Tarte und Deibe, und wer er sei, welcher sein Bertrauen in Gott setzet, und Gott seinen Willen übergieber; dieser ist viel-naber, und wird den Titulchrist verdammen, darum daß er sich des Wissens rühmet und der Gnade trostet, und bleibet aber nur in seinem bosen Willen außet der Gnade, und will seinen Schalk in Gottes Inade versetzen.

86. So sprichst du: Die fremden Bolker sind nicht auf Ehelsstum getauset, so sind sie auch nicht Rinder der Gnade des Bunsdes. Antwort: Wo die Beschneidung ist die Seligkeit allein gewessen, so ists auch die Tause, denn eines ist wie das undere; abet Gott sodert einen Juden, der inwendig im Herzen beschnitten ware: Die Beschneidung war nur das Bild, wie Christus wollte die Sunde abschneiden, welches Christus erfüllet hat: also auch tauchet der Geist Christi mit diesem Bunde in das Paradeisoss in die eingeseitze Gnade, und zundet ein Moder an.

49. Er fodert aber einen Glaubensens, der des Einfaus.
49. Gens fähig ist, weicher kommt von den Eltern, und durch bas

senste: Gebet deuer, die mit dem Werke umgehen 3 anders wied der Bund verachtet, und ist keine Beschneidung des Herzens und Seistes: denn die Gemal, damit der heilige Geist tauser, stehet nicht bei Menschen, sondern in Gott. Wer seinen Bund verachtet, und nicht mit Ernst mit beschnitzenem Jensen treibet, den tuufet er in seinem Zorn, wie St. Paulus vom Abendmahl Christis soget, dasses der Gottlose zum Gerichte empfahe.

88. Nicht hat ein gattloser Priester die Gewalt mit dem heis ligen Grist zu tausen, er hat nur vos Wasser, und ist bes Appet selber unfähig; ober der End des Kindes und der gläubigen Estern, und dereg, so da soedern das Wert, ihr Ernst und Gebot wichen

den Bund mit ihrer Glaubensbegierde dem Täuflime der.

89. Der gettlose Priester aber ist nichts mehr nut barbei als ber Laufstein, der das Wassen halt; also führet er nur das Basser und die Ceremonien, welches ein Turke thun kanner ohne Glauben.

20. Ein Fremder aber, so die Tause nicht hat und bevon wicht weiß, wird in kinem Glauben im Herzen beschwitten, und der heilige Geist tauchet in seine Glaubensbegjerds und taufet; ihn auf die Offenbarung Jesu Christi, da sein Glaube soll aus den

wesentlichen Bund in der Gnade anziehen.

91. D Babel, wie blind bist bu! Wie haben sich beime Orbensteute an Christi Statt gesehet! Aber sie dienen nicht alle Christo,
sondern ihnen selber, zu ihren fleischlichen Ehren. D Babel, kehra um, die Thure ist offen, du wirst sonst ausgespelet! Die Zeit ist geboren; oder du wirst ins Licht gestellet und probiret werden, so stehest du in Schande vor allen Böttern.

92. Mehr hat der Geift Gottes in diesem Texte noch eine gewaltige Figur, indem Joseph ließ seine Brüder gegen ihm nach der Ordnung ihrer Geburt sozen, und ließ seinem-Bruder Benjaswin fünsmal mehr auftragen als den Andern. Dieses präsiguriret uns erstlich den Unterscheid im Reiche Christi, wie sie in der Wiesdergeburt ungleich sein würden, wie St. Paulus davan sagte: Sie werden einander mit Klarheit übertressen wie Sonne, Mond und Sterne 1 Kor. 15, 41. 42.

93. Denn allda wird nicht gelten ein gewesener König, Fürst, Herr, Ebeler ober Gelehrter, sondern welcher die größeste Kraft in sich hat; welcher die Gnade im Ramen Jesu am lauterlichsten in seinem Ringen der Buse wird erreichet haben, der wird der Grösseste allda sein. Denn diese Ordnung deutet uns nur an, wie sie in göttlicher Hachteit werden ungleich sein, als in der Kraft, wie die Engel in Kraft und Schönheit einanden übertreffen.

94. Daß aber Benjamin funfmal mehr Effen vorgetragen ward, deutet in der Figur auf den innern Menschen; benn Benjawir flehet in derfelben Figur, weil at Josephs Bruder ift, und Notion b. all sier in : dan Sigue Wrifti. Athet ; fo gebichtet bestellbett in neces Menfchen von feines Brubers Chrifti Speifen uus feinen fünf Bunden git offen:, bas ift Die theure Figur allhier andoutent, wer bas feben mag

195. Das aber ber Gelft saget: Sie teunken und wurden alle urunten, bentet an, bag im Reiche Chriffi eine allgemeine Mes fung and Freude ift, und in demfelben fein Unterfcheid ift, bie fle fich im wichem Underscheibe werben alle in Einem Gret erferuen. Denn ihre. Tennembeit beintet allhie bie entige Freude un, ba wie in folder Rraft gleichwie trunken fein merben 3 fo' wird bes inneue Mebrfch.: utes ber foben Saabe Cweiche-in: Christi fanf Bunben ift offenbar morben ), teinken und effen 3. mud fich ber feurifchen Beele birnit einergeben: welthe in ihrer Fentrodeffeng wirb in biefee Gus Bigfiet ben Brimmph ber gottlichen: Frethenreich: erweiben ,. und ffett mit die edle Braut ihren Bedutigum, ale bie Gode herzen wird. The first of the second of the second

## Das 71. Kapitel.

Committee and the second

Gen. 44.

Bie Jofeph ließ seinen Brubern ihre Gade fullen, und bas Geld oben in ihre Gade einlegen, fowohl auch seinen Becher in Benjan mins Sad, und ließ ihnen nachjagen und fie Diebstahls zeihen. Bas darbei zu

verfteben fei.

Mofes fpricht: Und Joseph befahl feinem Daushalter, und frand: Bulle ben Mannern ihre Sacke mit Speise, so viel fie fühten mogen, und lege Jeglichem feint Gelb oben in feinen Gad, und meinen fitbernen Becher lege oben in bes Jüngsten Gud mit bett Geme får das Getreibe. Der Haushalter that alfo, wie ihm Son feph gefoget hatte. Des Worgens, da es licht war, ließen sie die Danner gieben mit ihren Efeln; ba fie aber jur Stabt hinaus waren, und nicht ferne kommen, sprach Joseph zu seinem Dauss halter: Auf, und jage ben Mannern nach; und wenn bu fie ergreis fest, so sprich zu ihnen :- Warum habt ihr Gutes mit Bofem vergete ten ? Ifte nicht bas, da mein Dere aus triefet, und bamit .ee

weiffaget? Ihr habet Uebel gethien! Und als en sie ergeiff, redette er mit ihnen solche Worde.

2. In tiefer Figur stehet num ein Christ, wenn er bas in rechtem Ernst worden ist, im Bilde in der Proba auf Christi Pilgramstraße in dieser Welt, wie ihn Gott nun übet und läutert; denn dieses ist der Proces auf Christi Pilgramstraße, wie sich Gott nun übet und läutert; denn dieses ist der Proces auf Christi Pilgramstraße, wie sich Gott nun flessen die Leathrliche Bernunft des Wenschen sieden diese Bernunft des Wenschen Stellet. Denn in diesem Bilde sehen wir, wie Gott den dusstwerigen Wenschen, wenn ihm das recht Ernst wird, seine Gade, als das Germuth und das Gemissen in des Ledens Gigenschaft, mit seiner Inde sullet, und leget ihm den Reich des Heits, als den rechten silbernen Becher, als den Rolch Ehristi, daraus er in seinem Leisden trank, oden in die Säde der eingefülleten Inade, daraus ein Christ auch keinken mush von Christo in seiner Gadenach nachseigen.

3. Denn det Becher Josephs, darans er trank, kadurch er weissagete, ist in dieser Figur nichts anders, als der Becher Christischnes Testaments vor seinem Leiden, aus welchem er mit seinen Idnsern trank, und dadurch von seinem ewigen Reich weissagete, daß, wer aus diesem Kelch wurde trinken, der wurde mit ihm auf das ewige

Leben weissagen.

4. Aber diese Figur deutet den großen Ernst an, wie dieser Becher werde Gottes Kindern eingeschenket werden; was der Wein sei, den sie daraus trinken mussen. Denn erstlich schiekt Joseph seinen Hauhalter hernach, und lässet ihnen sagen, sie hätten ihm den Becher gestohlen, und stellet sich hart gegen sie, und da sie boch unschuldig waren; also auch wenn einem Christen seine Sacke mit dieser Speise gesuset werden, so wird ihm Speisti Becher darzu geleget. Diesem num sicht der Grimm Gattes in der menschlichen Natur nach seiner Seele und nach dem sterblichen Leide an, und spricht zum Gewissen: Du hast diesen Becher nicht aus Naturrecht zu Rechte, du hast ihn aus Gottes Haus, Gnade und Araft gestohlen; das Himmelreich leidet hierinnen Gewalt, und du hast Geswalt gethan, und diesen Becher zu dir in deinen Sack gezogen; du hast die Gnade nicht zur Natur Recht, du willst mit diesem Becher in Friede aus dieser Straße hinwandern.

bir: mitnehmen, so mußt ba auch sein Leiden, Sterben, Spott und Berfolgung und Elend auf dich nehmen, und dich immerdar lassem in der Welt für einen falschen Menschen schelten, und vor der pharischien Heuchelei lassen sür einen Schalt achten, welcher ihnem habe ihren Becher gestohlen und in seine Gewalt genommen, in dem er nicht will mehr vor die große babplonische Hure, welche einem Becher voll Heucheiei und Lästerung hat eingeschenket, niederknieen, und aus ihrem Becher saufen; so schilt sie ihn für einen Schalt, der ihr habe den Becher und Gewalt gestohlen, und rennet ihm

nach, und will ihn morden; verdammet ihn zum zeitlichen und ewigen Tobe, und schilt ihn ohne Unterlaß für einen Treulofenz

welcher ben Bechen gestohlen hat.

6. Das ist, wenn ein wahrer Christ den Becher Christi er reichet und daraus trinket, so kommt der Jorn Gottes in der fleische lichen bosen Natur, sowohl der Teufel und die bose Welt, und sein ihm auf allen Seiten zu, daß er diesen Becher in ihrer Wohenung hat und wieder sie weissaget; daß sie den Becher der Hurerei und des Greuels in sich haben, daß er das offenbaret, und nicht will mit ihnen aus ihrem Becher der Heuchelei und Lasterung saufen.

7. Da muß alsbann ein Christ seinen Sack ber Gnabe Gottes niederlegen vor ihre Füße, und sich lassen in ihre Schändung
und Schmähung binden und fangen; da nimmt man ihm oft Leib
und Leben, Ehre und Gut, und stellet ihn mit seinem (ihrem)
Becher vor ihr Urtheil. Allba muß ein Christ aus seinem (ihrem)
Becher Christi Spott, Kreuz, Leiden und Tod trinken, und Christo
mit diesem Becher nachsolgen, und nicht also mit den gefülleten
Säcken der Gnabe Christi in Frieden durch biese Welt heim in sein
ewig Vaterland siehen. Er muß Christi Bild ähnlich werden, und
ihm in seinem Wege, den er in dieser Welt hat gewandelt, nachfolgen: dieses ist in dieser Figur gewaltig präsiguriret.

8. Denn Josephs Brüder stunden iho in der Figur eines bekehrten Christen, dem Gott hat Christum angezogen, und den Kreuzbecher mit der Gnade mit eingeleget, und darzu oben in Sack, anzudeuten, daß, so die Gnade Christi, welche einem Christen gesichenket wird, soll wirken und Frucht bringen, so geschiehet es nicht in friedlichem Stillstande, da ein Mensch in guter Ruhe, in guten Ehrentagen siet, sondern im Streit um diesen Becher, denn er lieget oben im Sacke der Inade; und muß allezeit der Streit um

ben Becher borber geben.

9. Denn Christus saget: bes Menschen Sohn ist nicht kommen, daß er Friede auf Erden anrichte, sondern Streit und Versselgung, daß eines wider das andre sei, und das verfolge. Item, er habe ein Feuer angezündet, und wollte, daß es brenne. Luk. 12, 49. 51. Eben dieses ists, duß den wahren Christen allezeit muß widetsprochen werden, auch ihre eigene Hausgenossen im Fleisch und Biut nichsen ihre Feinde sein, auf daß der gesäete Perlenbaum beweget werde, und Frucht wirke.

10. Gleichwie ein irdischer Baum muß in Hite, Kalte und Wind, in großen Anstoßen, in Widerwartigkeit stehen, badurch der Saft aus der Erde in Baum gezogen wird, daß er blühet und Frucht träget: also muß auch die arme Seele in solchen Anstoßen und Widerwartigkeiten, in Spott und Elend, die Kraft aus der geschenkten und dargebotenen Snade, als aus dem Acker und Wosts

Gottes, in fich ziehen mit eenstem Beten und Wicken, und baburch. Früchte bes Glaubens gebaren, als gute Lehre und Wandel.

- 11. Denn badurch speiset die Seele den Seist Christi, und Christus speiset hinwieder die Seele nus dem Sacke der wesentlichen Inade, als mit seinem Fleische der wesentlichen Weisheit Gottes, und giebet sich also eines dem andern ein, zu einer immer stets= währenden Wirkung.
- 12. Und sehen hierbei, wie der Gottlose auch Gott in seiner Gnadenwirkung dienen muß, denn er ist sein Sturmwind; und sein Fluchen und Lästerung über Gottes Kinder ist die Hiße und Kälte, damit Gott sein Perlendaumlein in seinen Kindern deweget, daß es nach himmlischem Saft hungert, und den in sich zeucht, und wächset; und dieses ist, das Christus sagte, er wäre kommen auf Erden Streit anzurichten; denn Christi Reich ist im Streit wider Hölle und Teusel, Christus streitet ohne Unterlaß in seinen Kindern und Gliedern mit dem Satan um das Reich.
- 13. Denn im irbischen Menschen lieget noch ber Schlange Grund, als eine Wohnung des Satans, darinnen der Satan bem Reiche Christi widerstehet. Also widerstehet auch hinwieder das Reich Christi in der Gnade mit dem Becher Christi dem Reiche des Satans; und währet dieser Streit immerdar, weil der irdische Leib mahret.
- 14. Denn also wirket Gottes Zorn in der Liebe, auf daß die Liebe (als das ewige Eine und Gute) schiedlich, empfindlich und findlich werde; benn im Streit und Widerwillen wird ihm der Ungrund, als das ewige Eine, welches außer der Natur und Areatur ist, offenbar.
- 15. Und hat sich Gott mit seinem heiligen Worte ber Krafte barum in Natur und Kreatur, barzu in Pein und Quaal, in Liche und Finsterniß eingeführet, auf daß die ewige Kraft seines Worts in der Weisheit mit seinem ausgesprochenen Worte schiedlich und empfindlich werde, daß eine Wissenschaft sei.
  - Inen nicht offenbar, und ware die Wissenschaft des ewigen Einen nicht offenbar, und ware auch keine Freude; und ob sie ware, so ware sie ihr doch selber nicht offenbar. Uss offenburet sie sich durch Einsührung in Natur durch die Schiedlickeit des Speechens, da sich das Sprechen in Elgenschaften einsühret, und die Eigenschaften in Widerwillen; so wird durch die Widerwillen das ewige Sut, welches sich im Wort des Sprechens mit in Schiedelichteit sühret, schiedlich, kreatürlich und bildlich.
  - 17. Sonst, wenn das Bose im Widerwillen kein nicht wäre, so würde es Gott, als das ewige einige Gut, nicht dulden, sandern zu nichte machen. Aber also dienet es zur Offenbarung der Herrelichkeit Gottes und zur Freudenreich, und ist ein Wertzeug Gottes,

bamit er fein Gutes bilblich machet, auf bag bas Gute erkannt werbe; benn so kein Boses mare, so murbe bas Gute nicht erkannt.

18. Wenn kein Zornseuer ware, so mochte auch kein Lichtsfeuer sein, und ware ihr die ewige Liebe verborgen, denn es ware nichts, das da konnte geliebet werden. Also hat die Liebe Gottes eine Ursache zu lieben, denn sie liebet die Verkassenheit, als die Schwachhelt, auf daß sie auch groß werde.

19. Denn Gottes Liebe kömmt allein ben Schwachen, Des muthigen und Verlassenen zu Hulfe, und nicht dem, was in Feuerssmacht fähret: nicht der Macht der Eigenheit, sondern der Unmacht und Verlassenheit. Was niedrig, unachtsam, demuthig und verlass

fen ift, in bem wirket die Liebe und wohnet barinnen.

20. Denn die Liebe ist in ihrer Selbsteigenschaft anders nichts als die göttliche Demuth aus dem Grunde des Einen. Die Liebe suchet, noch begehret nichts, als nur das Eine, denn sie ist selber das Eine, als das ewige Nichts, und doch durch Alles und in Allem; aber der Selbheit eigenes Wollens ist sie ein Nichts.

21. Darum ist vor Gottes Liebe alles thöricht und bos geachstet, was in eigenem Vermögen selber will; ob es wohl nühlich ist, baburch sich das Nichtswöllen offenbaret, so ist es aber doch vor dem Nichtwollen nur eine Phantasei, als ein Spiel eines Selbste

treibens und sich felber Qualens.

22. Denn was nichts will, als nur das, daraus es ist gegangen, das hat in sich, selber keine Quaal: benn es ist ihm selber nichts, sondern ist nur demselben, daraus es ist kommen; es stehet dem Wacher da, der es hat gemachet, er mag es lassen ein Ichts oder ein Nichts sein. Also ist es mit dem ewigen Einen Ein Ding; denn es qualet sich nicht, es liebet sich nicht, es fühlet sich nicht in eigenem Willen; benn es hat keinen eigenen Willen, sondern ist dem Sanzen ergeben.

23. Wie wir sehen, daß die vier Elemente in sich selber in solchem Willen stehen; ihrer sind vier und doch nur eines. Denn die vier stehen in Einem Grunde, und der Grund ist weder Hite noch Kalte, weder seuchte noch trocken; er ist das einige Element, ein unempfindlich Leben. Aber also ware es ihm selber nicht offendar: darum hat es Gott beweget und aus sich selber ausgehallet und ausgewicket, daß es ihm selber widerwartig sei, und immer im Streite stehe, auf daß das Eine in der Vielheit offendar sei.

24. Aber hierinnen zerbricht keines das andere, daß es aufstöre und ein Richts sei; sondern welches überwältiget ist, das stehet dem stille, das es hat überwältiget, die Hitze ter Kalte, und die Kalte der Hitze, und ist kein eigen Besitzen noch Wollen, sondern ein Element will dem andern daß das andere offenbar werbe; und so es offenbar wird, so giebet sichs dem stärkesten im Weben, und ist also ein Streit, und doch die größeste Liebe unter ihnen: denn

von wegen des Lieberingens entstehet ihr Streit und Wollen eber

Bewegung.

25. Darum ist ihm der Mensch wegen seines eigenen Wolslens ein Selber Feind. Sabe er seinen Willen Gott, und ließe sich Gott, so wollte Gott durch ihn und mit ihm, und ware seine Wollen Gottes Wollen; dieweil er aber sein Selber Wollen liebet, und nicht den, der ihm das Wollen hat gegeben, so ist er zweifach ungerecht.

26. Eines wegen bes eigenen Wollens, daß er nicht will bem Urstande und Grunde seines Wollens stille halten, und mit ihm Ein Ding sein, wie die vier Elemente ihr Wollen alle in den Grund eingeben, daraus sie gehen, und nur demselben wallen

und wollen.

27. Zum Andern, daß er seine Liebe von der Liebe des Ungeundes abbricht, sich selber liebet, und die Liebe, die ihm seine Liebe hat gegeben, verlässet, und selber will, laufet, rennet, sorget, und nach viel trachtet, und sich von der Einheit abbricht. Darum laufet er in eigenem Wollen in den Gestälten der Natur und vier Elemente, sowohl in der Vielheit der Essenz des Gestirns in eitel Unruhe.

28. Und die Unruhe führet ihn in Angst, und die Angst stehet in Begierde seines Wollens, und die Begierde einfasset sich und beschattet sich, daß sie in sich finster ist, und sich selber nicht schauen mag. Darum laufet ber eigene Wille in eitel sinsterer Angst, und qualet sich in der Begierde, und suchet die Liebe in der Begierde, und sindet doch darinnen nichts als Bilde der vier Elemente, welche die Begierde selber machet; also dienet der Wille seinen Bildern und liebet die Bilde in sich, und das ist die größesse Thorheit welche' die Natur erboren hat, und ist doch das Wertzeug, dadurch die höchste Weisheit offenbar wird.

29. D ihr Menschen, die ihr euch weise nennet, und Ehre von einander nehmet, wegen eurer eigenen Liebe und eigenen Wolsten, wie toll seid ihr vor dem Himmel! Eure eigene Ehre, die ihr selber suchet, ist ein Stank vor der einigen Liebe Gottet; wer aber den Andern suchet und ehret und ihn liebet, der ist Ein Ding mit dem Ganzen. Denn so er seinen Bruder suchet und liebet, so suheret er seine Liebe in seines Leibes Glieder, und wird von dem gestliebet, gesuchet und gefunden, der den ersten Menschen aus seinem Worte machete, und ist mit allen Menschen nur Ein Mensch, als mit dem ersten Adam nur einer in allen seinen Gliedern, sowohl auch mit dem andern Adam Christo nur Einer.

30. Denn Gott gab dem Menschen nur Einen Willen, daß er nur das Wollen sollte, was Gott wollte. Gatt wollte die Welt und die Kreaturen, die wollte er durch und aus seinem Worte, die sollte der Mensch auch durch dasselbe Wort wollen; wie es des

Wort wollte, also sotte es auch ber Mensch wollen. Gott schaf burche Wort, und aus dem Worte alle Dinge, in feine Gleichheit, je eines bas andere zu lieben: also sollte auch der Mensch seine Steichheit fieben.

Denn alle Menschen sind nur ber einige Mensch Abam: 31. Gott fcuf ihn allein, und bas andre Schaffen ließ er bem Meilfchen, daß er sollte fein Wollen in Gott laffen, und mit Gett die andern Menschen aus ihm selber in die Gleichheit gebaren; ba es aber nicht geschah, so verfluchte Gott bes Menichen gegebene Gewalt, -daß ihm das Wollen der Kreaturen widerwärtig sei, dieweil er sie zum Migbrauch wollte, und wollte nicht mehr ein herr der Rreaturen sein, sondern mengete auch seine Liebe in sie, davon ihn ble ther Clementa fingen, und auch zum Thiere nach bem Leibe maches ten: also laufet er nun ist im Wollen bes Fluches.

32. Denn er ift Gottes Bild, und bilbet aber feinen Willen in thierische Bildung, und zerruttet die Dronung Gottes, wie dies, selbe ist im Worte der Schöpfung gewesen. Er bruttet nieder bas rechte mahrhaftige Wollen Gottes, und setet sein Wollen an bie Statte; er ift mit seinem Wollen ein Feind aller Rreaturen, und

alle Areaturen sind sein Feind.

**33**. Darum muß bas gottliche Wollen im Denichen nun wieber in solcher Angst im Wieberwollen geboren werben; und muß fich bas rechte gottliche Wollen der neuen Wiedergeburt laffen von allen Rrenturen anfeitben, darum daß ber Menfch in feinem Letbe ein thietisch Wollen träget, da das thierische Widerwollen sammt beni Kinche darinnen offenbar ist. Oo feindet nun das Leben im Fluche das Leben im Frieden an, und will das nicht in sich leiben.

34. So aber bas thierische Wollen im Fleifche mochte gang gebrochen und getöbtet werden, so horete ber Fluch auf, so konnte

Hm keine Areatur mehr anfeinden.

35. Beil aber biefes nicht sein mag, so muß ber Mensch im Streite stehen, und viel Boses lassen von außen in fich wollen, auch viel Boses aus ihm seiber in bas, so außer ihm ift, wollen; und flehet also im Streite zwifchen Bofem und Sutem, und in Bofem und Gutem, und lebet im Streite ber Glemente, und auch

im Streite feines eigenen Wollens, bas ihm Gott gab.

36. Denn er schuldiget sich immerbar, es geschehe ihm unerecht, und ist boch selber ein unrecht Wollen, benn bas rechte Wollen, bas er in ber Wiebergeburt friegt, ift nicht fein eigen natur-Ach Wollen, sondern es ist bas Wollen ber Gnade Gottes, welche in seinem Wollen offenbar wird, welches Wollen sein natürlich Wollen täglich töbtet, und ben Menschen durch Gottes Werkzeug mit ben Rinbeen bes Borns unter Augen foilt.

Moses rebet weiter und speicht: Sie antwerteten ibnt: warum redet mein Herr solche Worte? Es sei forne von beinen Anechten, ein solches zu thun! Siehe, bas Beld, bas wir funden oben in den Saden, haben wir wiederbracht zu dir ans dem Lande Canaan; wie sollten wir denn aus deines Herrn Hause gestohlen haben Silber oder Gold? Bei welchem er funden wird unter deinen Anechten, ber sei des Todes! Darzu wollen auch wir meines Herrn Anechte sein. Er sprach: ja es sei, wie ihr geredet habet! Bei welchem er funden wird, der sei mein Anecht, ihr aber sollt ledig sein.

38. Dieses ist nun die Figur, wie sich das Gewissen begeheret zu rechtsertigen, wenn es vom Grimme Gottes Zorns angegrifsen wird, daß es entweder Gott mit Plagen in der Natur, auch oft in Verbergung der Gnade oder durch die bose Welt schilt, und für unrecht darstellet; so will sichs immerdar rechtsertigen, als ge-

schehe ihm untecht.

39. Denn so sichs einmal hat zur Gnade, gewendet, und vom gottlosen Wege abgebrochen, so denket es nun, es solle ihm nichts Uebels widersahren, Gott sei es schuldig zu beschüßen, und die Welt thue ihm unrecht, wenn sie es für falsch schiltz es dürfte nunmehr den Strasen und Plagen nicht unterworfen sein, und misset ihm Frommigkeit und Gerechtigkeit zu, damit es Gott seine Gnade stiehlet, und ihm zum Sigenthum zurechnet, als sei es nicht mehr an der Sünde schuldig.

40. Bermisset sich auch wohl gegen die Welt, wenn ihm die Welt noch will Sünden und Laster zumessen, so er derseiden schuldig sei, so wolle er des Todes oder dergleichen sein, wie 30-sephs Brüder thaten, welche nichts vom Diebstahl wußten, und verftunden aber nicht, daß alle ihre Ungerechtigkeit sammt dem Diebstahl Josephs, da sie ihn ihrem Vater stahlen und verkauseten, in den Säcken der Gaben Josephs, als vor Josephs Augen offenbar stund, daß Joseph ihren Diebstahl wußte und erkennete, darum er sie auch für Diebe schelten, und ihnen als Dieben nachjagen ließ, und sie wieder zurückholete, und vor Recht stellete.

41. Aber anstatt ihres Diebstahls ihrer begangenen Sunden, darum sie ihr Leben hatten verbrochen, ließ ihnen Joseph seinem filbernen Becher in ihren Sack zu der Gabe einlegen, und ließ sie des Diebstahls des Bechers beschuldigen, welches sie nicht gesteden

wollten. Die Figur ftehet also:

42. Wenn ein Mensch also, wie oben, gemeldet, ein wahrer Christ wird, daß ihm Gott seine Gnade giebet, so leget er ihm seine Gnade verborgentlich in seinen Sack des Leibes, in des Lebens Essenz, und leget ihm darzu den Kreuzbecher Christi, und schuldiget ihn nun nicht mehr im Gewissen, wegen seiner vielfältigen beganzenen Sünden, denn er hat sie mit der Gnadenvergebung getilget, und ihm seine Gnade in den Sack seiner Sünden eingefüllet für seinen Hunger der armen Seele; aber er beschuldiget ihn nun

des Bechers Christi, daß er an demselben schuldig sei, als an Christi Spott; Leiden und Tod, daß er hat Christum mit seinen Sunden ans Kreuz gebracht, daß er nunmehr des Kreuzbechers Christi schuls

big sei, und gar nicht gerecht sei.

43. Denn wenn ihm Gott die Todsunden durch die Gnade vergiebet, so lässet er diesen Becher Christi oben in die Gnade legen; dieweil Christus ist ein Selbstschuldiger seiner Sünden worsden, und dieselbe auf sich genommen, so ist dieser Mensch nun am Becher des Kreuzes Christi (da Christus den Jorn Gottes im Menschen mußte schwecken und austrinken) schuldig. Gottes Gerechtigseit sodert ihn nun ins Leiden, Spott und Tod Christi, daß er soll mit Christo sterben, und sich in seinen Spott eingeben, und mit Christo sterben, und sich in seinen Spott eingeben, und mit Christo leiben.

44. Weil er aber es nicht thun kann, und zu solchem Leiden im Born Gottes zu schwach ist, so hat ihn die Gnade diesen Becher mit eingethan, daß er soll aus Christi Ueberwindung trinken, und von Christi Leiden und Tode weissagen, und denselben verkündigen.

45. Aber Gottes Gerechtigkeit, welche den Menschen nun in Proces Christi fodert, als in Christi Leiden und Tod, und ihn aber in seinem Wandel und Willen nicht allemal barinnen findet, die schilt ihn für einen Dieb, welcher Christi Kreuzbecher nur als ein Dieb im Sacke seines Lebens Essenz träget, und fodert von ihm den Diebstahl, so er anders wandelt als im Proces Christi.

46. Denn Christus hat die Menschen in sein Leiden und Tod eingenommen, und der Gerechtigkeit des Jorns Gottes entewandt, und sie mit ihrem schuldigen ewigen Tode in seinen unschuldigen Tod eingeführet, und ist ihrer Sunde und Bosheit in ihm selber abgestorben; und in diesem Absterben Christi sodert nun Gotztes Gerechtigkeit im Jorn einen Christenmenschen.

47. So er aber außen wanbelt, und nicht darinnen, so spricht die Gerechtigkeit: Du bist ein Dieb, und hast diesen Becher Christi mit Unrecht in deinem Sacke; ich will dich vor mein Gericht stellen und urtheilen, wie Joseph seinen Brüdern that, da er sie ließ zu-

rud vors Urtheil feines Gerichts holen.

48. Darum so hat ein Christ, welcher unter Christi Kreuz:
, fahne wandelt, keine Entschuldigung, wenn ihn Gott durch seinen Haushalter, als durch die Kinder dieser Weit, in der Gerechtigkeit seines Zorns ergreisen lässet, und für einen Dieb und Ungerechten scholten; item für einen Fremden, Neuling, Enthüsiasten, Narren und dergleichen, da man ihm alle seine Mängel des natürlichen, sündlichen Fleisches ausmußet, und ihn ohn Unterlaß für falsch und unrecht schilt, und ihn zur Verdammniß des zeitlichen und ewigen Todes urtheilet; ob er dieses wohl nicht vor der Welt und der Welt schuldig ist, so ist ers aber dem Spott, Leiden und Tode Christischuldig nachzutragen, als ein Christ, und ist schuldig, den ganzen

Proces Christi auf fich zu nehmen, und Christo barinnen nachzes solgen, und in Christo alles zu leiden, Christum in seiner Schmach, Verachtung Leiden und Tode ganz anzuziehen, und ihm sein Areuz und Spott nachzutragen, auf das er in Christi Reich eingehe als ein Glied an Christi Leibe, das mit ihm gelitten habe, und täglich im Tode Christi seiner wirklichen Sünde dem Jorne Gottes abges storben sei.

49. Denn alle Sunden, Laster und Unwahrheiten, welche ihm zu Unrecht von der Welt zugemessen werden, welcher er außerz lich im Werke nicht schuldig ist, die leidet er im Proces Christi, als ein Christ, und trinket also hiemit aus dem Kreuzbecher Christi,

welcher unschuldig hat für seine Gunde gelitten.

50. Denn ist er berselben in seinem Leben gleich nicht schuls dig worden, so ist er berer doch in der angeerbten Gunde schuldig, und hat sie mit in dem Saamen, daraus er ist herkommen, angeserbet, sie liegen in seinem Grunde; er kann sich vor Gott im Process Christi nicht entschuldigen, er ist aller abamischen Sünden schuldig.

51. Aber bas ist sein Trost, bas sie Gott burch die Rinder seines Zorns in dieser Welt offenbaret, und also als einen Fluch burch die Kinder des Zorns ans Kreuz Christi heftet, und in solcher Offenbarung im Blut und Tode Christi in ihm ersäuset, indem er Gott stille halt, wie Christus seinem Vater, und lässet sich der Sünden schuldigen, welche er nicht hat gewirket, sondern ihm nur angeerbet sind; und also werden sie von ihm genommen, und dem Zorn Gottes in sein Gericht gegeben, daß er sie urtheile.

52. Denn also in solcher Figur versöhnete auch Joseph seinen gerechten Zorn gegen seine Brüder. Sie waren alle an ihm schuldig; aber er soderte nicht ihre Schuld, sondern schuldigte sie nur seines Bechers, denn er hatte ihnen schon alle ihre Schuld verges ben: allein am Becher wollte er sie nicht unschuldig halten, und da sie doch aus Recht nicht daran schuldig waren; er hatte ihn aber zu seinem Geschenke ihnen eingeleget, und sie daran schuldig

gemacht.

53. Also auch hat uns Gott seine Gnade aus lauter Liebe gegeben, nachdem wir schon bes ewigen Gerichts schuldig waren, und hat uns aber Christum mit der Gnade in unsere Sacke des Lebens eingeleget, mit seinem Leiden und Tode, mit seinem Areuzbecher, daran halt er uns nicht unschuldig; wir sind alle daran schuldig, und haben diesen Becher nicht zum Naturrecht, sondern er ist uns eingeleget worden ohne unser Wissen. Darum so können wir uns nicht anders entschuldigen, wir ergeben uns denn wieder dem Jorn Gottes, so schuldiget uns der Tod, Holle und Jorn Gotztes, und halt uns in sich gefangen; so führt uns Christus aus dem Tode aus: so mag nun der Mensch in dieser Zeit greisen, zu welchem er will.

54. Das aber Joseph ließ ben Becher in Benjamins, seines Bruders, Sack steden, hat diese Figur, das Christus im inwendigen Menschen, als in seinem Paradeisbruder wohne, und diesen Kreuzbecher in seiner Hand habe, daraus die schuldige Seele sammt dem Leibe, trinten muß. Er stedet ihn in seines Bruders Sack, denn derselbe inwendige Grund ist sein Bruder; aber die andern Brüder mussen daraus trinken: dieser Bruder Christi halt ihn nur in sich, denn er ist Christi Glied und Wohnung.

55. Darum sagte Josephs Haushalter: Bei welchem der Bescher funden wird, der sei mein Knecht, ihr aber sollt ledig sein; als der inwendige Grund, der rechte Benjamin, als Christi Brusser, der ist Christi Knecht, welcher seinem Herrn und Bruder diesnet, und den Becher in seinem Sacke halten muß: die andern Lesbensgestältnisse der Natur sind frei und können Christo nicht den

Becher halten.

56. Denn sie sind nicht der rechte Sack darzu, sondern der Grund von der himmlischen Welt Wesen ist der Sack, darein der heilige Becher Christi gehöret, welcher dem Grunde der Natur dars aus schenket. Darum mußte Josephs Bruder des Bechers beschuls diget werden, daß er in der Figur des innern Menschen stund, darsinnen sich Christus mit seinem Kreuzbecher wollte offenbaren; so sollten die andern Brüder, als die arme Seele sammt dem Leibe, ledig werden und von Schuld erloset sein.

57. Darum saget Josephs Haushalter: ber ist mein Knecht, ber den Becher hat, der soll mir dienen; ihr aber sollet sedig sein: das ist, Christus ist in diesem inwendigen Benjamin Josephs Brusber, und dienet Gott mit Ueberwinden des Todes und Joens Gotztes im Menschen, so werden die andern-Brüder, als das natürliche Leben, alle von Schutd und Pein ledig, und stehet trefflich in der-Figur.

58. Moses spricht' weiter: Und sie eileten, und legten ein jeglicher seinen Sack ab auf die Erde, und ein jeglicher that seinen Sack auf; und er suchete, und hub am Größesten an dis auf den Jüngsten! Da fand sich der Becher in Benjamins Sack. Da zerrissen sie ihre Kleider, und luden ein jeglicher auf seinen Esel,

und zogen wieber in die Stabt.

59. Als Adam war in die Sünde gefallen, so foderte ihn das Geset und Gebot wieder zurück, und schuldigte ihn der Sünde und Diebstahls, daß er von unrechter Frucht mit falschem Munde hatte gessen; so mußte er wieder umkehren in die Stadt, als in die Erde, daraus der Leib war gegangen, und allda seinen Sack niederlegen in die Erde. Allda suchte Gottes Gerechtigkeit in allen natürlichen Eigenschaften, als die Wahrheit und Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, als das Himmelsbild, und sing von der ersten Gesstalt der Natur an, die auf die jüngste und letzte, als die auf den

eingeleibten Gnabengrund nach bem Falle, und konnte diesen Becher bes Heils in keiner natürlichen Eigenschaft sinden, obgleich der keib gar zu Trümmern ging in dem Suchen, bis auf benselben jungften Bruder im eingesprochenen Gnadenworte: allba lag der Becher Josephs und Christi innen. Dieses präfiguriret ter Geist in dieser Figur gewaltig.

- bern in Josephs Haus, benn er war noch daselbst; und sie fielen vor ihm nieder auf die Erde. Joseph aber sprach zu ihnen: Wie habet ihr das thun dursen? Wisset ihr nicht, daß ein solcher Mann, wie ich bin, es errathen könnte? Juda sprach: was sollen wir sagen meinem Herrn? Ober wie sollen wir zeden? Und was können wir uns rechtsertigen? Gott hat die Missethat beiner Knechte funden., Siehe da, wir und der, bei dem der Becher sunden ist, sind meines Herrn Knechte. Er sprach aber: Das sei serne von mir solches zu thun. Der Mann, dei dem der Becher sunden ist, der soll mein Knecht sein; ihr aber ziehet hinaus mit Frieden zu eurem Bater. Die innere Figur stehet also:
  - 61. Als Gott die Menschen wegen der Sünden schuldigte, und ihnen diese in seinem Jorn bei der Sündsluth, auch Sodom und Somorra unter Augen stellete, daß sie hatten im Hause Jossephs, das ist, im Gnadenbunde geraubet, und den Bund übertreten, so ging Juda mit seinen Brüdern, das ist, Moses mit den Kindern Juda und Israelis in Offenbarung des Gesehes, da ihre Sünde offenbar ward, und Gott den Becher von ihnen soderte, hinauf in Iosephs Haus, das ist, das Geseh ging in Josephs Haus; denn Juda und Israel konnte es nicht halten, so gings in die Gnade, allda trat ihnen der Bund der Gnade, als der rechte Joseph, unter Augen, und sprach: Weil ihr nun Räuber und bose seid, meinet ihr, ich könnte euch nicht errathen? Sie aber konnten ihm nicht antworten, sondern mußten sich in sein Recht ergeben.
  - 62. Denn Ifrael konnte weber ben Bund noch das Sefes halten, so mußten sie nur vor ihm niederfallen und sich seiner Erbarmbe ergeben. Ifrael wollte sich nun Gott zum eigenen Anecht ergeben, aber er wollte sie nicht haben mit ihrem Gesetzeinen, sondern er wollte nur den haben zum Anechte, in welchem der Bescher lag. Er wollte nicht nur außerlichen Gottesdienst in der Figur Christi mit dem Gesetze haben, sondern er wollte Benjamin, als den innern Grund von der himmlischen Welt Wesen, zum Anechte haben; des Gesetze Diener aber, als der kreaturliche Mensch sollte im Frieden wieder heim in sein Vaserland ziehen, und die geschenkte Gnade in seinem Leben mitnehmen zur Speise. Dieses stellet der Geist Gottes also unter dieser Geschichte in eine Figur auf das Künstige.

her Burge für Benjamin war, gar heimlich an, wie die arme Seele nicht könnte also mit dem Bunde der Gnade wieder heim ziehen in ihr Vaterland, sie hatte denn Benjamin, das ist, Christum im Wesen in sich; denn Juda entschuldigte sich trefflich, er durfte nicht heim kommen, er brächte-denn Benjamin mit, oder er wollte selber zum Anechse da bleiben.

64. Also ergiebet sich die arme Seele Gott, wenn sie Gottes Gerechtigkeit heißet mit dem Bunde heimgehen, so will sie nirgends hin, sie habe denn Benjamin, das ist, Christum wesentlich bei ihr, sie könne sonst Gott nicht schauen; wie sich allhier Juda in diesem Bilde entschuldigte, welcher sprach, so er heimkame und Benjamin nicht mitbrachte, so wurde er seines Vaters graue Haare, weil seine

Seele an Benjamins Seele hing, unter die Erde bringen.

65. Das ist, so der adamische Mensch sollte ohne Christi Leben und Wesen wieder ins Paradeis gehen, so würde er seinen Vater, als die Lebensnatur, in die ewige gottliche Verborgenheit bringen, denn das Leben der menschlichen Natur nach gottlicher-Eigenschaft würde nicht offenbar; das ist, es könnte nicht im Himmelreich leben.

66. Gott hieß die Seele wohl mit dem Gesete heimgehen ins Paradeis; aber es konnte nicht sein, sie hatte denn Christum im Leben und Wesen in- sich, so durfte sie heimgehen ins erste Baterland.

## Das 72. Kapitel.

Gen. 45.

Wie sich Joseph vor seinen Brüdern offens barete; was darbei zu verstehen sei.

Moses spricht weiter: Da konnte sich Joseph nicht langer enthalten vor Allen, die um ihn herstunden, und er rief: Lasset Jesbermann von mir hinausgehen! Und stund kein Mensch bei ihm, da sich Joseph mit seinen Brüdern bekennete. Und er weinete laut, daß es die Aegopter und das Gesinde Pharao höreten; und sprach zu seinen Brüder und bas Gesinde Pharao höreten; und sprach und seinen Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesichte: Die innere Figur siehet also:

2. Gott gab Ifrael bas Geses, und hieß sie baburch wieber beim ins Paradeis gehen, wie benn die Figur mit bem gelobten

Lanbe (barein fie gehen sollten, und aber lange Zeit nicht konnten, bis daß sie Josua hinein führete) allba fiund als ein Borbis ber rechten Einführung burch Jesum; und unter dem Gesetze hatten sie auch den paradeisischen Enadenbund, sowohl die Propheten, welche sie auf Gottes Erbarmen führeten.

- 3. Aber sie konnten burch berer keines wieder in ihr erfest adamisch paradeisisch Baterland zur Rube kommen: Gottes Gerechtigkeit schuldigte sie ohn Unterlaß, und foderte bas Konnen und Bermögen, daß sie sollten dem Gesetz und Bunde vollen Gehorfam leisten.
- 4. Als es aber nicht sein konnte, daß sie weder das Gesetz noch der Bund konnte heimsuhren, so offendarete sich der himmstische Joseph aus dem Bunde; denn er konnte sich nicht langer enthalten wegen der Menschen Elende, und führete seine große Erzbarmde durch den Bund ins Gesetz, welche Erdarmde Josephs grosses Weinen andeutet, da er sich vor seinen Brüdern nicht mehr konnte enthalten, und weinete, daß es auch die Aegypter und das Gesinde Pharaonis höreten: welches andeutet, daß dieses Weinen, als die Erdarmung Gottes durch Christum, auch sollten die Aegypter, das ist, alle Heiden und Wölker hören und genehmen, wie denn auch geschah, da Christi Weinen und Erdarmen unter alle Bölker schallete, daß sie es alle in ihre Herzen nahmen, und sich zu diesem Joseph wandten, welcher sie alle annahm, und das Gesses ses sammt dem Bunde erfüllete.
- 5. Daß aber Joseph rief: Lasset Jedermann von mir hinausgehen! als er sich mit seinen Brübern bekennete, daß kein Mensch sollte bei ihm stehen, ist dieses andeutend: da sich Jesus Christus, als die höchste Erbarmung Gottes, aus dem Bunde offenbarete, so mußte das Geses mit allen Geremonien sammt dem Bunde aufhören und weggehen, auch aller Menschen Können und Vermögen, sammt allem Wollen, Laufen und Rennen mußte hinausgehen.
- 6. Denn es trat ber hervor aus bem Bunde und Gesete, welcher ben Bund und das Gesetz erfüllete, und stellete sich anstatt bes Bundes und Gesetzes zwischen und in Gott und Menschen ins Mittel, als ein Gottmensch und Menschgott, der allein sollte Abam ins Paradels sühren und die Sünde tilgen. Es sollte niemand mit ihm sein, er allein wollte und sollte sich der Menschheit offenbaren zu einem Lichte, Joh. 8, 12. und zu einem neuen Leben.
- 7. Und ist die Figue, wie der buffertige Mensch zu Gott kommen muß, denn er muß alles von sich wegthun; alle seine Werke und Thun konnen nicht an der Spite steben, er muß nur ganz in die Gelassenbeit und Berlassenheit gehen, und sich von aller Kreatur Trost und Hulfe abwenden, daß er bloß und allein vor die allersauterste Erdarmung Gottes in Christo Jesu trete.

3. Reine Heuchelei ober Menschentrost, bamit man ihn kipelt, gilt ihm vor diesem Angesichte Josephs, sondern eine ganze Werlassenheit aller Kreaturen, da alles verlassen ist die auf die blosse Seele, die muß sich vor diesem Angesicht des himmlischen Josephs in alle ihrem Willen in sich ersenken, und sich ihm ganz frei lassen, und nichts ohne seinen Willen wollen, und keinen andern Mittler ober Mittel an die Spise stellen; es gilt alles nichts.

Das ganze kreatürliche Leben muß gelassen und seines Willens verlassen sein, auf daß der kreatürliche Wille wieder von dem unkreatürlichen Willen eingenommen und gereiniget werde, daß Gottes und des Menschen Wille Ein Wille werde; alsbann ist Gott alles in allem in ihm, nach der innern und außern Welt, in jeder Welt nach ihrer Eigenschaft, als nach dem ewig-sprechenden Wort in der Seele, und nach der animalischen Seele im Spiritu Mundi, in allem als ein Werkzeug Gottes.

10. Wenn nun hieses geschiehet, so spricht ber himmlische Joseph-in seiner Erbarmung: Ich bin Jesus in dir, und ersöffnet ihm das inwendige Auge, daß er ihn in einem Augenblicke kennet, und spricht der Seele freundlich ein, und soget: Lebet wein. Vater, das ist, des Baters Natur noch in der Seele, ist

noch ein Dem bes gottlichen Lebens in ihr?

11. Bor dieser Offenbarung erschrickt nun der seelische eigene Wille, daß, er in eigener Macht kein Wort mehr reden oder in der Seldheit sprechen kunn; denn in diesem, Schracke gehet die Eigensheit des Wollens zu Grunde. Denn es gehet mit dieser Eindtickung Gottes Wollen auf, und tödtet der Seele eigen Wollen, gleichwie Josephs Brüder also sehr vor seinem Angesichte erschraken, daß sie kein Wort mehr sprechen können, all ihr Vermögen entsiel ihnen, als verstummeten sie: also wird auch der Gottlose am jüngsten Gestichte vor Gottes Angesichte verstummen und zum ewigen Tode erssichte vor Gottes Angesichte verstummen und zum ewigen Tode erssichte Vor Gottes Angesichte verstummen und zum ewigen Tode ersschrecken, daß sein Leben wird ein eitel Angst und Schrack des bössen Gewissens sein, welches ihn ewig nagen wird.

12. Joseph aber sprach zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir! Und sie traten herzu, und er sprach: Ich bin Joseph, euer Bruder, den ihr in Aegypten verkaufet habet. Und nun bestümmert euch nicht, und benket nicht, daß ich darum zurne, daß ihr mich hieher verkauft habet; denn um euers Lebens Willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Die heilige Figur stehet also:

13. Wenn Christus mit seiner Offenbarung die Seele alse erschrecket, daß der Seele eigener Wille im Tod seines Wollens und Könnens erschricket, so spricht er sein Inadenwort in sie ein, und giebet ihr Kraft, und spricht in der seelischen Essenz: Tritt dock der zu mir, und hebe dein Angesicht auf vom Schracke des Todes, gehe in meiner Kraft zu mir und in meinem Wollen; ich zürne nicht mehr mit dir, daß ich din in deinen Tod verkauset worden.

Gott hat mich euch zuvor hergefandt, daß ich euch foll in eurem Hunger des Elendes, als im Hunger Gottes Borns, ernähren, bis ihr des irdischen Leibes los werdet, in welchem der große Hunger

und gottliche Theurung im Born Gottes inne liegt.

Denn um eures Lebens willen - hat mich Gott in eure Menschheit und Seele gesandt, benn es wird in eurem Fleische noch funf Jahr theure Beit fein, bas ift, ber gottliche hunger wieb noch in euren funf Sinnen ber irdischen Bernunft bleiben; co bat mich Gott zuvorher, ehe diese Welt aufhoret, zu euch und in euch gefandt, auf bag er euch in euren irbifchen Sinnen errette mit einer gewaltigen Errettung, ba meine Kraft in ber Theurung in ben fint irdischen Sinnen die arme Seele errettet und speiset. Gott bat mid eurer Natur jum Bater gesetet, und jum herrn und Fürften, baf ich sie soll regieren, wie Joseph über Aegyptenland. Ich bin ein Herr worden über all euer Haus, und was ihr habt und feib, bas ich euch in eurer Theurung mit gottlicher Speise-meines Fleisches und Blutes ernahren foll; feid nicht mehr verzaget, ich bin bei euch in der Noth bes irdischen Lebens, ich will euch erretten und gu Ehren machen.

15. Und Joseph sprach weiter: Eilet nun und ziehet hinauf zu meinem Water und saget ihm: Das lässet dir Joseph, dein Sohn, sagen: Gott hat mich zum Herrn in ganz Aegopten gesetzt komme herab zu mir, saume dich nicht; du sollst im Lande Gosen wohnen, und nahe bei mir sein, und deine Kinder und Kindeskinsber, dein klein und groß Wieh, und alles was du hast. Ich will dich daselbst versorgen, denn es sind noch fünf Jahre theure Zeit, auf daß du nicht verderbest mit beinem Hause, und allem dem, das

du hast.

16. Siehe, eure Augen sehen', und die Augen meines Brusbers Benjamin, daß ich mundlich mit euch rede; verkündiget meinem Bater alle meine Herrlichkeit in Aegypten, und alles was ihr gesehen habt; eilet und kommet hernieder mit meinem Bater hies het! Und er siel seinem Bruder Benjamin um den Hals, und weinete; und Benjamin weinete auch an seinem Halse, und kuffete alle seine Brüder, und weinete über sie: barnach redeten seine Brüsber mit ihm.

himmlischen Josephs Angesicht hat gesehen, daß er sie hat getröstet und wieder erfreuet, so spricht nun das gottliche Wort in ihr: Eile nun, und bringe auch deinen Bater, das ist, deine Natur und bein ganzes Leben mit alle beinem Wandel in deinem Stande zu mir, und du sollst mit deinem außern Leben nahe bei mir wohnen, und ich will dich nähren und pflegen, sammt alle dem, darüber du bist gesehet. Zeuch mit allen beinen Sinnen und Werten herab in Aegopten, das ist, in die Niedrigkeit und Demuth, zu mir;

Dasselbe Land will ich dir zur Wohnung eingeben, das ist, in der Niedrigkeit und Demuth soll beine Wohnung sein; allda magst du in deinem zeitlichen Stande, mit zeitlicher Rahrung, in zeitlicher Habrung, in zeitlicher Habrung in zeitlicher Habrung in zeitlicher Habrung eine Gate allda, sehen, daß ich euch wohlthun will in der Theurung eurer Irdigkeit.

18. Denn das Land Gosen deutet an eine Fettigkeit vom Segen Gottes in dieser Irdigkeit: allda innen sehen eure Augen, und auch die Augen meines Bruders Benjamins, als des inwensdigen neuen Menschen, daß ich mundlich, das ist essentjaliter in euch, mit euch rede. Denn so der Mensch zur neuen Geburt kommt, so redet Christus essentialiter, das ist wirklich in ihm, und die Augen der Seele sammt dem inwendigsten Grunde, in welchem Christus als das Wort wesentlich ist, sehen und empfinden dasselbe.

11

1

19. Aber die außeren funf Sinne mögens in dieser Irdigkeit noch nicht ganz ergreifen, sondern sie wohnen nahe darbei. Die inwendigen Augen sehen durcht die außeren Sinne, wie die Sonne ein Glas durchscheinet, und das Glas doch nur ein Glas bleibet; also bleibet auch die außere Natur diese Zeit der funf noch theuren Jahre der irdischen Essenz in ihrem Rechte, dis die Seele den Leib verlässet, alsdann soll am jungsten Tage auch der rechte adamische Leib der funf Sinne wieder kommen zu der Seele, aber die Grobe heit des irdischen Thiers hat keine Stätte mehr: denn alles Zeiteliche scheidet sich ins Mysterium Magnum, daraus es ist gegangen.

20. Daß aber Joseph seinem Bruder Benjamin um den Hals siel und weinete, und sie alle kussete, ist dieses in der Figur: Wenn Christus in dem inwendigen Benjamin, als im Bilde und Wesen von der himmlischen Wett Wesen, welches in Adam verblich, wieder offenbar wird, so kusset, der heilige Name Jesus, als Gottes große Liebe, den eingeleibten Gnadengrund, und durchdringet dies Bild mit seiner weinenden Liebe, als mit Gottes großer Süssigkeit, als den Tempel Christi, und kusset hierdurch der kreaturischen Seele Effentien, und dringet auch mit der weinenden Liebedurch sie, alsdann kriegen sie ihr Leben wieder, und reden mit Gott in Christo Jesu.

21. Denn in dieser Rebe ober Stimme wird die Seele allein von Gott erhöret, denn in diesem Kuß wird der Seele ihr Gehör wiedergegeben, daß sie Gottes Wort höret und lehret; denn der Seele Sinne stehen nun im Worte des Lebens, und hören was der Herr in ihnen, durch Christum, aus dem inwendigen Grund redet; und das ist, das Christus sagte: Wer aus Gott ist, der höret Gottes Wort; und zu den Pharisaern sagte er: Darum höret ihr nicht, denn ihr seid nicht aus Gott. Joh. 8, 47.

22. Wenn die isige Zankbabel ben Kuß Christi in sich hatte, fo wurde sie sich mit Josephs Brubern zum himmlischen Joseph

wenden, und in großer Demuth und Riedrigkeit mit Joseph reben, und würde Gottes Wort in Josephs Liebe hören, und demuthig mit ihm reden; sie wurden nicht um zeitliche Ehre und fette Bauche um Herrschung zanken, und das Land Gosen verwüssen auf helbnische Art.

23. D Babel! beine Schande ist vor dem Allerhöchsten ins Gericht gestellet worden, du bist derselbe Antichrist, von dem St. Paulus gesaget hat: Du rühmest dich Gettes Werts im Lehren und Hören, und beim Grund ist nicht aus Gott, sondern aus dem Thurm zu Babel; du willst mit Buchstaben ohne das lebendige Wort in die Gottes Wort lehren, aber die Schaase hören veine Stimme nicht, denn sie kommt nicht aus dem Kuß Josephs.

24. Und Moses spricht weiter: Und da das Geschrei tun in Pharaonis Haus, daß Josephs Brüder kommen waren, gesiel es Pharao wohl, und allen seinen Anechten; und Pharao sprach-pu Joseph: Sage beinen Brüdern: Thut ihm also, beladet eure Thiere, ziehet hin; und wenn ihr kommt ins Land Canaan, so nehmet euren Bater und Gesinde, und kommt zu mir; ich will euch Gütze geben in Aegyptenland, daß ihr essen sollt das Mark im Lande; und gebeut ihnen, thut ihm also: Nehmet zu euch aus Aegyptenland Wagen zu euren Kindern und Weibern, und sühret euren Bater, und kommt, und sehet euren Hausrath nicht an, denn die Gütze des ganzen Landes Aegypten sollen euer sein. Diese Figur stehet also:

ichallet, so bringet dieser Schall in Gottes des Baters Eigenschaft, denn die Seele ist in ihrer Natur aus der ewigen Natur im Worte, aus des Baters Feuerseigenschaft: also wird sie wieder im Bater, von dem sich ihr Wille hatte abgebrochen, offenbar; und der spricht in ihre Ledensessen; denn es gefället ihm wohl, daß die Seele ist in Christo offenbar worden, und heißet die Seele mit allem ihr ren Eigenschaften durch Josephs, als Christi, Geschafte, wieder in das Paradeis einsühren. Er giedet ihr Wagen und alles, was sie bedarf, darzu, welche Wagen sind sein Geist im Worte, der sprühret, und giedet ihr das ganze Aegyptenland, das ist, das ganze Paradeis oder Himmelreich zum Eigenthum: dieses präsiguriret der Geist Gottes unter dieser Historia gewaltig.

26. Und die Kinder Israel thaten also. Und Joseph gab the nen Wagen nach dem Befehl Pharaonis, und Zehrung auf den Weg, und gab ihnen allen einem jeglichen ein Feierkleid, aber Benjamin gab er dreihundert Silberlinge und fünf Feierkleider; und seinem Bater sandte er darbei zehen Esel mit Gut aus Aegoptensland beladen, und zehen Eselinnen mit Getreide und Brot und Speise, seinem Bater auf den Weg. Also ließ er seine Beischer, und sie zogen hin; und er sprach zu ihnen: Zenket nicht auf dem Wege! Die Figur stehet also:

27. Cheistus mimmet den Vorrath, sowohl die Wagen, als den heiligen Geist vom Vater, den er seinen Kindern sendet, wie Joseph die Wagen und Seschenke vom Pharso nahm, und giebet ihnen Zehrung auf den Weg ihrer Pilgrimsstraße, als seinen Leib

und Blut zur Speise und Arank.

28. Pas Feierkleid, welches Joseph jedem Bruder gab, ift den Tempel Christi andeutend, darinnen die Seele seiert und ruhet; und Josephs fünf Feierkleider, die er seinem Bruder Benjamin gab, sind die fünf Wunden Christi, da der innere Mensch in Gottes Liebe seierk: aber die dreihundert Silberlinge, die er Benjamin gab, sind die Gaben des Worts aus dieser großen Liebe, da dieser Benjamin soll mit wechseln und handeln, und seinem Herrn und Bruder, dem himmlischen Joseph, viel gewinnen, denn mit Gelde hans det man. Also soll auch der inwendige Benjamin mit seinen Gasben der dreihundert Silberlinge, als mit den Gaben Christi, hans deln, das ist, lehren und Gottes Wunder verkündigen, denn er ist Shristi Knecht und Gehülfe, ja sein rechter Bruder.

29. Aber die 10 Esel mit Gut aus Aegyptenland beladen, welche Joseph seinem Bater schickte; deutet in der Figur an die 10 Gebote im Gesehe der Natur, welche Joseph hatte mit Gut besladen, das ist, Christus hat sie mit seiner Gnade beladen, und schickte sie Getechtigkeit im Gewissen, davon die arme Natur

zu zehren hatte.

13

10

30. Aber die 10 Eselinnen mit Getreide deuten an die 10 Gestälte des seelischen und natürlichen Zeuerlebens, auf welche Chrisstus der Seele Speise ladet, wenn sie in seinem Proces stehet. Das Brot und die Speise auf dem Wege deuten an das Wort Gottes, davon der arme alte Abam essen muß, daß er leben mag.

31. Dieses giebet Christus seinen Kindern und Brüdern auf den Weg ihrer Pilgramstraße, wenn sie im Process Christi wieder heimwandern, daß sie Zehrung haben, und davon die Natur, als der alte Bater, isset, und besiehlet ihnen, sie sollen auf diesem Wege nicht mit einander zanken, sondern in Liebe und Friede heim

ins Paradeis ziehen.

32. D Israel! wo ist iht bein Friede? Es siehet, als hate test du allen Vorrath Josephs verzehret, und mussest iso darben, dieweil du also sehr um diese Speise zankest, und hast solch Mors den darum angerichtet. Wahrlich du hast unterwegen deinen Bruder Benjamin ermordet, darum stehest du im Streit, und willst wicht heimziehen; du surchtest dich, aber die Theurung wird dich forttreiben, oder du verhungerst.

33. Also zogen sie hinauf von Aegypten, und kamen ins Land Canaan zu ihrem Bater Jakob, und verkundigten ihm, und sprachen: Joseph lebet noch, und ist ein Herr im ganzen Aegyptenlande. Aber sein Herz dachte gar viel ein andres, denn er glaubete ihnen nicht. Da sagten sie ihm alle Worte Josephs, die er zu ihnen gesagt hatte. Und da er sahe die Wagen, die ihm Joseph gesandt hatte, ihn zu sühren, ward der Geist Jakobs, ihres Baters, lebendig, und Israel sprach: Ich habe genug, daß mein Sohn Joseph noch lebet; ich will hin und ihn sehen, ehe ich sterbe. Diese Figur stehet also:

34. Als Christi Apostel mit diesem Geschenke waren beladen, so gingen sie damit in ihres Vaters Haus, als unter die Brüder im Reiche der Natur in ihrem Unglauben, und verkündigten ihnen die große Herrlichkeit und das Geschenk Jesu Christi, das er ihnen hatte gegeben, das sie sollten ihnen bringen; aber ihr Herz glaubte das nicht, daß diese einfältigen Männer, die Apostel, von Sott durch diesen Ioseph mit solchem großen Gute beladen, waren gessandt, die sahen die Wagen des heiligen Geistes, der das Geschenk in großer Kraft und Wunderthat führete, und höreten die kräftigen Worte Jesu Christi mit Wundern und Thaten aus ihrem Munde. Da sprach Israel: Ist hab' ich genug, nun kann ichs glauben; ich will auch mit zu Christo, auf daß ich ihn sehe, wie der alte Jakob sagte: Ich habe genug, daß mein Sohn Ioseph noch sebet; ich will hinauf, daß ich ihn sehe, ehe denn ich sterbe.

35. Also auch fahren diese Wagen aus Gottes Kindern bei den Ungläubigen an, welche erstlich nicht wollen gläuben. Wenn sie aber diese Wagen und das Geschenk in ihnen fühlen, so sagen sie auch: ich habe genug, ich will mit in Aegopten in die Buße gehen, auf daß ich auch meinen Heiland sehe und erkenne; denne

ihr Geist wird auch lebendig, wie Jakobs Geist.

36. We sind ist diese Wagen in der Lehrer Munde, da der heilige Geist darauf sahret, und Israel sein Herz rühret, daß sein Geist lebendig wird? Ja, saget Babel, der Geist Christi, wirket iso nicht so kräftig in unsern Worten; wir haben nun die Erkennt-nis vom Reiche Christi, es darf-es nicht; wir sollen nur glauben die Worte, so uns Christi Apostel haben hinterlassen, es ist genug.

37. Sonst, so wir sollten also kräftig lehren, so mußten wie auch also armselig leben, wie Christi Apostel, und die Welt ver= . lassen. Es darf es nicht, Christi Reich muß iho im Ansehen (in

Pracht und Herrlichkeit) fteben.

38. D! wie wird dich der arme Christus, welcher guf Erden nicht hatte, da er sein Haupt hinlegte, unter Augen schelten, das du hast seinen Bund genommen in falschen Mund! Der Ernst ist niemals nothiger gewesen, als eben ihunder, da alle Wagen umges stoßen, und in großer Verwirrung sind.

## Das 73. Kapitel.-Gen. 46.

Wie Jakob mit allen seinen Kindern und allen, bie bei ihm waren, sammt allem Biehe, sei in Aegypten gezogen.

Moses spricht: Israel zog hin mit allem, das er hatte. Und da et gen Bersah kam, opferte er Opfer dem Gott seines Baters Isaak. Und Gott sprach zu ihm des Nachts im Gesichte: Jakob; Iakob! Er sprach: Hie bin ich. Und er prach! Ich bin Gott, ber Gott deines Baters Isaak, fürchte dich nicht in Aegopten hinab zu ziehen; denn daselbst will ich dich zum großen Bott machen. Ich will mit dir hinab in Aegoten ziehen, und will auch dich heraufsspren; und Joseph soll seine Hande auf deine Augen tegen. Die innere Figue stehet alse:

2. Jakob mußte in ber großen Theurung und Hun Hungerenoth mit allem Heer, was er hatte, in Aegopten ziehen, und machte sich aus, als er von Joseph hörete, als ihn Joseph sieß butch seine Sohne sobern, als et sahe die Schenkung und die Wagen Josephs; allba wach seint Geist tebendig, und machte sich auf. Also ist auch in ber Figur der neuen Geburt, wenn der adamische Mensch bie Stimme des himmischen Josephs in ihm höret schallen, und siehet die Wagen des heiligen Geistes in ihm, so machet er sich auf mit,

allen seinen Rraften, und zeucht in Argypten ber Buffe.

8. Und wenn er gen Betsaba, das ift, in die Berschellung seines Herzens und Seele kommt; so opsett et seinen Leid und Seele, mit allem was er hat, dem Gott seines Baters auf, das ist, er ergiedet sich mit seinem Leden und allem, das er ist, in das Wort ein; das ihn in Adam geschaffen und aus sich gemachet dat, welches ist der Gott seines Baters: so spricht alsdam basselbige göttliche Wort in ihnt, das ist, es spricht wirklich und kräftig in ihm. Des Rachts im Gesichte, heißet albie in der Verdergenheit des Menschen, da sich Gott der Vernunft und Kreatur verdirget, und aus seinem Principso in das Leben Trost und Krast einspricht, und ruset ihn mis seinem Namen, wie Josob, das ist, er sasset seinen Ramen ins Wort seines Sprechens, welches ist das Buch des Lebens, da der Linder Gottes Namen eingefasset oder geschries ben werden.

1. Und wenn ihn dieser Mensch in der Kraft empfindet, so spelde et wieder ins Wort ein: Hie din ich; Hett, mache aus

mir, was du willst; ich stehe vor dir. Und basselbe inwendige Wort Gottes spricht in Kraft: Ich bin Gott, der Gott beines Baters, das ist, es giebet dem Menschen in dieser sprechenden Kraft gottliche Erkenntnis, daß es ber Mensch verstehen lernet, daß Gott in ihm

wirket, und mas Gott ift.

Weil aber ber Leib ein finster Thal, darzu in ungerechter Reiglichkeit ift, so spricht das Wort in die arme Seele: bick nicht, wenn du in Aegypten, als in die Buße eingehest, und aus bem Lande Canaan, als aus ber Welt Wolluft, Falschheit und Ungerechtigkeit ausgeheft: ob sie bich gleich werden feinden und verfolgen, so fürchte bich nicht. Ich will mit bir in Aegypten, bas tft, in beine Umwendung und göttlichen Gehorsam ziehen; ich will die helfen Buse wirken; und in beinem Aegypten, das ift, in beimer Bufwirkung, dich fegnen, und beine neue Geburt zu einem großen Baum machen, welcher viel guter Früchte in Gottes Reich beingen soll, wie er zum Jekob sagte: Ich will dich in Aegypten pum großen Bott machen, und will dich auch wieder heraufbringen, das ist, du solls nicht als ein Aodter oder Abgeschiedener von dieser , Welt bleiben. Do du gleich in Aegypten in die Buse zeuchft, und im Gemuthe bie Welt verlassest: so will ich bich boch aus ber Angst und Trubfel wieder herauszieheit, und in deinem Stande laffen, fo berfelbe recht ift. Das geschieht also:

6. Wenn der Mensch in dieß Aegypten zeucht, so muß er sein Land, als alle seine zeitliche Fleischesluft, verlassen und Sort übergeben, und nichts mehr für eigen halten, sondern gedenken, daß er dessen halten, sondern gedenken, daß er Gott und seinen Mitgliedern darinnen diene, und sein Derz also richte, wie ein Pilgram, der da reiset und in der Welt nirgends daheime ist; er muß sich mit Jakob auf Josephs, das ist, auf des heiligen Geistes Wagen seben, wo ihn derselbe in dieser Theurung hinführen will, so zeucht Gott in und mit ihm, und segnet ihn, daß er viel göttlicher Früchte wiede, und sein Name im Wort Gottes sehr

groß wird.

7. Aber, Gott sießet ihn darum nicht aus dem zeitlichen Befit; er sehret seinen Geift wiederum berauf in die Wirkung seiner Hande Arbeit, als in seinen weltlichen Stand, daß er Gottes Bunder thut, auch ihm selber, und seines Leibes Gliedern, als seinem Rachsten, darinnen dienet. Es wird ihm nichts genommen, als nur die Ungerechtigkeit und Unwahrheit; Gott machet ihn nun in seinem Stande zu seinem Diener, er mog sein Wieh, habe und Gut wohl behalten und mitnehmen zu seiner Rothdurft, wie Jakob that, aber das Falsche muß er wegthen.

8. Und wenn er bieses thut, so spricht Gott: Joseph soll seine Dand auf deine Augen legen, das du sehest, das ist Christus soll wit seiner Gnadenhand in dein an Gott blindes Gesicht greisen,

und seine Hand der gottlichen Sonne auf beine Augen legen; so wirst du in gottliche Beschaulichkeit und Erkenntnist in dir selber kommen, daß sich beine Bernunft verwundern wird, woher dir ein solch Licht und tiese Erkenntnß kommt.

9. Jakob ist mit siebenzig Seelen (in allem) in Aegypten kommen; mit allen seinen Kindern und Kindeskindern, davon ihr sechs und sechszig aus seinen Lenden kommen waren, welche mit ihm

zogen; denn Joseph hatte zween Sohne in Aegypten gezeuget.

10. Diese Bahl sechs und sechszig ift eine große geheime Bahl, sowohl die Bahl siebenzig, welche eine Bahl der großen Babel ist: und die Bahl sechs und sechszig ist des Thieres und der Hure Bahl, von welcher Ifrael und ein jedes Kind Gottes muß ausziehen.

11. Dieser Auszug Israelis ist eine wahrhaftige Figur und Bild bes letten Auszuges bes Volkes Ifraelis, als der rechten wahe ren Christen, welche auch aus diesem Canaan, als aus Babel, ausziehen sollen im Ende des Thieres und der Hure Zahl, welcher Signatstern mit dem Wagen Josephs schon erschienen sind.

12. Denn die große Theurung bei Jakobs Zeiten (als die große Hungersnoth um himmlische Speise), die ist vorhanden, und nicht allein ein Seelenhunger nach Himmelsbrot, sondern auch eine gar große, heftige, zuvor von der Welt her fast unerhörte Impression der Regierde zur Eigenheit, als zu Beiz, Wucher und Hoffart.

13. Der Hunger im Grimm Gottes nach der Eitelkelt, die zu verschlingen, ist so groß, daß er anito des Himmels Kräfte impresset, daß aller Borrath und Segen verschwindet, und der Mensichen Gemuth also hungerig nach Eitelkeit ist, daß gar keine Ruhe

auf Erten vor biefer Begierbe ift.

14. Es ist das dritte Principium, als ber Spiritus Mundi des Reiches in den vier Elementen, mit'impresset, davon aller Ses gen verschwindet, und an dessen statt ein unersättlicher Geizhunger entstanden ist: also daß das Thier und die Hure, sammt ihren Andbetern, also hungerig nach Hoffart, Geiz, Reid, Jorn, Unzucht und Hurerei, und thierischer Wollust ist, und also hart in solcher Begierde impresset, daß die Zeit da ist, daß dieses Thier sammt der Hure zerbersten muß.

15. Und alsbann so wird Jakobs Geist lebendig, und glaus bet, daß Joseph ein Fürst in Aegyptenlande, als in der Bekehrung ist; allba wird Joseph seinen Brüdern offenbar werden, so mussen sie sich schämen ihrer Falschheit, daß sie haben Joseph untertreten

und mit Lugen ins Glend vertauft.

16. Denn Josephs Angesicht in der Wahrheit soll ganz Israel und Aegypten beschauen; denn Ifrael muß aus Caman ausziehen, und Babel in der 70. Zahl verlassen. Aber der Hunger zu Babel spricht: Ich will mir vonehe meinen Gack füllen, daß ich auf dem Wege Zehrung habe; und weiß nicht, daß Joseph hat Ifrael Zeherung, darzu Wagen und Kleider gegeben, daß sie nur sollen ihr Bieh nehmen, und sonst ihre Wohnung und Vorrath dahinten lassen.

- 17. Die Zehrung, welche aniho Ifrael in Babel einsammlet, gehöret alle der grimmen Impression des Zorns Gottes, der soll sie alle verschlingen, wann sein Feuer brennet. Gott hat seinen Kindern schon Zehrung durch Joseph zuvorhin geschicket; sie werden wohl genug haben, so sie nur nicht zanken auf diesem Wege. Es sind ihnen Feierkleider bereitet, daß sie von dieser Unruhe des Treisbers seiern sollen.
- 18. Aber Babel benket: Noch lange nicht; Israel muß mir bienen, ich will sie bas plagen. Aber die Sündsluth und bas Feuer zu Sodom überfällt sie plötlich, daß kein Erzetten da ist. Wer ba wachet, der sei munter, daß er nicht einschlase, denn der Braustigam zeucht vorübet. Pinten nach wollen die tollen Jungfrauen ihre Lampen schmücken; aber es ist zu spat, der Hunger zu Babel ergreiset und frisset sie in seinen Schlund.
  - 19. Moses spricht weiter: Und er sandte Juda vor ihm hin zu Joseph, daß er ihn anweise zu Gosen; und kamen in das Land Gosen. Da spannete Joseph seinen Wagen au, und zog hinauf, seinem Vater Israel entgegen gen Gosen. Und da er ihn sahe, siel er ihm um seinen Hale, und weinete lange an seinem Halse. Da sprach Israel zu Joseph: Ich will nun gerne sterben, nachtenz ich bein Angesicht gesehen habe, daß du noch lebest. Diese Figur stehet also:
  - 20, Juda deutet an den eingefeichten Bund Gottes im Mensschen, als die gottliche Gnade in Christo; diese schieft Israel, das ist, der ganze Mensch, vorher zu dem himmlischen Joseph, und verseiniget sich mit ihm, daß der himmlische Joseph in der eingeleichten Gnade das Reich der Natur im Menschen, als den alten Jakob und Adam zu Gosen, das ist auf dem Wege der Umwendung, in die Ruhe Christi einführet, daß er and rechte Ziel kommt, da er Speise sur das hungerige Gewissen sindet, als den rechten Weg zur Seligkeit. Da recht gelehret wird und Unterweisung ist, da ist Gesen vorhanden, da die Seele im Fetten siet, und sich in der setzten Weide Christi weldet.
    - 21. Und wenn das der himmflische Joseph, Christus, siehet, daß der alte Josob, das ist, der adamische Mensch hat seinen Juda zu ihm geschicket, und hernach kommet, so spannet er seinen Basgen an, das ist, seine Wirkung mit einem kräftigen Gegenzug, und zeucht dem natürlichen Menschen entgegen; und wann sie sich zusammen nahen, so fället dieser Joseph diesem Jakobsadam um seinen Hals, das ist, er sasset seine Begierde und Lust, und erführt sie mit seinen Thränen, welche er in seinem Leiden hat vergossen,

und in feiner Ueberwindung hat burch ben Tod in die ewige Freude geführet.

22. Mit diesen Freudenthränen zündet er die Seele des alten Jakobs (Adams) an, daß Jakob vor großer Freude am Halse Josephs, das ist, in Christi-Freudenthränen, lange weinet, und seine inperliche Freude mit den Thränen Christi mischet: mit welchen Freudenthränen der alte Jakob (Adam) mächtig getröstet und in sich erquicket und gestärket wird, daß er empsindet, daß sein himme lischer Joseph in ihm noch lebet, daß er in der Theurung der Sunden nicht ist gestorben, oder ganz von ihm gewichen.

23. So spricht dann der natürliche Mensch: Nun will ich gerne sterben und alle mein Recht und Willen übergeben, da ich nun meinen lieben Sohn Joseph-erkannt und gesehen habe; das ist, weil ich empfinde, daß der neue Mensch in Christo ist in mir offene bar worden, so will ich nun gern meines Willens der Eitelkeit in

seinet Liebekraft sterben, wie. Jakob zu Joseph lagte.

24. Isleph sprach zu seinen Brüdern und seines Baters Hause: Ich will hinausziehen und Pharao anfagen: Meine Brüder und meisnes Baters Haus ist zu mir kommen aus dem Lande Canaan, und sind Biehhirten, benn es sind Leute die mit Biehe umgehen; ihr klein und groß Vieh, und alles was sie haben, haben sie mitgebracht. Wenn euch nun Pharao wird rusen, und sagen: Was ist eure Nahrung? so sollt ihr sagen: Deine Knechte sind Leute, Die mit Blebe umgehen, von unserer Jugend auf bisher, beide wir und unsere Bater; auf daß ihr wohnen möget im Lande Gosen. Denn was Biehhirten sind, das ist den Aegoptern ein Greuel. Die sine Kieur stehet also:

25. Wenn der himmlische Joseph, Christus, sich hat der Seele und adamischen Menschen offenbaret, daß sie sind zusammenkommen, und haben einander empfangen und angenommen; so dringet dasselbige kräftige Wort in Christi Geiste, das sich hat im Menschen offenbaret, wieder in des ewigen Vaters Eigenschaft, als in das ewige Sprechen des Baters, das heißet dann allhie! Ich witt Pharao ansagen, daß meine Brüder, sammt meines Vaters gan-

gem Saufe ift zu mir tommen.

26. Denn Phatao stehet allhier in ber Figur Gettes bes Wieres, welcher der ewige König ist; dem sagt Spriftus, als das Wort der Liebe und Gnade an, daß seine Brüder, als die Eigenschaften des menschlichen Lebens, aus und mit aller Araft sind zu ihm kommen, das ist, das Wort Christus, welches vom Vater kommen ist in unsere Menschheir, spricht durch seine Krast das natürstiche menschliche Lebenswort in das ewige Wort des Vaters ein; das heißet allhie, dem Idnige ansagen.

Menschen, wie Joseph Pharaonis. Denn also wird ber die

wiebet in Gott offenbat, wenn thn Christus in des Baters Wort einspricht und ansaget; sonst mochte der Mensch nicht Gott erreischen. Denn das menschliche Leben ist auch aus Gottes des Baters Wort kommen; denn der Geist Gottes sprach durch und aus des Baters Wort im Menschen. Joh. 1, 4.

- 28. Aber es hat sich, nachdem es in eine Kreatur kam und natürlich warb, von Gottes Liebesprechen abgewandt, und im Zornssprechen offenbaret; die Kraft des Liebesprechens war ihm verloschen, als das andere Principium, die heilige Gebärung oder Wirtung göttlicher Kräfte; und vermochte in eigener Kraft und Macht nicht wieder in das Liebesprechen einzugehen, daß es hätte mögen göttsliche Liebekraft sprechen oder gebären, es hatte sich von Gottes Liebe getrannt, und in ein natürlich Sprechen der Selbheit und Eitelsteit einzesühret.
- 29. Dieses jammerte Gott, und suhrete sein liebesprechendes Wort wieder in das kreaturliche gebildete Wart der Seele und Menscheheit ein; das ist nun dieser Joseph, welchen Gott hat zuvorher gestandt, daß er das menschliche Leben soll wieder in das ewigspreschende Wort einsuhren oder einsprechen, und darinnen vor dem ewisgen Könige offendar machen; der führet das menschliche Wort in des Naters Eigenschaften im Wort Gottes, und verschnet das abstrünnige menschliche Wort in des Vaters Jornsprechen mit seiner Liebe, das ist, er verwandelt den Jorn im menschlichen Lebenswert in seine Liebethränen in die gottliche Freudenreich, und offendaret das menschliche Leben wirklich in Sott; das heißet allhie wie Iosseph sagte: Ich will zu Pharao sagen: Meine Brüder und meines Baters ganzes Haus ist zu mir aus dem Lande Canaan kommen.
- 30. Denn Christus ist unser Bruder worden: das Wort der Liebe ward Mensch und wohnete in uns; es nahm Adams Natur an sich; darum heißet ers in dieser Figur seines Baters Haus, als den ersten Adam; und seine Kinder heißet er seine Brüder. Also ganz heimlich redet der Geist Mosis in der Figur Christi; sonst hatte er an diesem Ort wohl gesaget: Mein Vater ist zu wir kommen; so er nicht eine andere Figur darunter hatte.
- 31. Er saget: Aus dem Lande Canaan, und sind Biehhirten; also wollte er vor Pharao sagen, auf daß sie mochten im Lande Gosen wohnen, das ist in dieser Figur so viel: Christus zeiget im Worte des Baters mit seinem Liebesprechen an, daß seine Brüder aus der Eitelkeit der Cananiter, aus wildthierischer Eigenschaft sind zu ihm kommen, daß sie von ihrer Jugend auf, sint Adams Zeit her, nur Biehhirten gewesen, das ist, das menschliche Lebenswort hat mussen in diesem seischlichen Canaan wohnen im Fleisch und Blut, und hat mussen in der thierischen Ligenschaft des Fleisches hüten und pflegen.

Iden hat viel hundert Thiere, die sie hat in sich mit der salschen Luft erwecket und offenbaret; dieser Thiere dass in sich mit der salschen Luft erwecket und offenbaret; dieser Thiere dass nun das mensche tiche Lebenswort von Adam her immerdar haten, und muß mit solchem Biehe umgehen, und diese Thiere pflegen. So sagte man Joseph: auf daß sie mochten mit ihrem Biehe im Lande Gasen wohnen, das ist, in einer besondern Statte, und nicht dei Pharadz denn die Biehhirten, saget der Geist, waren vor den Argoptern ein Greuel: das ist, die thierische Eigenschaft im Menschen ist vor Gott, ein Greuel, darum führet Christis nur den inwendigen Parradeisgrund diese Zeit der Thiere var Gottes Angesicht; aber die Thiere subselegen das ist, in das ausgesprochene, krege türliche Wesen dieser Belt, in eine gesegnete Statte Gottes.

33. Der thierische Mensch, kann nicht vor Pharao, bas ift, in Gottes Majestat und heiliger Arast wohnen; Joseph ober Jesus taffet ihn in der außern Natur, im Reiche dieser Welt, und seine ihn in einen Segen, daß er nahe bei Gott wohne, aber ein Principium ist der Unterscheid, wie zwischen Zeit und Ewigkeit.

34. Und Joseph sagte mit Fleiß, er wollte sagen, sie hatten klein und groß Vieh mitgebracht; anzubeuten, daß ber ganze Mensch wit allen seinen Werken ware in die Gnade und fette geseinete Wohne vor Gott gebracht worden, daß Christi Kinter mit allen ihren ledischen Werken gen Gosen gesetzt werden, als in eine Shae denstätte.

Und saget zu seinen Brubern: Benn-euch Phacas wird 35. fragen: Was ist eure Nahrung? so font ihr sagen: Deine Knethte sind Wiehhirten von Jugend auf gewesten; bas ist so biel: Wenn euch Gottes Geift wird forschen und probiren in Sinn und Gemuthe, was ihr felb, ob ihr Engel und Gottes Diener feit, fo bemathiget euch vor Gott, und saget nicht von euch vor Gottes Angen: Wit figen in beinem Umte und find Derren; item, Gewaltige ber Belt, Reiche, Chele, Schone, Gelehrte, Berfichebige, und bergleichen! Dunket euch nicht selber vor Gott gut zu fein; faget nicht: Wir And beine tiebe Diener in beiner Kraft; fondern saget: Wir, beine Anechte, find Biebbirten von Abam ber, wir buten unfete thierifche Eigenschaft, als des Werks beiner Wunber, die du gemachet hast: wir tonnen nicht vor dir, o heiliger Gott, bestehen! Denn wir find untuchtige und unverftandige Biebhirten beiner: Bunder, lag uns nur Gnabe finten, bag wir mogen in biefem Gofen vor bir tobe nen! D Herr, wir wissen nicht, was wir vor bir thun sollen; go beut du und lehre uns, wie' wir biefe beine Deerbe weiben follen, benn wir find beine Anethte, und wollen vor bir bienen als beine Biebhirten.

bu in beinen hohen Ständen und Vemtern bist; allesammt vom

Raiser an bis auf ben Bettler und Geringsten, nur Biehhirten. Ein jeder ist nur ein Biehhirte, denn er derwaltet nur ein Amt des thierischen Menschen, und hat unter seiner Botmäßigkeit unr aber Thiere zu herrschen, und nichts mehr; dem über den innern götzlichen Menschen kann kein weltlich Amt herrschen: er muß in seinem Amte nur einen Haufen Thiere huten, sie regleren und ihrer pflegen, hingegen pflegen sie ihn wieder.

- 37. Mit diesem Biehhirtenannte stolziret nun der irdische Enciser, als hatte er ein englisch Regiment, und ist doch vor Gott nur ein Biehhirte, und nichts mehr.
- 38. Darum hat Gott sein Geheinmiß mit solchen einfaltigen Biehhirten vorgebildet, daß ber Mensch sehen soll, was et in seinem Amte und Stande ist; auch daß sich nicht sein Grimm erhebe und diese Hirten verderbe, so hat er sie ihm allesammt in seiner Vorblidung nur als Biehhirten vorgemodelt, auf daß er seine Gnade moge über, des Menschen Unverstand ausgießen.
- 39. Hierinnen tesehet auch nun, ihr Gewaltigen, Edelen, Reischen, Gelehrten, alle mit einander, wie euch der Geist Gottes mit den theuren Erzodtern nur in Viehhirtenamtsweise in seiner Geheimenis. Offenbarung vor ihn stellet. Ihr seid vor ihm alle mit einsahder nichts anders als seine Viehhirten, der Kaiser als sein Diener, der Edele als sein Unterer, einer wie der andre: Einer hütet in diesem thierischen Amte, der Andre in einem anderen.
- 40. Aber ber Pharisaus wird sagen: Ich hute der Schastein Christi. Webe dem, der seine Schastein einem Wolfe vertrauet! Lehret er was Gutes aus Christi Geiste, so ist dasselbe nicht aus seiner Gewalt, sondern der Erzhirte Christus thuts durch ihn; er aber gehet nur mit Thieren um, und träget selber ein Thier unter seiner Heerde an sich, welches auch muß gehütet werden, oder der Wolf frisset es.
- 41. Als hat Gott alle Aemter ins Hirtenamt gesehet, daß je eines des andern huten und pflegen soll; und find aber nue alle-sammt Hirten vor ihm, welche des Wiehes huten: Christus ist allein der Hirt der Seelen, und keiner mehr.
  - 42. Es soll einer sein Schästein Christi, das er in sich hat, teinem irdischen Biehhirten, sondern allein dem Hirten Christo vertrauen; denn in alten außerlichen Hirtenamtern sind Wölfe, welche auf das Schästein Christi gielen, und das fressen wollen. Unter dem Pirtenamte mag er mohl gehen; aber er sehe sich nur vor des Pirten Hunden vor, daß sie ihn nicht beißen.
  - 43. D Welt in beinen hohen Standen! wenn du dich boch nur betrachtetest, was du in beinen Standen bist vor dem Himmel, und seines Stande nicht so hoch in Gettes Liebe; sie stehen nur in seiner Wunderthat, im Bosen, und Suten.

44. Wenn Gott bat einen weltlichen: Stand :wollen in: feiner Liebe vorbilben, fo hat er Biebhirten bareim gefeget, vber jaggeringe, arme, verachtete und unansehnliche Leuter Giebe an Abel, Seth Enoch, Noa, Abraham, Isaat, Jakob, Joseph, Mosen, David; item, die Propheten und Apostol und alle Peiligen, durch-welche sich Gott hat jemals offenbaret; so wirft du das febeng: bag vor ihm teine Dochheit nichts gilt; fie ist nur ein Spiegel ber Bunder im Bofen und Guten, jugleich ein Spiel Gottes Liebe und Borns, eine Bormodelung der englischen Berrschaften in Licht und Finfternif, in Himmel und Hölle,

# Das 74. Kapitel. Sep. 47.

Bie Jakob vor Pharao gestellet ward mit ben fünf jungsten Brüdern Josephs; und wie Sa= kob den Pharao segnet; and wie Joseph hat bem Pharao ganz Aeghpten eigenthümlich Erkaufet: mas allhier zu verfteben fei.

Mofes spricht: Da kam Joseph, und sagte Pharao an, und sprach: Mein Bater und meine Bruder, ihr flein und groß Biet, und alles mas sie haben, find kommen aus dem Lande Canaan; und fiehe, ffe find im Lande Gosen. Und er nahm seiner jungsten Bruder funf und ftellete fle vor Pharao. Da sprach Pharao zu feinen Brabern: Was ist eure Nuhrung? Sie antworteten: Deine Knechte sind Withhitten, wir und unsere Bater; und sagten ju Phardo: Bir find tom= men, bei euch zu wohnen im Lande, denn beine Anechte haben nicht Welde für ihr Bieh, so hart drucket die Theurung das Land Cunaan; fo lag boch nun beine Rnechte im ganbe Gofen wohnen. Pharao sprach zu Joseph: Es ift bein Bater und find beine Bruiber, die find zu bir kommen; das Land Aegypten flehet bir offen; laß sie am besten Dite bes Landes wohnen, laß sie im Lande. We fen mohnen; und so du weißt, daß Leate unter ihnen find, die tuchtig fint, fo fete fie uber mein Bieb. Diefe innere Figur febet also: 1.2. 13 3

2. Benn Chriftus feine Brieber; und bem alten Baten Abum in Gottes Kraft offenhauet, baß , fie find mit allem ihren Beffen in ihm kentmen, und sich ihm ganz ergeben haben, so nimmt er in des Lebens Eigenschaften fünf ber jüngsten Brüder, und ftellet sie vor Sott, das ist, er nimmt die fünf Sinne des Menschen, welche immerdar die jüngsten in des Lebens Eigenschaft sind und bieiben, denn sie gebären sich immerdar neu, und stellet diese mit seiner Lebenskraft vor Gott.

- 3. Denn diese sind es, welche sollen Gottes Diener in der Liebe sein; diesen giebet Christus Rath ein, und saget: Wenn ihr vor Gottes Antlig kommet, daß der Seist Gottes in euch fürüber gehet, und euch prüset und sichtet, was euer Amt und Wirkung vor Gott sei, so demuthiget euch, und saget vor Gott: Deine Anechte sind nur Viehhirten, und sind in der Theurung des Clendes in unserm großen Hunger zu dir kommen, dei euch im Lande Gottes zu wohnen, denn wir haben, in unsern eigenen Arasten in dem adamischen Reiche der Natur nicht Weide und Speise sur das arme elende Leben. So laß doch nun, o Herr, deine Anechte im Lande Gosen, als in deinen Vorhöfen, wohnen, daß wir essen vom Thau des Himmels, und in unsern Amte dir dienen.
- 4. So spricht alsbann der zwige Bater zu Christe, als zu seinem Hauchalter: Siehe, das ist dein Bater Adam und sind deine Brider nach der Menschheit, die sind zu dir kommen; das Band Aegopten stedet dir offen, das ist, das Himmelreich, sammet dem Reiche der Natur, stedet dir offen, du bist mein Hauchalter im Reiche der Gnade und auch im Reiche der Natur menschlicher Eigenschaft, laß sie am besten Orte im Reiche der Gnade und im Reiche der Natur wohnen; und so du siehest, daß Männer unter ihnen sind, welche tüchtig sind, die sehe über mein Wieh, das ist, welche unter ihnen tüchtig sind, die nache zu Amtleuten im Reiche der Natur, daß sie über meine Kreaturen herrschen, das ist, sehe sie in das apostolische Amt, daß sie meine Herrschen, das ist, sehe du inwendig in ihnen mit deinem Stade weidest. Baß sie außerliche Hirten sein, und die Eigenschaften der Natur, als meine Schaase ober Wieh, weiden und regieren.
- 5. Alle gespliche Hirten in bieser Welt sigen in diesem Amte des Baters, sowohl auch die weltlichen; welche wur durch Christum singesetzt, durch welche Christus inwendig selber herrschet und regieret: die sind allesamme Gottes Amtleute.
- 6. Welche aber ohne den Erzhieten Christum einsthen in Gemtern, die sind allesammt nur im Lande Cangan in der Theurtung des Borns Gottes, und sind nur fressende Wolfe, einer wie der andre, ar sei geistliches oder weltliches Amts, er sei Edel ober Unedel, Fürst oder Bogt, Priester oder Kuster, einer wie der andre: alles was außer Gottes Geist im Amte heetscher, das herrschet der Gelüheit und dem Gerichte Gottes. Wer althe gedenket in hinem

Amte Gott zu bienen, und sein Amt zu verwatten als ein heter Gottes, der bienet bem Lucifer.

- 7. Moses spricht weiter: Joseph brachte auch seinen Bater Jakob hinein, und stellete ihn vor Phataoz und Jakob segnete ben Phataoz das ist, Christus stellet auch das alamische Bild vor Gott, nicht allein die fünf Sinne, sondern den ganzen Menschen, und der segnet Gott, das ist, er danket Gott, und bringet ihm Frückte zum Lobe Gottes als einen Segen. So saget dann Gott in seiner Wirstung: Wie alt dist du? Und er spricht: 130 Jahr ist die Zeit meisener Waltsahrt, wenig und bos ist die Zeit meines Lebens, und langet nicht an die Zeit meiner Vater in ihrer Wallsahrt. Und Jakob segnete den Phatao, und ging heraus von ihm.
- 8. Also bekennet und beichtet ber abamische Mensch vor Gott seine bose Zeit in det irdischen Begierte, und saget, es sei nur eine Wallfahrt, als ein stetes Wandern und Qualen in steter Mühe und Unruhe, dadurch der Mensch Gottes Wundet wirket.
- 9. Und Moses spricht weiter: Es war aber kein Brot in allen Landen, denn tie Theurung war fast schwer, daß das Land Aegypten und Canaan verschmachteten vor der Aheurung. Und Jossseph brachte alles Geld zusammen, das in Aegypten und Canaan sunden ward, um das Getreide, das sie kauften, und er that alles Geld in das Haus Phatad. Da nun das Geld gebrach im Lande Aegypten und Canaan, kamen alle Aegypter zu Joseph, und sprachen: Schaffe und Brot! Warum lässest du und vor dir sterben, darum daß wir ohne Geld sind? Joseph sprach: Schaffet euer Vieh her, so will ich euch um das Vieh geben, weil ihr ohne Geld seid. Da brachten sie Joseph ihr Vieh, und er gab ihnen Brot um ihre Pferde und Schafe, Rinder und Esel. Also ernährete er sie mit Brot dieß Jahr um all ihr Vieh.
  - 10. Diese Figur ist sehr machtig, und hat großen Berstand, wiewohl sie ihm der thierische Mensch voll Geiz und Wucher einbildet, als sei sie für ihn; so ist aber doch die wahre Figur ganz wider ihn, gleichwie das Gleichniß im Evangelio vom ungerechten Haushalter saget: Der Herr habe ihn gelobet, daß er also klüglich gethan hatte.
  - 11. Diese Theurung in Aegypten und Canaan, da alles Land war verschmachtet, prasiguriret den armen gefallenen Wenschen in Leib und Seele, welchen der Jorn Gottes hat ausgedorret, daß er verschmachtet ist. Denn Aegypten deutet an der Seele Natur, und Canaan des Leibes Natur. Der große Vorrath des Getwides, den Joseph sammlete und in der Theurung verkaufte, deutet an das gottliche Gnadenwort. Das Geld der Aegypter und Cananiter, darum sie das Getreide beim Joseph kauseten, deutet an das kreatwilthe Wort Gottes menschlichen Lebens; das Vieh, das sie auch dargaben

ums Brot, ba tein Gelb mehr war, beutet an bie bilbliche Eigenfchaft in bes Menschen Leben. Die Figur ftehet alfo:

12. Wenn der Mensch in Seele und Leib in diese Theurung und in diese Hungersnoth in Gottes Zorn und Ausdörrung kommt, sa hat er kein Labsal noch Trost, denn sein Gewissen dörret ihn also in Gottes Zorn aus, so muß er zum himmlischen Joseph ge-

ben, und diefer Gnadenspeife taufen.

Araft und Trost in sich empsindet, ob sie gleich das Gewissen naget, so giebet sie diesem Haushalter Jesu Christo gute Worte, und betet zu ihm, und kaufet um kreatürliche, bildiche Worte von Joseph, Speisez das deutet nun das Geld an. Weil diese Worte vur wollen in der Einbildlichkeit dem Gewissen ein wenig Trost und Kraft geben, so kaufet die Natur der Seele und des Leibes immerdar um solch Geld Gnade, und giebet diesem Joseph ein gutes Geschwähe mit einem einbildlichen Wesen und einem figürlichen Gebet aus Gewohnheit, und lebet also von solcher Speise in Hosffnung.

14. Wenn aber die Angst des Gewissens diese Hoffnung ausdörret, und daß solch kaltes Gebet und historischer Glaube nichtsmehr helfen will, daß das Gewissen schreiet: du mußt im Borne
Gottes verschmachten, es ist kein Gebet mehr, das vor Gott gilt;
alsbann kommt die arme Seele zu diesem Joseph, und spricht: Bas
lässest und verderben, darum daß ich meln Sebet und Glauben
nicht vor dich bringen kann; damit ich mochte Speise vor mein
Leben bekommen? Siehe, meine Kraft ist bahin, ich vermag nichts,
ich habe nicht mehr Worte, damit ich könnte deine Gnade erreichen.

25. So spricht alsbann ber himmtlische Joseph zur Seele: Winge beine Thiere, als Pferde, Ochsen und Esel her zu mir, so will ich dir Speise darum geben; das ist, bringe alle beine irdische natürliche Begierde und Bilder, falsches Vertrauen auf die Kreaeturen, ale auf eigene Wis und List in Falschheit, zu mir, und übergieb mir dieselben alle, daß du ledig davon seiest, so will ich dir Speise geben, daß du lebest, und will auch deine Bilblichkeit der Gebanken speisen. Dieses ist also der Eingang dieser Figur.

16. Und Moses spricht weiter: Da das Jahr um war, kamen sie zu ihm im andern Jahre, und sprachen zu ihm: Wir wollen unserm Heren nicht verbergen, daß nicht allein das Geld, sondern auch alles Bieh dahin ift zu unserm Herrn; und ist nichts mehr übrig vor unserm Heren, denn unser Leib und unser Feld. Warum lässest du uns vor die storben und unser Feld? Rause uns und unser Land um Brot, daß wir und unser Land leibeigen sind dem Phasmad; gieb uns Saamen, daß wir leben und nicht sterben, und das Beid nicht verwaller. Dieses ist nun der rechte Ernst, da der Mensch alles übergiebet; und sich seiner ganz ergsebet. Dasse Figur steber alles übergiebet; und sich seiner ganz ergsebet.

- 17. Wenn ber Mensch also in ber Gewissenscheurung stehet, daß nicht allein. Die Worte, welche er vor Gott Taget, nicht mehr gelten wollen, daß er möchte Aroft empfahen; fondern daß auch endlich dieses bahin fallet, wenn er sich hat aller bilblichen Begierbe entschlagen, und diese Welt in der Begierbe verlassen, so spricht dann die arme Seele zum himmlischen Joseph: Ad, mein Herr, was foll ich vor dich bringen, daß ich beine Gnabe moge ertangen ?: Siche? mein Gebet, empfindet feine Rraft; und ob ich gleich habe bie Belt verlaffen, und habe meinen thierischen Willen übergeben, fo fiehe ich doch in gkoßem Hunger vor dir, ich habe niches mehr, als wie meinen Leib und Geele. Mein herr, nimm es boch von mir gu dir, ich ergebe mich bir gang jum Eigenthum! Gieb mir beine Grade, daß ich in dir moge leben; ich will mich die gang mit Leib und Leben übergeben, und will bein Anecht im Gehorfam-felm Gieb du mir nur Saamen, das ift, gieb mir nur Billen und Get danken, und fie bas Land meiner Ratur, und lage mein Leben bild nen. Riechtt. sein, bag ich mir ohne beinen Willen. nichts mehr seis Sondern daß ich dein leiheigen und dein Anechtiseile. .. : ". . . ...
- 18. Also ist benn seiner genug, wenn er hat Leib und Seele mit Willen und Gedanken, und allem bem, das er hat und ist, ganz diesem Joseph übergeben, daß er ist ais ein leibeigener Anecht Gottes, ber nur hoffet mas ihm sein Herr geben will, da alles Bertrauen auf die Eigenheit ganz übergeben ist, st ist die Bernunft recht getödtet, und hat der Teufel seinen. Stuhl im Menschen verstoren. Denn er hat in det Gelassenheit nichts Eigenes, und der Teufel kann anders nicht dem Menschen beikommen, als in der Begierde: zur Eigenheit.
- 19. Und Moses spricht weiter: Also kausete Joseph dem Pharao das ganze Arguptentand, denn die Argupter verkausten ein jegt licher seinen Acker; denn die Theurung war zu stark über sie, und evard also das kand Pharaoni eigen. Und er theilete das Botk aus in die Städte von einem Ort Arguptens dis ans andre 7. ausgenommen des Priester Feld, das kausete en nicht, denn es war von Pharaon sur die Priester verordnet, das sie sich nähren sollten von dem benannten, das er ihnen gegeben hatte: darum dursten sie ihr Feld nicht verkausen. Die Figur stehet also:
- 20. Christus taufet um seine Gnade auf eine solche Art, wenn sich der Mensch in dieser Hungersneth zu ihm nehet, seint game Ratur-mit allen Gestätten, und bringet alles, was am Wenfchen ist, wieder in des großen Pharaonis, als in Gottes haus, und machets Gott seinem Vater wieder unterthänig.
- 21. Dem in Abam sind alle Menschen treutos worden, und sind in Eigenheit des Willens eingegangen; aber Christus erkauset ihm die menschliche Eigenheit wieder zu seinem Sigenthutt, und übergiebet diese wieder Gott seinem Bater; und deutet recht un die,

Christenheit, welche Christus hat mit seiner Gnade burch den Schat feines theuren Bluts erkaufet und zum Eigenthum gemachet; und hat nun seine Aemter ausgetheilet, darinnen ihm die Spristen

dienen und fein eigen find.

22. Daß aber der Priester Feld nicht verlaufet ward, und daß es Pharad nicht wollte kaufen, sondern ließ es ihnen vor eigen, das deutet an den innern Menschen, welcher der priesterliche Tempel Christi ist; diesen kaufet Gott nicht wieder zuruck, er will daß ihn der Mensch zum Eigenthum habe. Er begehret nur das Reich der Natur zum eigenen Knechte; aber den eingeseibten Gnadengrund, als den Tempel Christi, lässet er der Seele zum Mahlschape, denn es ist die Statte Gottes, darinnen Gott im Menschen wohnet. Es kann sie kein Mensch wieder verkausen, verpfanden, noch mit Schwürren verteufen, denn sie gehoret zum ewigen Einen, und nicht zur Kreatur Habhastigkeit, sondern ist ein geschenkter Gnadengrund, da Christis sein Amt darinnen treibet; es ist seln Wohnhaus.

23. Da sprach Joseph zu bem Bolke: Siehe, ich habe heut gekauset euch und euer Feld dem Pharao; siehe, da habet ihr Saamen, und besäet das Feld, und von dem Getreibe sollt ihr den Fünsten Pharao geben: vier Theile sollen euer sein, zu besäen das Beld zu eurer Speise, und für euer Haus und Kinder. Sie sprachen: Last und nur leben und Gaade vor dir sinden; wir wossen gerne Pharao leibeigen sein. Also machte Joseph ihnen ein Geset die auf den heutigen Lag über der Aegypter Feld, das ward nicht

eigen Pharaoni.

Diese Figur ist ein rechtes Bilb ber-Christenheit, weiche Christus hat mit seiner Liebe in seinem Blut- erkaufet, ba er ber Christenheit seine Gnade und Gerechtigkeit anbeut zu geben für ihre trbische Bilblichkeit, daß sie ihm nur foll dieselbe übergeben. Und so das geschiehet, so spricht Chriftus: Giehe, ich habe beut, das-ift, von nun an bis in Ewigkeit, gekaufet alle eure irdische Bildung mit Leth und Seeles ich habe euch mir zu ewigen leibeigenen Aneche ten und Dienern mit meiner . Gnabe vom hunger Gottes Borns erkaufet; sehet, da habet ihr Saamen, das ist, da habet ihr mein Wort, damit besiet den Actor ewers Gemissens in Leib und Seele, das dieser Saame Frucht trage; und von dieser Frucht sollt ihr den Skuften Pharaoni, bas ift, Gott, wiedergeben: benn vier Theile follen eure Speife sein, das ist; biefer Saame soll eure vier Elementa des Leibes, sowohl die vier Eigenschaften des feelischen Fenerlebens erquiden; und follet biefen Saamen bes gottlichen Berts vierfach zur Erquickung zures Lebens behatten, aber ben Fünften follt ihr Gott geben.

25. Per Fünfte beutet allhier gar heimlich an die fünfte Gestalt bes maturlichen Lebens, als das Liebefeuer im Licht, weiches

der wier Sigenschaften erboren und offenbar wird, barinnen sich ber untreatürliche, übernatürliche Gott offenbaret. Dieselbe Gestalt gebäret nun die göttliche Freude und das Lob Gottes, barinnen die Geele ein Engel ist, und Gott lobet und banket, daß er sie hat aus dem Feuerquall der Peinlichkeit errettet, und hat sich selber mit seiner Liebe und Snade in ihren Feuerquall eingegeben, und sie ein Liebefeuer und göttlich Licht gewandelt.

26. Diesen Quell der Liebe, als die fünste Elgenschaft des Lebens, darinnen die Seele ein Engel wird, giebet sie nun Gott wieder mit großem Lob und Danksagung, denn sie giebet die fünste Gestalt Christo wieder zu seiner Wohnung; denn das ist seines Worts Wohnung, darinnen das Neich Gottes in uns ist, und da wie Tempel des heiligen Geistes sind, der in uns wohnet. Und diese fünste Gestalt im Lob Gottes sodert Christus, wieder von seiner Christenheit, das sie diese, seinem Water in das Haus der gottsichen

Kraft einsammte.
27. Aber der Priester Feld, das ist, den inwendigen Grund von der himmlischen Welt Wesen, den kaufet er nicht mit seinem Blat, denn derselbe hat niemals die Turdam der Zerstörung anger nommen, sondern ist wur im Fall Ada verblichen und in Ungrund gangen, das ihn die Seele nicht mehr zur Habhastigkeit hatte, denn er war in der Seele als wie todt, und da doch in Gott nichts stirbetz aber die Seele war blind daran, auf Art wie Gott, als das ewige Eine durch alles ist, und begreiset ihn doch nichts als nur dieses, dem er sich wit in sein Wesen einergiebet, da er sich will offenbaren.

28. Dieses verblichene Bild oder Wesen ist der priesterliche Ader, da Gott sein Wort und Saamen im Paradeis wieder einssprach oder saetz; der wird nicht mit Christi Blut erkauset, wie die abgewandte Seele, sondern er wird mit dem himmlischen Ente, mit Christi Fleisch und Blut erfüllet, daß er Christi Fleisch und Blut ist, da der hohe Priester Christus inne wohnet: es ist sein ewiger Sit, darinnen Gott im Menschen offendar ist, denn er ist die Rebe an Christi Weinstede, welche Gottes und nicht des Menschen Siegenthum ist.

29. Wohl ist sie im Menschen, aber nicht in ber Habhaftigkeit der keurischen Seelenessenz; sie hat ein ander Principium als
die Seele, und ist doch in der Seele, und durch die Seele; und
aus der Seele, auf Art wie das Licht aus dem Feuer ist, welches
durch das Feuer, und in dem Feuer, und aus dem Feuer seine Offenbarung hat, aus welchem Licht und Feuer eine Luft, und aus der Luft ein Wasserlein urständet; und dasselbe Wasserlein deutet an
das Wesen dieses inwendigen Grundes, welches dem Feuer wieder Nahrung, Speise, Glast und Leben giebt. 30. Also auch von der Seele zu betrachten ift: als ihr das gottliche Licht verlosch, so erbar sich dieses Wesen aus und in ihr wicht mehr, sondern blied verblichen oder erloschen; so hatte die Seele keine gottliche Speise mehr sur ihren Feuerquell, denn sie hatte ihre Begierde herans ins dritte Principium gewandt, und war überwunden worden vom iedischen Luciser und vom Satan, als des Grimmes Eigenschaft, kach der sinstern Well Eigenschaft im Loco dieser Welt.

31. Dieser abgewandten Seele kam die Gnade zu Hulfe; diese ward durch Christi Blut erkauset, denn der Käuser trat mit seinem Snävengelde in dies verblichene Blid ein, und nahm es an sich, und sohte sich der Seele darinnen zum hohen Priestet und

Ledrer.

32. Und bieses Bild mat nun dieses Priesterfeld, pas er nicht kuisete, behn es war vordin Sottes. Gott setzete nur seinen hohen Priester Chassum batein, daß er darinnen die arme Seele sotte speisen und lehren, daß sie nicht sollte von der Citelkeit effen, und

33. Und dieses ist auch eben in der Figur bei Joseph, das er das Ptiesterschaft faufetet, auch so iks die Figur beim Mose

nur als Kihen besassen, welches alles den inwendigen Menschen von der himmlischen Welt Wesen andeutet, welcher Gottes Acker ift, darein Gott sein Gnadenwort, als Christi Geist einfaet, welchet Acker oder Wesen allein dem hohen Priester Christo gehöret zu des sitzen, und nicht dem kreatürlichen Leben; sondern das kreatürliche Leben empfähet Kraft davon; es hats wohl in sich, aber-es ist mit

ber Natur nicht Ein Ding, gleichtwie bas Licht und die peinliche

Quaal' des Feuers nicht Ein Ding ift.

34. Diese Figur beim Joseph, da er hat Pharas Aegopten zum Eigenthum erkauset, und fie zu eigenen Anechten gemachet, ist anders nichts andeutend, als daß uns Christus werde von Gottes Jorn in der Theurung unsers Berderbeus, durch seine Snade zur Leibeigenheit durch sein Blut erkausen, und werde uns sein Wort zum' Saamen geben, daß wir damit sein erkaustes Gut, als unser natürlich Leben, bestien.

35. Und davon sollen wir nun von dieser Frucht ihm ben Kunften, als die Liebegeburt, die fünfte Eigenschaft des Lebeus, wiedergeben: dem in der fünften Eigenschaft stehet der Glaube; denselben sollen ihm seine Kinder wiedergeben: dieses fammlet er in seines Baters Scheuren ein zum ewigen Lobe und zur gottstehen

Offenbarung feiner Wunder.

36. Das aber bie irdische Menschen haben eine solche Leibe eigenheit gemacht, und einander für leibeigen halten, und einander darinnen qualen, martern, und den Schweiß aussaugen zu ihrer

Peacht und hoffart; bas ist ein Bild bes Borns Goltes, welcher

fich auch nach ber himmlischen Figur bilbet.

37. Denn alle Dinge, mussen sich nach der Ordnung des Worts Gottes bilden; es bilde sich gleich ein Ding ins Bose, als Gottes Jorn, nach der Holle Eigenschaft oder ins Gute, in Himsel, ins Reich Christi: denn bei den Heiligen ist das Wort heilig, und bei den Berkehrten iste in Gottes Grimm offenbar; was für ein Volk das ist, einen solchen Gott hat es auch, saget die Schrift.

38. Die itdischen Menschen setzen dar das Bild im Jorne Gottes, indem sie einander mit der Leibeigenheit qualen, martern, aussaugen, plagen, und dasselbe für Recht halten; so ist im Grimm ber Natur in Gottes Jorne recht, und ist eine Figur der Holle, und ist auch eine Figur des Reichs Christi der himmlischen Leibeigenheitz denn alles, was der irdische Mensch mit Pein und Quaal, that, das thut Christus in seinem Reiche mit seinen Kindern in Freude, Liebe, Demuth und Krast.

39. Der irbische Mensch nimmt seinem Bruder seine Arbeit, item seinen Willen und seinen Schweiß und Nahrung; Christus nimmt auch seinen Kindern ihren bosen Willen, und auch ihre Arbeit, indem sie in Gott wirken und mit größer Pein in großen Aengsten dahin dringen; diese Arbeit nimmt Christus auch alle von ihnen, und sammlet sie in seinen Schapkasten. Er durchforschet auch seiner Kinder Leib und Seele; wo nur ein Fünklein ist, das ihm wirken und dienen kann und will, das treibet und nothiget er in göttlichen Hospienst, als in Weinberg Christi.

40. Er entzencht ihnen auch oft die Gnadenspeise, und lasset sie barnach hungern und jammern, und lasset sie im Elende sigen, und qualet sie, daß sie mussen in großen Lengsten, in Jammer, Furcht und Zittern vor ihm in gottlicher Arbeit wirken: denn der

alte Abamsefel will ungern an bas gottliche Arbeiten.

41. Darum wird er oft also gezwungen, daß die Strafe und Drauung immer hinter ihm her ist, da ihm Christi Geist ins Geswiffen mit ber Hölle und Gottes Jorn drauet; gleichwie auch die irdischen Herten auf Erden mit ihren Untern thun, welche wohl in

ber Figur Chrifti steben, aber bas Umt ift ungleich.

V.

42. Christus sammlet seinem Bater, durch das Wirken seiner Kinder, viel himmlischer Früchte ein, welche der Mensch wird wieders bekommen und dieselben ewig genießen; aber ein weltlicher Herr sammlet durch der Armen Arbeit und Schweiß nur Geld und Gut in seinen Kasten, zu seinen eigenen-Chren, welche Arbeit der arme Mann in dieser Welt nicht mehr genießen kann: aber Christus ist doch sein Lohn, indem er der Figur Sottes Jornes allhier im Elende dienen muß.

43. Aber am Ende, da die irhischen Aemter sollen auch in ihre Scheure eingefammlet werben, in ihres Herrn Schaftasten,

bem sie bamit haben gebienet, ba werben ungleiche Behalter sein; es wird mancher sehr viel dem Reiche Gottes Jorns haben eingesammiet, und davon wird ihm in Emigkeit wieder seine Speise gegeben wers den, als der Fluch des Bedrangten; item die Marter, Furcht, Pein, und Unruhe der Armen: das sie allhie mit ihrem Treiben durch den Untern wirken, das wird ihnen nach dieser Zeit auch zur ewigen Speise gegeben werden; denn was einer allhie aussaet, das wird er im ewigen Leben in seiner Scheure sinden.

44. Alle Aemter dieser Welt find Gottes, und alle Amtleute, vom Kaiser bis auf den Geringsten, sind Gottes Amtleute; aber sie dienen ihm ungleich, Einer dienet ihm in seiner Liebe, als ein Diesner Christi, der Andere dienet ihm in seinem Zorn, als ein Diener

ber Bolle.

45. Alles, was seine Eigenheit in diesen Aemtern suchet, und nicht gebenket, Gott und seiner Ordnung und den Menschen barinnen zu dienen, das dienet bem Zorne Gottes, und sammlet in

bie Solle.

- 46. Denn alle Schäße ber Fürsten und Gewaltigen sollen zu gemeinem brüderlichen Stuße gesammlet sein, zu Unterhaltung der gusten Ordnungen und Aemter, auch der Elenden und Schwachen, daß gleichwie ein Hauswirth mit dem Seinen wirket und arbeitet, und doch den Ruß zu sich zeucht, und aber alle seine Diener und Helfer damit versorget, speiset und nähret, und das übrige zu einer gemeinen Nothdurft für sich, sein Weib und Kinder, und worzu er dessen mochte durfen, oder für arme Leute lässet liegen: also ist auch der Aemter Sammlen; es soll, alles zum gemeinen Ruß gezsammelt sein; oder ist ein Schaß des Jorns Gottes, und wartet des Urtheils Gottes.
- 47. Daß aber ber Gewaltige aniho also zu seinen eigenen Ehren, zur Wollust und Hoffart sammlet und den Elenden deshals ben besto sehrer qualet und aussauget, daß er nur damit moge Hoffart treiben, und den armen Untern halt als einen Hund, und in seinem Herzen saget: Sie sind mirs schuldig, ich habe es erkauft oder ererbet, ich habe es zu Rechte; das geschiehet alles mit eine ander im Born Gottes, sie dienen in solcher Eigenschaft alle nur dem Satan, als in der Figur Gottes Borns, keiner besser.

48. Alle Eigenheit gehoret in die Holle, mache es wie du willft; es gilt vor Gott kein scheinlich Abreden, du sammlest in die Holle, Gott fobert des Herzens Grund, und will getreue Amt-

leute haben.

49. Aber der Elende soll wissen, daß er in solchem Zwang und Dienste, so er das ohne Murren in Treue thut, auch seinem Herrn Christo dienet; denn Gott zeucht ihn damit von dieser Welt weg, daß er seine Hoffnung in das Kunftige setzet, und in dieser Dienstbarkeit der Haude sammlet er ihm mit seinem Gebete in diesem

Jammerhause seinen himmlischen Schat, bas, so er in berfelben Zeit dieser Drangsal in Wollust des Fleisches stünde, er nichts Gutes sammlen wurde; darum mussen denen, die Gott lieben, alle Dinge jum Besten dienen.

50. Also soll man die Figur unter Josephs Geschichte versstehen, wiewohl die Geschichte mit großem Fleiß ist nach der innern Figur beschrieben worden, nach Eingebung des Geistes Gottes, welscher allezeit mehr auf Christi Reich deutet, als etwan auf eine

Siftorie einer Schlechten Geschichte.

51. Denn die biblischen Geschichten stehen nicht nur eben barum dar, daß man soll der alten Heiligen Leben und Thaten sehen, wie Babel meinet: nein, das Reich Christisist überall damit abgebildet, sowohl auch das Reich der Hölle; die sichtbare Figur weiset immerdar auf die unsichtbare, welche in dem geistlichen Menschen offenbar werden soll.

52. Moses vollendet nun allhie die Figur mit der neuen Wiestergeburt unter Josephs Geschichte, und spricht ferner: Also wohsnete Ifrael in Aegypten im Lande Gosen, und hatten es innen, und wuchsen und mehreten sich sehr. Und Jakob lebete 17 Jahr

in Aegypten, daß sein ganges Alter mar 147 Jahr.

53. Da nun die Zeit herbei kam, daß Israel sterben sollte, tief er seinem Sohn Joseph, und sprach zu ihm: Habe ich Gnade vor dir funden, so lege deine Hand unter meine Hufte, daß du die Liebe und Treue an mir thust, und begrabest mich nicht in Aegypten, sondern ich will liegen bei meinen Batern; und du sollst mich aus Aegyptenland führen, und in ihrem Begräbnis begraben. Er sprach: Ich will thun, wie du gesaget hast. Er aber sprach: So schwöre mir. Und er schwur ihm. Da neigete sich Israel auf tem Bette zu den Häupten.

54. Dieses ist nun eine ganz heimliche Figur, und beutet auf die Auferstehung der Todten, da die Seele soll wieder zum Leibe kommen, und der Leib wird rein und heilig sein; denn das Land Canaan, welches auch voll Greuel der Heiden war, deutet an den irdischen Leib; und Aegypten, da Pharao wohnet und Joseph Haushalter-ist, deutet an die Seele, welche in Gottes Wort woh-

net, als bei bem ewigen Ronige.

Seele sich hat mit der Lust in das irdische Canaan des irdischen Leides gewandt, und von Gott abgewandt; so mußte nun die Seele wieder in Aegypten in die Busse zum Joseph, als zu Christo, und zum König Pharao, als zu Gott; und allba wird sie angenommen als ein Gnadenkind zur Leibeigenheit, daß sie wollte Gott gehorsam und sein Knecht und Diener sein, und mußte das irdische Canaan, als den bosen Leib mit seinem Willen und Geschäften verlassen, wie Israel mußte Canaan verlassen.

56. Aber nachbem er sterben sollte, so wollte er seinen Leth im Lande Canaan haben, daß er allbahin begraben würde bak bentet un, daß ver ktolsche Leib musse in seine Mutter, die Erte, begraben werden, und wieder in seine erste Mutter kommen; und beutet an, daß die Seele solle wieder aus Aeghpten, als aus der Dienstbarkeit bes Busequalens zum Leibe in die Ruhe kommen, denn aus Canaan musten die Heiden vertrieben werden, als Mrael wieder darein zog: als auch mussen die Grenel in der Eigenschaft des Leibes verzehret und alle salsche Begierde getödtet werden, ehe die Seele wieder zum Leibe kommt und darinnen wohnen wird.

57. Und ist gewaltig abgebildet, wie sich der Seele Wille in dieset Zeit solle und musse vom irdischen Canaan, als von ter Luft des Leibes, abbrechen, und wieder zu Gott durch ernste Buse eindringen, da dann die Seele recht in Aegopten, als ein armer dienstdarer Anecht in viel Angst und Qualen sein muß: aber am Ende, wenn der Leib sterben soll, so begehret sie auch mit aus dem Diensthause, als nus der Quaal der Buse, und will wieder in das erste Wamische reine Bild, das Gott schuf, wie Jakob wollte bei seinen Batern liegen; da er doch hatte in Aegopten so aut gelesgen: aber der Geist stund in der Figur der Wiederbringung, wie der ganze Mensch solle wieder in das erste, von Gott geschaffene Bild gehen.

ibn wolkte wieder in Cannan zu seinen Batern begraben, deutet an ben Sid, welchen Gott in Christo, mit dem Menschen gemachet hat, daß sich Gott hat mit seinem Worke der Liebe mit dem Menschen verleibet und verteufet, als einen ewigen Sid; diesen Sid sodette Jakob von Joseph, als von der Figur Christi, und begehrete, et

follte feine Sand imter feine Safte legen und fcworen.

59. Dieses ist nun die Figur, wie Christus sollte seine Hand, das ist, seine Arast und Macht als das ewige Wort, welches die Hand ist, die alles gemachet hat, in des Menschen Essenz, in Leib und Seele einlegen, und nicht allein darein, sondern auch unter die Hüste, als unter Menschen Gewalt, und sich dem Menschen zum Eigenthum geben und darein schwören, das ist, sich also verdinden, daß er wolle den ganzen Menschen, wann er allhte des zeitlichen Todes abgestorben ist, wieder in das erste Erbland; darinnen Adam in der Unschuld wohnete, als ins Paradeis einführen, und den Leib und die Seese mit seinem Eide in Gott begraben, als in die gotte liche Ruhe.

60. Dieses heutet die Figur Jakobs an, da der Tert saget, Israel habe in Aegypten lange Zeit gewohnet, und sich allba gemehretz und als Jakob habe sollen sterben, so habe er nach seinem Tob wieder ins Land Canaan zu seinen Batern begehret; daß ein Christ ober Kind Gottes musse in die Rase

lichen Lebens barinnen bleiben, und viel guter Früchte in solchem Lande zeugen; und alsbann so soll ihn Christus, als der himmlische Joseph, wieder in sein rechtes Vaterland zur Ruhe einführen, als in das techte gelobte Land, da Milch und Honig der göttlichen Kraft

ol. Und ist die ganze Geschichte aller fünf Bücher Moss eben nur diese Figur; der Ausgang aus Canaan und der Wiedern einzug in Canaan ist nur dieses: wie der rechte adamische Mensch werde wieder mit großem Heer und erwordenem Gute, in götzlicher Wirkung geschehen, ins ewige gelobte Land einziehen, und wie er diese Zeit musse ein dienstdarer Anecht des Zorus Gottes in diesem Kegopten sein, der ihn in seinem Zornamte durch seine Diener werde qualen, martern und peinigen, und immerdar für leibeigen halten, die ihn der rechte Joseph durch den zeitlichen Tod ins Paradeis in die Ruse wieder einführen werde.

## Das 75. Kapitel.

Gen. 48.

Wie Jakob die zween Söhne Josephs vor seinem Ende gesegnet, und den Jüngsten dem Aeltesten vorgesetzt habe; was darbei zu verstehen sei.

Moses spricht: Darnach ward Joseph gesaget: Siehe, bein Banter ist frank. Und er nahm mit sich seine beiben Sohne, Manasse und Ephraim. Da ward Jakob angesaget: Siehe, bein Sohn, Joseph kommt zu dir. Und Israel machete sich stark, und satte sich im Bette, und sprach zu Joseph: Der allmächtige Gott erschien mir zu Lus im Lande Canaan, und segnete mich, und sprach zu mir zu Lus im Lande Canaan, und segnete mich, und sprach zu mir zu Siehe, ich will dich wachsen sassen und mehren, und will dich zum Hausen Bolks machen, und will dieß Land zu eigen geben beinem Saamen nach dir ewiglich. So. sollen nun deine zween Sohner, Ephraim und Manasse, die dir geboren sind in Aegyptensand, eher ich herein kommen din zu dir, mein seine, gleichwie Ruhen und Simeon, Welche du aber nach ihnen zeugest, sollen dein sein, und genennet werden wit ihre Brüder in ihrem Erbtheil.

- 2. In dieser Figur stehet nun der Erzvater Jakob wieder im Biel des Bundes, darein ihn Gott in Mutterleibe geordnet hatte. Als er hatte seinen Lauf in der Welt vollendet mit der Figur vom Reich Christi und seiner Christenheit: so bildete sich sein Geist wieder in das Ziel des Bundes, und segnete durch das Ziel des Bundes seine Rinder und Rindeskinder, und deutete auf die zukunfstige Zeit, wie es mit ihnen gehen sollte, das ist, er redete aus der Wurzel, und deutete an die Aeste und Zweige dieses Baums, welschen Gott im Paradeis wieder nach dem Abfalle gepflanzet, und mit Abraham offendar gemachet hatte. So stund Jakob im selben Stamme, und deutete aus dem Geiste dieses Baumes auf seine Aeste und Zweige, sonderlich aber mit Josephs beiden Schnen, welche beide er wieder zurück in seine Wurzel einsetze, das sie sollten seine Sohne sein, wie Ruben und Simeon. Diese Figur stehet also:
  - 3. Jatob sprach zu Joseph: Der allmächtige Gott erschien 'mir zu Lus in Lande Canaan, und segnete mich, und sprach zu mir: Siehe, ich will dich wachsen lassen und mehren, und will dich zum Hausen Bolks machen, und will dieß Land zu eigen geben deinem Saemen nach dir ewiglich. In dieser Figur redet nun der Geist nicht allein von der Erbschaft des äußern Landes Canaan; sondern auch von der Erbschaft des Reichs Christi, unter diesem Canaan verstanden, denn er saget: Gott habe ihm und seinen Kindern dieß Land zum ewigen Besitz gegeben, welches sie aniso eine lange Zeit nicht inne oder erdslich gehabt haben; da denn in dieser Figur das Reich Christi versstanden wird, welches ewig mahren soll.
  - 4. So nahm nun Jakob die zwei Sohne Josephs, und setze sie in seine Wurzel, in die Erbschaft dieses Reichs ein, und darzu in seine erste Kraft, wie Ruben und Simeon, seine ersten Sohne, welches andeutet, wie Josephs, das ist, Christi Kinder im Gtauben und Geiste, welcher Natur doch vom verdekbten Abamssaamen kommen ist, wieder durch den Glauben in die erste Wurzel des Bundes. Sottes eingepflanzet werden sollen: denn Abam hatte seine Zweige und Kinder mit sich in das Reich Gottes Jorns gesetz; aber der Bund und die Gnade nimmt diese adamischen Zweige, und setzet sie wieder zurück ins Bild Gottes ein, dessen Figur Jakob mit Josephs Sohnen allhier darstellet.
  - 5. Und Israel sahe die Sohne Josephs, und sprach: Wer sind bie? Joseph aber antwortete seinem Vater: Es sind meine Sohne, die mir Gott hie gegeben hat. Das ist, der Gnadenbund war fremd gegen die verderbte Natur, und sprach: Wer sind diese Kinder der Natur in ihrer Gelbheit? haben sie sich doch von Gott abgebrochen. Aber Jaseph in der Figur der Menschheit Christi sprach: Es sind meine Kinder, die mir Gott in dieser Welt Reich gegeben hat. Und der Bund der Gnade in Jakob sprach: Bringe sie her zu mir, daß

ich fie segne, bas ist, daß ich sie mit ber Gnabe salbe, bas ift, Christus solle sie zu Gott führen, daß er sie wieder segnete.

- 6. Und Moses spricht: Denn die Augen Isaelis waren dunstel worden vor Alter; das ist, die Natur in des Vaters Eigenschaft der seelischen Kreatur war verdunkelt und veraltet, und solches darum, daß sich der seelische Ens hatte in die Zeit gebildet, denn alles was in der Zeit lebet, das veraltet und verdunkelt; aber der Bund in Jakob veraltet nicht, der Bund wollte die Sohne Josephs mit der zukunstigen Ofssendarung der Kraft im Namen Zesu segnen; und Joseph, welcher im Bilde der Menschheit Christi stund, sollte sie zu diesem Segen sidtes, wie allhie Joseph seine Sohne zum Bunde Gottes in Jakob.
- Moses spricht weiter: Er aber kuffete fie, und herzete fie, und sprach zu Joseph: Siehe, ich habe bein Angesicht gesehen, bas ich nicht gedacht batte; und fiebe, Gott hat mich beinen Saamen seben lassen. Und Joseph nahm sie von seinem Schoof, und neis gete sich zur Erbe gegen sein Angesicht. Das ist so viel in der Figur: Als Joseph im Bilbe ber Menschheit Chrifti seine Gohne zu seinem Bater als vorn Bund Gottes brachte, so nahm fie ber Bund in die Arme ober auf den Schoof feiner Begierbe, als in Sottes Effenz, und fuffete fie mit dem Ruffe der Liebe, welche Gott in Christo wollte offenbaren; und des Baters Gerechtigkeit im Wort der Macht sprach zur Seele Effentien: siehe, but marest vor mir verbunkelt, und nun habe ich wieder bein Angesicht durch die Liebe und Gnade Gottes gesehen, bas ich nicht bachte; benn ich bachte bie Seele ein der strengen Macht Gottes Zornes zu halten, dieweil Gottes Auge mit ihrem Abwenden in ihr war weggangen, so war sie in Gottes Gerechtigkeit von-Gott getrannt; nun aber habe ich wieber ber Seele Angeficht durch Gottes Liebe in der Gnade Gottes gesehen, und fiehe, Gottes Liebe hat mich ben Saamen biefes Gnabenbundes feben laffen.
- 8. Und der Geist Mosis spricht: Und Joseph nahm sie von seinem Schoof, und neigete sich zur Erde vor seinem Angesichte; das ist, als das Wort Mensch ward, so nahm Christus die Seele von dem Schoof des Vaters, als aus des Vaters Natur in sich, und trat in treatürliche Art mit der angenommenen Menschheit vor Sott den Vater, und neigete, das ist, demuthigte sich mit der angenommenen Seele, als Gott und Mensch in Einer Person, dis zur Erde, das ist, dis in den Tod, und trat gegen Gottes Angesicht mit unserer angenommenen Seele, das ist, er führete der Seele Wilsen durch die eingeführete Kraft der Gottheit wieder zurück in die gelassen Demuth vor Gottes Auge.
- 9. Und Moses spricht weiter: Da nahmt sie Joseph beibe, Ephraim in seine rechte Hand gegen Israelis linke Hand, und Masnasse in seine linke Hand gegen Israelis rechte Hand, und brachte

Sottes, wie der Mensch sei wieder gesegnet worden: denn Ephraise war nicht der Erstgeborne, sondern Manasse; aber Istob legte seine rechte Hand auf des Jüngsten Haupt. Joseph aber nahm Ephraise in seine rechte Hand und Manasse in seine linke Hand, auf daß er mit dem Erstgebornen vor Jakobs rechter Hand stunde, und mit dem andern vor Jakobs linker Hand; aber Jakob wendete ten Willen Josephs um. Diese Figur stehet also:

10. Das Wort ward Mensch, versiehet das unnatürliche, unstreatürliche Wort Gottes offenbarete sich in dem kreatürlichen Worte Gottes det Seele des Menschen, und nahm an sich das verblichene Lichtesbild, und machete es in sich lebendig, und stellete es in Gottes linke Hand, als in des Vaters Zorn ein: das heißet allhie, er stellete den jüngsten Sohn als Ephraim vor Jakobs als vor Gottes

linke Hand, und nahm ihn aber in seine rechte Hand.

11. Denn Christus nahm den eingeleibten Gnadenbund in dem verblichenen Himmelsbilde, welcher eingeleibter Gnadenbund im-Menschen der jüngste, als der neue Mensch war, in seine rechte Hand, als in die höchste Liebe in Namen Jesu ein, und trat mit diesem neuen Menschen aus dem Gnadenbunde vor Gottes Linke, als vor Gottes strenge Gerechtigkeit im Jorne, daß er machte die Seele als die erste Geburt verschnen; und die Seele, als die Erste geborne, nahm Christus in seine linke Hand, das ist, er nahm das erste Principium, welches zuvorhin hatte das Oberrecht und die Geswalt gehabt, und stellete es unten an, daß seine Gewalt, als der eigene Wille, sollten hintennach gehen, und in die Demuth vor Gotz, tes rechte Hand treten.

- 12. Denn diese zween Sohne Josephs deuten allhie recht an ben innern geistlichen Menschen, als die feurische Seele, welche der alteste Sohn ist, und den Geist der Seele, als des Lichtes Kraft, welches den andern Sohn andeutet, als die zwei Principia. Diese stellete Joseph, das ist, Christus vor Gott, und nahm den Geist, als das andere Principium, in seine Rechte, als in seine Liebe, und stellete ihn mit seiner Liebe vor Gottes Linke, als vor seinen Zorn, denn er sollte der Schlange den Kopf zertreten; und die Seele stellete er vor Gottes Rechte, daß sie sollte den Segen von Gott, emepfangen, das ist, daß sich sollte Gottes Liebe aus der Seele offensbaren; aber dieses möchte nicht sein; denn Moses spricht: Aber Israel streckte seine rechte Hand aus, und legte sie auf Ephraims, des Jüngsten, Haupt, und seine Linke auf Manassa Haupt, und that wissentlich also mit seinen Handen, denn Manasse, war der Erstegeborne.
  - 13. Das ist in der Figur so viel: Gott wollte nicht mehr ber ersten Geburt, als der feurischen Seele, das Regiment geben, dieweil sie hatte ihren Willen von Gott abgewandt; sondern legte.

seine Hand der Kraft und Allmacht auf den andern, als auf des Lichtes Bild, welches in Christo in seiner Liebe wieder lebendig ward: diesem gab er nun die Gewalt der gottlichen Kraft, daß die Seele unter Christos sen im Lichtsbilde wird Christus verstanden, und auf ihn legte Gott die Hand seiner Allmacht und Gnade; und auf die Seele legte er seine Linke, daß sie soll ein Knecht sein und ein Diener der Gnade.

14. Also ward die erfte Geburt hinten nach, als in die Unsterthänigkeit, und die andere empor ins Regiment gesetzt; und alle hier ist die Figur, davon Christus sagte: Bater, die Menschen waren bein, das ist, sie waren aus beiner Natur Eigenschaft, aber du hast sie mir gegeben; denn der Vater gab Christo den höchsten Segen und Sewalt, dadurch die seurische Seele ihr Regiment des eigenen Willens verlor. Joh. 17, 6.

15. Und Moses spricht: Jakob that wissentlich also, das ist, der Bund Gottes wußte es in Jakob, daß es Gott also haben wolkte. Mit seinen leiblichen Augen konnte Jakob diese beiden Knaben nicht wohl erkennen vor Alter; aber mit den Augen des Bundes Gottes sahe er sie und erkannte sie, denn Gottes Geist in ihm that dieses.

16. Und er segnete Joseph und sprach: Gott, vor dem meine Bater Abraham und Isaak gewandelt haben; Gott, der mich mein Lebenlang ernähret hat die auf diesen Tag; der Engel, der mich eriöset hat von allem Uebel, dek segne die Knaben, daß sie nach meinem und nach meiner Bater Abrahams und Isaaks Namen genennet werden, daß sie wachsen und viel werden auf Erden. Diese Figur stehet also:

17. Sott ber Liebe segnete ben eingeleibten Inabenbund, aus welchem sollte Christus, als der himmlische Joseph, kommen, wie allhie Jakob mit seinem Segen an Ibseph ansing, und segnete Josephs Sohne durch Joseph: also segnete Sott auch durch den Rasmen Jesu die Seele und den Seist, denn Gott hat ihm den Rasmen Jesu zu einem Gnadenthron vorgestellet; und durch denselben Inadenthron segnete er Christi Kinder und Slieder nach der Menscheit, und machte allhie in den Borten des Segens zwischen den Kindern keinen Unterscheid, anzudeuten, daß die Seele soll mit dem Geist in Christo gleicher Inade und Saden genießen; allein die Gewalt gab er der neuen Wiedergeburt aus dem verblichenen Himsmelsbilde, daß die Seele soll durch Kraft der neuen Wiedergedurt wirken, und sich mit derselben ausbreiten und groß werden, das ist, daß der seelessaum mit seinen Aesten soll aus diesem Segen wachsen,

18. In den Worten dieses Segens ist ein solcher Verstand:
, der eingeleibte- Gnadenbund in Kraft des Wortes sprach die Kraft
aus, und fassete in Jakob seinen Leib, Seele und Geist in Eines,

und sprach sich baburch aus auf die Kinder Josephs: Sott, vor dem meine Bater Abraham und Isaak gewandelt haben, das ist, durch den Willen, welchen meine Bater zu Gott gerichtet haben, mit dem sie haben vor Gott gewandelt; item, durch die Kraft Gottes, die mich mein Lebenlang ernähret hat die auf diesen Tag; item, der Engel, der mich erlöset hat von allem Uebel, der segne die Knaden! Das ist, er segnete sie durch göttliche und menschliche Kraft durch den Engel des großen Raths in Christo Jesu, welcher Engel den Menschen eribset hat von allem Uebel-, daß sie sollten nach diesem Namen als Kinder des Bundes Gottes genennet werden, und in dieser Kraft wachsen und groß werden.

- 19. Da aber Joseph sahe, daß sein Bater die rechte Hand auf Ephraims Haupt legte, gesiel es ihm übel, und fassete seines Baters Hand, daß er sie von Ephraims Haupt auf Manasses Haupt wendete; und sprach zu ihm: Nicht so, mein Bater; dieser ist der Erstgeborne, lege deine rechte Hand auf sein Haupt. Aber sein Bater weigerte sich, und sprach: Ich weiß wohl, mein Sohn, ich weiß wohl. Dieser soll auch ein Bolk werden, und wird groß sein; aber sein jüngster Bruder wird größer denn er werden, und sein Saame wird ein groß Bolk werden.
- 20. Mit der außern Figur deutet der Geist auf ihre Rachkommen, welcher Stamm den andern wurde in Größe und Racht übertreffen; aber mit der innern Figur von der Umwendung und neuen Geburt des Menschen siehet er auf ben innern Grund, wie der innere und jungste Grund der eingeleibten Inade in Christo wurde größer sein als der Grund des ersten geschaffenen adamischen Menschen.
- 21. Daß sich aber Joseph dieses weigerte, und nicht gerne wollte, daß der Jüngste dem Aeltesten vorgesetzt ward, ist dieses in der Figur: Joseph stund in der Figur der neuen Wiedergeburt, wie sich in der Menschheit Christi sollte der inwendige Grund, als das ewigssprechende Wort, durch unsere Seele herauswenden, und der Seele ihre Gewalt des eigenen Willens nehmen; und das wollte die treaturliche Seele nicht, daß sie ihre Gewalt verliere: sie wollte nicht gerne ans Sterben ihres eigenen Willens, sondern ihr erst Naturerecht behalten.
- 22. Wie wir das an Christi Menscheit, als an der menschlichen Seele sehen, als sie ist ihrer Selbheit sterben sollte und ihr Naturrecht übergeben; so sprach Christus am Delberge: Bater, ists möglich, das ist, die menschliche Seele in ihm aus des Baters Eisgenschaft im Worte sprach: Bater, ists möglich, so gehe dieser Kelch von mir; ists aber nicht möglich, ich trinke ihn benn, so geschehe bein Wille! Wie auch allhie Joseph in dieser Fisur nicht gerne daran wollte, daß der Lette dem Ersten vorgezogen würde.

23. Der Text saget: Es gesiel ihm übel; dem natürlichen Menschen gefället es übel, daß er soll sein Naturrecht übergeben, und lassen das Reich der Demuth in ihm herrschen, er wollte lieber selber Herr sein; aber sein eigener Wille hat es verscherzet, daß er wird hinten angesetzel, denn es ist nicht möglich, daß er Gottes Kind werde, er trinke denn den Kelch, davon er des eigenen natürslichen Willens ersterbe. Darum sagte Christus: Bater, dein Wille geschehe, und nicht mein natürlicher, adamischer, menschlicher Wille, sondern Gottes Wille in meinem inwendigen Grunde, der geschehe, und nicht meiner adamischen Seele Wille. Es soll und muß in Gott gesassen sein; das erste Naturrecht muß hinten nachgehen, und Christus vorher, sonst ist keine Seligkeit.

24. Mit diesem Bilde spielete der Geift Gottes bei den Kindern der Heiligen, wie sich das neue eingeleibte Gnadenreich wurde emporschwingen, und wie das Reich der Natur murde hintennach gesehet werden; denn so Christus im Menschen aufstehet und geboren wird,

fo muß Abam Anecht und Diener fein.

25. Und deutet darneben, daß das Reich der Ratur auch wurde groß sein, aber das Reich der Gnade noch größer, wie wir deß ein Gleichniß an einem großen vielästigen Baum haben, welcher durch die Natur viel Zweige und Aeste zeuget, und die Natur darsinnen gewaltig ist, aber der Sonne Kraft ist darinnen viel gewaltiger: denn so diese nicht mitwirkete, so könnte der Baum nicht wachsen, auch keine Frucht tragen; und sehen klar daran, daß sich der Sonne Kraft muß emporwinden, soll der Baum wachsen und seine Frucht reisen und nuß sein. Also auch im Menschen.

26. Der Mensch ist die Natur, und die Natur zeuget ihn, daß er in eine Form und Gestalt der Kreaturen kommt, aber der Berstand muß in ihm hervorkommen, welcher die Natur regieret und pfleget. Die Natur will wohl, daß ihre Begierde erfüllt werde;

aber ber Berstand herrschet über die Natur.

27. Nun ist aber die Natur eher als der Verstand, die Nastur gehet vorher; wenn aben der Verstand kommt, so muß sie hinsten nachgehen. Also auch in dieser Figur beim Jakob und Joseph von der neuen Wiedergeburt zu verstehen ist, daß, wenn der gottsliche Verstand wurde im Menschen wieder offenbar werden, so wurde die Natur hintennach gehen.

28. Also segnete er sie des Tages und sprach: Wer in Israel will Iemand segnen, der sage: Gott setze dich wie Ephraim und Manassel. In diesem Texte ist sonnenklar, was der Geist in dieser Figur deutet: denn Ephraim und Manasse wurden wieder zurück in die Wurzel Jakobs, das ist, in Gnadenbund, welchen Gott in ihm hatte offenbaret, eingesetzt, und wurden mit der Geburt des Naturerechts verwechselt, als der Jüngste ward vor den Aeltesten gesetzt. Also soll auch aller Segen und Wunsch sein bei den Kindern Gottes,

bus sie Gott toollte aus bein bolen fidamischen Willen der Selbheit wiedet zurück in ben parabeisischen Bund seten, und wöllte sie bets wechseln, und das Gnabentelch in ihnen herborbtingen, und über das Reich det Natur der ersten adamischen Geburt seben. Wenn bieses im Menschen geschieht; so ist er wiedet ein Alno Sottes in Sprifts, und stehe im Segen Gottes.

29. Liebe Rabbint und Meister ber Buchstäben, lernet boch nur die Figuren bes Alten und Neuen Testaments verstehen, und zanket nicht um die außere Hutse der Worter! Sehet auf den Hauptstund, wätum der Geist Gottes also redet, und warum et solche Bilde darstellet, und benket ihm nach, was dieses andeute; daß der heilige Seist in allen Figuren Christi immerdar den Jungsten vor den Aeltesten seit; sabet an Kan und Abel an, und fahret durche aus sort; so kommt ihr zur Ruse, und nimmt euer Streit ein Ende.

30. Die Zeit des Stelits fit and Ende, Ephraim soll über Manasse herrschen. Wo ihr das nicht thut, so wied euch die Sonne mit ihrem Aufgange verblenden, daß ihr musset erach ein blind sein. Ihr wöllet wahrlich nur mit dem Auge des Reichs der Natur sehen, und das Auge der Gnade verachtet ihr. Aber Ephraim bekommt das Naturecht ver Ersten Sedurt. Wie wollet ihr wider euren Bater Jakob streiten? Ihr segnet nicht recht, denn ihr sehet Masnasse vorne an, und Sphraim hinten nach; es ist vor den Augen des Allerhöchsten offenbar worden, del hat Sphraim wieder hervorgessehet: bas Reich der Natur in niedschlicher Seldheit sou Anecht werden, und das wollet ihr nicht; aber kursik des Höchsten gehet vor sich, und sollet ihr gleich darum alle zu Grunde gehen, so ist kein Aushalten mehr:

31. Als nun Jatob Foseph utib seine Shine hatte gesegnet, so seper et ein ganz heimtich Bitb' ber Ehristenheit auf Erben bar; denn also speicht Moses: Und Jerael sprach zu Joseph: Siehe, ich sterbe, und Gott wird mit euch sein, und wird euch wiederdringen in bas Land eurer Bater. Ich habe dir ein Stuck Landes gegeben auset deinen Beudern, daß ich mit meinem Schwett und Bogen

aus ber Band bet Amoriter genonimen habe!

32: Db' nun wohl niag' eine außerliche Figur anthie barbet sein, welches beitti' allemat ist, so ist dieses bod vielmehr eine innetsliche Figur von der Christenheit. Denn was könnte Jakob weggesben, das er selber nicht in Besit hatte? Er hatte Sichem nicht im Besit, wie es die Gtossen bei diesem Texte etklaren wolfen, welche nur auf außerliche Dinge sehen bieben, dehn Joseph hats nicht kewohnen bem Joseph besondets gegeben hüben, dehn Joseph hats nicht bewohnet, sonbern ist mit allen seinen Kindern und Kindeskindern in Aegopsten gestorben.

33. Darfu fagte Jatob, er hatte' es mit feinem Gameet und Begen' aus" ber hand ber Amottet' genominen, welches fout nirgend

zu erweisen ift, und boch wohl mag eine außerliche Geschichte barbei sein, weil er spricht, er habe es Joseph, als bem Borbilte ber Christens beit gegeben, und habe es mit dem Schwert genommen, so ists

eine Figur und beimliche Rebe,

34. Denn Jakob sagte: Siehe, ich sterke, und ihr sollet wieder in dieß kand kommen; Gott wird euch darein bringen. Dies seutet erstich nur auf Christum, welcher aus Jakobs Grunds den Gott in ihm hatte, sollte kommen: wenn berselbe wurde nach unserer Menschheit Berben, so wurde Gott Iseael wieder ins kand des Bundes Gattes bringen; und der Bund habe ein Stück kang des in dieser Welt, das zu allen Zeiten wurde eine Wohnung der Christenheit auf Erden sein, obgleich dasselber Stück kand mit Manasse, und Ephraign wurde ost von einem Orte zum andern verzwendet werden.

35. Dasselbe Landstuck oder christliche Wohnung hat Chtiskus mit seinem Bogen und Gelstesschwert gewonnen, und den Fürsten dieser-Welt, in seinem Siege abgeschlagen, daß die Christenbeit dieses solle zu allen Zeiten auf Erden haben. Da wir denn sehen, daß die Christenheit werbe den geringsten Sieg auf Erden haben, daß ihr Reich nur einem eraberten Stuck Landes verglichen wird, daß also der Rame Christi außerlich darauf erkannt und bekannt

warbe fein.

36. Mehr ists die treffliche Figur von Ifrael, welches mit Jakob, das ist, mit Ausgehung des Reichs Christi wurde sterben, das ist das die judische Policei wurde untergehen; aber Sett wurde sie in der letten Zeit wieder in dies Land, als in den mabren Bund in Christo einführen, denn er hat ihnen auch dieses Siuc Land, aubre behalten, das sie dassellen wieder bestihen, welches Babel, nicht glaubet; aber, ihre Zeit ist nahe, denn der Deiden Külle ist am Ende.

### Das 76. Kapitel. Gen. 49, 1 — 12.

Bie Jakob alle seine Söhne vor seinem Ende berief, und ihnen andeutete und weissagete, wie ihre Geschlechter würden aufgehen, und was sedes Zustand sein würde, damit er die Burzel des Baumes Abkahams sammt seinen Vesten und Frucht aussprach, was sedes Stand und Amt sein würde, und wie sie sich würden halten; und wie Christus würde aus dem Stamm Juda geboren werden; auch wie lange ihr Reich unterm Gesetze währen sollte.

Moses spricht: Jakob berief seine Sohne und sprach: Bersammslet euch, daß ich euch verkundige, was euch begegnen wird in kunfztigen Zeiten. Kommt zu Hause und horet zu, ihr Kinder Jakobs, und horet euren Bater Isarel! In diesem Kapitel lieget der ganze Berstand, wie es mit den Kindern Israels in kunftiger Zeit unter dem Gesete, sowohl hernach mit der Christenheit gehen werde; denn der Geist hat in diesem Kapitel ausgesprochen und sigurlich dargesstelltet den Baum Israelis mit seinen Aesten, Zweigen und Frucht, beides nach dem Reiche der Natur und nach dem Reiche der Gnade, und darunter auf alle Stände, Orden und Aemter, bei Juden und Christen gedeutet, sonderlich wie das antichristische Reich dei den Juden und Christen tarunter gewaltig prossiguriret, wo dasselbe herstomme, und wird es musse wieder zu Grunde gehen, und doch lange Zeit die auf die Offenbarung Christi währen würde.

2. Denn Israel sprach allhier unter bieser Deutung den gansen adamischen Baum aus, wie berselbe anfänglich gut gewesen und wie er verdorben, und wie ihm wurde wieder geholfen werden, und wie das Reich der Natur in Gottes Jorne wurde außetlich regieren, und doch das Reich der Gnade mit durch den Jorn wirken, dadurch sich der natürliche bose Mensch würde außerlich erzeigen; als wollte er Gott dienen, und wurde aber nur eine falsche Gleisnerei und Scheinheuchelei sein, also lange die Christus aus dem Bunde Gotes wurde hervorbrechen und dem Satan sein gleisnerisch Reich zerstören.

3. Und hebet an an Ruben, als von der ersten Kraft menschlichen Lebens, und deutet bis auf Benjamin, den letten, water welchem die Christenheit gewaltig prasiguriret ist, was ihre Eigensschaft sein werde; auch so werden die Zeiten der Welt darunter gewaltig vorgebildet. Der Leser wolle darauf merken und den Sinn darein schwingen, so wied er unsee Erklärung im rechten Grund sinden.

#### L Das Testament Rubens.

- 4. An Ruben sing er an und sprach: Ruben, mein erster Sohn, du bist meine Kraft und meine erste Macht, der Oberste im Opfer und der Oberste im Reich. Er suhr leichtfertig dahin wie Basser. Du sollst nicht der Oberste sein, denn du bist auf deines Paters Lager gestiegen, daselbst hast du mein Bett besudelt mit deisnem Aufsteigen. In der Figur stehets also:
- Thams, als die erste Kraft des ersten Saamens zur Wiederfortpstanzung, wie denn auch Ruben die erste Kraft Jakobs war; und deustet an, wie der natürliche erste adamische Mensch sollte der Obriste im Opfer Gottes sein, das ist, er sollte ihm rechte Früchte aus ihm gebären, welche Gott lobeten, und in ihrer Kraft die himmlische Freude vermehreten. Er sollte ihm Kraft und Wiederaussprechung durch das eingepflanzte Wort Gottes gebären. Das heißet Gott opfern, wenn das treatürliche menschliche Wort, welches Gott in eine Kreatur sormete, als das menschliche verständliche Leben, wieder Gote tes Wort aus sich ausspricht, und in heilige Bilde sormet.
- 6. Welche Formung in ber Gebärung der himmlischen, mers curialischen Harmonei geschiehet, als auf Art, wenn das eingepflanzte Wort im Menschen sich in den Gesang der göttlichen Freudenreich bildet, und in dem heiligen, reinen Element vor Gott spielet; in welcher Bildung oder heiligen Begierde die heilige Weisheit Gottes mit eingebildet und in Wunder siguriret wird, daburch das ewige Eine formlich und schiedlich, als in Unterschieden erkannt wird. Dies seiset Gott geopfert, auf Art wie die Zweige und Aeste dem Baum schöne Früchte gebären, dadurch der Baum erkannt und offens dar wird, daß er gut ist: also auch sollte das kreatürliche, gesormte Wort, als der Mensch, dem ewigsprechenden heiligen Wort Gottes, welches Wort der Stamm ist, dem Stamme gute Früchte, als das Lob Gottes gebären.
  - 7. Das heißet, Abam war der Oberste im Opfer, benn er war das erste ausgesprochene Wort, das Gott in sein Bild sprach, und war auch der Oberste im Reiche, denn ihm gedührete die ewige Herrschung: er war aus dem Ewigen ins Ewige geschaffen; er war das Bild Gottes, darinnen das Wort Gottes nach Zeit und Ewige teit eingebildet war.

8. So stellet ihm nun der Beist im Bunde mit dem Stamme Ifraedis, aus welchem der neue Baum aus dem alten entspringen sollte, solches vor, und deutet beides von dem adamischen, und dams auch von dem neuen Baume der Wiedergeburt; und spricht ferner von der ersten Kraft in Abam und Jakob, als vom Reiche der Natur, der ersten Bildung:

9. Er fuhr leichte dahin wie Wasser; wie wir das an Abam und allen natürlichen Wenschen prufen, wie Abam von seiner Herrstickeit, beibes vom gottlichen Reiche, und auch vom Opfer Gottes sei plotlich und leichtsertig dahin gefahren, und sei in eigenen Wilsten getreten, und habe Gottes Willen verlassen, und sich von gottslicher Bildung in irdische Bildung mit der Begierde und Lust eins

geführet, bavon er thierisch und bos ward.

10. Davon sagte nun der Geist im Bunde durch Jakob: Du sollst nicht der Oberste sein, das ist, die erste Bildung soll nicht das Regiment behalten, weder in der Herrschung des Reichs als natürlicher Gewalt, noch im Opfer Gottes; sondern der andere Abam, Christus, aus Juda soll es sein, und solches darum, denn du bist auf deines Baters Lager gestiegen, daselbst hast du mein Bett bes

fubelt mit beinem Aufsteigen. Diese Bigur stehet alfo:

feine Eva noch ungemachet war; er war Mann und Weib und boch berer keines, sondern ein rechtes Shebett Gottes, da Gottes Wort in seiner Ehe in beiden Tincturen, als bes Feuers und Lichts, in Kraft wirkete, benn er stund im Bilde Gottes, in dem Sott wirskete, wie in den heiligen Engeln. Die Fortpflanzung stund in einem Bilde; gleichwis Gott ein einiges Wesen ist: also auch ward er aus demselben Wesen aller Wesen in ein einiges Bild geschaffen. Denn die spermatische Natur und Art war in ihm das Verdum Fiat, welches ihn hatte ins Bild Gottes sormiret, darinnen die eigene Riebe lag, als in der stetswährenden Conjunction der beiden Eigens schaften der einigen Tinctur, als die Kraft vom heiligen magischen Feuer und Lichte, welches geistlich ist, und das wahre Leben:

12. In diesem Bilbe war er der Oberste im Opfer und im Beide; denn er hatte können Gott opfern, beides geistlich und kteartick, auf Art wie der Baum selber ohne Juthun eines andern seine Aeste und Früchte gebäret, und die schöne Bluthe im liedlichen Geruche und Kraft, mit schönen Farben nach seiner Art aus sich wirft, und wie ihn Gottes Wort hat aus sich geworfen und gebor

ren: alle biefe Bewalt lag auch in ibm.

13. Aber der eigene Wille suhr leichtfertig dahin, und suhrem sich in thierische Eigenschaft, in falsche Lust und Begierde ein, und stieg mit thierischer Lust und Begierde ein in dieß heilige Spebett Gottes, in welche Lust ihn der Satan einführete, als der Grund der sinsten Welt nach der Bildung der Phantasei, swohl der Teufel

mit der Boist llung der monstrosischen, thierischen Eigenschaft, auch der List und Wit der Schlange, als des Grundes des ersten Principil, daß der eigene Wille sich darein schwang und damit insie eiret ward und seine Kraft der Bildung nach Seele und Leib monstrosisch machte, davon die thierische Imagination in Adam auswachte und ansing.

14. Und allhie stieg er auf seines Baters, als auf Gottes Ehezbett, und besubelte das mit viehischer, sowohl teuflischer, falscher Imagisnation, welche Lust er in Gottes Rebsweib, als in das himmlische Sperma von der himmlischen Welt Wesen einführete, davon Gottes Geist, als das heilige Wort in diesem himmlischen Weltwesen von ihm wich. Das ist, der eigene Wille des Menschen trannte sich vom Willen des Worts; ist ward er in des Teusels Gift leichtferstig, und verlor das Konigreich und Priesterthum, als den fürstlichen Thron, und ward darüber upmächtig und an Gott blind, und siel nieder in Schlaf, und lag zwischen Gottes und dieser Welt Reich in Ohnmacht.

15. So saget nun Moses: Und Gott ließ ihn in einen tiefen Schlas fallen, und machte ein Weib aus ihm, Gen. 2, 21. 22. und brachte sie zu ihm, und gab ihm ein thierisch Shebett für ein himmlisches: da er iho nun mag in eigener Lust darinnen buhlen, welches vor dem Himmel doch nur ein besudeltes Shebett ist, aber unter Gottes Erbarmen in göttlicher Geduld getragen wird, dieweil das Gesäß dieses Shebetts verwesen und sterben muß, und Christus sich in dieses Shebett ins Mittel eingegeben hat, als ein Erlöser von diesem monsttosischen Bilbe, welches er in sich will neugebären.

16. Dieses gewaltige Bild stellet nun der Geiff Gottes beim Ruben auch dar, welcher Jakobs erste Kraft war, da sich die Besigierde Rubens auch in das adamische Bild modelte, und hinging, und zu seines Vaters Kebsweibe legte, und in Falschheit mit ihr buhlete, wie der freie Wille der Seele in Abam mit Gottes Kebsweibe in ihm mit falscher Lust buhlete, und zum Chebrecher Gottes ward, wie Ruben that.

17. Und um dieses willen hat Abam, als die erste Kraft bes natürlichen Menschen, in allen Menschen das königliche Priesterthum verloren, daß der natürliche Mensch in eigener Kraft nicht mehr kann Gott opfern. Er verstehet auch nichts mehr von Gottes Wort oder Reich, es ist ihm eine Thorheit, und kanns nicht mehr begreissen; denn er stehet in einem vergifteten, monstrossischen Bilde, welscher in dieser adamischen Eigenschaft Gottes Reich nicht erben kann, und hat das Reich Gottes verloren, und ist nur, eine Figur dieser Welt und der Holle, ein Monstrum des Bildes Gottes, und soll nicht mehr der Oberste im Opfer und Reiche sein, sondern Christus in der neuen Geburt in ihm hat das Reich im Opfer und Regisment bekommen.

18. Der natürliche Mensch, als die erfte Kraft, muß Kneckt werden, und das monstrosische Hurenbild ablegen, und wieder neusgeboren werden, die Seelt durch Christi-Geist, und der Leib durch die Putrefaction der Erde, davon er am Ende der Tage soll geschies ben werden, und wieder ins Bild Gottes sormiret werden.

#### II. und III. Das Teftament Simeons und Levis.

- 19. Die Brüder Simeon und Levi; ihre Schwerter sind morterische Wassen. Meine Seele komme nicht in ihren Rath, und meine Ehre sei nicht in ihren Kirchen! Denn in ihrem Jorn haben sie den Mann' erwürget, und in ihrem Muthwillen haben sie den Ochsen verderbet. Verslucht sei ihr Jorn, daß er so heftig ist, und ihr Grimm, daß er so störrig ist! Ich will sie zertheilen in Istoel.
- 20. In diesem Testament nimmt der Geist ganz wunderlich zwein Brüder zusammen, und stellet ihre Figur dar in eins, welches wohl zu merken ist. Wie sie denn auch der Geist Mosis im 34. Kap. zusammennimmt, als er saget: Simeon und Levi hatten ihre Schwerter genommen, und waren dürstig in die Stadt geganzen, und Sichem sammt Hemor, seinen Vater, und in der ganzen Stadt alles was mannlich gewesen erwürget, und Weib und Kind gesangen genommen, und alles geplündert, welches wohl eine That und ein Raub von zween Knaben mochte gewesen sein; aber der Beist hat am selben Ort, sowohl auch an diesem seine Figur, wie denn auch Jakob sagte, er wolle ihnen sagen, wie es hernach nach dieser Zeit mit ihnen gehen werde.
- 21. Bei Ruben stillet der Geist vor die adamische verderbte Ratur, wie die erste Kraft des Menschen habe Gottes Priesterthum und Königreich, als das Himmelreich, verscherzet und Gottes Ehes dette besudelt und ein Hurenbette daraus gemachet. In dieser Figur aber stellet nun der Geist Gottes die gewaltige Figur dar, wie dies selbe erste Kraft des Menschen dennoch wurde begehren ihr Priestersthum und Herrschaft zu erhalten, und was sie für Priester und Regenten wurden in dieser Welt sein, im Reiche der eigenen Natur.
  - 22. Denn aus bem Stamm Levi kam bas Priesterthum unter bem. Gesete; und von diesem redet allhie der Geift, und nimmt Simeon mit darzu, als die weltliche Herrschung, und saget von beis den als von Einem: Ihre Schwerter sind morderische Wassen; meine Seele komme nicht in ihren Rath, und meine Shre sei nicht in ihren Kirchen; das ist, Gottes lebendiges Wort, welches er seine Seele heißet, soll nicht in dieser irdischen Weltherrschaft als in des Menschen erster natürlicher eigener Kraft sein, sein heiliges Wort soll nicht in ihren Rathschlägen sein, darinnen sie nur zeitliche Wollust und Reichthum suchen. So soll es auch nicht in ihren Kirchen und

Priesterthum sein, indem sie nur mit dem Munde heucheln; benn er saget: Meine Chre sei nicht in ihren Kirchen.

- 23. Seine Kirche aber ist das wahre Bild Gottes von der himmlischen Welt Wesen, welches in ihrer Morderei, durch der Schlange eingeführetes Gift, in Adam verblich, und in Christo wieder geboren wird. Weil sie aber nur in dem Monstro der Schlange vor Gott heucheln wollten, und hatten nicht Gottes Kirche in ihnen, so saget der Geist: Meine Ehre sei nicht darinnen.
- 24. Denn nicht aus dem natürlichen Abam sollte Sottes Shre mit Christo Jesu kommen; sondern aus Gott und seinem heiligen Worte. Dieses sollte die heilige Kirche Gottes im Menschen sein, als das Bild von der himmlischen Welt Wesen, welches in Adam starb und in Christo wieder grünete; in diesem sollte Gottes Shre erscheinen, wie das Leben konnte durch den Tod grünen, dieses war Gottes Shre. Aber diese Shre sollte der eigene adamische Wille, welcher ein Morder ward, und in ihm das himmlische Bild ermordete, nicht haben; diese Shre sollte in seinem Mordwillen nicht erscheinen.
- 25. In diesem Bilde stehet klar die Figur, welche in Apokalppsi vorgemablet wird, von dem großen siebenköpfigen Drachen,
  darauf die babylonische Hure reitet, da der Drache und die Hure
  auch für ein Bild präfiguriret werden; und ist eben dieses an dieser
  Stelle beim Simeon und Levi, und beutet in der adamischen verberbe
  ten Kraft in dem monstrosischen Bilde an das Regiment der Natur
  in eigenem Willen, sammt dem sectirischen heuchlerischen Priesterthum.
- 26. Die sieben Köpfe bes Thieres sind die sieben Eigenschaften ber Natur, welche sind aus der Temperatut ausgegangen, und sieben Köpfe, als einen siebensachen Willen bekommen, davon das Leben in Streit, Elend, Krankheit und Zerbrechen kommen ist; und die Hure auf diesem Thier ist nun die Seele, welche besudelt ist als eine Hure, und tritt mit diesem Hurenbilde vor Gott, und heuchelt ihm.
  - 27. Aber der Wille des siebenköpfigen Thieres giebet der Hure, als der Seele, seine Kraft, daß die Seele voll Morderei, Hoffart, Hurenlust und eigener Spre stecket; und in dieser Kirche und Mors derei will Gottes Ehre nicht sein.
- 28. Diese Figur und magische Deutung beim Simeon und Levi präsiguriren uns die gestsliche und weltliche Herrschaft, beides in jedem Menschen selber, damit er sich regieret, als in geistlichen und natürlichen Dingen; und zum Andern auch die Amtsverwaltung der geistlichen und weltlichen Aemter, als in Kirchen- und Weltschntern: Alles, was in der eigenen adamischen Krast außer der neuen Wiedergeburt darinnen herrschet, das träget dieses Bild in sich, als das Mordschwert, da man einander mit Worten tödtet und vers dammet.

29. Alle Schmabbucher, da man einander um gottlicher Gabe und Erkenntniß willen laftert und mit Worten tobtet, find biefe Mordschwerter Simeons und Levis; item alle ungerechte Urtheile der Weltgerichte sind eben auch dieses; und Gottes Chre und Willen ist

nicht darinnen.

30. Der Geift nimmt sie eben nur barum gusammen unter Eine Figur, daß biese beiden Aemter die adamische Natur regieren. Sie regie= ren die Welt, als das geformte ausgesprochene Wort Gottes; ihnen ift , die Gewalt vom Reiche ber Natur-gegeben, aber sie sollen von diesem Regiment Rechenschaft geben: benn bas Gericht Gottes ift in biefer Figur gesetet, und Apokalppsis wirft die Falschheit diefer Bildniß hinunter in den feurigen Pfuhl, der mit Schwefel brennet, und versiegelt das Thier und die hure in Ewigfeit, und giebet bas Reich und die Gewalt fammt bem Priesterthum Chrifto und seinen aus ihm gebornen Kinbern.

- Der Geist Mosis spricht: In ihrem Borne haben fie ben Mann erwurget, und in ihrem Muthwillen haben fie ben Dofen Der Mann beutet an ben innern geiftlichen Menschen, - welchen Abam in allen seinen Kindern durch seinen Born, als durch bas erffe, Printipium (bas Reich Gottes Borns, welches Abam mit der Lustbegierde in ihm erweckte), morbete, als das wahre Bild Gottee; und beutet ferner auf die Bufunft Christi, welchen die Leviten mit ben Simeoniten, als weltliche Berrichaft, als bie Pha= rifder und heibnische Derrichaft tobten murben: benn Jakob fagte, er wolle ihnen verfündigen, mas ihnen in kunftigen Zeiten begegnen wurde.
  - **3**2. Darum siehet diese Figur auch auf ben kunftigen Mann Christum, welchen die Leviten murben todten in ihrem Reide und Borne, wie auch geschehen ift, und um beswillen follte feine Ehre nicht mehr in ihrer Rirche sein. Denn nach solchem Erwurgen Christi ift ihnen ihre Rirche genommen, und der Tempel zerftoret worden, und haben ihre Opfer aufgehoret, in welchem zuvorhin die Figur von Christo als Gottes Chre stund.

33. Aber der Ochse, welchen sie in ihrem Muthwillen haben verderhet, deutet an den außern Menschen aus dem Limo der Erde, welchen fie mit der Begierde der Gitelkeit verberbet haben, daß er ist also grob, thierisch und elend worben, daß er ift aus bem himmlischen Paradeisbilde in ein zerbrechliches gesetzt worden, welches

aus Muthwillen geschehen ift.

34. Mehr deutets auf ben zukunftigen Muthwillen der Levis ten mit ihrer weltlichen Herrschaft, wie sie wurden mit ihren Mordschwertern würgen und tobten, da fie doch nichts mehr an Gottes Kindern verderben können, als nur den Ochsen, als den thierischen Menschen: welch Morbschwert bei diesem Geschlechte unter den Juden und Christen immerdar gegangen ift, welches die Kinder Gottes wohl merten sollen, daß der Geift Gottes im Bunde sagte, seine

Seele soll nicht in ihrem Morbrath sein, noch seine Shre in ihren Kirchen, um welcher willen sie viel Menschen morben und verders ben, welche ihren Sekten und Muthwillen nicht glauben wollen.

- 35. Zumal bei letiger Zeit, da man nur um die Kirche streistet, und einander darum ermordet, und kand und keute. in ihrem Muthwillen verderbet, da man doch nur im Muthwillen lebet, und nicht Gottes Shre meinet und dadurch suchet, sondern nur eigene Shre, Macht und Gewalt, und mastet dadurch den Ochsen als den Bauchgott, bei benen allen ist nicht Gottes Wort und Ehre, sondern wie Jakob sagte: Verstuchet sei ihr Jorn, daß er so heftig ist, und ihr Grimm, daß er so störrig ist; denn sie thun alles aus Muthwissen und Zorn, und darinnen treibet sie der Zorn Gottes: darum laufen sie nur im Fluche mit dem Mordschwerte.
- 36. Und spricht weiter: Ich will sie zertheilen in Jakob, und zerstreuen in Ifrael; welches ihnen benn auch begegnet ist, daß sie sind unter alle Bolker ze theilet und zerstreuet worden, und nunmehr weder Stadt, kand voch Kürstenthum haben; auch deutet der Geist auf die Zertheilung des irdischen Lebens, da dieser Zorn und Muthe willen muß ganz zertheilet, und der Leib wie Asche zerstreuet werz den: denn der Fluch zerberstet und zerstreuet beides, ihre Herrschaft und Priesterthum, sammt ihrem Leib und außern Sinnen und Les. den. Denn es ist vor Gott alles nur ein Fluch und eitel.
- 37. Denn der Geist Jakobs spricht: Ich will sie zertheilen in Jakob, das ist, durch den Bund Jakobs, als durch Christum; und will sie zerstreuen in Israel, das ist, durch das neue Gewächs aus dem Bunde soll der adamische Baum zerstöret, getheilet und seine Werte mit Leib und Sinnen zerstreuet, und des Teusels Werte zunichte gemachet werden. Auch soll dieses ihr Priesterthum und Herrschaft noch also zerstöret, zertheilet und zerstreuet werden, wie die Spreu vom Winde, wenn aufgehen wird das Reich Christi mit seinem Priesterthum, da Christus allein herrschen wird, so ninumt-dieses alles ein Ende, welches Babel fremde ansiehet.

#### IV. Das Teftament Juba.

38. Juda, du bist's; dich werden beine Brüder loben. Deine Hand wird beinen Feinden auf dem Halse sein, vor dir werden deines Vaters Kinder sich neigen. Juda ist ein junger Lowe. Du bist hoch kommen, mein Sohn, durch großen Sieg. Er hat niedersgekniet und sich gelagert, wie ein Lowe, und wie eine Lowin: wer will sich wider ihn auslehnen? Es wird das Scepter von Juda nicht entwendet werden, noch ein Meister von seinen Füsen, die das der Held komme, und demselben werden die Völker anhangen. Er wird sein Füsen an den Weinstock binden, und seiner Sselin Sohn an den edlen Reben. Er wird sein Kleid im Wein waschen und

seinen Mantel im Weinbeerblut. Seine Augen sind rothlicher benn Wein, und seine Zähne weißer benn Milch.

- 39. Bei den ersten drei Sohnen Jakobs deutet der Geist von dem verderbten Adam und seinen Kindern, wie sie vor Gott wären, und was ihr Reich auf Erden sein wurde. Allhier aber beim Juda fähet er an vom Reiche Christi, als von Christi Person und Amte zu deuten, und setzt Christum in die vierte Linie, welsches ein groß Seheimnis ist, denn in der vierten Eigenschaft der Gebärung der Natur wird das Feuer, als des Feuere Urstand, versstanden, aus welchem das Licht seinen Urstand nimmt, dadurch der Ungrund majestätisch wird, darinnen auch der Urstand des Lebens verstanden wird, vorab die Seele wird allda nach ihrer Eigenschaft verstanden.
- 40. Weil benn bieser seelische Grund in Abam war gefallen und verberbet, so hat auch Gott seine Figur, mit dem neuen Leben darein gestellet; und stehet die Figur in diesem Testament der zwälf Erzväter, wie der Ansang des Lebens sei, und wie die neue Geduxt durch das verderbte Feuerleben im Lichte wieder ausgrune. Auch werden im Testament Juda alle Umstände angedeutet, wie das neue Leben in Christo werde durch die Seele ausgrunen und über des Todes Stachel herrschen.
- 41. Jakob sagte: Juda, du bists; dich werden deine Brüder loben. Hiermit siehet er außerlich auf das judische Königreich, welches in kunftiger Zeit sollte angehen, und innerlich siehet er auf das Reich Christi, welches beides die Juden und Heiden wurden annehmen, und Christum für Gott und Mensch loben und ehren.
- 42. Und spricht weiter: Denn beine Hand wird beinen Feinsben auf dem Halse sein. Mit diesem verstehet er nicht die äußers lichen Feinde der Juden, sondern wie die Hand, als die Gnadenstraft Christi, wurde dem Satan und Schlangengift, und Wissen im Fleische und Blute, essentialiter wirklich auf dem Halse sein, und in seinen Glaubenstindern immerdar derselben Schlange den Kopf zertreten.
- 43. Item: Bor die werden beines Baters Kinder sich neisgen; das ist, por diesem Christo aus Juda Stamm wurden sich, alle Gotteskinder neigen, beugen und ihn anbeten, als einen Gottsmenschen und Menschgott.

44. Item: Juda ist ein junger Lowe; bas ist, ein Brullen wider den Teufet, und Berbrecher bes Todes und der Holle, als ein munterer junger frischer Lowe machtig von Kraft ist.

45. Item: Du bist hoch kommen, mein Sohn, burch großen Sieg; das ist, nachdem en hat über Gottes Jorn, über Tod, Sunde, Teufel und Hölle gesieget, so ist er als-ein Menschgott zur Recheten der Kraft Gottes gesessen, und herrschet über alle seine Feinde.

46. Item: Er hat niedergekniet, und sich gelagert wie ein Lowe, und wie eine Lowin: wer will sich wider ihn aussehnen? Das ist, er hat sich mit seiner hochsten Liebe so hoch gedemuthiget, und in angenommener Menscheit in den Spott und Verachtung des gefallenen Menschen eingegeben, und ist in Gottes Joen niederzgekniet, und hat lassen das natürliche menschiede Leben zerbrechen, und das sant lassen des Romennetts den gereiten gerbrechen,

und gar geduldig seine farte Lowenmacht darein gegeben.

47. Daß aber der Text saget, wie ein Lowe und wie eine Lowin, so deutet der junge Lowe das göttliche Wort in der Seele an, und die Lowin deutet den Namen Jesu in dem allerinnersten Grunde von der himmlischen Welt Wesen an, als die edle Lowin Sophia, das ist, der rechte Weibessame von der adamischen Lichtstinctur, welche in Adam verblich, und in diesem Lowen wieder in göttlicher Araft lebendig ward, und sich wieder zum Lowen, als zur Seele, gesellete.

48. Item: Wer will sich wider ihn aussehnen? bas ist, wer kann sich wider diesen Lowen und himmlische, heilige Lowin aussehnen, welche Gott über und durch Alles ist? Wer will dem die Macht nehmen, der ein Ansang aller Kraft und Macht ist? Woist ein Held, der da streiten mag, da keine höhere Kraft ist?

49. Item: Es wird das Scepter von Juda nicht entwendet werden, noch ein Meister von seinen Füßen, die daß der Held komme; und demselben werden die Bolker anhangen. Dieser Berstand ist zweisach, als außerlich vom Königreich Juda, daß der judabische Scepter ihres Königreichs sollte währen und sie ein Königreich sein, die dieser Held, als der Löwe mit der Löwin, als Christus, das ist, dieser Bund Mensch würde: welches auch also geschehen ist, daß sie haben ihr Königreich behalten, ob es gleich ist oft ganz vertilget worden, die auf Christum, da hat es ganz aufgehöret, und ist ein anderer Meister, der sie segieret, denn sie müssen sint der Zeit dienstdare Leute sein. Denn der Held hat ihr Königreich eins genommen, und ist damit unter die Heiden getreten, und sie auch zu sich berufen.

mit seiner Herrschung über Sunde, Lod, Teufel und Hölle nicht wurde aufharen, noch ein anderer Herrscher ober Meister von seinen Füßen, das ist, vom Bunde Gottes kommen, dis dieser Heib Christus wurde wieder zum Gerichte kommen, und seine Feinde scheiden; so soll er das Reich seinem Vater wieder überantworten, da alsbann wird Gott sein alles in allem. Derowegen die Juden vergebens auf einen andern Meister hoffen, wiewohl er ihnen auch kommen wird in der Zeit seiner Offenbarung, welche nahe ist, da das Reich

Christi wird offenbar werden allen Bottern.

51. Item: Demselben werden die Bolker enhangen. Dieses ift nach seiner Menschwerdung geschehen, und wied viel mehr in fels

ner Offenbarung geschehen, daß ihm merden die Bolter anhangen und extennen; wenn Babel sein Ende nimmt, alsbann wird dieses erst ganz erfüllet: welches Anhangen aniho die Bilder und Setten zu Babel aufhalten, daß die fremden Bolter sich am Zanke der ver-

wirteten Sprachen ärgern und bavon bleiben.

52. Wenn aber der Thurm zu Babel umfället, so sollen ihm alle Wölfer anhangen, ehren und dienen: welches Anhangen die vermeinte Christenheit hat aufgehalten mit dem Antichrist, welcher ist lange Zeit an Christi katt als ein irdischer Gott gesessen; wenn dieser aufhöret, so wird das Reich Christi ganz offenbar, welches

man ito nur in Bilbern fiebet; ben Unfern verstanben.

53. Item: Er wied sein Füllen an den Wein''cck binden, und seiner Eselin Sohn an den edlen Reben. D du armer, kranster, alter und elender Abam, verstündest-du dieses recht; so wärest du aus allem Streite erloset. Wer ist das Füllen, und der Eselin Sohn? Das Füllen ist die menschliche Seele; denn der junge Löwe deutet an die Kraft des göttlichen Worts in der Seele; das Füllen aber ist die natürliche Seele, die sollte Christus an seinen Weinsslock der göttlichen wohlschmeckenden Liebe dinden; als das ewigssprechende Wort wollte dieses Füllen, als das kreatürliche Seelens wort, der Seele Essenz und Wesen an sich dinden und mit ihr vermählen. Und die Eselin ist nun der innere Paradeismensch, als der göttliche Mensch vom Ente des innern Grundes, von der himmslischen Welt Lichtswesen, als Jungfrau Sophia.

54. Diese Eselin, welche muß die außere Last bes thierischen Menschen auf sich tragen, sollte Christus, das ist, das Wort, an den Namen Jesu, als an Gottes selbststärdiges Wesen anbinden, als an die alleredelste Rebe, welche den sußen Wein der Liebe Got-

tes gebaret.

55. Und diese Eselin ist der Tempel Gottes, ba bas Reich Gottes im Menschen ist offenbar worden; es ist Christus in uns, welcher als eine Eselin im Menschen selber des Menschen Last und Sunde auf sich nimmt, und durch den jungen Lowen todtet.

56. Dieser innere neue, geistliche, heilige Mensch ist recht der Eselin Sohn, denn durch die Seele muß er offenbar werden, wie ein Licht durchs Feuer offenbar wird; so verstehet man, daß daß Licht des Feuers Sohn ist, und aus dem Sterben der Kerze durchs Feuer offenbar wird. Also auch im Grunde der Seele, welche auch ein Seistseuer ist, zu verstehen ist.

57. D bu arme Christenheit! verstündest du doch nur dieses recht, und drüngest da hinein, daß du auch mit dieser Eselin, welche in Adam verblich, an der Füllen edlen Reben stündest, was dürste es Streitens? Ists doch nur eine einfaltige Eselin, die Christum und Adam auf sich träget, als Christum in sich, welcher ihre edle Rebe ist, als ihr Saft und Kraft, und Adam auf sich als eine Last-

- 58. D bu babplonische Hure! bu haltst mit beinem Drackenthiere diese Eselin auf, daß die arme Christenheit muß bein boses Thier tragen, darauf du, Hure, reitest; aber beine Zeit ist nahe, daß du in den Abgrund des höllischen Feuers gehest, saget der Geist der Wunder.
- 59. Item: Er wird sein Kleid in Wein waschen, und seinen Mantel in Weinbeerblut; das ist, Christus wird unsere Menschheit, als das Kleid der Seele, in dem Wein seiner Liebe waschen, das besudelte adamische Fleisch, von dem will er den irdischen Koth und Schlangengerecke, das Adam hat mit seiner Begierde und Lust impresset, dabon der außere Mensch ein Thier ward, mit der Liebe abe waschen, und das Schlangengerecke der Erde lassen, und am Ende durchs Feuer Gottes verbrennen.
- 60. Und seinen Mantel in Weinbeerblut. Der Mantel ist die Decke, welche das gewaschene Kleid zudecket; und ist eben der theure Purpurmantel Christi, als Christi Spott, Marter und Leisden, da er unsern Mantel der Sunde darmit in seinem Blute wusch, das ist, das rechte Weinbeerblut, da er seinen Mantel innen wusch, den er uns nun um unser Kleid decket, als um unsere Menschheit, daß uns Gottes Zorn und der Teufel nicht rühren mag.
- 61. D Mensch, bedenke bieses! Dieser Mantel wird nicht dem Thiere und der Hure übergedecket, wie Babel lehret, sondern dem gewaschenen Kleide, das in rechter wahrer Buse ist mit Gottes' Liebe gewaschen. Diesem Kleide der Seele wird der Mantel Christi, welcher in seinem Weindeerblut ist einmal gewaschen worden, übergedecket, und nicht Huren, Buben, Geizigen, Wucherern, Ungerechten, Störrigen, Hoffartigen; so lange sie solche sind, so hae den sie nur den Mantel der babylonischen Hure um, und bekomemen nicht diesen heiligen, gewaschenen Mantel Christi über sich. Heuchle wie du willst, so kriegest du ihn nicht, du seiest denn zus vor gewaschen. Dein Trosten gilt dir nicht, du mußt mit Ernst daran, das deine Eselin lebe, und dein Füllen am Weinstock Christiessentährter angebunden sei, anders bist du ein Glied der Hure auf dem siedenköpsigen Drachen; und wenn du gleich könntest durch die Throne sahren, so wärest du boch nur ein Kind des Drachens.
  - 62. D Babel, Babel! was hast du gethan? daß du biesen Mantel hast ben Thieren übergedecket, und bist selber nur barunter ein Wolf geblieben.
  - 63. Item: Seine Augen sind rother benn Wein, und seine Bahne weißer denn Milch. Seine Augen sind nun die seuerstame mende Liebe, welche durch des Vaters Born dringen, und durch die feurische Seele sehen, darinnen des Vaters Born in der seurischen Seele ein lichtstammend Liebefeuer ist worden; so ist der Seele Essent dadurch ein suber, wohlschmeckender, gottlicher, rother Liebes

wein werben, da eine Eigenschaft in der seelischen Effenz die andere in großer Liebebegierde schmecket, und des Vaters Zornes Eigenschaft

in einen lauteren guten Geschmad quillet.

64. Und seine Zahne sind weißer denn Milch. Diese weißen Zahne sind die Begierde des innern geistlichen Menschen, da das beilige Wort mit in der Begierde dieser Zahne ist; welche weiße Zahne der himmlischen Begierde den Leib und das Weinbeerdint Christi fassen, essen und trinken, denn es ist der geistliche Mund, dem Christus sein Testament geordnet hat, daß er soll mit diesen weißen Zahnen sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Dieses deutet der Geist im Bunde durch Jakob hell und klar an.

65. Denn das Testament Juda gehet burchaus auf Christum, auf seine Person, Amt und Reich: denn aus Juda sollte Christus nach der Menscheit kommen; auswendig stehet die Figur des Borbildes,

und inwendig in der geiftlichen Figur fiehet Chriftus flar,

# Das 77. Kapitel.

Gen. 49, 13-33.

Weitere Erklärung des Testaments Jakobs, von den andern acht Söhnen, wie beides das judische Regiment oder Reich auf Erden und auch-die Christenheit darunter vorgebildet sei; wie es mit ihnen gehen würde,

Bei den ersten brei Sohnen Jakobs wird in der Figur das Reich der verderbten Ratur, als der adamische Mensch vorgestildet, was er seiz und bei Juda wird Christus vorgebildet, welcher kommen sollte und den adamischen Menschen in sein Reich bringen: aber dei den andern acht Sohnen Jakobs wird nun die Figur der weltlichen Aemter und Stände vorgebildet, wie der gdamische Mensch würde das Oberregiment sühren, und wie auch immerdar die innere Figur vom Reiche Christi würde darbei stehen.

2. Denn allhie wird in der außern Figur erftlich vorgedildet, wo ein jeder Stamm werde seine Wohnung haben, und was sein Amt in Ifrael sein werde; aber darneben stehet smmerdar die Fisque, wie der außere und innere Mensch werde bei einander stehen; wie das Reich der Natur und das Reich der Gnade werden bei einander wohnen, und wie sich die sieben Eigenschaften der Natur im Zorne

Gottes nach dem ersten Principis werden auch auswickeln und in die Figur zu gottlicher Beschaulichkeit einführen. Darauf wolle der Leser Acht haben, denn wir wollen die innere und außere Figur erstlaren.

# V. Das Testament Sebulons.

- 3. Sebulon wird am Anfuhrt des Meers wohnen, und am Anfuhrt der Schiffe, und reichen an Sidon. Dieß ist erstlich die außere Figur, wo hieser Stamm im gelobten Lande wohnen werde; aber der Geist hat auch seine innere Figur, darauf er siehet.
- 4. Denn Sehulon heißet in der Natursprache im Sensu eine Lust, die zu Gott gehet, die bei dem Guten wohnet; und deutet allhie an, wie der adamische Mensch wurde naha bei Gott wohnen, und wie er wurde von der gottlichen Beiwohne Lust und Ersquickung haben. Denn Jakob zeugete Sedulon von Lea, welche sonst unwerth war, weil sie blode und nicht so schone wie Rahel war, welche Lea ihre Hoffnung zu Gott suhrete, das er sie wollte segnen, daß sie fruchtbar wurde, und ihrem Manne Jakob Kinder gebäre.
- 5. Als sie nun Sebulon gebar, sprach sie: Gott hat mich wohl berathen, das ist, ich habe meine Begierde zu ihm gewandt, und er hat sie mir erfüllet. Nun wohnet sein Wille bei meinem, und hieß ihn Beiwohnung, das ist, Gott wohnete bei mir, nun wird auch mein Mann in Liebe bei mir wohnen; und deutet an, wie bennoch die Gnade Gottes in seinem Erbarmen werde bei den armen, adamischen, verderbten Fleischeskindern wohnen und sie in ihrem Elende nicht verlassen.
- 6. Mehr siehets auf den Bund, daß die Kinder des Bundes in ihrer adamischen Natur auch nur werden eine nahe Beiwohnung in der Hoffnung sein, daß der außere Mensch nicht wurde das Reich Christi ergreisen; sondern wurde eine nahe Beiwohnung sein, da Christus wurde im innern Grunde wohnen, als in der geistlichen Welt, und Adam in dieser Zeit, und doch eine Beiwohnung sein würde.
- 7. Denn als ber Geist hat mit Juda Christum im Fleische gewiesen, so weiset er nun allhie, daß unser außerer Mensch nicht Christus sein werde, sondern eine Beiwohnung Christi. Christus wurde den innern Grund besitzen, wie er auch saget: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Darum soll der außere, todtliche Mensch nicht von sich sagen: Ich din Christus; er ist eine Beiwohnung Christi, gleichwie die außere Welt nur eine Beiwohnung bes Reichs Sprifti ist, denn Christus ist die innere geistliche Welt, in der außern sichtbaren verdorgen, wie der Tag in der Nacht verdorgen ist, und doch eines bei dem andern wohnet.

# VI. Das Teffament Bfafcar.

- 8. Isaschar wird ein beinerner Esel sein, und sich lagern zwischen die Grenzen. Und er sahe die Rube, daß sie gut ist, und das kand, daß es lustig ist; er hat abet seine Schultern geneigt zu tragen, und ist ein zinsbarer Anecht worden. In diesem Testament Isaschar beutet der Geist auch erstlich auf die außere Figur dieses Stammes, wo sie sollten wohnen, als mitten im kande, in guter Rube, aber doch zinsbar sein. Aber die gewaltige Figur siehet auf den inwendigen Grund, als auf die menschliche Natur.
- 9. Denn als Lea den Isaschar gebar, so sprach sie: Gott hat mir gelohnet, daß ich meine Magd meinem Manne habe gegeben, und-hieß ihn Isaschar, als einen göttlichen Lohn oder Gegengabe; benn sie hatte Rahel den Dudaim ihres Sohns gegeben, daß sie ließ Jakob diese Nacht bei ihr schlasen, davon sie dieses Sohns schwanger ward, so hieß sie ihn eine Gegengabe Gottes.
- 10. Aber der Geist saget in dieser Figur: Er wird ein heinerner Esel sein und sich lagern zwischen die Grenzen; welches außerlich mit ihrer Wohnung wohl also war, aber in der innern Figur spricht er; Der Wensch, so von Gott erbeten ist, ist wohl eine Sade und Lohn, aber seine adamische Natur ist doch ein beinerner Lastesel, welcher den adamischen Sack träget; aber er wohnet mit seinem Gemuth zwischen den Grenzen, als zwischen Gottes und dieser Welt Reich; sein Gemuth dringet in die Grenze Gottes, und der Leib wohnet in der Welt.
- 11. So muß das Gemuth sein wie ein beinerner, dienstharer Esel, welches, ob es wohl in einer guten Ruhr und Wohnung an der Grenze Gottes sitet, so muß es doch die Last der Sunden und des Todes in dem irdischen Sack tragen; und ist kein Abkausen mit dem Dudalm vor dem Tode des, irdischen Menschen; auch hilft kein von Gott Erditten, daß dadurch der beinerne Esel zur göttlichen Freiheit könnte kommen, er muß ein Esel bleiben, dis ihn Christus in sich in die ewige Ruhe einsühret. Der adamische Schade ist zu groß; der Esel muß den Sack im Tode Christis lassen, anders wird er seiner nicht los.
- 12. Er setet aber die Ursachen barzu, warum er ein beinerner Esel bleiben muß, benn er spricht: Er sahe die Ruhe, daß sie
  gut ist, und das Land, daß es lustig ist; das ist, daß das Semuth
  noch immerkar werde in der Fleischeslust ruhen wollen, und werde
  der irdischen Lust begehren zu psiegen, deßhalben muß das Gemuth
  ein dienstdarer Esel und Anecht Gottes Jorns sein; und scheidet
  also den natürlichen adamischen Menschen vom Bundessamen; als
  von der Person Christi, daß der natürliche adamische Mensch in
  seiner angebornen Natur nur dieser Esel mit dem Sacke sei, die
  Christus sein Reich in ihm besitzet. Da hilft weder Bund noch

Bitten, Abam bleibt in bleser Welt ein Esel, bis der Sack weg ist, so heißet er alsdann ein neues Kind in Christo, welches neue Kind in dieser Zeit der inwendigste Grund ist. Aber der beinerne Esel ist des neuen Kindes Wertzeug, darauf der Sack getragen wird, denn die Dienstdarkeit des Zorns Gottes währet so lange der Sack vorhanden ist.

# VII. Das Testament Dan.

- 13. Dan wird Richter sein in seinem Volk, wie ein ander Geschlecht in Israel. Dan wird eine Schlange werden auf dem Steige, und eine Otter auf dem Wege, und das Pferd in die Ferssen beißen, daß sein Reiter zurückfalle. Herr, ich warte auf dein Heil! Dieses ist eine gewaltige Figur von der außerlichen Gewalt der menschlichen Aemter im Reiche dieser Welt, und ist also machetig präsiguriret, daß es schrecklich zu lesen ist, so man seine Figur recht aussehet, und stehet doch vor Gott in eigener Figur also: Der Geist spricht: Dan wird Richter sein in seinem Volke, wie ein ander Geschlecht in Israel. In der Figur stehets also:
- 14. Dan siehet in der Figur aller außerlichen Amtsverwalster von höchster Gewalt, dis auf das Regiment des menschlichen eigenen Ledens. So spricht der Geist von ihm, er wird in eigner Macht sein, wie ein anderer Mensch unter andern. Vor Sott ist er nichts größer in seiner Natur geachtet als ein Knecht, denn er dienet Gott in seinem Amte, als ein anderer Knecht seinem Herrn; das Amt ist Sottes, darinnen er als ein Richter sitzet. Das Amt ist die Gewalt, und er selbst ist vor Gott wie ein anderer Mensch.
- 15. Aber der Geist spricht: Dan wird eine Schlange werzben auf dem Wege, und eine Otter auf dem Steige; das ift, diese Richter in Gottes Aemtern werden Gift aus der Gewalt ziehen, als eigenen Willen, und von sich sagen: Mein ist die Gewalt, ich bin das Amt; das heißet auf dem Wege; denn der Weg, den sie gehen sollen, ist Gottes, als die wahre Gerechtigkeit. So spricht Dan: Das Land, item die Stadt, das Dorf, das Gut, das Geld ist mein, es ist mein eigen; ich will es zu meinem Rut und Ehren brauchen, und in diesem Amte leben wie ich will.
- 16. Und dieselbe Ichhelt ist die Schlange und giftige Otter auf dem Steige, denn sie gehet eitel schädliche Schritte auf dem Steige der Gerechtigkeit; sie machet die Gerechtigkeit zur Meinheit, daß sie thue was sie wolle. Sie spricht: Ich bin ein Herr; die Stadt, Land, Dorf, Gewalt ist mein, ith mag mit den Leuten thun wie ich will, sie sind mein; und sauget also aus Gottes Richeteramt eitel Gift, und qualet badurch den Elenden, und sticht mit diesem Gift in dem Wege des Amts um sich, wie eine Otter und Schlange.

17. Denn der Gelft spricht: Er wird das Pferd in die Fersen beisen, daß sein Reiter zurückfalle; das ift, er wird das Pferd, als das Amt darauf er reitet, in die Ferse, als in die Serechtigkeit beisen, das die Sorschtigkeit, als der Reiter Gottes, den er führen soll, zurückfalle, und er als der Reiter Gottes anstatt der Gerechtigsteit regieren moge. Darauf spricht der Reiser der Serechtigkeit in seinem Amte: Perr, ich warte auf dein Peil, das ist, die du den rechten Reiter Christum sendest, welcher wieder über diese

Otter und Schlange reiten foll.

18. Als Rahel dem Jakob kein Kind gebären konnte, entrustete sie sich wider Jakob und sprach zu ihm: Schaffe mir Kinder, wo nicht, so sterbe ich. Jakob aber ward zornig auf Rahel und sprach! Bin ich boch nicht Gott, der dir deines Leibes Frucht nicht geben will. Sie aber sprach: Siehe, da ist meine Magd Bilha, lege dich zu ihr, daß sie auf meinem Schooß gebäre, und ich doch durch sie erbauet werde. Und sie gab ihm also Bilha ihre Magd zum Weibe, und Jakob legte sich zu ihr; also ward Bilha schwanger, und gebar Jakob einen Sohn. Da sprach Rahel: Sett hat meine Soche gerichtet, und meine Stimme erhöret, und mur einen Sohn gegeben; darum hieß sie sihn Dan.

19. Dieses ist nun die gewaltige Figut beim Testament Jazkobs, da er von Dan so schrecklich weissagete, daß er würde eine Schlange werden; und deutet in der rechten Figur an des Menschen eigenen Willen, welcher sich nicht will lassen Gott richten und sühren, und immerdar wider Gott murret, wie Rahel widet den Jakob murrete, daß es ihr nicht ging wie sie wollte, und tropete Jakob; er sollte ihr Kinder schaffen oder sie wollte sterben, darüber Jakob

ergurnete.

20. So stellet nun der Geist die Figur dar mit Bilha, Rashels Magd, welche sie Jakob zum Weibe gab, welche diesen Dan gedac, welcher sollte ein Richter und Schlichter sein des Jorns und Streits zwischen Jakob und Rahel, da der eigene Wille bei Rahel mit

Gewalt wollte Rinber haben.

21. Und präfiguriret uns dieses, daß das meltliche Richteramt von Gottes Magb, das ist, vom Reiche der Natur, seinen Urstand habe, daß Gott den Menschen unter kein Richteramt geschaffen habe; sondern der eigene, murrende, widerwärtige Wille des Mensschen, welcher nicht will Gott gehorsamen, und sich seinen Geist nicht will richten und führen lassen, der hat es verursachet, daß Dan, als die Gewalt zu richten, ist in dem Schooß Rahel, als in die Freiheit der Natur geboren worden.

22. Darum fället der Geist im Bunde mit Jakob so ein strenges Urtheil darüber, und spricht: Dieser Dan, das ist, dieses Richteramt wird zur Otter und Schlange werden auf dem Wege der Gerechtigkeit, und das Recht, als sein Pferd, in die Feesen

beißen, daß sein Reiter, als das Recht und Gerechtigkeit, zu Boben falle, alsdann solle die Natur auf Gottes Heil warten, als auf das Recht Christi durch die Liebe, da dann Dans Amt aufhören soll-

23. Welches dir, Babel, wohl zu bebenken ware, weil du dich Christi rühmest, ob auch dein Heil in dir sei, daß du dich selber richtetest und nicht musset Richter haben, welche beine Ungerechtigsteit mussen richten, in welcher du kein Christ bist, weil du nur stets mit Rahel murrest und beinen Willen suchest, darum so muß dich auch die Otter und Schlange Dans wohl stechen; denn deine Bosheit ursachet das, als dein eigener Muthwille. Darum hat dich auch Gott unter den gefallenen Reiter Dan gegeben, daß du mußt also leibeigen und als ein gezähmetes Raß einhergehen, daß dich die Schlange sticht mit ihrem Giftstachel, als mit der Sewalt der selbgenommenen Eigenheit.

24. Aber daß der Reiter Dan muß zuruckfallen, beutet an, daß dieser Dan mit seinem Amte soll im Gewissen der Christen, wenn sich die zu Christo wenden und Buse thun, zuruckfallen; benn in der Buse horet Dans Regiment auf, der Reiter Gottes Jorns fället zuruck. So ist auch ein jeder Christ schuldig, von Herzen alles zu vergeben, wenn die Buse und die Erkenntnis der Sunden kommt; und das Richteramt ist das Sundenamt, das das Recht vom Unrechten scheidet, und gehet allezeit über das Falsche; aber die Schlange beiset oft das Pferd in die Fersen, als Gunft, Hoche beit, Geschenk und Gaben, diese machen Dan zur Otter und

26. Und sehen aber klar, daß Dan, als das Richteramt bei Israel, in dem Murren und Widerwillen seinen Urstand hat, und Dan nur ein Schlichter des Streits ist, und nicht, wie er meinet, ein eigen Herr seines Amts, sondern ein Scheidemann, wie Rahel sagte: Gott hat meine Sache gerichtet, als nämlich mit diesem Dan, ihrer Magd Sohn, und nicht mit ihrem eigenen Sohn, anzudeuten,

daß ein Kind Gottes keines Richters bedarf, es richtet sich selber und leibet mit Gebulb.

# VIII. Das Testament Gab..

26. Sab gerüstet, wird das Heer führen und wieder herum führen. Diese Figur präsiguriret nicht eben dieses, das die Kinder Sab sollen eitel Peersührer sein, wie denn auch nicht Dans Kinder eitel Richter; sondern es stellet die geistliche Figur dar, welche auch bei Lea zu sehen ist, welche ihre Magd auch Jakob gab, da sie aufe borete zu gebären, und also wollte eilen, und es Rahel zuvorthun. Denn Gad ward von Silpa geboren, und sollte Dan zuvorkommen, denn sie sprach: Rustig, wende dich ihm vor, und wieder herum zu mir; und beutet an die menschliche Borsichtigkeit, als Listigkeit

und falsche Alugheit, die mit allen-Listen bem Rechte und Gerechese tigkeit zuvorkommen würde, und würde sich über alle Wahrheit und

Recht schwingen.

27. Denn Gab und Dan sind beide von den Magden, und sind in der Figur wie ein Streit; benn Rabel und Lea wollten je eine der andern zuvorkommen, darum war ihr Weg in eitel Contratium. Also stehet auch diese Figur: Wenn Dan will richten, so kommt Gad mit seiner listigen Geschwindigkeit, und wischet ihm aus seinem Amte mit scheinlichen Reden, auch mit Lügen und Versdrehen; denn er drehet alle Wahrheit wieder herum, und setze geschwinde List in das Recht der Wahrheit, so wird alsbann der Richter blind vor seiner Geschwindigkeit.

28. Dieses deutet der Geist gewaltig auf Ifrael, wie sie unter einander leben wurden, und wie nur die eigene Gewalt mit Dan und die Geschwindigkeit mit Gad wurde die Welt regieren. Aber dieses sind beide nur der Mägde Kinder, und nicht ber Freien, und

ibre Aemter follen ein Ende nehmen.

# IX. Das Testament Affer.

- 29. Bon Asser kommt sein sett Brot, und er wird ben Königen zu Gesallen thun. Als Silpa, Led Magd, hatte Gad geboren, als ben rüstigen, listigen, allezeit gerüsteten auf allerlei listige Anschläge wider das Recht Dan, so, spricht Moses, gebar sie Jakob den andern Sohn. Da sprach Lea: Wohl mir, denn mich werden selig preisen die Töchter, und hieß ihn Asser, und Jakob sprach im Testament: von Asser kommt sein sett Brot; und er wird den Königen zu Gesallen leben. Allhier nimmt Jakob, als der Seist im Bunde, diese zween Brüder fast in Eine Figur; denn Gad hat die Geschwindigkeit, und Asser seburt. Mich werden selig preisen bie Töchter.
- 30. Allhie stehet nun die Figur, was das für eine Deutung sei: Sab richtet seinen Weg mit Listen aus, und Asser mit Heuchelei bei den Königen und Gewaltigen, davon er fette Tage und Wolkust bekommt. Das sind diejenigen, welche sollen in Aemtern sizen und richten, die thun alles den Heurn und Königen zu Gefallen, daß sie von ihnen gelobet werden, und daß sie ihr fett Brot davon haben; und deutet der Geist bei diesen dreien Sohnen gewaltig, was für Leute würden die Welt regieren; als mit Dan die Schlange, als eigener Wille, und mit Gad die List und Trug, und mit Asser die salsche Heus delei, welche allezeit bei den Königen sitzt und um ihr fett Brot dienet, und nur nach Lob und Ehren der Menschen trachtet.
- 31. Darum saget bet Geist: Bon Asser kommt sein fett Brot. Wem kommt das sette Brot? Den geschwinden, listigen Köpfen, welche ben Heuchlern ihre Sachen ins Recht seten. Der

Heuchter siet beim Könige und lobet ihn in seiner Eigenheit, und saget: Thue was du willst, es ist alles gut; und wenn es der Köznig wollte gern im Schein des Rechten haben, daß es auch gelozbet werde, so kommt Gad mit seinem geschwinden, listigen, herumzgedrehten Rechte, und sehet dem Könige seinen eigenen Willen ins Naturrecht, daß es scheinet recht zu sein, dem giebet Asserbes köznigs sett Brot. Also leben sie alle drei in der Schlange, und beis sen das Pserd in die Ferse, und sind alle drei der Mägde Kinder, als Diener des eigenen Willens.

32. Dan ist der Oberamtsverwalter; Gab ist sein Rath im Gerichte, als die Juristen sind, und Affer sind seine edelen Rathe. Diese hat der Geist in ihrem Testament mit denen Dingen verssehen, die sie hernach treiben wurden; denn der Testator sagte nicht: Ihr sollet solche sein, sondern, ihr werdet solche werden, und zeiget trefflich an, was das Regiment auf Erden in eigenem Willen der menschlichen Natur sein wurde.

# X. Das Testament Maphthalim.

- 33. Naphthalim ist ein schneller Hirsch, und giebet schine Reden. Raphthalim ist der andre Sohn Bilha, Rabels Mugb, den sie nach Dan gebar, und ist ein rechter Bruder Dank. Dieser Beuber Naphthalim ist nun bei dem Richter und Könige, und deutst an die irdische Weisheit vom Gestirn, welche wit zierlichen schönen Reden das Richteramt schmücket, daß Dan, Gab und Asseise, verständige Herren genannt werden.
- 34. Aber er kommt auch nur von dem Streite zwischen Rabel und Jakob. Denn Rabel sprach, als ihn Bilha, ihre Magd, gebar: Gott hat es gewandt mit mir und meiner Schwester, und ich werde es ihr zworthun; das deutet in der Figur an, daß diese weisen Reden des Naphthalim in diesem Richteramte-würden alle Sachen können diegen und wenden, daß der eigene Wille ein Richter aller Sachen bleiben wurde, daß also Niemand wegen dieser vier Regenten, der Mägde Sohne, wurde können etwas ausdringen, sondern sie würden in Israel das Regiment haben und die Westeregieren, und es allen Menschen zworthun.
- 35. Aber sie sind nur alle vier der Magde Sohne. And Sara sprach zu Abraham: Stoß der Magd Sohn hinaus, denn er soll nicht erden mit meinem Sohn Isaak. Und Gott ließ ihm das gefallen, und befahl Abraham das zu thun, anzwenten, daß diese Aemter nicht sollen das Reich Cheisti erden noch besten, sonkern ihre Endschaft haben. Wenn Christus, als der Freien Sohn, würde das Reich einnehmen, so würden alle diese Stände wusgestoßen werden, und er allein in seinen Kindern und Sliedern vergieven.

· .V.

36. In biesem Spiegel besiehe dich nun, du kluge, hochweise, verständige Welt, in beiner Alugheit, Wohlredenheit, Gunft, Macht und Ehren, und siehe, worinnen du sieest, und wem du dienest! Beschaue dein sett Brot, item, das Lob der Könige, benen du dienest, und was du thust und vorhast; wie du in deiner Figur vor Gott und dem Reich Christi stehest! Deine Wohlredenheit gilt vor Gott nichts, deine Alugheit und Listigkeit auch nicht. Wirst du nicht recht rathen, und die Wahrheit sagen und thun, und deinen Oberherrn recht wetsen und führen, so hilfest du deinem Oberen diese Otter und Schlange im Testament Dan gebären, und bist selber nur dieselbe Otter und Schlange, welche das Recht und Gericht in die Ferse beiset; so wirst du auch der Schlange Ende und Lohn im höllischen Feuer dasur bekommen.

# XI. Das Testament Josephs.

- 37. Joseph wird wachsen; er wird wachsen wie an einer Quelle. Die Töchter treten einher jm Regiment. Und wiewohl ihn die Schüßen erzürnen, und wieder ihn kriegen und verfolgen, so bleibet doch sein Bogen fest, und die Arme seiner Hande stark, durch die Hande des Mächtigen in Jakob. Aus ihm sind kommen Hirten und Steine in Ifrael. Bon deines Baters Sett ist die geholsen, und von dem Allmächtigen bist du gesegnet, mit Segen oben vom himmel herab, mit Segen von der Tiefe, die unten lieget, mit Segen an Brüsten und Bäuchen. Die Segen beines Baters gehen stärker als die Segen meiner Boreltern, nach Bunsch ber Hohen in der Welt, und sollen kommen auf das haupt Josephs, und auf den Scheitel des Nazir unter seinen Brüdern.
- 38. In diesem Testament Josephs stellet nun der Seist im Bunde mit Jakob die Figur dar, was ein rechter gottlicher Regent sei, in dem der Geist Gottes regiere, der nicht der Magd Sohn sei, sondern der Freien, welcher in seinem Amte Gott und seinem Brüdern dienet, der aus der Wahrheit und Serechtigkeit regieret, und die Ohrenjucker und Heuchler nicht um sich duldet, der nicht eigenen Nut und Ehren suchet, sondern Gottes Ehre und seiner Brüder Nut; einen solchen hat der Geist mit Joseph trefslich prässiguriret.
- 39. Denn Joseph war nicht ein eingebrungener Regent, sondern ein recht berufener, nicht um List und kluger Rede willen, daß er könnte das Rößlein beim Schwanze herumdrehen und die Einfalt bereden, es sei der Kopf; da die Heuchler solcher Regenten sprechen: Ja, es ist der Kopf; daß sie nur ihr fett Brot zu Hose essen mogen. Er saß nicht mit geschickten, scharfen Reden im Richteramt, sondern durch göttlichen Verstand; so er hätte wollen heucheln und buhlen, so hätte er wohl können bei Potiphar ein

Regent fein: allein es sollte nicht fein; benn in ihm ftund bie Figur eines mahren Christenmenschen, wie derfelbe sein Leben und auch sein Umt regieren wurde, und wie der gute Quellbrunn Christus wurde durch ihn ausquellen, und durch ihn richten und regieren.

- 40. Denn Jakob hub das Testament an und sprach: Joseph wird wachsen, er wird wachsen wie an einer Quelle, das ist, seine Weisheit wird in Gottes Krast wachsen und aus ihm ausquellen, daß er weisen Rath sinden wird; item, die Töchter treten einher im Regiment, das ist, seine weisen Worte und Rathschläge gehen daher, wie eine schone Tochter in ihrer jungfräulichen Zucht und Tugend.
- 41. Item: Und wiewohl ihn die Schüten erzürnen, und wider ihn kriegen und ihn verfolgen, so bleibet doch sein Bogen fest, und die Arme seiner Hande stark, durch die Hande des Mächtigen in Jakob; das ist, wiewohl ihn der Teufel mit seiner Rotte ansicht und ihn verachtet, daß er nicht eigene Shre und Nut suchet, und seine Pfeile durch falsche Leute auf ihn scheußt, welche ihm Lügen unterm Schein der Wahrheit beibringen, so bleibet doch seine Weisheit unter göttlichem Arm, und sein Wille zur Gesrechtigkeit, wie ein fester Bogen stehen, durch die Beiwohnung des machtigen Gottes.
- 42. Item: Aus ihm sind kommen Hirten und Steine in Israel, das ist, aus ihm, aus seiner Weisheit kommen andere weise, gerechte, verständige Regenten, als treue Rathe, welche neben ihm Hirten und Saulen im Regiment sind. Denn wie der Fürst ist, also sind auch seine Rathe, spricht man. Wenn die Rathe sehen, daß der Fürst die Gerechtigkeit liebet, und daß ihm mit Heuchelei nicht gedienet ist; daß bei ihm nur fromme, wahrhafte und bersständige weise Loute gelten: so besleißigen sie sich auch auf Weisheit und Gerechtigkeit, daß sie ihm darinnen gefallen, so hat das Land gute Hirten.
- 43. Item: Von beines Baters Gott ist die geholfen, und von dem Allmächtigen bist du gesegnet; das ist, von dem Gott Abrahams (al. Glauben Abrahams), welcher Abraham half, hast du Weisheit und Verstand bekommen, und der hilft die wider deine Feinde und wider ihre Pfeile. Und von dem Allmächtigen bist du gesegnet mit Segen oben vom Himmel herab, mit Segen von der Tiefe, die unten lieget, mit Segen an Brüsten und Bäuchen; das ist, von der Warte des Herrn follst du Gut, Ehre und Nahrung empfahen, der wird dich an Leib und Seele, an Habe und Sut, und in allen deinen Wegen segnen, und die genug geben, daß du der List und Trug mit verkehrtem Rechte nicht wirst bedürsen; du wirst nichts von der Eigenheit dürsen, sagen, und wirst doch vie und genug-haben.

- 44. Denn ein Gottesfürchtiger, der die Eigenheit verläffet, der kriegt im Reiche Christi alles dafür; der Himmel und die Weite ist sein, da sich der Gottlose dargegen muß mit-einem Stücke des helsen, welches er doch in der List nur gestohlen hat und wit Trug an sich bracht, und nichts mit nimmet von hinnen als nur die Hölle und seine falsche Ungerechtigkeit, und den Fluch eiender Leute, welche er hat auf Erden gemartert; die haben ihm mit ihrem Fluche das höllische Feuer angezündet, das nimmt er mit.
- 45. Item: Die Segen beines Baters gehen starter benn bie Segen meiner Boreltern, nach Wunsch bet Hohen in der Welt, und sollen kammen auf das Haupt Josephs, und auf die Scheitet des Nazir unter seinen Brüdern; das ist, Jakobs Segen gingen darum starker als seiner Boreltern, daß in ihm der Slaubensens war ausgegrünet, und in viel Aeste und Iweige kommen. Denn die Frucht erzeigete sich mehr als bei Abraham und Isaak; denn Ibraham zeugete nur einen Zweig aus der Bundeslinea, als den Isaak auch nur einen Zweig aus der Bundeslinea, als den Jakob: dahin sah der Geist. Weil Jakob hatte zwölf Sohne gezeuget, welche allesammt in der Wurzel der Bundeslinea stunden, und wuchsen daraus als Zweige (in Juda aber kund der Stamm): so sagte er, seine Segen gingen starker, wie ein Baum, welcher ist vom Stamme in Aeste gewachsen.
- 46. Daß er aber saget: Nach Wunsch ber Hohen in der Welt, barunter deutet er an die Slückseligkeit des gebenedeiten Segens, wie ihnen die Reichen der Welt nur Hochheit und Süter wünschen, also empfahen diese im Segen Gottes zeitliche und ewige Süter; diese sollen durch den Segen Jakobs kommen auf das Paupt Josephs, das ist, auf seine Kinder, daß sie sollen in diesem Sezwächse gute Früchte tragen: denn das Paupt deutet an die Blüthe und Früchte dieses Baums.
- 47. Item: Und auf die Scheitel des Razir unter seinen Brüdern; das ist, der Segen soll nicht allein aus der Bundeslinea ausdringen, daß dieselbe unter Jakobs Kindern allein im Segen stünde, als der Stamm Juda, sondern auf die Scheitel des Nazir, als auf den Grund der natürlichen Wurzel des adamischen Baumes in ihnen allen, daß sie allesammt sollen sein wie ein fruchtbarer Baum. Aber von ihren Ständen und weltlichen Lemtern, darinnen sie würden künstig bose leben, setzet er die Figur beim Dan, und den vier Brüdern von den Wägden Jakobs Weibern, wie endlich die Schlange würde das Regiment in der adamischen Natur sühren, und wie ihre Nachkommen würden in den Aemtern leben; was für eine Welt darinnen entstehen würde, wie solches bei den Juden und bei den Ehristen ergangen ist.

# XII. Das Testament Benjamins.

- 48. Benjamin ist ein reißender Wolf; des Morgens wird er Raub fressen, aber des Abends wird er den Raub austheilen. Benjamin ist Josephs leiblicher Bruder gewesen, und der Geist saget doch von ihm, er sei ein reißender Wolf, welcher des Morgens werde Raub fressen. In diesem Testament Benjamins ist die allere heimlichste Figur der ganzen Schrift, und ist doch in ihrem Bilde in der Auswickelung im Werke die alleroffenbarlichste Figur, welche also klar in der Erfüllung stehet, daß man es mit leiblichen Augen siehet, und doch auch daran mit der Bernunft ganz blind ist.
- 49. Diese Figur ist erfüllet, und ist noch im Werke, und soll auch noch erfüllet werden; sie ist also heimlich, und doch also offenbar als der Sonnenschein am Tage, und wird doch nicht verstanden. Aber den Magis und Weisen ist sie bekanut, welche zwar viel davon geschriebeu, aber noch niemals recht ausgewickelt haben, weil die Zeit des Abends, da der Raub Benjamins soll ausgetheilet werden, noch ist ferne gewesen, aber nun nahe ist! So sollen wir etwas hiervon entwerfen, und den Unfern den Sinn geben nachzudenken, und doch auch den Unweisen stumm bleiben, weil sie in Finsternis sien und ihren Rachen nur nach Raub aussperren.
- 50. Die zween Brüber, Joseph und Benjamin, sind das Bild der Christenheit und eines Christenmenschen, welcher in seiner Figur zweisach stehet, als der adamische Mensch, welcher in seiner Natur ist Benjamin, und der neue Mensch aus dem Bunde in Christi Geiste ist Joseph andeutend; und stehet die Figur, wie Christus habe den adamischen Menschen am sich genommen, das dieser Mensch halb adamisch und halb himmlisch sei, und ganz in einer Person allba stehe, welche nicht mag getrennet werden.
- 51. Also auch figuriret er in biesem Bilbe die Christenheit für, wie sie werde Christum annehmen und Christen werden, da in ihnen wurde Christus und auch der bose Wolf Abam regieren, das ist, wenn sie wurden den Glauben annehmen, so wurden sie also gierig und eiserig sein als ein Wolf, und wurden die Heiben mit Gewalt an sich ziehen, und wurden sie aber fressen; das ist, wo man nicht wurde wollen überall gleiche Meinung mit ihnen halten, so wurden sie anheben andere Meinungen zu verdammen, auch mit Arieg und Schwert zu verfolgen; wie ein zorniger Löwe ober Wolf beiset und auffrisset, also wurden sie im Eiser um sich fressen mit Bannen und Schwert, und solches darum, nicht daß sie in Christi Geiste also eisern wurden, sondern aus dem Wolfe des bosen Adams, welcher sich wurden, sondern aus dem Wolfe des bosen Adams, welcher sich wurde in zeistlichen und weltlichen Ständen allezeit über den Geist Christi schwingen.

- 52. So wurde iht Geist nur aus bem fressenden Wolf sein, ba man mehr um zeitliche Guter, und um fette Tage und wette liche Ehren wurde unter Christi Namen eisern, als um Liebe, Wahrheit und Seligkeit. Sie wurden nicht in Christi Liebekraft eisern, sondern in des fressenden Wolfes; auch wurden sie einander in dem Eiser ihrer Gewohnheiten, darinnen sie doch nur vor Gott heucheln wurden, selber als geizige Wolfe auffressen. Also wurde auswendig der Wolf regieren, aber doch inwendig in den wahren Kindern wurde Christus regieren; auswendig Benjamin, als der natürliche Adam, welcher zwar auch ein Christ ist, aber erst nach seiner Auferstehung, wenn er des Wolfes los ist; und inwendig Joseph, welcher unter bem Wolfe verborgen ist.
- 53. So teutet nun der Geist Jakobs im Bunde Gottes auf die Zeit, wie es gehen wurde: als in der ersten Christenheit wurden sie eisern und nach Gott in Christi Geiste hungern, und sich doch mussen verbergen und vor den Feinden verkriechen, wie ein Wolf, dem man nachtrachtet als einem Feind.
- 54. Wenn sie aber wurden groß werden und Konigreiche bessisen, das ist, wenn Christi Name wurde unter die Gewalt bes Dan kommen, daß aus der christlichen Freiheit wurden Geset und Ordnungen werden, und ihre Orden wurden unter weltliche Gewalt und Herrschung-kommen; so wurde diese Christenheit ein Wolf werden, welcher nicht mehr wurde in der Liebe Christi richten und fahren, sondern wer ihre Bauchorden nicht wurde alle gut heißen, den wurden sie mit Bann, Schwert, Feuer und Rache fressen, und wurden um Christi Namen und um ihre Aussiche Krieg anrichten, und die Volker mit Gewalt zum Bekenntniß Christi zwingen, und um sich fressen wie ein Wolf, und immerdar nach Raub jagen, und doch nur meistentheils fremder Volker Gut und Gewalt meinen.
- 55. Also wurde dieser Wolf Benjamin des Morgens, als in seinem Aufgang, Raub fressen, und gegen den Abend wurde er diesen gefressenen Raub wieder austheilen; das ist, gegen das Ende der Welt, wenn sich Josephs Regiment wird wieder emporschwingen, das Christus ganz offendar werden und dieser Wolf aufhören wird, so wird Benjamin, als die heilige wahre Christenheit, den Raud Christi, welchen Christus dem Tode und der Hölle abgedrungen hat, austheilen.
- 56. Dieses Austheilen soll noch kommen, und ist schon kommen, und ist doch nicht da, und wiewohl es wahrhaftig da ist, und baran ist die ganze Welt blind, außer den Kindern der Gesheimnis. Die Zeit ist und ist nicht, und ist doch wahrhaftig, da dieser Raub Christi und auch des Wolfes Raub soll durch Josephs Hand in Benjamins Hand gegeben und ausgetheilet werden.

- 67. Das laß bir, Babel, ein Wunder sein, und boch auch kein Wunder; denn bu hast nichts und siehest nichts, darum du dich könntest wundern. Steichwie ein junges Baumlein aus einem Saamen machset und ein großer Baum wird, der viel schöne Früchte bringet, da man sich ob dem Korn oder Saamen sollte wundern, wie ein so köstlicher Baum und so viel guter Früchte sind in einem einigen Korn verborgen gewesen, die man nicht erskannt noch gesehen hat (barob, weil man nur eine Wissenschaft davon hat, daß es möglich sei, aus dem Korn ein Baum zu werden, man sich nicht wundert); denn man siehet nicht, wie das zugehet, oder wo die große Kraft gewesen ist; also auch ihund, man siehet wohl das Korn zum Baum, aber die Vernunst verachtet das und glaubet nicht, daß ein solcher Baum darinnen liege, davon so viel guter Früchte kommen sollen, daß badurch Benjamins Reich am Ende der Zeit eine Austheilung des Raubes genannt werden soll.
- 58. Aber Joseph muß vonehe ein Regent in Negopten werben, alsbann kommt Benjamin zu ihm, so glebt ihm Joseph funf Feierskleider und fünfmal mehr Speise von seinem Tische als den Andern. Wenn die Theurung das Land verschmachtet, und die Seele Jakobs hungert, so wisse, daß Gott Israel dadurch in Aegopten, als in die Buße, kehren will; so ist alsdann die Zeit der Versuchung, und sühret Benjamin sein Raubschwert im Munde. Aber Josephs Angesicht schläget ihn, daß er in ein groß Schrecken kommt und Furcht des Todes; um deswillen, daß der silberne Becher Josephs in seinem Sacke sunden worden, dessen er sich schamt, und das Raubschwert sammt den Wolfszähnen von sich sallen lässet: allda sich Joseph ihm sammt allen seinen Brüdern offendaret; und davon wird eine solle Freude, daß der Molf Benjamin ein Lamm wird, daß er seine Wolle geduldig von sich giebet. Dieses ist der Rede Ende.
- 59. Das Testament Jakobs ist eine Figur ber ganzen Zeit ber Welt, von Abam bis ans Ende; bavon wollen wir eine kurze Figur entwerfen, dem Leser, dem die Geschichten bekannt sind, nachzusinnen.
- 60. I. Ruben ist an diesem Orte, weil er der erste war, in die Figur der ersten Welt gesetzet, welche im Naturrechte ohne Gesetze lebete, die hatte Priesterthum und Königreich im Naturrecht, und sollte im obersten Opfer und in der größesten Herrschung sein; aber er suhr leichte dahin wie Wasser, und ward verstoßen.
- 61. II. Sime on fähet an unter Noah, nach der Sundsfluth, und hielt Levi bei sich, das war Sem; aber das Schwert Hams und Japhets war Simeon: also gingen zwei in Einem Wesen, als geistlich Wollen, und fleischlich Wollen, die an Mosen, da scheidete sich das Weltliche und das Geistliche in zwei Stände.

- 62. III. Levi fähet unter Mose an, welcher wit bem Priesterthum das Schwert Simeans und Levis im Gesetze führete, und sehr scharf darmit schnitt.
- 63. IV. Juda fahet an unter ben Propheten, und offens baret fich mit Christi Menschwerdung, da diefer Scepter anfing.
- 64. V. Sebulon mit seiner Beiwohnung setzte sich in die Mitte, als ins Reich Christi ein; bas war ber Anfang der Christensheit, die wohnete am Ufer des Meers, als bei ben Heiben, und sasen boch gut: benn es war eine neue Liebe.
- 65. VI. Isasch ar ist die Zeit, da sich die Christenheit in Ruhe, als in Macht und Herrschaften einsetzete, welche boch immerdar mußte die Last der Heiden-tragen und zinsbar sein , und sein als ein beinerner Esel zur Last; denn sie trugen noch das Kreuz Christi, und waren noch Christi Bilde ahnlich, etwan im dreib hundertsten Jahre nach Christo.
- VII. Mit Dan fing sich an ber Christenheit gewaltiges Reich, da sie Konige, Papfte, große Bischofe und gewaltige Rirchen und Stifter ordneten: allda ward bie Otter und Schlange auf bem Wege Christi in menschlicher Chre, in Chrifti Reiche geboren, ba man anfing um ber Rirche Pracht, Unfeben und Berrlichkeit gu Difputiren, und Menschen in Christi Reich und Zemter zu erhoben, umb an Christi Statte zu seten, und sie an Christi Stelle zu ehren. Go marb Christus niebergebruckt, und fatte fich bie Otter und Schlange in Christi Richteramt; denn allda mart bet beilige Beift verworfen und murben die Concilia an die Stelle gefetet, und war ber Antichrist geboren. Go sprach zu ber Zeit der Seift Christi: herr, ich warte nun auf bein heil, benn allhie muß nun mein Name des Antichrifts Deckel sein, bis du mich wieder wirft aufibsen unter Josephs Beit. In bieser Beit ift bie Bahrheit gewaltig in die Fersen gebissen worben, bag der Reiter in Sbrifti Seift mußte gurudfallen.
- 67. VIII. Mit Sab, welcher ber Heerführer sein sollte, fähet an die Zeit der hohen Schulen bei den Christen, irgend vor 800 Jahren da man den Antichrist gerüstet mit Kraft und Heeresmacht in Christi Stuhl setzete, und mit Schwätzen, Disputiren und Herumdrehen vertheidigte, da man den Schwanz zum Kopf machete, und die Kraft Christi, in Menschensatungen einzwang, und ein weltlich Weich aus Christi Reich machete.
- 68. IX. Mit Asser sähet an die Zeit, da man dem Ronig, dem Antichrist, zu Gefallen lebte, da er Gott auf Erden werd; da kamen von den hohen Schulen die Heuchler, welche diesem Könige ums sette Brot, als um gute Aemter, Prabenden und Bischafthie mer heuchelten und seine Sache lobeten, und ihm alles zu Gefallen thaten, und Christum mit dem Antichrist auf ein weich Lissen setze

ten, und atfo bas Bilb in Apokalupfi anbeteten, etwan vor 600 Jahren und maher.

- Bunder, da man ist mit hohen Reden und tiefstnnigen Gehanken vom Rathe Gottes umgangen, als man hat gesehen, daß dieser auf Christi Stuhl nicht Christus in der Kraft ist; so hat mans tüf gesuchet, daß man ihm moge einen Mantel umbeden mit schonen ansehnlichen Schlußreden, da tam die scharfe Logita auf, da man disputirete. Eine Part sagte, er ware Christus in Kraft und Gewalt, die andre sprach darwider, da ihn die Part seines Anshanges mit hohem Schein in das Blut Christi einsetzet, und alle Gewalt zulegte, und heitige Reden baraus machete, so legte sich der Geist Christi sin inwendigen Grunde darwider, und sagte, er ware ber Antichrist; diese Zeit hat gewähret die auf unsere Zeit, darinnen wir leben.
- 70. XI. Mit Joseph fahet an die Zeit, da Christus wieder offenbar wird, da er die Schlange obet Otter Dan mit dem antischristischen Stuhl mit aller Macht und Eigenheit des Reichs Christisauf Erden mit seinem Antlise erschrecket und zu Boden wirft, da sich Josephs Brüder mussen schamen der großen Untreue, die sie am Joseph gethan haben, indem sie ihn haben in die Grube geworfeir und darzu ums Geto verkaufet. Allba wird alle List, Heuchelei und falscher Trug offenbar, und wird durch das gegenwärtige Antlitz Josephs zu Boden geworfen; und ist die Zeit, da gesaget wird: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Wabylon, und eine Behausung aller Teusel und aller greutichen Thiere und Bögel worden, und allda wächset Joseph in seiner Kraft und treten seine Töchter einher im Schwucke, und gehet sein Segen an,
- 71. XII. Mit Benjamin gehet die Zeit des Abends unter Josephs Zeit an, denn er soll allda den Raub der ersten Christens heit wieder austheilen. Er gehöret in die erste und lette Zeit, sonderlich in die erste Zeit Josephs, da sich Christus anhebet zu offenbaren; so ist er erstich hurtig als ein Wolf gewesen, und hat weidlich um sich gefressen, als er anhub den Antichtist zu beißen und zu fressen, aber er war dießmal noch ein Wolf; wenn aber Josephs Angesicht bioß wird, so schämet er sichs auch, als ein Wolf, der gefangen ist, und hebet an ein Lamm zu werden, und seine sette Wolle zu geben.
- 72. Dieses ist als das Testament Jakobs in seiner wahren Figur, da ver Geist auf die Zeiten gedeutet hat; und der Geist Wosts weicht: Da Jakob alle diese Reden vollendet hatte, that er seine Fix susammen aufs Bette und verschied; anzudeuten, daß wenn diese seine Weissaung wurde alle erfüllet sein, so würde

Gott die ausgewickelte Natur im Streit der Zeit wieder im sich rufen und zusammen in die Temperatur ziehen; so würde diese Zeit ein Ende haben und det Streit aufhören. Dieses haben wir dem Liebhaber ber Wahrheit ein wenig entwerfen wollen; er wolle ihm im Geiste Gottes, welcher alle Dinge, auch in die Tiefe der Gotte heit forschet, weiter nachforschen, so wird er unsern Grund in Wahrheit sehen.

# Das 78. Kapitel.

Gen. 50.

Won des heiligen Erzvaters Jakob Begräbnis im Lande Canaan: was darbei zu verstehen ift.

Das Begrabnis Jakobs, daß ihn Joseph sollte wieder in Canaan nach seinem Tode führen, und zu seinen Batern begraten; und daß Joseph ist mit großem Heer, mit allen Kindern Ifrael und vielen Aegyptern dahin gezogen, prafiguriret uns den gewaltigen Auszug Christi aus dieser Welt, da der adamische Mensch nach seinem Tode soll wieder aus diesem Aegypten und Qualhause in sein erstes Vaterland ins Paradeis eingesühret werden, da ihn Christus wird einsühren.

2. Daß aber auch viel Aegypter mit bahin zogen und Joseph beiwohneten, deutet an, daß Christus, wann er wird seine Braut heimführen ins Paradeis, wird viel Fremdlinge darbei haben, welche ihn in dieser Zeit nach seiner Person und Amte nicht erkannt haben, und sind doch in seiner Liebe in ihm aufgewachsen, welche alle mit Christo ins Paradeis gehen werden und ihm beiwohnen.

3. Ihr Trauren und Weinen deutet an die ewige Freude, die sie werden im Paradels empfahen, wie denn die Magia allezeit mit Trauren und Weinen Freude präsiguriret. Dieses Grabmal, und was darbei zu verstehen ist, das ist vorne beim Abraham erekläret worden.

4. Moses spricht in diesem Kapitel ferner: Die Brüder Jossephs furchten sich, nachdem ihr Water gestorben war, und sprachen: Joseph möchte uns gram sein und vergelten alle Bösheit, die wir an ihm gethan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Bater befahl vor seinem Tode und sprach: Also follt ihr Joseph sagen: Lieber, vergieb deinen Brüdern die Missethat und ihre Sinde; des

- that und ben Dienern des Gottes beines Baters! Aber Joseph weinete, da sie solches mit ihm redeten; und seine Bruder gingen hin und sielen vor ihm nieder, und sprachen: Siebe, wir sind deine Anechte. Joseph sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich bin unter Gott. Ihr gedachtet es bose mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, daß er thate, wie es iht am Tage ist, zu erhalten viel Bolks. So fürchtet euch nicht, ich will euch versorgen und eure Kinder. Und er trostete sie und redete freundlich mit ihnen.
- Diese Figur ist ein machtiger Trost ber Brüber Josephs. Weil aber Joseph im Bilbe Christi stehet, und seine Brüder in der Figur ber armen bekehrten Sunder, so mussen wir diese Figur auch also deuten: das ist, wenn der arme, sündige Mensch, welcher große Sunden hat begangen, sich hat zur Buße gewendet und Inade erstanget, und etwan wieder einen Fehltritt thut, so stehet er immers dar in Furcht und Zittern vor Gottes Inaden, und denket, Gott werde ihm wieder die erste begangene Sünde zurechnen und an diesem Fehltrit Ursach nehmen; und stehet derowegen in großen Aengsten, und hebet wieder an die erste begangene Sünde zu beichten, und fället aufs neue dem Herrn zu Fuße, und gehet wieder in die ernste Buße, und beweinet seine erste Missethat, wie David that, da er sagte: Herr, rechte mir nicht zu die Sünde meiner Jugend.
- 6. Aber mit solcher neuen Buse und ernster Rlage, wenn sich ber arme Mensch wieder also ganz ernsthaftig und demuthig vor Gott erzeiget, wird der himmlische Joseph in solche große Erbarmbe geführet, wie allhie Joseph, daß er die arme Seele im Gemissen tröstet, sie solle sich doch nicht fürchten, es solle ihr ihre begangene Sunde nicht allein nicht zugerechnet werden, sondern es solle ihr noch zum allerbesten gereichen, wie Joseph sagte: Ihr gedachtet es bos zu machen, aber Gott gedachte es gut dadurch zu machen. Also vergiebet Gott in Christo nicht allein die begangene Sunde dem demuthigen, bekehrten Menschen, sondern er versorget auch noch darzu ihn und seine Kinder mit zeitlichem Segen und Nahrung, und wendet alles ins Beste, wie Joseph seinen Brüdern that.
- 7. Endlich begehrete Joseph burch einen Eid, daß, so er sturbe, sie seine Gebeine sollten mit aus Aegypten zu seinen Batern führen, welches uns andeutet ben Eid Gottes im Paradeis, daß Spristus, Gott und Mensch, wieder zu seinen Brüdern kommen wollte und ewig bei ihnen bleiben, und ihr Hoherpriester und König sein, und ihrer mit seiner Liebekraft pflegen- und bei und in ihnen wohnen, wie Joseph bei seinen Brüdern, und sie als seine Reben und Glieder ewig mit seiner Kraft und Saft versorgen. Amen.

- 8: Dieses ist also eine summarische Erklänung tier das erste Bud Mosis, aus rechtem wahren Grunde und göttlicher Gabe, welche wir in mitwirkender, gliederlicher Liebe und Pflicht unsern lieben Mithrüdern, so dieses lesen und verstehen werden, gang treulich mitgetheilet haben.
- 9. Und vermahnen ben Leser dieses, so ihm etwan an etlichen Dertern unser tiefer Sinn wollte dunkel sein, daß et es nicht nach der Art der bosen Welt verachte, sondern fleißig lese und zu Gott bete, der wird ihm wohl die Thur seines Derzens eröffnen, daß ers wird begreisen und ihm zu seiner Seele Seligkeit nut machen konnen, welches wir dem Leser und Horer in der Liebe Christi aus den Gaben dieses Talents von Grund der Seele wünschen; und empsplehlen ihn in die wirkende sanste Liebe Jesu Christi. Datum 11. September. Unno 1623 pollendet.

Lobet den Herrn in Zion, und preiset ihn alle Bolker! Denn seine Macht und Kraft gehet durch und über himmel und Erde. Halleluja!

# Kurzer Extract

ber bodfinnlichen Betrachtung

bes

# Mysterii Magni,

wie die sichtbare Welt ein Aussluß und Gegenwurf göttlicher Bissenschaft und Willens seiz wie alles kreatürliche Leben seinen Urstand genommen habe, und wie das göttliche Ausund Eingehen sei.

Alles sinnliche und empfindliche Leben und Wesen ift kammen von dem Mysterio magno, als von dem Aussluß und Gegenwurf göttlicher Wissenschaft; darinnen uns zwei zu verstehen sind, als der freie Wille des Ungrundes und das wesentliche Ein in dem Willen, wie diese beide ein Gegenwurf des Ungrundes, als ein Grund göttlicher Offenbarung sind; wie sie Zwei und doch nur Eines sind, daraus die Zeit und sichtbare Welt sammt allen Kreasturen gestossen und in ein Geschöpf gangen sind.

- 2. Das einige Ein ift die Arfache bes Willens, das dem Willen ursachet, das er etwas will, und da er doch nichts hat, das er wollen kann, als nur sich seiber zu einem Grund und Stätte seiner Ichbeit. Er hat nichts, das er sassen kann, als nur das Ein, darinnen sasset er sich in eine Ichbeit, auf das der Wille etwas habe, darinnen und damit er wirket, welches Wirken kein sichtbar Welen wäre, so so nicht durch den Willen ausginge.
- 2. So ist unn der Ausgang ein Geift des unsichte baren Willens und Wesens, und eine Offendarung das Ung grundes durch den Genud der Einheit: durch melden Ausgang sich der Wille des Ungrundes dem Ungwende entgegenwirft, als ein Wyr. ferkum der Allwissensche, mit welchem Ausgange die Unsache und

Urstand aller Schiedlichkeit der Einheit des einigen, ungründlichen Willens durch seinen eigenen Grund seiner eingefasseten Seldheit verstanden wird, auch der ewige Anfang der Bewegniß und Ursache des Lebens, welche Bewegniß eine immerwährende Lust des Willens ist. Denn der Wille schauet also die Eigenheit durch die Bewegniß und Ursache des Lebens, wie die Einheit durch des Willens Beswegniß in unendlicher Vielheit stehet, auf Art und Weise, wie das Gemuth eine Einheit und Quellbrunn der Sinne sei, da eine solche Tiese der Vielheit aus dem einigen Gemuth entspringet, welche uns zählbar sind.

- 4. Mit solcher breifachen Einheit betrachten wir das Wesen-Gottes: als mit der Einheit den einigen Gott; mit dem Willen den Vater, und mit der Infassung des Willens zur Statte der Selbheit, als das ewige Etwas, das da wirket, oder damit der Wille wirket, den Sohn oder Kraft des Willens; und mit dem Ausgang den Geist des Willens und der Kraft: und mit dem Gegenwurf verstehet man die Weisheit der Verständnis, darqus alle Wunder und Wesen siehen sind gestossen und ewig sließen.
- Mus ber Bewegnis biefes unsichtbaren, wirklichen Befens, aus dem Aussluß der ewigen Wiffenschaft, ift, ausgestoffen das Berftandniß, da fich denn bie Lust geschauet und in eine Begierbe zur Bildlichkeit eingeführet; in welcher Begierbe ber naturliche und kreaturliche Grund alles Lebens und aller Wesen entstanden sind, da die Begierde den Ausfluß ber Wissenschaft in Eigenschaft gefaffet und eingeschloffen hat: daher zweierlei Willen find entstanden, als einer aus gottlicher Scienz ober Wiffenschaft, ber andre aus ber Eigenschaft ber Natur, ba fich die Eigenschaften haben in eigenen Billen eingeführet, und sich mit ber Gigenheit und eigenem Willen impresset, und rauh, scharf, frachlicht und hart gemachet, bas aus solchen Eigenschaften sind aus der Wiffenschaft Biderwillen und Zeindschaft wider solche Eigenschaften entstanden; wie an ben Eigenschaften der Teufel, sowohl an der rauhen Erbe, Steinen, Rreaturen zu sehen ist, wie sich die Eigenschaften haben von ber Sinheit abgewandt, und find in eine Impreffion gegangen: beftwegen fie auch in diefer Beit ben Fluch, als bas Flieben gottilches Willens bulben, und in folder Impression stehen muffen, bis auf den Tag ber Bieberbringung.
- 6. Weil und denn nun vornehmlich tes Menfchen Gesmuthe zu betrachten ist: welches ein Bild ober Segenwurf gottslicher Wissenschaft ist, als ein Segenwurf gottscher und natürlicher Beiständnis, da aller Wesen Grund in dem Ein darinnen lieget, und sich nitte dem ausgehenden Willen vom Semuth schiedlich machet und soffenbaret, daß wie kur erkennen, daß das Gemuth ein Quellebenn zu Bosen und Geställt, und die Schieft wes- and sockes.

- andentet, bas ihm der Fall and das Berberben aus der Begietete zur Eigenheit der Eigenschaften entstanden ist: so ist uns das allete bochst vonnothen, daß wir lernen verstehen, wie wir mögen wieder aus der angenommenen Eigenheit, darinnen wir Marter, Noth und Qual haben, in die Einheit, als in den Grund und Herkommen des Gemüthes, kommen, darinnen das Gemüth in seinem ewigen Grunde ruhen möge.
  - Rein Ding tann in ihm felber ruhen, es gehe benn wieber in das ein, daraus es gangen ift. Das Gemuth bat fic bon ber Ginheit gewandt in eine Begierbe zur Empfindlichkeit, zu probiren die Schiedlichkeit der Eigenschaften; dadurch ift in ihm die Schiedlichkeit und Widerwillen entstanden, welche das Gemuth beherrschen: und davon mag es nicht entlediget werden, es verlasse benn sich fetber in der Begierde ber Eigenschaften, und schwinge sich wieder in die allerlauterste Stille, und begehre seines Wollens zu schweigen, also baß der Wille sich über alle Sinnlichkeit und Bilblichkeit in den ewigen Willen des Ungrundes verteufe, aus dem er aus dem Mpsterio magno ift anfänglich entstanden, baß et in sich nichts mehr wolle, ohne was Gott burch ihn will; so ift er in dem tiefesten Grunde ber Einheit. Und ift es bann, daß er mag eine Bleine Beile Darinnen fteben, ohne Bewegniß eigener Begierde, fo fpricht ihm ber Wille bes Ungrundes aus gottlicher Bewegniß ein, und faffet feinen gelaffenen Willen, ale.fein Eigenthum in sich ein, und führet barein bas Ens ber ewigen Jufaflichfeit ber Statte Gottes, als bas wesentliche Eine.
- Und wie nun der ewigen-Gottheit Wille burch den ewigen Beift ewig ausgehet und einen Gegenwurf bes Ungrundes machet: also wird auch der gelassene Wille bes Gemuthes mit gottlicher Einfaglichteit mit Gottes Willen immerdar mit ausgeführet und ers Und also herrschet bas menschliche Gemuth in Gottes leuchtet. Willen, in gottlicher Erkenntnig und Wissenschaft, über und burch alle Dinge, davon Moses sagte, er sollte herrschen über alle Rreas Gleichwie Gottes Geift burch alles gehet und turen ber Welt. alles probiret: also auch mag das erleuchtete Gemuth über und burch alle Eigenschaften bes naturlichen Lebens herrschen, und bie Eigenschaften bewältigen, und der Bernunft einführen die bochfte Sinnlichkeit aus gottlicher Wissenschaft, wie benn St. Paulus saget: Der Geist forschet alle Dinge, auch die Tiefe der Gottheit. 1 Ror. 2, 10. Und mit folder Ginführung gottliches Willens wird ber Mensch wieder mit Gott vereiniget und im Gemuth neu geboren, und hebet an ber Eigenheit ber falfchen Begierbe zu ersterben und mit neuer Kraft geboren zu werben.
- 9. Also hanget ihm- alsbann die Eigenheit im Fleische an, aber mit dem Gemuth mandelt er in Gott, und wird in dem alten

Willens geboren, welcher die Luft bes Fletscher eiglich tobert, mab durch göttliche Kraft die Welt, als das äußere Leben, zum Pinnwel, und den Huntel, als die innere geistiche Welt, zur sichtbaren Welt machet, als daß Gott Mensch, und Monsch Gott wied, die der Wantel, und Monsch Gott wied, die der Bann in seinen höchsten Sond kommt, und seine Frückte aus dem Mysterie magno, aus göttlicher Scienz gedoren hat, alebann fället die äußere Schale weg, und stehet allda ein geistlicher Baum des Lebens in Gottes Acker.

<sup>.</sup> Ous und Druck von Friedrich Ries in Leipzig.

His sie der Autor in seinem Manuscript udumbriert .

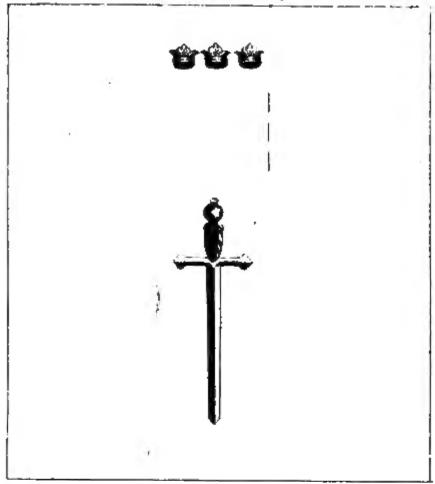

Nie sie in der Amsterdamer Ausgabe von 1682 gebildel .

713 Black